

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



6534,6.2



Parbard College Library

PRON

THE LIBRARY OF .

PROFESSOR E. W. GURNEY,

(Class of 1851).

Received 22 May, 1890.

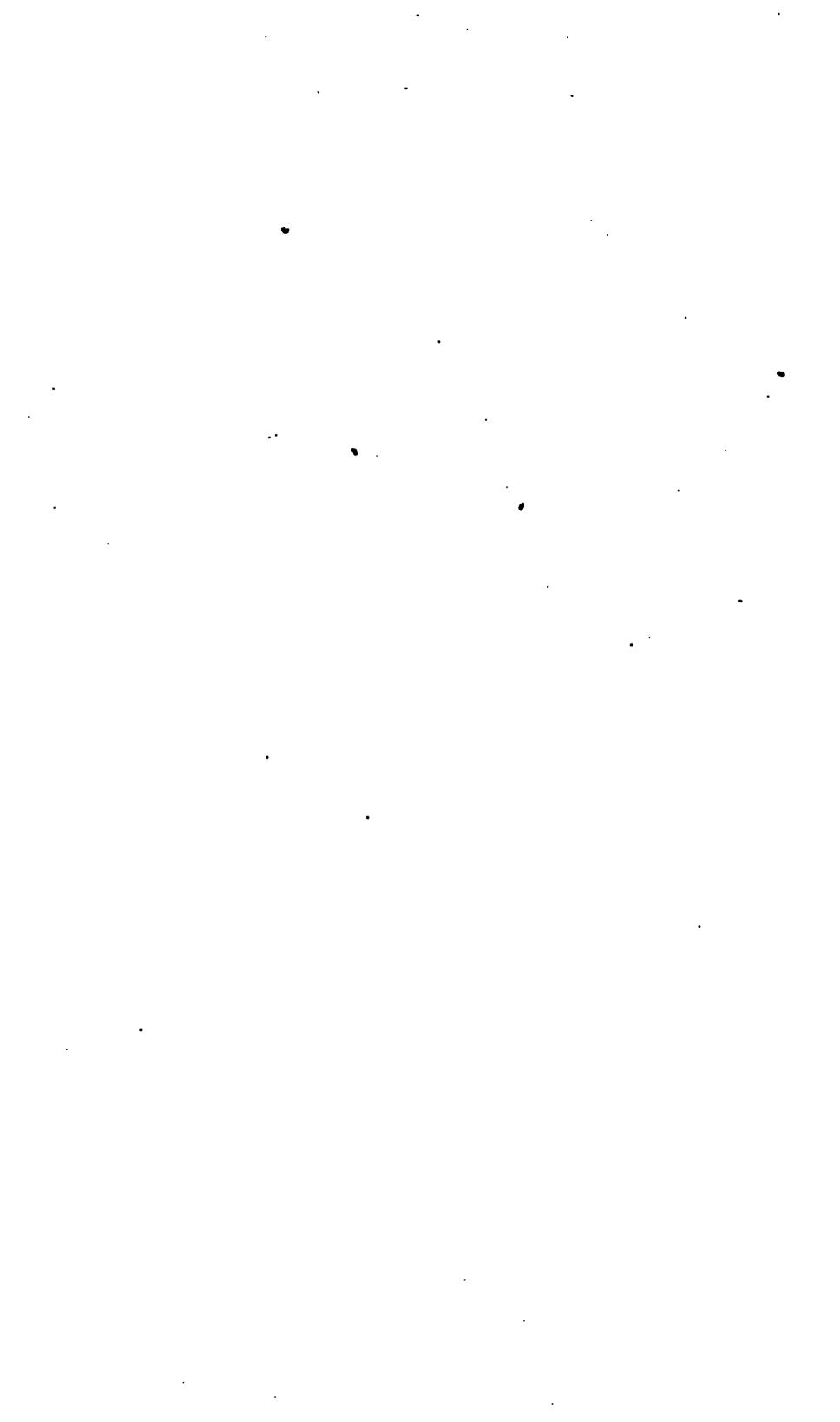

## Geschichte

# der deutschen Literatur

seit Lessing's Tob.

| • | •   |   |   |   |  |
|---|-----|---|---|---|--|
|   |     |   |   |   |  |
|   | · . |   |   | 3 |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   | • |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   | •   |   |   |   |  |
|   |     |   |   | • |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   | •   |   |   |   |  |
|   |     | • |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |  |

# Seschichte

der

# Deutschen Literatur

feit Leffing's Tob.

Von

Julian Schmidt.

Jünste, durchweg umgearbeitete und vermehrte Auslage.

3weiter Band: Die Romantik. 1797—1813.

Ceipzig.

Friedr. Wilh. Grunow. 1866.

465\$4.6.2

22 May, 1890! From the Library of PROF. E. W. GURNEY!

### Borrede.

Das Buch war vor drei Monaten fast fertig gedruckt; ich hielt es zurück, weil man in den Tagen, wo das ganze Schicksal Deutschlands auf dem Spiele stand, Niemand zumuthen konnte, sich um Literatur zu kümmern. Wer mein Werk aufmerksam gelesen hat, kennt den rothen Faden, der es durchzieht: an der Kleinstaaterei sind die kühnsten und stolzesten Schwingen unseres Geistes verkümmert. Den Tag gesehen zu haben, wo Deutschland, durch einen gewaltigen Arm geleitet, endlich diese lähmenden Fesseln abstreift, gehört wohl zu den größten Freuden des Lebens.

Ich habe die merkwürdige Zeit der Romantik sehr aussührlich behandelt, weil in ihr alles bereits im Keim und in der Gährung sich zeigt, was sich später so reich entwickelt hat. Es war das Jugendleben der Wissenschaft: die Reise derselben gehört nicht mehr in die Geschichte des geistigen Lebens, sondern in die Geschichte der Wissenschaft. Der folgende Band, der hoffentlich noch in diesem Jahre erscheinen und die auf heute führen wird, soll nicht stärker werden als der gegenwärtige: die in den früheren Ausgaben enthaltene aussührsliche Polemik gegen verkehrte Richtungen ist heute antiquirt.

Berlin, 7. September 1866.

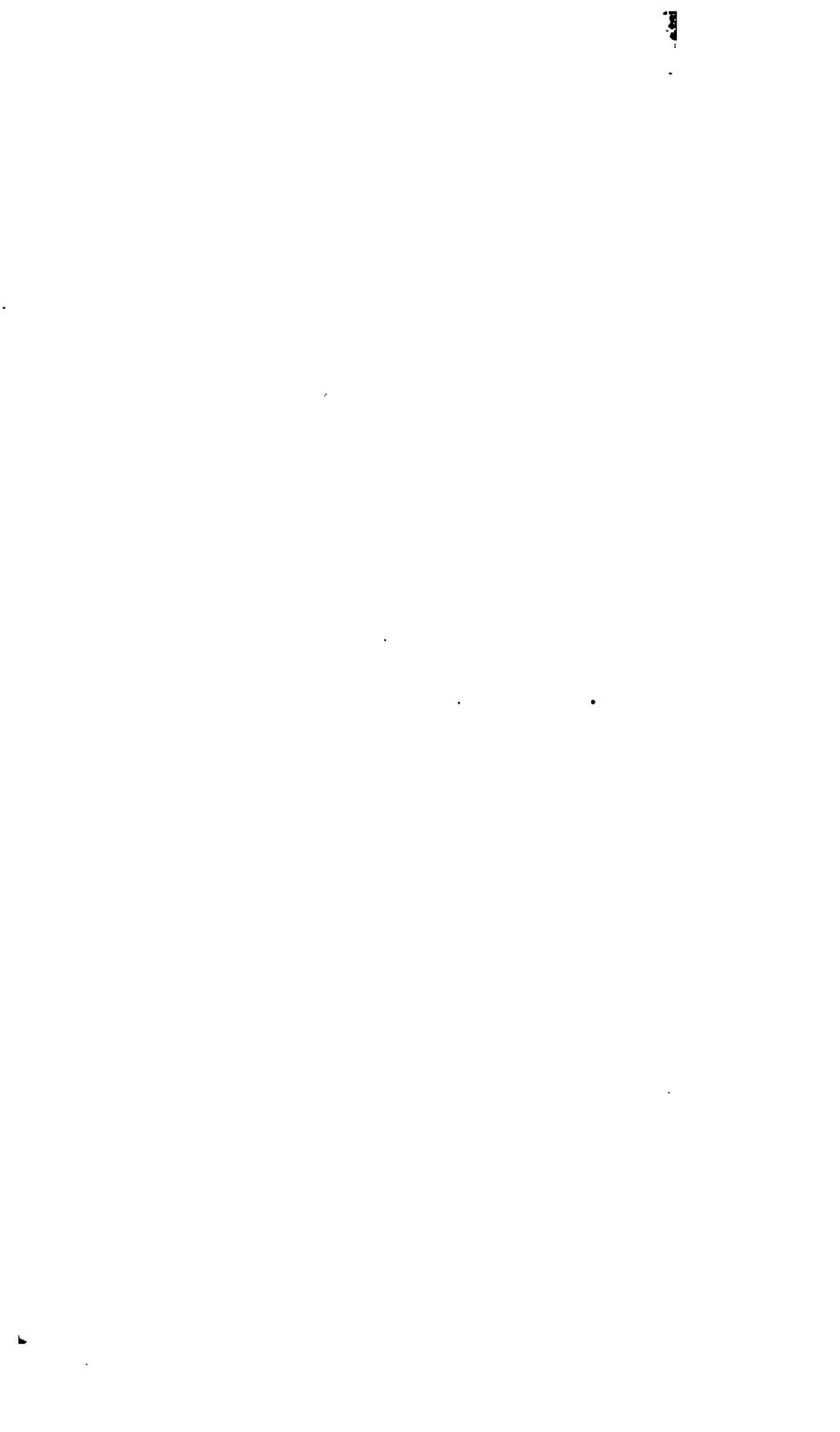

# Inhalt.

| Erftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cent |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung. Der Satz des Widerspruchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
| 1. Ludwig Tieck. Jugend W. Lovell Mährchen Wackenrober's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Herzensergießungen Bekanntschaft mit Fr. Schlegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6    |
| 2. Die neue Schule — Schelling's Naturphilosophie Das Athenäum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| . Fragmente von Fr. Schlegel und Rovalis . Erstes Manifest der roman-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| tischen Poesie Die Fronie Sternbald's Wanderungen Dresden Die Vehrlinge von Sais Die Weltseele Steffens in Jena 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30   |
| 3. Der Kampf um das Christenthum. — Perder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61   |
| Anklage gegen Fichte Jacobi und Fichte Herder's Metakritik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Schleiermacher's Reden über Religion 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68   |
| 4. Lucinde — Jean Paul's Liebesabentheuer Neue Ideen über Liebe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Ghe Rahel und ihr Kreis Elisabeth Graun 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92   |
| 5. Wallenstein — Kämpfe gegen die Schule der Lucinde 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115  |
| 6. Mythologie und Roman — Zerbino . Naturempfindung Sturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| und Drang, Atheismus und fatholische Belleitäten Genoveva Hym-<br>nen an die Nacht Fr. Schlegel's Gespräch über Poesie 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142  |
| Fr. Schlegel über den Roman . Heinrich von Ofterdingen 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171  |
| 7. Problematische Naturen — Neue Systeme der Sittenlehre Fichte's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Bestimmung des Menschen Jacobi's Entgegnung Schelling's trans-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ccudentaler Idealismus Schleiermacher's Monologen *) Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| auf das wirkliche Leben, Berlin, Weimar, Jena Jean Paul's Titan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144  |
| Clemens Brentano Stolberg's llebertritt 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180  |
| 8. Zerwürfnisse — Maria Stuart Helena Streitschriften 1800 . Kichte gegen Ricolai Herkules Musagetes Adrastea Jungfrau von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Trleans 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239  |
| Jon, Alarkos Hegel und Schelling gegen die Restexions-Philosophie 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| grown control of the same of t |      |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1. Der Orient und die Mystik. Wallfahrten nach Paris 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279  |
| Fr. Schlegel's Europa Indische Studien Calderon Blumensträuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| siidlicher Dichter Minnelieder Tieck's Octavian 3. Werner's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900  |
| Söhne des Thals 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 282  |
| natürliche Tochter Heinrich v. Kleist's Schroffenstein 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311  |
| 3. Die schönen Seelen — Bettina und ihr Kreis Gentz, Rahel, Pau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 011  |
| line und Ad. Müller Henriette Herz Schleiermacher's Kritik der Sitten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| lehre Herder's Tod Frau v. Staël in Weimar 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

<sup>\*) &</sup>amp;. 202 3. 7 v. U. lies dir ft. der. — &. 234 3. 19 v. C. lies hafter ft. hafcher. Ebenso &. 254. — &. 239 3. 18 v. D. lies Badaud ft. Badeur.

|            |                                                                             | હ્યાર |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.         | Einkehr in's deutsche Leben — Schule 3. Müller's Wilhelm                    |       |
|            | Tell Hebel's allemannische Gedichte J. Paul's Flegeljahre Willi-            |       |
|            | balds Ausichten des Lebens Die Boisserée Universität Halle 1804 .           | 377   |
|            | Des Anaben Wunderhorn . Fichte's Grundzuge des gegenwärtigen Zeit-          |       |
|            | alters Goethe's Winkelmann Katholische Reigungen (Fr. Schlegel,             |       |
|            | Ad. Müller) Schiller's Tod 1805*)                                           | 402   |
| ĸ          | Die Naturphilosophie — Anklage Fichte's gegen Schelling Beidel-             | 102   |
| υ.         | berger Schule Schleiermacher's Weihnachtsseier Ad. Müller's Vor-            |       |
|            | verger Sujuie Sujieiei intuger v Avergnucht verter 200. Winter v Aver-      | 4435  |
| ^          | lesungen 3. Werner's Kreuz an der Ostsee und Weihe der Kraft                | 425   |
| 6.         | Die Katastrophe — Schlacht bei Austerlitz 1805                              | 450   |
|            | Politische Gährungen 3. Müller, Arndt, Gentz Schlacht bei Jena 1806         |       |
|            | Friede zu Tilsit 1807                                                       | 472   |
| <b>7</b> . | Friede zu Tilsit 1807                                                       |       |
|            | Hegel's Phanomenologie Neue Versuche: Uhland's Gedichte Neue Auf-           |       |
|            | fassung der Religion: Schelling, Daub, Marheineke, Ad. Müller, Görres,      |       |
|            | Schubert J. Müller's Absaul 1807                                            | 480   |
|            | Goethe's Pandora und Faust 3. Werner's Wanda und Attila Kleist's            |       |
|            | Penthesilea, Kohlhaas, Käthchen 1808                                        | 511   |
| 8          | Die Bekehrung — Fichte's Reden an die deutsche Nation . Historische         |       |
| ٥.         | Schule (Hüllmann, Haller, Eichhorn) . Altdeutsche Poesie (Grimm) —          |       |
|            |                                                                             |       |
|            | Fouqué's Sigurd Fr. Schlegel's Weisheit der Indier und Uebertritt —         | 500   |
|            | Frau v. Staël und ihr Kreis Congreß zu Ersurt 1808                          | 528   |
|            | Destreichischer Krieg . Kleist's Hermannschlacht . 3. Müller's Ende         | • 00  |
|            | Ad. Müller's Staatstunst, Daub's Dogmatik, Schelling über die Freiheit 1809 | 568   |
| 9.         | Die Metamorphosen der Gesellschaft — Goethe's Wahlverwandt-                 |       |
|            | schaften Z. Werner Die neue Gesellschaft in Berlin: Rleist's Prinz von      |       |
|            | Homburg, Arnim's Dolores; die Uviversität Destreich: Fr. Schlegel über      |       |
|            | neuere Geschichte Frau v. Staël über Deutschland 1810                       | 597   |
|            | Kleist's Ende Arnim und Bettina Werner's Uebertritt Sulpig und              |       |
|            | Goethe Jacobi und Schelling von göttlichen Dingen Creuzer's                 |       |
|            | Symbolik Niebuhr's römische Geschichte 1811                                 | 616   |
|            | Symbolik Niebuhr's römische Geschichte 1811                                 |       |
|            | Romantik . Der russische Krieg 1812                                         | 638   |
|            |                                                                             |       |

<sup>\*)</sup> S. 401. R. 1 v. D. lies bialettlos ft. tactlos.

## Erftes Buch.

Sewöhnlich bezeichnet man mit dem Namen Romantik eine bestimmte Schule; in der That ist es ein allgemeiner Umschwung im geistigen Leben Deutschlands zu Ende des vorigen Jahrhunderts. Um denselben an die vorshergehende Entwicklung anzuknüpfen, muß untersucht werden, welche ungelöste Aufgaben diese dem neuen Geschlecht hinterließ. Sinen zweckmäßigen Faden bildet der Sat des Widerspruchs.

Der Satz des Widerspruchs: "es ist unmöglich, daß was ist zugleich nicht sei", und umgekehrt, ist das constituirende Princip des reinen Verstandes. Bon der Annahme ausgehend, Verstandesgesetz sei auch Weltgesetz, unternahm die Wolf'sche Philosophie, durch diesen Satz nicht blos Vorurtheil und Aberglauben der gemeinen Vorstellung zu beseitigen, sondern aus ihm das Universum im Begriff zu construiren, sinnliche und übersinnliche Welt, Causalität und Freiheit, Natur und Gott.

Die französische Auftlärung sah die wirkliche Natur überall unterdrückt; sie ging vom Haß aus; ihr Wahlspruch war: Ecrasez l'Insame! Die deutsche Auftlärung, wie es der Ehrbarkeit des kleindeutschen Bürgerthums entsprach, ging vorsichtiger zu Werk. Zwar verhehlte sie sich nicht ihren Gegensatz gegen das historische dogmatische Christenthum, sie wollte ebensowenig von einer übernatürlichen Wunderwirtung als von der ursprünglichen Verderbniß der Natur wissen, der Verstand sollte im Himmel gelten wie auf Erden. Aber sie wollte die gute Natur durch angemessene Erziehung entwickeln, die Vorurtheile durch Belehrung beseitigen, und so mit Ordnung die Menschheit Schritt vor Schritt verbessern, bis endlich Verstandesgesetz auch für das blödeste Ange Weltgesetz sei. Das durch Luther bereits gereinigte Christenthum wollte Samidt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. Bd.

sie nicht aufgeben, sie wollte es nur dem Fortschritt der Menschheit ans passen und durch den Satz des Widerspruchs alle dem engen Horizont unans gemessenen Elemente ausscheiden.

Ueber den Pietismus, welcher die altchristliche Lehre von der Berderbniß der menschlichen Ratur und von der Wirkung der Gnade wieder herstellen wollte, gewann die Aufklärung den Sieg, weil sie ihm an Bildung und folglich an Macht überlegen war. Aber sie hatte den Sieg dadurch erkauft, daß sie eine Menge von unabweisbaren Bedürfnissen der Seele und eine Menge von wissenschaftlichen Thatsachen völlig ignorirte. Nun traten an Stelle der alten Pietisten kräftige Männer, die, an Vildung den Aufklärern bei weitem überslegen, diese Bedürfnisse des Gemüths, diese Thatsachen der Wissenschaft gegen den Satz des Widerspruchs geltend machten: Lavater, Jakobi, Hamann, Möser; der Dichter des Werther, der Herausgeber der Wolfenbüttler Fragmente. Diesen Männern gegenüber fruchtete die alte Schablone nicht mehr: die Idenstität der empirischen und der intelligiblen Welt zu sinden, mußte man etwas tieser graben.

Dazu kam der überraschende Ausgang der französischen Revolution. Bis dahin hatte in den Idealen unter den Gebildeten allgemeine Uebereinstimmung geherrscht, nun begann Zweifel und Rathlosigkeit, man wußte nicht mehr, woran man glauben sollte. Der Sat von der ursprünglichen Güte der menschlichen Natur schien durch das Hervortreten der entfesselten Bestie widerlegt zu sein; die Idee der Volkssouverainetät führte zur Massenherrschaft, d. h. zum Despotismus frecher Demagogen; die Idee der Gleichheit zum Sansculottismus, d. h. zur Unterwerfung der Gebildeten unter den Pöbel, die Idee der Freiheit zur Permanenz der Gnillotine, die Idee des Weltbürgerthums zum Krieg aller gegen alle. In dem Kampf gegen die Anomalien der Gesellschaft zeigten alle diese Ideen nur eine zerstörende Kraft, bis zulett nichts übrig zu bleiben schien als eine caotisch durcheinanderwogende Masse, die, in die Hand eines gewaltigen Mannes gegeben, das Werk der Zerstörung über ganz Europa verbreiten sollte. In diesen Widersprüchen sich durch den Sat des Widerspruchs zu orientiren, wurde der deutschen Bildung schwer. Alle jene Ideen, welche, aus dem Sat des Widerspruchs hergeleitet, als Verstandesgesetz auch Weltgesetz werden sollten —: die Probe stimmte nicht; hatte etwa der Berstand selbst sich übereilt?

In diese Periode des inneren Schwankens fällt die große Wirkung der kant'schen Philosophie. Die "Kritik der reinen Vernunft" zeigte die Unmöglichkeit, den Satz des Widerspruchs auf die übersinnliche Welt anzu-wenden. Mit dem Satz des Widerspruchs beweist man mit gleichem Recht die Endlichkeit und Unendlichkeit der Welt, das Sein und das Nichtsein eines

Schlechthin nothwendigen Wesens, Freiheit und Causalität. Das Gesetz des Verstandes ist nicht Weltgesetz. Es ist nur Gesetz für die in die Verstandess sormen Raum und Zeit eingeschlossene Erscheinung, es gewinnt seinen Inhalt nur durch die Ersahrung; was dahinter liegt, das Reich der Dinge an sich, das Reich der Zwecke, das Reich der Freiheit, dahin sindet der Verstand keinen Weg; er ist ebensowenig im Stande sie zu erweisen als sie zu leugnen, denn er hat keinen Maßstab für sie.

Die Identität der intelligiblen und sinnlichen Welt findet innerhalb der Erscheinung nur einen festen Punkt, den Pflichtbegriff des denkenden Wesens. Du sollst, schlechthin, ohne alles Interesse: in diesem Bewußtsein, zu follen, liegt deine einzige Würde, der Werth deines Lebens, der Werth der Welt überhaupt. ' So gewiß das Gesetz unumstößlich und allgemein giltig ist, so gewiß wird es nie erfüllt; der Weltplan liegt darin, daß das Gesetz unumstößlich sei, daß es nie erfüllt werde. Der wahre Inhalt des Lebens ist die Tugend, der Kampf des Guten gegen das Bose, gegen das Bose von Augen, gegen das radicale Böse im Innern. Die Vorsehung will nicht Eintracht, denn das wäre Tod, sie will Zwietracht. Das hebt freilich die Zurechnung nicht auf. Es muß ja Aergerniß kommen, aber wehe dem, durch welchen Aergerniß kommt. So gewiß das empirische Ich gleich allen andern Erscheis nungen in jedem Augenblick der Zeit dem Mechanismus der Caufalität folgt, so gewiß weiß es, daß es als intelligibles Ich die Schuld mit Freiheit auf sich genommen hat. Das Gewisseste, mas es auf der Welt giebt, ist zugleich das Unbegreiflichste.

Iden Lebens nur in der Form des Sollens denkbar, sindet seinen Ausdruck nur in der Idee, und die Idee zeigt sich im Reich der Erscheinung nur im Bilde. Im handelnden Leben solgt der Mensch als Naturwesen nur dem Interesse oder dem Trieb; Wohlgefallen ohne Interesse und durch keinen Trieb entstellt bringt die Natur nur in der Form des Schönen und des Erhabenen hervor. Indem das Genie das Schöne und Erhabene schäfft und dieses interesselose Wohlgefallen hervorruft, zeigt sich, wenn auch nur in einer slüchtigen Erscheinung, die Identität des Empirischen und Intelligiblen. Wo das Interesse aushört, beginnt das Ideal, denn theoretisch betrachtet, der größte Aberglaube, praktisch, der größte Frevel ist, die Identität in der endlichen Existenz zu suchen, das Trachten nach Glück, nach Uebereinstimmung des Seins und des Sollens mit den Begierden.

Kant hat zwei Generationen beherrscht und beherrscht sie noch, aber keineswegs so, daß alle seine Sätze in der Form eines Glaubensbekenntnisses Gemeingut der Nation geworden wären. Von seinem Geist berührt haben

1

Denker, Dichter, vraktische Männer, indem sie den Inhalt seiner Lehre modissicirten, oft scheinbar in's Gegentheil verkehrten, den Umschwung des öffentslichen Geistes herbeigeführt. Am unmittelbarsten wirkte seine Moral: die alte schlaffe Glückeligkeitslehre zerbrach kläglich unter dem Fuß des fremden Ersoberers; die Männer, welche die Erhebung leiteten, sind zum großen Theil aus Kant's Schule hervorgegangen. Angehaucht von dem Geist der Kritik der reinen Bernunft, erhob sich ferner eine kritische Schule auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft, welche die alte todte Buchgelehrsamkeit durch die Construction der geschulten Phantasie, durch intellectuelle Anschauung widerlegte.

Unternehmender und weniger gewissenhaft in seinem Denken als Kant, griff Fichte begierig nach dem Punkt der Einheit, den Kant im Ich gefunden, und construirte aus ihm heraus das Reich der Zwecke, das Reich der Dinge ans sich: er construirte es, so weit es den denkenden Menschen interessiren könne; was sich nicht auf das Gebot der Pflicht bezieht, es läutert und mit Stoff erfüllt, sei ebenso gleichgiltig als unmöglich zu erkennen. Der Widersspruch wurde dadurch getilgt, daß die eine Seite der Welt in's Nichts siel. Diese Beschränkung ließen seine Nachfolger fallen, sie construirten alles und jedes, und die Phänomenologie nahm Obers und Unterwelt in das Reich der Erscheinungen auf. Das Sein ist die Identität des Seins und des Nichtseins, die Identität ist die Einheit der Identität und des Widerspruchs, die Erscheinung ist das Ding an sich, und das Wirkliche ist die Vernunft.

Eine andere Seite des Systems saßte Schiller auf. Die intelligible Welt verwirklicht sich innerhalb der Erscheinung nur durch die Kunst. Das Werk der Kunst zeigt dem empirischen Menschen ebensowohl seine Einheit mit dem Ideal als seinen Abstand von demselben. In der Wirklickeit sind die Götter Griechenlands, die intellectuelle Anschauung der Identität von Natur und Freiheit, für uns verloren, aber ohne daß wir dadurch ärmer wären, denn wir haben den doppelten Genuß des Vildes und der Sehnsucht nach dem Urbild. Unsere Poesie ist sentimental und nuß es sein, d. h. sie weiß, daß das Ideal nicht von dieser Welt ist: aber so wenig die Tugend darunter einbüßt, daß sie weiß, Moralgesetz wird in der Erscheinung nie Weltgesetz, so wenig wird die Würde der Kunst dadurch beeinträchtigt, daß sie nur ein Spiel ist. Im Gegentheil: je mehr sie sich vom Leben isolirt, je freier sie sich in ihren Idealen bewegt, desto wohlthätiger wird sie sür den Menschen sein.

In diesem Glaubensbekenntniß der classischen Periode lag zweierlei. Einmal: die Kunst vermag die Identität der sinnlichen und intelligiblen Welt im Bilde herzustellen. Dem Zeitalter ist diese Identität, die in der Wirklichkeit ihm sehlt, im Bilde verständlich und erscheint ihm begehrenswerth; das Bild wirkt also, indem es die Sehnsucht läutert, bildend und einigend auf die

Menscheit, und trägt durch den Schein des Himmels dazu bei, die Identität auch auf Erden näher und näher zu bringen. "Was ist heilig? das ist's, was viele Seelen zusammenbindet, bänd' es auch nur leicht, wie die Binse den Kranz. Was ist das Heiligste? das, was heut und ewig die Geister, tieser und tieser gefühlt, immer nur einiger macht."

Dies war das bleibende Moment; dazu trat ein zufälliges, welches der Beit angehörte. Schiller kannte als Heimath des Mädchens aus der Fremde, das dem entzweiten Zeitalter Frieden verkünden sollte, nur die Antike. Er unte ferner als bildungsfähig und bildungsbedürftig nur das Geschlecht, aus mier aufgewachsen war: das norddeutsche, protestantisch rationalistische ürgerthum.

Hier legten nun die Jüngeren Widerspruch ein. Groß in seinem Streben, war Schiller eingeschränkt in seinem Wissen: seine Götter Griechensunds waren ebenso überholt als durch sie Ramler's Mythologie überholt war. Dellas wies nach dem Drient, nach Indien: warum sollte man das Naive, das Ideale, das Poetische gerade nur in Griechenland suchen? warum den Drang der intellectuellen Anschauung auf eine freilich schöne Zeit einschränken, die aber den Makel des Endlichen an sich trug? Die rechte Bildung konnte erst dann gedeihen, wenn ihr Pantheon alle Götter in sich schloß.

Ferner, warum sollte man ausschließlich auf das zunächst stehende Bolk Rücksicht nehmen? warum nur auf den deutschen Rationalisten und nicht auch auf den romanischen Katholiken? warum nur auf den Arbeitenden und nicht auch auf den Genießenden? auf den Bürger und nicht auch auf den Adel? warum nur auf den Mann und nicht auch auf das Weib? — Der Leser des vorigen Bandes weiß, daß diese Fragen von Fr. Schlegel bereits aufzgeworfen waren. In der That konnte man sie um so weniger umgehen, da von Jahr zu Jahr die Bildung wuchs und bei der Fülle der neuen Erscheiznungen immer deutlicher die Einseitigkeit der früheren intellectuellen Anschauung hervortrat.

Aber diese Abweichung mußte weiter führen. Für Griechenland und den deutschen Protestantismus fand sich wohl der gemeinsame Augenpunkt; aber nun auf der einen Seite ein Chaos der Ideale, auf der andern ein Chaos der Sehnsucht: in diesem Wirbel ließ sich Helle und Einheit des Bildes nicht mehr wahren. Man denke sich dies Problem in den Händen strebsamer und hochgebildeter junger Männer, die, von der Fülle neuer intellectueller Anschausungen überwältigt, ohne eigentlich schöpferische Kraft, dennoch den Beruf zu haben glauben, in der einzigen Sphäre thätig zu sein, in welcher die intelligible Welt mit der empirischen sich vermischt, in der Sphäre der Kunst, und man wird den folgenden Einfall begreislich sinden.

Das Wiffen und das Leben sind beides die Wirklichkeit eines innern Widerspruchs; gehört der innere Widerspruch nicht zum Begriff des Ideals? Im Reich der Kräfte wird die Freiheit dadurch erworben, daß das Gefetz des reinen Willens das Gesetz der empirischen Natur verleugnet: sollte im Spiel der Kunst die Freiheit nicht dadurch entstehen, daß die Begeisterung gleichmäßig das eine Gesetz wie das andere von sich wirft? Wenn es im handelnden Leben ein Frevel genannt wird, nach Glück zu streben, das der Tod wäre, ist es nicht ebenso vermessen von der Kunst, Lösung zu suchen, wo nur das Räthsel erfreut? Ernst und im Banzen trübselig ist dieses Leben, wo ein Zweck ben andern ablöst und bedingt; wahrhaft kommt der Geist zu sich erst, wenn er diese Fesseln abwirft, und im freien Scherz der Bedingungen spottet, die im Leben ihn banden. Das Leben ist nicht zufällig sondern seiner Natur nach arm und nüchtern; die Menge nicht zufällig sondern ihrer Natur nach gemein Die Kunst soll nicht darauf ausgehn, das Leben zu bilden und zu bekehren, sondern vom Leben zu befreien. Die Kunst ist ewig nur für fünstlerische Gemüther; sie reicht nur dem Geweihten den Trank der Begeisterung, in der ihm das finstere Ungethum der Welt als Maskenscherz erscheint, und diese Trunkenheit ist das Reich der Freiheit.

### 1.

### Ludwig Tieck.

"Wer ist dort der alte Mann? in einer Ede festgebunden, daß er sich nicht rührt und regt. Der wunderliche Alte folgt stets seiner närrischen Laune, sie haben ihn gesesselt, daß er den armen Menschen nicht irre... Fällt in die Augen das Abendroth hinein: nun werden sie gewiß dem Alten die Hände frei machen! denkt der Mensch, und fürchtet sich schon... Der Alte schüttelt sich vor Freude; er breitet den weiten Mantel aus, und aus allen Falten stürzen wunderbare Sachen... Das Spielwerk sticht dem Menschen in die Augen, er reckt die Hände gierig aus... Indem erwacht mit dem Morgen die Vernunst; der Mensch schämt sich... Der Alte fängt an zu zittern, der Mantel umgekehrt ihm um die Schultern gehängt, Arm und Beine seste gebunden, sitzt er wieder grämlich da..." — Phantasus, der tolle Alte, kann ebenso die blutigsten Frazen aus seinem Mantel auskramen als das possenhafte Puppenspiel. Das Bild sast die beiden Seiten in Tieck's Gemüth und Poesse zusammen.

Ludwig Tieck wurde 31. Mai 1773 in Berlin geboren. Der Bater, ein wohlhabender Seilermeister, hatte für seinen Stand eine ungewöhnliche Bildung. Tied machte den Ghmnasialcursus unter Gedike durch; in den oberen Elassen war er nicht wohl angeschrieben, weil er die Lehrer durch Paradoxien ärgerte: bald vertheidigte er die Klöster, bald ließ er atheistische Reigungen bliden. Er las viel und gern; den tiessten Eindruck machten Don Duizote (noch in Bertuch's Uebersetzung, die alles Romantische wegließ), Hamlet, die Holberz'schen Komödien; später Götz, die Räuber und der Geisterseher. Auch ging er viel in's Theater. Reichardt, in dessen Haus er eingesührt war, warb ihn für eine Liebhabergesellschaft, die einmal sogar die She hatte vor der Lichtenau zu spielen; durch ihn wurde er mit Moritschennt, tessen Begeisterung für Goethe sich ihm mittheilte. Für Musik hatte er tein Talent, so wenig als für die Mathematik und das Zeichnen; dagegen legte er sich früh auf neuere Sprachen. Der rationalistische Relizionsunterricht ging spurlos an ihm vorüber. Der Vertraute seiner poetischen Einfälle war sein gleichalteriger Mitschüler Wackenroder, Sohn eines Geheimraths.

April 1791 verließ Reichardt Berlin. Tied's jüngerer Bruder Friedrich wurde zu einem Bildhauer in die Lehre gegeben. Um dieselbe Zeit trat
ihm ein jüngerer Lehrer nahe: Bernhardi, vier Jahre älter als er, in
Halle unter Wolff gebildet, ein eifriger Anhänger Goethe's. "Spott und
treffender Wiß standen ihm zu Gebot und machten ihn zu einem ebenso gefürchteten Gegner als beliebten Unterhalter. Mit Leichtigkeit wußte er sich auf
ben verschiedensten Gebieten des Wissens zurecht zu sinden, und durch geschickte Anwendung zu verdecken, was ihm an gelehrten Kenntnissen abging. Er
liebte Ironie und Mystisication, und konnte mit Nachdruck und Anstrengung
arbeiten, um hinterher eben das zu verspotten, woran er seine ganze Kraft
gesetzt, und nicht minder diesenigen, welche daran geglaubt hatten. Gewandt
und überlegt wußte er sich in die verschiedensten Stimmungen zu versetzen;
stets blieb er Herr der Form und wußte für sich zu gewinnen und zu blenden." So erzählte Tieck später, der damals ganz von ihm beherrscht wurde.

Neigung und Talent zogen Tied zum Theater, aber der Bater drohte ihm mit seinem Fluch, und er mußte sich entschließen, April 1792 zur Universität zu gehn. Er ging nach Halle, wo Reichardt bereits angesiedelt war, und wo v. Burgsdorf, sein alter Schulfreund, mit Wiesel ein wildes Studentenleben führte. Wackenroder blieb nach dem Verlangen des Baters, der seinem Wunsch, sich ganz der Musik zu widmen, streng entgegentrat, noch in Berlin, doch schrieb er sast wöchentlich an Tieck die ausssührlichsten Briese; man entnimmt aus ihnen, wie ihre literarischen Ansichten noch sehr naturalistischer Art waren; nicht blos für die Räuber, Ossian und Mathisson glühte ihr Gemüth, sondern auch für "Elise von Valberg" und

für die schlechten Romane und Gespenstergeschichten, die Tieck später verspottete. In Wackenroder's Briefen spricht sich ein treues, warmes Gemüth, ein nicht übermäßig entwicklter Verstand aus. Dem Genius des Freundes ordnet er sich ganz und willig unter, seine dämonische Art, seine wilden Phantasiebilder bekämpft er mit liebender Wärme. Tieck scheint ihn mitunter absichtlich geängstigt zu haben: "Ich weiß," schreibt ihm Wackenroder 15. Juni 1792, "daß du dich als einen der Welt schon Abgestorbenen betrachtest, der in einem gleichgiltigen Mittelzustand lebt, alles um sich her wie durch das Gittersenster eines düstern Gewölbes ansieht . . . Wann wirst du von dieser unseligen Krankheit genesen!"

Sept. 1792 wanderte Tieck zu Fuß durch Thüringen nach Göttingen; A. W. Schlegel war schon fort. Er lebte in einem angenehmen Kreise von Cdelleuten, in den ihn Burgedorf eingesührt, und beschäftigte sich auf der Bibliothek mit dem Englischen und Spanischen. Ueber die politischen Ansichten der Freunde giebt ein Brief Wackenroder's, Jan. 1793, Auf-"Ich stimme von ganzem Herzen in beinen Enthusiasmus für die Franzosen ein; wer mit Lächeln von ihren Thaten spricht, dem möcht' ich gleich eine Ohrfeige geben. Doch würde ich auch als Franzose nicht das Gewehr in die Hand nehmen, weil ich zu wenig körperlichen Muth besitze. Auch bin ich einmal so eingerichtet, daß die idealische Kunstschönheit der Lieblingsgegenstand meines Geistes ist; ich kann mich unmöglich von lebhaftem Interesse hingeriffen fühlen, wenn ich in den Zeitungen lese, daß die Preußen jest diesen, die Franzosen jest jenen Ort eingenommen haben; alles ist mir zu fern, zu wenig sichtbar, geht mir zu langsam, stimmt nicht mit dem idealischen Gang meiner Phantasie, macht mich unruhig, befriedigt mich nicht . . . Die Hinrichtung bes Königs hat ganz Berlin von der Sache der Franzosen zurückgefchredt, aber mich gerade nicht. 3ch bente wie Tonft."

19. März 1793 kam Tieck nach Berlin, um den Freund, der nun endslich vom Vater losgesprochen war, nach Erlangen abzuholen. Von dort aus besuchten sie Nürnberg, und vertieften sich in die ältere deutsche Art und Kunst. Burgsdorf machte Aug. 1793 mit ihnen eine Rheinfahrt, die dadurch abgektirzt wurde, daß er die gemeinsame Reisekasse verspielte. Oct. 1793 waren sie alle drei in Göttingen. Wackenroder's Leichtgläubigkeit veranlaßte die beiden lustigen Gesellen zu wiederholten Mystissicationen. "Das Wunder schien die Welt zu sein, in der er eigentlich lebte, während das Alltägliche für ihn zum Wunder wurde."

Oct. 1794 kehrten sie in die Vaterstadt zurück, gereift und voll von Einstrücken, die dem herrschenden berliner Ton widersprachen. Bernhardi übersnahm die Führung; die Kreise der Herz und Veit waren ihnen schon aus

Reichardt's Zeiten geöffnet, mit dem Schauspieler Fleck, dem Musiker Zelster, dem Bildhauer Schadow machten sie Bekanntschaft. Mit seiner geliebsten Schwester Sophie, einer wohlgebildeten und geistig ziemlich entwickelten Lame, miethete Tieck Oct. 1795 gemeinschaftlich eine Wohnung; sie war zwei Jahre jünger als ihr Bruder; Bernhard i schenkte ihr seine Neigung.

Im redseligen Alter hat Tieck viel von den Erlebnissen und poetischen Absichten seiner Jugend erzählt. Was wir von seinen ältesten Versuchen übrig haben, macht diese Berichte fast ganz entbehrlich. Seine Dichtung zu besgreifen, muß man nicht von künstlerischen Principien ausgehen, die er sich erst später aneignete, sondern von der Natur seines Talents.

Er war noch nicht 20 3. alt, als er Jan. 1793, ein kleines Trauersspiel schrieb, "der Abschied". Eine noch nicht lange verheirathete Frau erhält den Besuch eines ehemaligen Geliebten; ihr Mann erkennt ihn an einem Bilde, das sie, man weiß nicht warum, für das ihres Pruders ausgegeben hat; er wird eisersüchtig und bringt ihn um, sie macht ihm hestige Borwürse, er tödtet sie gleichfalls, und sitt nun verzweiselnd an den Leichen. Um Leidenschaft handelt es sich nicht; man kann kaum von einem Mißverständniß reden; alle drei handeln wie im Traum; daß ein besonders vom Schicksal gekennzeichnetes Messer das Mordwerkzeug ist, will nicht viel bedeuten. Bon dem Esprit, der Tieck's spätere Werke zum Theil auszeichnet, ist keine Spur: Sprache, Charaksteristik, aber auch das Geschick in der Durchführung des Themas, das Tieckspäter einer falschen Doctrin opserte, erinnern auffallend an Kozebue. Aber ein Moment ist darin, das sich bei Kozebue nicht sindet, das in der gesammsten deutschen Literatur mit einer gewissen Energie hier zum erstenmal hervortritt. Und dies Moment ist das bezeichnende für die neue Komantik.

Bei Kopebue ist die Verschwommenheit der Charaftere, ihr Mangel an jedem sittlichen Halt, diese Mollustenbildung ohne allen Knochenbau, die dem leeren Zusall die Entscheidung in die Hand giebt, eine Folge innerer Hohlheit, oberslächlicher Gesinnung, liederlicher Arbeit; der Dichter hat gar kein Arg an der Jämmerlichkeit seiner Geschöpfe, es ist ihm, als müßten sie so sein. Wenn Goethe verwandte Charaftere darstellt, ist es mit einer sittlichen Empsindung begleitet: die Schwäche der Weißlingen, der Clavigo u. s. w. hat ihre Dialetztif; Gesühl, Urtheil und Schicksal spinnen sich in nothwendiger Folge bei ihnen heraus, und sie haben die Kraft, sich selbst zu richten. Dieses sittliche Urtheil tritt bei Tieck salt ganz zurück, statt dessen erfaßt die Seele ein unnennbares Grauen über ihre Unsreiheit. Das Entsetzen vor der dämonischen Macht, die, selbst ohne Inhalt, den blinden Willen fortreißt, wird mit einer Gewalt dargestellt, der man nicht leicht widersteht. Der Schatten, den die Unthat, bevor sie erscheint, vor sich wirft, das Grauen vor dem Geschehenen, und die endz

lich in weiche Stimmung aushauchende Verzweiflung: das alles spricht, drängt sich auf, bleibt unvergessen.

Der Fehler ist, daß es sur sich etwas sein will. Bon großen Dichtern wird das Grauen, die Gespenster, der Wahnsinn, das Traumleben überhaupt nur als sinnliche Wirkung sittlicher Gewalten in die Kunst eingeführt. Die freie Seele ist im Ringen mit den Mächten der Geisterwelt, Kraft stößt gegen Kraft, es ist ein ebenbürtiger Kampf zwischen den surchtbaren Menschen und den Gespenstern, der die Nerven stählt, indem er auf sie einschlägt. In Tied's Wunderwelt giebt es keine freie Seele: widerstandlos, nur geängstigt und gequält, zuden die Nerven unter dem blinden Spiel der Naturgewalten; vergebens müht sich das Bewustsein aufzuwachen, der Alp zerquetscht nicht blos die Brust, er macht den Geist wahnsinnig. Daß das Leben ein Traum sein, hat man oft muthwillig ausgesprochen; was für ein Grauen darin liegt, hat Tieck gezeigt.

Bei Klinger läßt der Teufel, um zu zeigen, wie schwach der gute Wille sei, einen edlen Menschen im Traum eine Reihe unerhörter Verbrechen begehen, und sucht ihm beim Erwachen einzureden, das sei die menschliche Natur. Aber Giaffar antwortet mit Recht: der Traum beweist nichts, denn im Traum ist der Wille nicht frei, im Leben ist er frei. Diese entscheidende Antwort sindet Tieck niemals, denn die Freiheit des Willens ist ihm verschlossen. Es ist hier nicht von der metaphysischen Freiheit die Rede, sondern von der künstlerischen, die darin besteht, daß die Person einen eignen Kern hat, aus dem nach einem bestimmten Gesetz ihr Denken und Empfinden folgt. Tieck's Figuren sind ohne Kern; sie bestehn nur aus Nerven und Muskeln, die bei jeder galvanischen Berührung zucken, nach einem Gesetz, das mit ihrem eigentlichen Sein nichts zu schaffen hat. Sie sind nicht des Lebens, nicht des Todes Art.

Bon früher Jugend liebte Tieck den Shakespeare, und seine Hingabe war wohl die unbedingteste, da sie durch classische Erinnerungen nicht gestört wurde. Um wenigsten waren für ihn die Stücke mit stark ausgeprägter sittlicher Tendenz, am wohlsten wurde ihm bei den phantastischen, welche die Einbildungstraft völlig in Freiheit zu setzen und jedes Gesetzes zu spotten schienen. Den "Sturm" bearbeitete er schon im 20. I.; er wird sast ganz in eine Oper verwandelt. Dazu schrieb er eine Borrede "über das Wunderbare bei Shakespeare"; er bemüht sich, ihm die Mache abzusehn. Für einen Jüngling sieht er sein genug; er sindet als Hauptsache, daß Shakespeare das Wunderbare glaublich macht, indem er das Gesetz des Traums belauscht und die Seelenbewegung desselben nachbildet. Das Gesetz der Traumbewegung ist die Association der Bilder, theils durch Berwandtschaft, theils durch den Contrast. "Es ist eine sonderbare Erscheinung in der menschlichen Seele, daß sie oft das

Fürchterliche und Lächerliche so nahe bei einander findet, daß eben das, was jett Lachen erregt, bei gespannter Phantasie in Schauder versetzen kann." "Im Traum verfährt die Phantasie oft ebenso: das Lächerliche präparirt das Gräßliche. Wir würden oft das Furchtbare bezweifeln, aber durch die komischen individuellen Züge, die aus der gewöhnlichen Welt hergenommen sind, werden wir gezwungen es zu glauben. Unfre Urtheilstraft wird so verwirrt, daß wir die Kennzeichen vergessen, nach denen wir sonst das Wahre beurtheilen; wir finden nichts, worauf wir unfer Auge fixiren könnten; die Seele wird in eine Art von Schwindel versetzt . . Ein seltsamer Traum illudirt uns um so leichter, wenn wir Personen darin erscheinen sehn, die wir recht genau kennen." — Die Einmischung des Alltäglichen, des Gemeinen in's Unerhörte macht die Einbildungsfraft zutraulich; die Anlehnung an den Aberglauben des Bolks, der bis zu einem gewissen Grade in jeder Seele nachklingt, schafft den freien Schöpfungen des gebildeten Künstlers Zutritt. Beides befreit zugleich die Einbildungstraft, indem es den Stoff in die Ferne ruckt. Daraus geht eine ironische Anschauung des Lebens hervor, die zwei Seiten hat: die eine, daß auch dem Erhabnen ein Moment des Endlichen anhaftet, das der Seele Freiheit giebt; die andere, daß auch im Albernen der Naturdämon steckt, der die Seele gefangen nimmt. Aber bei Tieck hatte diese Ironie auf das Werden seiner Eingebungen keinen Einfluß, sie kam blos als Sprühregen, die Hitze bes ursprünglichen ganz im Stoff befangenen Schaffens nachträglich durch ein widerliches Frösteln abzulösen. Schon in der Jugend spottete er der Gespenster, aber seine Gespenstergeschichten haben einen ebenso trübseligen, ungebildeten Ernst, sie sind ebenso stofflich als die der Modelieferanten.

Die größte derselben, "Abballah", hatte er schon im 18. 3. begonnen; 4 3. arbeitete er daran, Oct. 1795 wurde sie fertig. Das Thema ist die Berführung eines reinen Jünglings zum Batermord. Die Mittel der Berstührung sind weder sehr gewählt noch sehr durchgreisend, und die Seele des guten Jünglings ist so wenig gezeichnet, daß auch die liederlichste Rechnung kaum widerlegt werden kann. Die Greuel häusen sich so, das Costüm verzäth eine so niedrige Stufe der Bildung, Licht und Schatten sind so wenig geschieden, daß nicht einmal ein sinnlicher Eindruck hervorgeht. Auszunehmen sind die Schlußseiten: über diese verbreitet sich ein so gräßlicher Leichengeruch, der Schauder des Wahnsinns windet sich in so krampshaften Bewegungen, daß die späteren "Teuselse-Elizire" ein wahres Kinderspiel dagegen sind. Bon dem großen Stil des Schrecklichen freilich, der in Franz Moor's Traum dem Dichter vorschwebte, ist keine Spur.

Abdallah behandelt einen Vatermord, das Ritterschauspiel "Karl von Berned" — ungefähr gleichzeitig mit jenem angefangen und vollendet — einen



Muttermord. Das Stück ist mehrfach umgearbeitet, das Costum gab ein Schloß in Franken, das auf der Reise 1793 dem Dichter wegen seines dustern Aussehens auffiel. Gleich Drest hat Karl den Mord seines Vaters, die Schande seiner Mutter zu rächen; er tödtet die Mutter mit ihrem Buhlen, und wird von ihrem Geist verfolgt und zum Wahnsinn getrieben. — Wer an einem schlagenden Bild lernen will, was classisch sei und was romantisch, stelle die Choephoren neben Karl von Berneck, ganz abgeschen von dem Werthunterschied. Bei Acschylus kämpfen zwei große sittliche Nächte gegen einander, die dunkeln Götter und die lichten. Wahl entscheidet sich Orest für die einen, und noch im Augenblick, wo die andern ihn fassen und seine Scele verwirren, bekennt er, recht gewählt zu Bei Tied ist von einer Wahl oder einem Eutschluß keine Rede. Dunkle Mächte gähren im Blut durch einander, wer Meister wird, hängt vom Bufall ab, vielleicht von dem Wärmegrad des Zimmers. Die alte Familienschuld, der verbrecherische Ahnherr, der als eisgraues Gespenst umgeht, das Schickfalsschwert — 20. J. vor dem "24. Februar" und der "Uhnfrau!" sind nur Costum; eine viel stärkere Wirkung hat das Gewitter, das die Nerven der unglückfeligen Bernecks, die von dem Fluch verfolgt sind, nie zu wissen was sie wollen, erst in Aufregung setzt und sie zur That verleitet, dann sie in Angst jagt und sie straft. Das Blut ist bei diesen armen Hypochondern die Hauptsache. Gleich zu Anfang erzählt der alte Berneck: "Jedem von unserm Stamm ist ein alter Fluch mitgegeben, der magnetisch nicht von Ihn erkenn' ich in jedem Ungewitter wieder . . . Die Trübseligkeit geht mir nach wie mein Schatten, und erbt vom Bater auf den Sohn." — Ebenso der Sohn; nachdem er im Rausch und Schwindel, halb ohne es zu wissen und zu wollen, die Mutter getödtet: "Was ich that und litt, liegt wie ein albernes Mährchen da . . . Ich bin doch wohl ohne Schuld. nicht fein können? Der Mensch wird geboren, ohne daß er es weiß, seine innerlichen Gedanken sind Träume, und äußerlich erzeugen sich indeß andere Träume, die wir Thaten nennen, und von denen er nichts weiß. — Wenn nur kein Gewitter heraufzieht!" — Diesem armen Geschöpf gegenüber wäre freilich eine Klytämnestra nicht am Plat; was hier ihre Stelle vertritt, ist ein gemeines Gespenst, ein Kind des kranken Bluts, und Karl ringt nicht nach Freiheit, nur nach voller Nacht: - "Tauche mich in einem See von Wahnsinn unter, damit ich nie wieder die Oberwelt und alle wirklichen Gegenstände in die Augen fasse!" — Diese Unfreiheit wirkt nach dem Gesetz der Ideen-Als Karl einmal wieder und Vilder-Association auch auf ruhigere Naturen. im Rasen ist, ruft ihm sein Bruder zu: "Ich bin allein, und ich fühle wie mich dein Wahnsinn mit ergreifen könnte. Um Gottes Barmherzigkeit, halt ein! oder ich fange mit an zu toben, bis wir uns das Gehirn an einander

Abnherrn die Trümmer des zerbrochenen Schicksalsschwerts, und geht damit nach Hause.

33 3. später versuchte Tieck seine damaligen Stimmungen einem jüngeren Geschlecht deutlich zu machen. "Leben, Liebe, Schönheit, Glauben, Ordnung and Heiterkeit erschienen als nichtige, trügerische Gespenster, die sich vor die Bahrheit gleißend und mit nüchterner Heuchelei hinstellten; und diese sogenannte Bahrheit zeigte sich als ungeheurer, leerer Abgrund, wenn sich jene Scheingestalten von ihm wegzogen. In dieser Stimmung beherrschten Schiller's Räuber mein Gemüth so ausschließlich, daß mir die vorigen Lieblinge als schwach erschienen, ja wie in Täuschung befangen, weil sie das Leben, das nicht fein konnte, verherrlichten." "Die Mehrzahl der Menschen empfängt alles vom Da dergleichen Gemüther niemals verlangen, daß Gedanke, Hörensagen. Wiffenschaft, Kunst und sogenannte Bildung ein Erlebtes, Errungenes sein foll, so lächeln viele von ihnen vornehm auf jene ernsteren Naturen herab, denen das Leben ein Kampf wird, weil sie alles, was sich ihnen als echt und groß ankundigt, in ihrem Innern wahrhaft erfahren wollen. wie viele Bestrebungen mußte ich mich kämpfend winden, weil Freunde und Lehrer so weit von mir getrenut waren, daß sie nicht einmal die Möglichkeit meiner Zweifel begriffen, die Einwendungen und Fragen, die aus meinem Innern hervorwuchsen, mit den trivialsten Antworken abwiesen." — Hier ist nur eines vergessen. Tieck hat niemals den Kampf ernst genommen; er hat mit Zweifeln nur getändelt, gleichviel ob er sie zu komischen Masken oder zum wilden, finstern Fiebersput verwerthet.

"Wein Zweifel verschmähte es, den Glauben wieder aufzusuchen, der sich mir völlig entfernt und verdunkelt hatte, aber ich meinte den leeren Enthusiasmus oder die sophististrende Leidenschaftlichkeit so vieler Gemüther zu verstehn, die auf die rasche Erhitzung ihres Gemüths eitel, für die kräftigen und erleuchteten galten. Zog mich ihre höhere Genialität au, so stieß mich wieder die Sicherheit ab, der es sogar gelang, die Pedanterie und das Phantastische zu vereinigen . . . Das Geniale schien immerdar sich mit Schein und Trug, das Wahre und Gute mit dem Engherzigen verbinden zu müssen. So blieb mir nichts als eine gewisse trübe und nüchterne Resignation übrig."

Ein Aussluß dieser Stimmung ist der Roman "William Lovell", der nach manchen Unterbrechungen 1795 fertig wurde. Tieck will das Geschlecht der Werther, der Karl Moor, der Allwill seciren; er will "in die Tiese des menschlichen Gemüths hinabsteigen, und die Heuchelei, Weichlichkeit und Lüge enthüllen, welche Gestalt sie auch annehmen." Es ist wieder das Schema des Abdallah: ein Menschenfeind verführt den Idealisten zu jeder Art der Schlechstigkeit; nur daß diesmal in dem Charakter selbst der Keim aufgesucht wird, der sich der Berführung bietet. Lovell spricht sich über Grundsätze ganz so aus wie Allwill; aber diese Stellen sind nur entlehnt, und drücken das Eigne des Charakters nicht aus: bezeichnender ist das Folgende.

"Wie kommt es, daß ein Genuß nie unser Herz ganz ausfüllt? — Im vollen Gefühl meines Gluds, meiner Begeisterung ergreift mich kalt und gewaltsam eine Nüchternheit, eine dunkle Ahnung. — Chedem glanbt' ich, dies beklemmende Gefühl sei Sehnsucht nach Liebe, aber es ist nicht das, auch neben Amalien qualte mich diese thrannische Empfindung, die, wenn sie Herrfcherin in meiner Seele wurde, mich in einer ewigen Bergensleerheit von Pol zu Pol jagen könnte." "Wenn wir unsrer Phantaste erlauben, zu weit auszuschweifen, wenn wir alle Regionen der schwärmenden Begeisterung durchfliegen — gerathen wir endlich in ein Gebiet so excentrischer Gefühle, daß die Seele ermüdet zurückfällt: alles umber erscheint uns nun in einer schaalen Trübheit, unsere schönsten Hoffnungen und Wünsche stehn da, von einem Nebel dunkel und verworren gemacht, wir suchen migvergnügt den Rudweg nach der Höhe, aber die Bahn ist zugefallen, und so befällt uns endlich jene dumpfe Trägheit, die alle Federn unsers Wesens lähmt. Man hüte sich vor jener Trunkenheit des Geistes, die uns zu lange von der Erde entrückt; wir kommen als Fremdlinge wieder herab, die doch die Schwingkraft verloren haben, sich über die Wolken hinaus zu heben." Diese Empfindung kennt weder Allwill, noch Karl Moor, noch Werther; 6 3. später hat sie eine stärtere Dichterkraft im René dargestellt. — Das Ende dieser Stimmung ist ein "humoristischer Rausch, in welchem mir die Freuden und Leiden dieses Lebens weder wünschenswürdig noch verabscheuungswerth erscheinen; es ist alles um mich her ein weiter, mühsam erfundener Scherz, der, wenn man ihn genau beobachtet und anatomirt, nüchtern erscheint: aber wenn man sich auf dieser Maskerade der guten Laune gutwillig hingiebt, so verfliegt der Spleen, und wir fühlen, daß wir auch im Lachen weise sein können . . Das ganze Leben ist ein taumelnder Tanz; schwenkt wild den Reigen herum! Lagt das bunte Gewühl nicht ermüden, damit uns nicht die Nüchternheit entgegenkommt, die hinter den Freuden lauert!"

Sind nun diese Ansichten das, was nach des Dichters Meinung die folsgende Handlungsweise Lovells motiviren soll? — Es wäre das keine Kleinigskeit, denn es giebt im menschlichen Leben keine Cloake, durch welche er seinen Helden nicht führte, um ihn immer schmutziger wieder an's Licht zu bringen. Mord jeder Art, Nothzucht, falsches Spiel, Diebstahl, Raub, Fälschung — man erstaunt über die Ersindungskraft, die immer noch durch neuen Grenel

Derrascht; dabei ist er die erbärmlichste Memme, die keinen andern Gedanken Hat, als unter dem schmählichsten Fußtritt sein elendes Wurmleben noch forts der Fpinnen. Es giebt keine Worte für seine Verworfenheit. — Trotz der Redschifteit, mit welcher Lovell sich über sein Seelenleben ausspricht, trotz der Pschologischen Kleinkrämerei, die zufälligsten Momente als die eigentlich beswegenden Federn der menschlichen Natur darzustellen, gelingt es dem Dichter nicht, den Glauben an die Continuität der Seele zu erwecken. Wie bei einem Rückenmarkstranken gehn die Gliedmaßen stets in andrer Richtung als der Wille, und jeder Unbefangene wird sich sagen: ein Mensch, der so endet, ist von vornherein eine Molluske ohne den Knochenbau des Willens und des Sewissens, d. h. als zurechnungsfähiges Wesen betrachtet ein Lump.

Gleichwohl scheint das die Absicht des Dichters nicht ganz zu sein. Erwägt man den Zauber, den er seinem Helden über die Umgebenden leiht; die Lieder von tief schmerzlicher Sehnsucht, in denen er seine Seele sich ausgeben läßt; das Mitleid, das noch in die schmutzigste Cloake, in die er fällt, hineinscheint; erwägt man ferner die ewige Wiederholung, in welcher dieser Charakter, wenn auch mannigsach verkleidet, in sämmtlichen Werken Tieck's wieder auftaucht: so wird man sich der bösen Bemerkung nicht erwehren können, daß Tieck ihn aus seiner eignen Seele geschöpft hat.

Man misverstehe das nicht. Nie giebt ein Dichter in einer Dichtung sich ganz wieder. In jedem Menschen stedt ein Doppelwesen, ein Faust und Mesphistopheles, das, künstlerisch auseinandergelegt, die feinen Fäden zerreißt, die in der Wirklichkeit die widerstrebenden Elemente verbinden. Goethe war nicht ganz Werther, Jacobi nicht ganz Woldemar: aber so weit sie beides waren, so weit ist Tied Lovell. Goethe hat sich nicht erschossen, Tied hat kein Berbrechen verübt, sie befreiten sich gewissermaßen durch die Kunst von dem Dämon, den sie mit Schreck in ihrer Seele gewahrten.

"Das Leben ist schaal und nichtig, ein ewig gebärendes, ewig verschlingendes Ungeheuer!" sagt Werther. "Das Leben ist leer und ohne Inhalt!" geht als Refrain durch den Lovell und sämmtliche Werke Tied's. Aber die Motive sind sehr verschieden. Dort geht ein übervolles, gutes, ehrliches Herz, dem die entsprechende Willenstraft fehlt, zu gewinnen oder sich zu mäßigen, an seiner eignen Schwäche und der Gleichgiltigkeit des Gesetzes zu Grunde; hier breitet sich von einem hohlen und leeren Herzen, das mit der eiskalten Flamme phantastischer Reslexion allen Inhalt des Lebens aushöhlt, ein graues Spinnennetz ekelhaft und unheimlich über die schöne grüne Erde

Der Intrigant des Romans, der alte Andrea — mit Tieck verwandt wie Mephistopheles mit Goethe — urtheilt über den Helden: "Er sindet sich und alles, was er denkt, viel zu wichtig, als daß es nicht sehr leicht sein sollte,

auch seine innersten Gedanken von ihrem Throne zu stoßen." — Und zum Schluß: "Du hast dir seit lange eine unbeschreibliche Mühe gegeben, dich zu ändern, und du bildest dir auch ein, gewaltsame Revolutionen in deinem Innern erlitten zu haben, und doch ist das alles nur Einbildung. Du bist immer noch derselbe Mensch, der du warst; du hast gar nicht die Fähigkeit, dich zu verändern, sondern du hast aus Trägheit, Eitelkeit und Nachahmungssucht manches gethan und gesagt, was dir nicht aus dem Herzen kam."

"Oft wird mir Angst," sagt einmal Tieck in seinem eigenen Namen, "wenn ich meine schnelle Fühlbarkeit sehe, mich in alle fremden Gedanken und Bustande hineinzudenken, so daß mir oft auf Augenblicke und Stunden mein Selbst verdämmert; aber erinnere ich mich, durch welche Fluth wechselnder Gedanken und Ueberzeugungen ich gegangen bin, so erschrecke ich, und mir fällt hume's Behauptung ein, daß die Seele nur ein Etwas sei, an dem sich im Fluß der Zeit verschiedenartige Erscheinungen sichtbar machen." Charafter projicirt er im Lovell in das Net des transcendentalen Idealismus, wie Jacobi es zurechtgemacht: "Alles, was mir entgegenkommt, ist nur ein Phantom meines Geistes, der durch undurchdringliche Schranken von der äußern Welt zurückgehalten wird. Wüst und chaotisch liegt alles umber, unkenntlich und ohne Form für ein Wesen, deffen Körper und Seele anders als die meinigen organisirt wären: aber mein Berstand, dessen erstes Princip der Gedanke von Ordnung, Urfache und Wirkung ift, findet alles im Zusammenhang, weil er seinem Wesen nach das Chaos nicht bemerken kann. Wie mit einem Bauberftab schlägt der Meusch in die Wüste hinein, und plötzlich springen die feindseligen Elemente zusammen, alles fließt zu einem hellen Bild in einander, er geht hindurch, und sein Blick, der nicht zurück kann, nimmt nicht wahr, wie sich hinter ihm alles von Reuem trennt und auseinanderfliegt. — So beherrscht mein äußerer Sinn die physische, mein innerer Sinn die moralische Welt. Alles unterwirft sich meiner Willfür; jede Erscheinung, jede Handlung kann ich nennen, wie es mir gefällt; mein ganzes Leben ist nur ein Traum, dessen mancherlei Gestalten sich nach meinem Willen formen. Ich felbst bin das einzige Gesetz in der ganzen Natur." — "Jeder Mensch hat seine eigne Philosophie, und die langsamere oder schnellere Circulation des Bluts macht im Grunde die Verschiedenheit in den Gesinnungen der Menschen aus." - Dieses Migverständniß des transcendentalen Idealismus würde Nicolai höchlich gebilligt haben, der auch der Meinung war, unter dem Ich verstehe der transcendentale Idealismus Hans oder Rung, das durch die Circulation des Bluts bestimmte Individuum.

Ein anderer Idealist des Romans, Balder, sieht gleichfalls in der ganzen Welt "ein fades, nichtswürdiges Marionettenspiel". "Wir bewundern

die Seele und den erhabenen Beist unserer Empfindungen und wollen durchaus nicht hinter den Vorhang sehn, wo uns ein flüchtiger Blick das verächtliche Spiel der Drähte zeigen würde, welche die hölzernen Figuren in Bewegung setzen." Er selbst wird von Andrea's Draht in's Irrenhaus geleitet; dort glaubt er das höchste Ziel der Menschheit erreicht zu haben: "Jeder Denker, der über jene großen Gegenstände forschen will, die ihm am wichtig= sten sind, über Unsterblichkeit, Gott und Ewigkeit, über Geister und den Stoff, fühlt sich wie mit eisernen Banden von seinem Ziel zurückgerissen. die Bernunft all ihre Kräfte aufbietet, so fühlt sie endlich, wie sie fürchterlich auf einer schmalen Spite schwauft, und im Begriff ist, in das Gebiet des Wahnsinns zu stürzen. Um sich zu retten, wirft sich der erschrockene Mensch wieder zur Erde — aber wenige haben den raschen frechen Schritt vorwärts gethan, mit einem lauten Klang zerspringen die Ketten hinter ihnen, das Geisterreich thut sich ihnen auf, ihr Sinn faßt das Ungedachte — und der verschlossene Sinn brandmarkt mit kühner Willkür ihre Weisheit Wahnsinn, ihre Entzückung Raserei." — "Es war," bemerkt Andrea, "eine schöne Anlage zur Berrücktheit in ihm, um die es sehr schade gewesen wäre, wenn sie sich nicht entwickelt hätte."

Und wer ist nun dieser Andrea, der von einer Einsiedelei aus, wo er einen geheimen Orden leitet, in bittrer Menschenverachtung allerlei zwecklose Unthaten verübt? Er selbst erklärt sich in seinem Testament für den größten aller Narren, und mit Recht; aber für Tieck ist er doch etwas mehr: er ist der Einzige, der die Welt völlig kennt, wie sie ist.

Denn was außer ihm und den perversen Idealisten im Roman vorstommt, sind entweder gutmüthige Schwächlinge oder die ganz nüchterne, spießbürgerlich beschränkte Tugend, nach der Schablone gearbeitet, und völlig unssähig, das Geheul jener Verworsenen zu überschreien: "wer sich selbst kennt, wird die Menschen sur Ungeheuer halten! Das Leben und alles darin ist verächtlich, und selbst, daß man die Verächtlichkeit bemerkt!" — 40 I. später zeichenete Tieck in "Emmeline" den weiblichen Lovell; das "junge Deutschland" nahm es als Satire auf, und doch war "Eigensinn und Laune" nur die Wiesberholung einer Weltansicht, aus der sich Tieck nie befreit hat.

2 I. nach dem Lovell schried Tieck eine Erzählung, die nicht so bekannt geworden ist, wie sie verdient, weil sie in den "Phantasus" nicht aufgenommen wurde. — Ludwig Wandel — d. h. Ludwig Tieck — sitt im Walde, einen Brief in der Hand, welcher ihm die tödtliche Erkrankung seines nächsten Freundes meldet. "Welchen sonderbaren Eindruck machte der Schmerz dieses Briefs in der fröhlichen Natur, die beglänzt vor seinen Augen dalag." "Unster unsern Füßen rauscht das Leben wie eine slüssige Duelle hinweg, und Schmidt, d. Lit.-Gesch. 5. Aus. 2. Bd.

löscht nicht unsern Durst, unsere heiße Sehnsucht." "Er verlor sich immer mehr in Gedanken . . . unwillfürlich kamen ihm alle Erinnerungen aus seinen frühesten Kinderjahren zurück . . . Er hatte vergessen, daß sein Freund kranksei; er horchte auf die wunderbaren Melodien, die zu ihm wie von fernen Usern herübertönten; das Seltsamste gesellte sich zum Gewöhnlichsten. Aus dem tiesen Abgrund der Vergangenheit wurden alle die Gestalten herangetrieben, die ihn einst entzückt oder geängstigt. Puppen, Kinderspiele und Gespenster tanzten vor ihm her . . . Wie räthselhafte Bücher mit bunten grotesken Figuren, die sich schnell auf einen Augenblick eröffnen und dann plötzlich wieder zugeschlagen werden, so unstät, so flatternd zog alles vor seiner Seele vorüber."

"Jetzt siel ihm ein Bild aus seiner frühen Kindheit ein, das dis dahin nie wieder in seine Seele gekommen war: eine furchtbare weibliche Gestalt, die vor ihm über das einsame Feld hinschlich, ohne sich nach ihm umzusehn, der er wider Willen folgen mußte, die ihn in unbekannte Gegenden nach sich zog. Ein leiser Schauer schlich über ihn . . . — Bin ich bezaubert? — Wahrlich, wenn ich mich nicht aus mir felbst herausreiße, so erwarte ich hier jenes Zauberbild."

Alsbald "entstand ein klingendes Sumsen in dem hohen Grase, und die Halme neigten sich gegen einander, als wenn sie ein Gespräch führten"... Ein Zauberschloß steht vor ihm, "in einer weichen röthlichen Luft. Da flogen fremde, niegesehene Bögel umher, und scherzten mit ihren rothen und grünen Flügeln gegen einander, Flammen schossen durch das grüne Gras hin" u. s. w. — Ludwig tritt in einen Kreis erhabener Weibergestalten: "größer als die gewöhnlichen Menschen, hatten sie in ihrer überirdischen Schönheit zugleich etwas Furchtbares, das jedes Herz zurückschreckte." Eine von ihnen ist die alte Gestalt; sie geben sich ihm als die Feen zu erkennen. — Alle seine Sorgen, alle seine Erinnerungen sind abgeschüttelt. Des vorigen Lebens kann ich mich kaum noch erinnern. Ist mir doch dies jetzige goldene Dasein geworden, nach dem alle meine Ahndungen so brünstig strebten; aber immer blieb das Bild fremde stehen, wie in Nebel eingehüllt."

Es wird gegessen, getrunken, gespielt, getanzt. Endlich schickt man ihn schlasen. "Wie wunderlich," sagte er zu sich selber, "daß ich jetzt vielleicht nur schlase und es nur dann träumen kann, ich schliese zum zweitenmal ein, und hätte einen Traum im Traume, bis es so in die Unendlichkeit fortginge, und keine menschliche Gewalt mich nachher munter machen könnte." — "Im Traum dünkte ihm, als sei der Garten verändert, die großen Bäume waren abgestorsben, der Mond war aus dem Himmel herausgesallen und hatte eine trübe Lücke zurückgelassen; statt der Gesänge durchschuitten Jammertöne die Lust.

Ludwig erwachte unter bangen Empfindungen, und schalt auf sich selbst, daß seine Phantasie noch die verkehrte Gewohnheit der Erdbewohner habe, alle empfangenen Gestalten im Traum barock und wild zu vermischen."

Nun folgen mehrere glückliche Tage; nur zuweilen war es, "als wenn ein Hahnenschrei in der Nähe erschalte; dann erzitterte der Palast und die Feen wurden bleich; dann kam wohl ein Gedanke an die vergessene Erde in die Seele Ludwigs." — Einmal in dieser Stimmung begegnet er einer fremden Gestalt; es ist sein Freund: "Heute siehst du mich zum erstenmal, wie ich din. Du hast Recht, hier zu bleiben, es giebt keine Freundschaft, keine Liebe; hier nicht, wo alle Täuschung fällt." Ludwig weint: "O komm zu unser lieben Erde zurück, wo wir uns unter täuschenden Formen wieder erstennen, wo es den Aberglauben der Freundschaft giebt." "Was hilft es?" antwortete der Fremde. "Du wirst doch sogleich wieder zurück wollen, die Erde ist dir nun nicht glänzend genug, die Blumen sind dir zu klein, die Gesänge zu unterdrück, die Farben können sich aus dem Schatten nicht so schnell hervorarbeiten, die Blumen verwelken schnell, die Bögel singen bescheiden: hier aber geht alles in's Große."

Dennoch ist die Macht des Feenreichs gebrochen; Ludwig erwacht, auf der Landstraße, wo er eingeschlasen war, gerüttelt von seinem Freund, der seine Gesundheit wiedererlangt hat. — "Es wäre wunderlich genug, sagte Ludwig, wenn es am Ende doch wirklich Feen gäbe. — Sie sind gewiß, antwortete jener, aber das sind nur Erdichtungen, daß sie ihre Freude daran haben, die Menschen glücklich zu machen. Sie legen uns jene Wünsche in's Herz, die wir selber nicht kennen, jene übertriebene Forzberungen, jene übermenschliche Lüsternheit nach übermenschslichen Gütern, daß wir nachher in einem schwermüthigen Rausch die schöne Erde mit ihren herrlichen Gaben verachten. — Ludwig antwortete mit einem Händedruck."

Es ist dieselbe Empsindung, die Lovell aussprach, die Tieck nie loswerden konnte, die aber ebensowenig Macht gewann, auf sein innerstes Gefühl und sein künstlerisches Schaffen bildend einzuwirken. Im Feenreich sehnte er sich nach der Wahrheit des Lebens, im Land der Wirklichkeit sand er nur Fastenachtspossen: eines solgte auf das andere, ohne innern Zusammenhang. Das Schwanken zwischen dieser Doppelstimmung war der Boden seiner Mährschenwelt.

Es ist die eigentliche Pforte des Wahnsinns, wenn der feste Boden unsers Bewußtseins, das im Willen sich darstellende Ich, unter uns zu wanken und in alle Winde zu zerstießen scheint. Einen Blick in diesen grauenvollen Abgrund eröffnet Tieck im "blonden Eckbert". Der Stoff, der im Abdallah, Berneck,

Lovell sich an die krankhafte Traumblüthe der Phantasie zu heften schien, ift völlig abgestreift: das Grauen, der Schwindel erscheint als solcher, gegenstandlos und um so furchtbarer. Tieck taufte es "Mährchen", obgleich das Phantasiestud das Gegentheil des echten Mährchens ist, ohne Zeichnung, ohne Figuren, ohne Ereignisse; eine Virtuosenleistung ersten Ranges, denn die Empfindung spielt ohne allen Halt mit sich felbst. Es ist der Alpdruck, dem sogar die Seele fehlt, auf der er lastet. Oft lacht man beim Erwachen das rüber, wie im Traum die Bilder willfürlich in einander übergingen: hier spricht sich das Entsetzen darüber aus, daß die Empfindung in dem angstvollen Umhertappen nach etwas Festem nur die leere Luft greift. In einer entsetzlichen Einsamkeit zwischen verkleideten Gespenstern bringt ein gleichgiltiger Mensch, der weder Glück nach Unglück verdient hat, zwischen eingebildeten Unthaten sein Leben zu, bis er im Wahnsinn endet. Man lasse sich durch das Lied des Vogels von der Waldeinsamkeit nicht täuschen. Die Dede erscheint nicht in dem poetischen Licht, in dem ein volles und sattes Herz sie wohl erblicken kann, sie ist der Tummelplatz für Larven, die das Nichts gebiert. Dieselben Larven, ohne Physiognomie und um so gräßlicher, bilden später das Schickfal der launenhaften Emmeline: diese muß man in's Auge fassen, um den blonden Edbert zu verstehn.

In allen spätern Mährchen Tied's bleibt die Stimmung sich gleich. Der Naturdämon pact mit kalter Faust die schwache Seele, die sich seinem Griff nicht entziehn kann, der Wahnsinn lauert grinfend im ruhigsten Auge; so im "Runenberg", im "Liebeszauber", im "Tannhäuser". In dem lettern ift es ichon grausig genug, daß der Rug des dem Benusberg Berfallenen den Befüßten willenlos nach sich zieht; aber daß der Benusberg selbst ein Traum, ein Wahnsinn, und dieser Traum, dieser Wahnsinn doch niächtiger wirkt als die Mächte des Lebens, das steigert das Gefühl des Schwindels in's Unerträgliche. Es geht ein unheimliches Frösteln durch alle diese Begebenheiten. Meisterhaft ist die Dramatisirung des Mährchens vom Blaubart. hier ist alles anderweitige Interesse beseitigt: Agnes ist ein Frauenzimmer von gewöhnlichem Schlag, der verdrießliche Blaubart selbst hat nichts Dämonisches; es ist nur die Angst, die aus der Blutkammer aufgestiegen, durch die wilde Erzählung von den drei blutigen Fingern bis zum Wahnsinn angestachelt, wie ein gräßlicher Traum die ganze Seele befängt, und nur den einzigen Gedanken übrig läßt: wenn ich doch erst erwacht wäre! In den "sieben Weibern bes Blaubart" ift diese Erzählung weiter ausgeführt, das mahre Normalbild einer hitigen Fieberphantafie.

Hart neben jene Bilder des Grauens tritt eine Production, deren Zusammenhang mit jenen man auf den ersten Augenblick schwer begreift. Tied's eigne Erläuterungen sind mit Vorsicht aufzunehmen, der geistvolle Mann führte zu jeder Zeit ein energisches Phantasieleben, und Leben und Erinnerung ging bei ihm stets zwischen Wahrheit und Dichtung. Sein ganz realistisches, ja naturalistisches Talent war das Ursprüngliche, erst später lernte er von seinen schulmäßig gebildeten Freunden, es zu Principien und Kunstformen heraufzuschrauben. Bei aller Auflehnung gegen das Berlinerthum bleibt er doch ein echt berliner Kind: die Birtuosität, für die unerhörtesten Dinge lichterloh zu entbrennen und einen Augenblick später durch den Sprühregen der Ironie diesen Brand zu löschen, ist die Erbkrankheit dieser Residenz. Budem war nicht alles so schroff gesondert, wie in der berliner Monatschrift: in Rambach's "Archiv der Zeit" fanden sich Ramler, Klopstock, Fegler, Zschotte, Bernhardi, Tied friedlich zusammen, und der alte Nicolai, der seit seiner mit Hühnerblut geladenen Pistole immer eine entschiedene Neigung für's Fragenhafte gehabt, fand an dem jungen Poeten, der ihm empfohlen war, ein sehr schätbares Talent: er nahm seine Spukgeschichten in Berlag, ober gab fie seinem Sohn, der auch einen Laden hatte, und übertrug ihm 1795 die Redaction der von Musaus begründeten "Straußfedern", einer Sammlung von Erzählungen, meist nach dem Englischen und Französischen. Tieck fand es bequemer, eigne Waare zu liefern: eine Reihe rasch hingeworfener Skizzen, in benen die Berkehrtheiten verspottet wurden, die ihn schon früher geärgert: feichte Menfchenliebe, starkgeistige Hohlheit, läppische Erziehung u. f. w. Nicolai, dem Tied nie widersprach, konnte annehmen, der bescheidene junge Mann arbeite in seinem Sinn, und einzelne Excentricitäten würden sich mit der Zeit abschleifen. Daß man diese Erzählungen bisher so wenig beachtet hat, ist um so merkwürdiger, da sie in dem nämlichen Ton sind, den Tieck 30 3. später wieder auschlug und bis an sein Lebensende beibehielt.

"Ich habe," schreibt Tieck 16 J. später an Solger, "die Ersahrung schon öfters gemacht, daß sich die Menschen aus meinen Schriften ein unrichtiges Bild von mir entwersen, weil sie das Unabsichtliche, Arglose, Leichtstunige, ja Alberne nicht genug darin hervorsühlen. Bei meiner Lust am Neuen, Seltsamen, Tiefsinnigen, Odystischen und allem Wunderlichen lag stets in meiner Seele eine Lust am Zweisel und der kühlen Gewöhnlichkeit, und ein Ekel meines Herzens, mich freiwillig berauschen zu lassen, so daß ich weder an Revolution, Philanthropie, Bestalozzi, Kantianismus, Fichtianismus noch Naturphilosophie gläubig in diesen Formen habe untergehen können. Und so entstanden aus der reinsten Lust, ohne Feindschaft gegen irgendwen, einige phantastische Geburten, und ich war völlig unbesorgt, wie die Spiele einer heitern Laune auf schwerfällige oder muthwillige Gemüther wirken würden, denn es kam mir nur darauf an, meinem Trieb zu gehorchen . . . Man will

nicht einsehn, daß es einen Witz geben könne, der in sich selber spiele und sich damit beruhige, daß es möglich, ja nothwendig sei, die ganze Zeit und alles, was darin geschieht, für ein scherzhaftes Spiel anzusehn, und daß der rechte Spaß eben der sei, an gar keinen Ernst zu glauben, und so die ganze Welt gleichsam mit einer neuen Sonne zu beleuchten."

Die Erklärung trifft das Wesen der Sache nicht; Tieck's Scherze sind gar nicht so harmlos. Die komischen Chargen sind das Beste. So "Ulrich der Empfindsame": "er sollte zur Handlung angeführt werden, weil es endlich Reit war, daß er sich zu irgend einer Lebensweise bestimmte; allein er hatte sich so an eine poetische Existenz gewöhnt, daß ihm dies prosaische Leben durchaus nicht behagen wollte; er behauptete, daß es unendlich leichter sei, dreimal an einem Tage edelmüthig zu handeln, als nur eine Stunde die Buchhaltung zu studiren; er bejammerte die goldnen Kinderjahre, die ihm so plötlich unter den Händen weggekommen waren, und recitirte, wenn er allein war, lange Stellen aus Tragödien, um sich zu ennuhiren und fo mittelbar zu tröften. Denn die Leute, die die Langeweile für eine ebenso unnütze Gabe des Himmels halten als Fliegen und Mücken, haben nicht bedacht, daß in ihr nicht nur aller Trost im Leiden, sondern auch das stärkste Motiv aller menschlichen Thätigkeit liegt. Wenn die Menschen lange genug ihr Unglück empfunden haben, fo fängt es an ihnen langweilig vorzukommen, sie greifen zu Berstreuungen, die Berftreuungen werden ennuhant, und sie fangen an zu arbeiten, bis ihnen die Arbeit Langeweile macht und sie eine Weile mußig gehn; da nun der Müßiggang gerade der einförmigste Zustand von der Welt ist, so fangen sie wieder an thätig zu werden, und so geht es immer im Cirkel herum. Die alte Mythe von der Jo und ihrer Bremse habe ich immer für eine Allegorie auf die Menschen gehalten, die unaufhörlich von der Langeweile verfolgt werben. Es ist die Frage, ob diesen unglücklichen Menschen selbst das Sterben als eine Abwechselung vorkommt; für sie ist doch die Zeit gewiß nicht ein bloßer Berstandesbegriff." — Ebenso drastisch ist "Fermer der Geniale" — Lovell als Hanswurft und rein verlogner Renommist; Siedemann der Padagog, der überall Liebhabertheater errichtet; der steifleinene Besenberg, der philanthropische Anton u. s. w.: allen diesen Chargen fehlt zwar der Humor, sie sind etwas in der Art von Labruyere, aber es sind wirkliche Typen der damaligen Gefellschaft und schon als solche von Werth. In ähnlicher Weise charakterisirte Bernhardi 3. B. den "Mann, der mit feinem Berstande auf's Reine gekommen war" und ähnliche "Biedermänner". In der "gelehrten Gesellschaft", "den Schildbürgern" u. s. wird die Ironie mehr in's Große getrieben; mit besonderer Vorliebe behandelt Tied den Gegenstand, den er am genauften kennt, die literarische Narrheit:

den Siegwartroman, die Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichte, die gezierte Geselligkeit.

Es handelt sich aber nicht blos um Verspottung einzelner Narrheiten. Betrachtet man längere Erzählungen, wie "Schickfal" (1795) aufmerksamer, so gilt der Hohn dem menschlichen Leben und allen sittlichen Mächten überhaupt; es ist, als ob sie Lovell in der Zeit geschrieben hätte, wo er von den Buufionen zurückgekommen und ein Chniker geworden war; wo ihm hinter jeder Maste eine Eulalia Mainau steckte; sie sind um so ruchloser, je leichter fie hingeworfen scheinen. Es paßt nicht, wenn "Beter Leberecht" (1795) sagt: "Wir find jett alle so ungemein moralisch geworden, daß wir in allen Kleinig= teiten außer uns etwas Moralisches suchen; ja wir geberden uns ganz wunderbar, wenn man einen lustigen Schwank erzählt, der keine moralische Tendenz hat. Denn diese Schwänke sind gar nicht lustig, es spricht sich in ihnen eine recht trübe, menschenfeindliche Stimmung, eine bittre Berachtung des Lebens Bas ift doch überhaupt mit der Abneigung gegen die Moralisten für ans. ein Unfug getrieben worden! Recht haben die Spötter gegen diejenigen Pharisäer, die um jede Lumperei die Moral bemühen, zu der einfachsten Sache Tugend, Pflicht und Entschluß in Bewegung setzen; Recht gegen die engherzigen Philister, die den Maßstab kleinburgerlichen Lebens an große Weltverhältnisse legen. Aber das kleinbürgerliche Leben-will allerdings mit diesem Maßstab gemessen sein, und wenn Tieck in dieser wie in den spätern Novellen mit unheimlicher Borliebe die verlogensten, hohlsten Geschöpfe mit Liebenswürdigkeit bekleidet und das Mitleid für sie in Anspruch nimmt, so hört der Spaß ganz ernsthaft auf. Das Gewissen ist, auch künstlerisch betrachtet, ein integrirender Theil der Person, und durch Ausscheidung desselben erfolgt, was in Goethe's Mährchen mit dem vierten König geschieht, als ihm die Irrlichter die goldne Ader aussaugen: er fällt in einen Klumpen zusammen.

Im Sommer 1796 machte Tieck mit Wackenroder eine Reise nach Dresden, wo sie sich auf der Galerie einem begeisterten Madonnencultus erzgaben. Wackenroder, der es nicht verwinden konnte, daß sein Vater ihm die ausübende Kunst versagt, schilderte seinen Seelenzustand in dem "Anaben Bergslinger"; seine Begeisterung für die alte Kunst legte er, in alten Chroniken beslesen, in der Form von Aufzeichnungen aus verschiedenen Zeiten, namentlich dem 16. 3. nieder. Juli 1796 kamen sie nach Halle zu Reichardt, mit dessen Schwägerin Amalia Alberti sich Tieck verlobte. Reichardt, 45 3-alt, war gleichsalls sehr für die Mutter Gottes eingenommen; ein gutes Stück seines "Deutschland" war von Balde's Marienliedern nach Herder's Uebersetung angefüllt; er nahm die eine Abhandlung Wackenroder's, "Ehrengedächtsniß A. Dürers" in dies Journal auf, und erfand für die ganze Sammlung



ben Titel: " Berzensergießungen eines funftliebenden Rlofterbruber 8". Damit follte die artistische Neigung zum Katholicismus gerechtfertigt werden, die sich namentlich in dem "Brief eines jungen Malers aus Rom" aussprach. Neben manchem Schwülstigen und Fragenhaften ift vieles in diesen Herzensergießungen vortrefflich; A. Dürer wird in seiner seeleuvollen Art besser gewürdigt, als je zuvor; das Eigne in seinen Vildern, das Natürliche jedes Zugs, hauptfächlich aber seine mahrheitsliebe wird ber modernen gelehrten oder bestellten Kunft als Muster vorgehalten. Auch über Rafael und Leonardo finden sich treffende Bemerkungen. — Wenn Beinfe alle Kunft aus der sinnlichen Kraft herleitete (" Hildegard " erschien in derselben Zeit), verfällt Wackenroder in die entgegengesetzte Ginseitigkeit, die Andacht des Gemuths als die einzige Duelle alles Schaffens zu feiern. "Ich vergleiche ben Genuß der edleren Kunstwerke dem Gebet. Kunstwerke paffen in ihrer Art so wenig als der Gedanke an Gott in den gemeinen Fortfluß des Lebens. Die Kunst ist über dem Menschen." Aber er geht nicht auf allgemeine Ibeale aus: jeder Mensch, jede Zeit, jedes Volk hat seine eigne Poefie; Durer hat nichts dabei verloren, daß er Italien nicht sah. — Der Begriff der Schonheit, allgemein gefaßt, ist leer. "Erfindet erft neue Worte für jedes einzelne Kunstgefühl, für jedes einzelne Werk der Kunst! In jedem spielt eine andere Farbe, und für jedes sind andere Nerven in dem Gebäude des Menschen geschaffen. Aber ihr spinnt aus diesem Wort, durch Künfte des Berstandes, ein strenges System, und wollt alle Menschen zwingen, nach euren Borschriften und Regeln zu fühlen. Wer ein System glaubt, hat die allgemeine Liebe aus feinem Bergen verdrängt."

Diese Empfehlung individueller Kunstformen richtete sich theilweise gegen die "weimarischen Kunstfreunde" (Goethe und Meyer), die in den "Propyläen" immer einseitiger die classische Richtung vertraten, immer einseitiger die reine Form vor dem Gehalt begünstigten.

Mit liberalem Urtheil ging A. W. Schlegel (L. Z., Febr. 1797) auf die "Herzensergießungen" ein. "Mit Recht wählte der Verfasser, um für sein inniges Gefühl von der Heiligkeit der Kunst den lebendigsten Ausdruck zu sinden, ein fremdes Costüm. In den Sinn eines Kunstwerks einzudringen, ist nicht anders möglich, als wenn man sich mit stiller Sammlung der Betrachtung hingiebt. Der Charakter eines geistlichen Einsiedlers, dem die Kunst als eine Sache himmlischen Ursprungs gleich nach der Religion theuer ist, war der angemessenste, der sich sinden ließ, um eine solche Stimmung vorzubereiten. Selbst ein Anstrich von Schwärmerei kann nicht verwerslich scheinen, als Gegengewicht gegen die überhandnehmende Kälte. Wer wird es dem schlichten aber herzlichen Religiosen verargen, wenn er das Göttliche, das allein im

Menschen zu finden ist, aus ihm herausstellt, und das Unbegreisliche der Rünftlerbegeisterung gern mit höhern unmittelbaren Gingebungen vergleicht oder auch wohl verwechselt? Wir verstehn ihn doch, und können uns seine Sprace leicht in unfre Art zu reden übersetzen. . . So verschieden die freien Spiele der Einbildungsfraft, worin der Kunstgenuß besteht, von jener Andacht zu sein scheinen, welche eine zerknirschende Selbstverleugnung fordert, so ift boch unleugbar, daß die neuere Kunst bei ihrer Wiederherstellung mit ihr in einem sehr engen Bunde stand. Es ist, als ob immer ein religiöser Antrieb das Streben des bildenden Künstlers anregen mußte. An einem Gottesbienst, der zum Untergang der alten Kunst nur allzuviel beigetragen hatte, richtete fich die neuere wieder auf; sie empfing nicht nur Beschäftigung von ihm, sondern auch ihre höchsten Gegenstände. Es ist schwer zu sagen, was diese Stelle ausgefüllt haben murbe, wenn die Wiederbelebung der Kunft in Zeiten und unter Bölker gefallen märe, wo schon die strengere Bernunft alle sinnlichen Ausschmüdungen einer auf das Unfinnliche gerichteten Religion verworfen, und die Stufenleiter der Andacht, welche den Menschen in seinem unendlichen Abstand von der Gottheit durch die Berehrung befreundeter Wesen gebaut wird, eingeriffen hätte. Wenn wir, um uns in die Welt des Künstlers zu versetzen, sogar den mythologischen Träumen des Alterthums gern ihr luftiges Dasein gönnen, warum sollten wir nicht, einem Kunstwerk gegenüber, an christlichen Sagen und Gebräuchen einen nähern Antheil nehmen, die sonst unserer Dentart fremd sind? In dieser Bedeutung ist das Wort glauben zu nehmen."

In demselben Sinn rühmt er, hart daneben, die von Herder übersetten Marienlieder des Jesuiten Balde: "sie sind von einer wunderbaren Süßigkeit: bald begrüßen sie, wie innige Seuszer, die schöne Madonna mit dem Kinde, beide vom reinsten Odem der Liebe umweht; bald werden sie auf dem Altar der Himmelskönigin, deren Glorie kein Sterblicher ertrüge, als schüchterne Hulbigungen niedergelegt. Für die Poesie ist alles Schöne wahr. Wenn die zarten Täuschungen des Herzens in der Liebe heilig sind, wie sollten wir nicht gern einem Dichter, der auf Erden keine Laura fand noch sinden durste, seine anbetende Hingebung an ein über den Wolken schwebendes Bild himmslischer Weiblichkeit nachfühlen wollen?"

Im 2. Bd. des P. Leberecht (1796) hatte Tieck auf die Volksbücher hingewiesen, die trots ihrer Roheit mehr Poesie enthielten als die Moderomane neuerer Zeit, und eine Sammlung von "Volksmährchen" angekündigt, die 1797 in 3 Bd. bei Nicolai erschien. Auch hier war er Fortsetzer von Musäus. Man sindet darin den umgearbeiteten "Berneck" und das Drama vom "Blaubart". In späteren Jahren, als auch Goethe daran dachte, den zweiten Theil des Faust auf das Theater zu bringen, versicherte Tieck, er habe

ein Bühnenstück schreiben wollen; war es ihm wirklich Ernst, so zeigt das eine seltsame Verkennung der dramatischen Kunft. Die meisterhafte Scene, von der schon die Rede war, ist in eine Wolke gleichgiltiger Intriguen verhüllt, und Blaubart selbst wie in einem Puppenspiel behandelt. Tieck hat Shakespeare wiederholt gelesen und über ihn nachgedacht, aber in seiner Freiheit vom Gefetz der Einheiten hat er ihn völlig migverstanden. Die Einheit ber Stimmung, den großen Zug der Handlung bewahrt Shakespeare stets, während im Blaubart alles atomistisch zerbröckelt, so daß im vollsten Sinne des Worts eine Scene von der andern nichts weiß; der Zuschauer müßte sich für jede erst frisch stimmen, und der Erfolg lohnt die Mühe nicht. — Ferner enthielten die "Bolksmährchen" den "blonden Edbert", die "Haimonskinder" in 20 altfränkischen Bildern und die "schöne Magelone", das zweite im nachgeahmten, nur wenig veredelten Ton des alten Volksbuchs, das dritte mit völliger Nichtachtung des lieberlieferten ganz in Sonnenschein und Lyrik getaucht. Ueberhaupt darf man in den damaligen Dichtern nichts von dem Gefühl für das eigentliche Mährchen suchen, das erst durch Grimm wieder erweckt ift.

"Daß nicht selbst in verstande und zwecklose Erzählungen der Art Berstand und Zwed gebracht werden könne, wer wollte daran zweifeln? Die Blume der Arabeske steht da; laß aufsteigen aus ihr schöne Gestalten! Reine Dichtung vermag dem menschlichen Herzen so feine Dinge so fein zu sagen, als das Feenmährchen. Nur sei man selbst ein von der Fee Begabter, um in dieser Zauberwelt ihre Geschäfte zu verwalten. Nirgend mehr als in ihr wird das Gemeine abgeschmackt, häßlich, unerträglich. Die Capricen und Launen dieser Welt fordern den feinsten Verstand, die unerwartetste Wendung." - So Herder; auch Wieland machte in der Borrede zu "Dichinnistan" auf die Vorzüge der Mährchen als Rohstoff für freie Bearbeitungen aufmerkfam, weil mit dem gegebenen Stoff und der durch den Bolksglauben prägnirten Wunderwelt die Phantasie freier schalten könne; in der ursprünglichen Form scien sie für den Gebildeten nicht genießbar. Man hat später die Art, wie Wieland und Mufäus die Bolksmährchen behandelten, sehr von oben herab angesehen, während man Tieck's Bearbeitungen zu rühmen pflegt. und reflectirt waren alle drei; ja vielleicht, so seltsam es klingt, war Wieland noch der naivste. A. W. Schlegel hat 1815 in der Recension der "altdeutschen Wälder" rücksichtslos die ganze Berachtung ausgesprochen, welche der Anwalt der absoluten Kunst vor diesen Geburten des Instincts empfinden mußte; und wenn Tieck als geborener Naturalist in seiner Geringschätzung nicht so weit ging, so zeigt doch seine Bearbeitung, wie wenig er sich aus der Ueberlieferung machte. Er steht seinen Stoffen ebenso ironisch gegenüber wie

seine Borgänger, wenn er sich auch von ihnen durch die Feinheit und Saubersteit seiner Arbeit und die Anmuth und Noblesse seines Stils unterscheidet. Der Reiz des echten Mährchens liegt in der Unbefangenheit, mit welcher Nasturgesetz und Sittengesetz völlig ignorirt werden: diese Unbefangenheit lag Tieck sern, seine Nichtachtung jener Gesetze ist durch schwarze Magie, durch den Glauben an eine umgekehrte Weltordnung vermittelt.

Am anmuthigsten ist er, wenn er das Mährchen geradezu zum Gegenstand nimmt, wie im "gestiefelten Kater", der noch in der Sammlung erschien. Es ist zwar eine Unwahrheit, wenn der ausgepochte Dichter zum Schluß dem verehrungswürdigen Publicum einredet: "Ich wollte nur den Versuch machen, Sie alle in die entsernten Empfindungen Ihrer Kinderjahre zurückzwersetzen, daß Sie dadurch das dargestellte Mährchen empfunden hätten, ohne es doch für etwas Wichtigeres zu halten, als es sein sollte;" es ist eine Unwahrheit, denn der Dichter verhält sich gegen das Mährchen ebenso ironisch als gegen das verbildete Publicum; aber dieser doppelte Gegensatz parodischer Massen macht doch einen gefälligen Eindruck. Freilich sind Anspielungen und Stichesleien nicht die höchste Form der Komit; und wenn Falstaff zum Lachen zw in gt, so muß man den Böttiger, Wiesener u. s. w. durch literarshistorische Studien zu Hülfe kommen.

Die Volksmährchen waren verhältnißmäßig wenig beachtet, als die L. Z. eine günstige Kritik brachte. Der Verfasser wurde "ein Dichter im eigentlichen Sinne, ein dichtender Dichter" genannt; "ein wahrer Gegenfüßler unserer gewappneten ritterlichen Schriftsteller; da diese nur darauf arbeiten, das Gemeinste, Abgedroschenste als höchst abentheuerlich, ja unnatürlich vorzustellen, so hat er sich dagegen bemüht, das Wunderbare so natürlich und schlicht als möglich, gleichsam im Nachtkleid erscheinen zu lassen." Tied nannte sich 23. Nov. öffentlich als Verfasser und setzte sich mit dem Kritiker — A. W. Shlegel — in Berbindung. Seine Productivität war in dieser Zeit grenzenlos; außer verschiedenen Bambocciaden schrieb er die Geschichte der sieben Beiber des Blaubart, und mehrere Pendants jum gestiefelten Kater, barunter die "verkehrte Welt". Der Scherz mit der Bühne auf der Bühne ist wiederholt, aber in's Fratenhafte gesteigert; die Ernennung des Skaramuz zum Gott Apollo, seine Einführung der Stallfütterung, sowie das Etablissement einer Bäckerei und Brauerei auf dem Parnaß ist im alten Stil; neu ist der Gegenfat einer poetischen Welt, theils singende Schäfer, theils eine gesprochene Duverture. Zu seiner Bermunderung blieb in einer befreundeten Gesellschaft, der er das Stück vorlas, das Lachen völlig aus, und allgemeine Stille war die Schluffritif. Den zweiten Theil schickte ihm Nicolai, der ihn für ein eignes Stud hielt, 19. Dec. zurud. "Es ist in einer gewissen excentrischen Laune geschrieben, welcher der vorzüglichste Theil der Leser schon in Ihren Bollsmährchen keinen Geschmack abgewinnen kann. Es scheint, es macht Ihnen Bergnügen, sich Sprüngen Ihrer Einbildungstraft ohne Plan und Zusammenhang zu überlassen. Das mag Sie amustren, ich zweisle aber, ob es Ihre Leser amusiren wird. Der Autor, der sich die Miene giebt, als wolle er seine Leser zum Besten haben, nimmt die Leser nicht für sich ein, selbst wenn er thut, als lache er über sich selbst. — Ich nehme mir nicht heraus, Ihren Genine zu leiten. Wollen Sie aber einem Mann, der unfre Schriftsteller und Leser seit 40 3. kennt, glauben, so werden Sie von dem Wege etwas ablassen. Das Excentrische ist im Grunde leichte Arbeit; ich wüßte nicht, wieviel ich alle Tage schreiben könnte, wenn ich alles hinschreiben wollte, was mir in den Kopf käme! Das Reich der Imagination ist einförmiger, als es dem Faulen scheint; das Reich der Natur ist höchst mannigfaltig, aber es ift nicht so leicht zu erforschen. — Bin ich zu offenherzig gewesen, so denken Sie, ein alter Radoteur hat es geschrieben, der es gut meint." Es kam bald darauf zum völligen Bruch.

Reichardt pflegte alljährlich Berlin zu besuchen; Juli 1797 brachte er Fr. Schlegel mit, ber nun ganz dahin übersiedelte; eben war der völlige Bruch mit Schiller erfolgt; 30. Aug. führte er ihn bei Rahel ein. hatte sich mit einem Grafen Karl Finkenstein verlobt, der aber nicht energisch genug war, den Widerstand seiner Familie zu brechen; "zu schwach," fagte Rahel's Freundin, Gräfin Josephine Pachta, "um fich ein verdientes würdiges Glück zu schaffen; zu schwach, das Unglück zu ertragen." Bald kam Fr. Schlegel in's Haus des Kaufmann Beit, dessen Frau, Dorothea, Mendelsohn's Tochter, jett 35 3. alt, seit 19 3. verheirathet, für ihre ästhetischen Bedürfnisse in der Ehe keine Befriedigung fand, und Fr. Schlegel bald sehr nahe trat; er war 10 J. jünger als sie. Sehr geistreich, war sie nach dem Zeugniß ihrer besten Freundin Henriette Herz nichts weniger als sinnlich anziehend. Auch bei dieser schönen majestätischen Frau, 33 3. alt, fand er Zutritt, und sie vermittelte die Bekanntschaft mit einem jungen reformirten Geistlichen, Fr. Schleiermacher aus Breslau, bei den Herrnhutern erzogen, unter Cberhard in Halle gebildet, Brindmann's Freund und Schulkamerad, seit 1796 durch Sack und Spalding zum Prediger in der Charité befördert. Die Freundschaft der beiden jungen Männer (Schleiermacher 29 J., Schlegel 25 J.) wurde bald so groß, daß sie 21. Dec. 1797 zusammenzogen, und daß ihre Bekannten das Berhältniß als eine Che bezeichneten. Sie lasen zusammen den Plato und tachten über die Bestimmung des Weibes nach, wozu ihnen die gebildeten Jüdinnen, die liberal genug waren, in Graun's Passion gegen ihren eignen Glauben zu singen, den besten Stoff boten.

"Schlegel ist," schreibt Schleiermacher, "von so ausgebreiteten Kenntnissen, daß man nicht begreift, wie es möglich ist, bei solcher Jugend so viel zu wissen, von einem originellen Geist, der hier alles weit überragt, und in seinen Sitten von einer Offenheit und Jugendlichkeit, deren Vereinigung mit jenem allen vielleicht das Wunderbarste ist. Er ist überall wegen seines Witzes der angenehmste Gesellschafter. Er gleicht mir in manchen Naturmängeln: er ist nicht musikalisch, zeichnet nicht, liebt das Französische nicht, und hat schlechte Augen." "Was seinen Geist betrifft, so ist er mir so durchaus supérieur, daß ich nur mit Chrfurcht davon sprechen kann. Wie schnell und tief er eindringt in den Geist jeder Wissenschaft, jedes Schriftstellers, mit welcher hohen und unparteiischen Kritik er jedem seine Stelle anweist, wie seine Kenntnisse alle in einem herrlichen System geordnet dastehn und alle seine Arbeiten nicht von ungefähr, sondern nach einem großen Plan aufeinander folgen — das weiß ich alles erst seit dieser kurzen Zeit völlig zu schätzen, da ich seine Ideen gleichsam entstehn und wachsen sehe." "Er ist äußerst kindlich; offen und froh. naiv in allen seinen Aeußerungen, etwas leichtfertig, ein tödtlicher Feind aller Formen und Placereien, heftig in seinen Wünschen und Neigungen, allgemein wohlwollend, aber auch, wie Kinder oft zu sein pflegen, etwas argwöhnisch und von mancherlei Antipathien. Sein Charakter ist noch nicht so fest und seine Meinungen über Menschen und Berhältnisse noch nicht so bestimmt, daß er nicht leicht sollte zu regieren sein, wenn er einmal jemand sein Bertrauen ge-Was ich aber vermisse, ist das zarte Gefühl für die lieblichen Aleinigkeiten des Lebens und für die feinen Meußerungen schöner Gesinnung, die oft in kleinen Dingen unwillfürlich das ganze Gemüth enthüllen. Sowie er Bücher am liebsten mit großer Schrift mag, so auch an den Menschen große und starke Züge. Das blos Sanfte und Schöne fesselt ihn nicht, weil er zu sehr nach der Analogie seines eignen Gemüths alles für schwach hält, was nicht feurig und stark erscheint. So wenig dieser eigenthümliche Mangel meine Liebe zu ihm mindert, so macht er es mir doch unmöglich, ihm manche Seite meines Gemüths ganz zu enthüllen. Er wird immer mehr sein als ich, aber ich werde ihn vollständiger fassen und kennen lernen als er mich. Aeußeres ist mehr Aufmerksamkeit erregend als schön. Gine nicht eben zierlich und voll, aber doch stark und gefund gebaute Figur, ein sehr charakteristis scher Kopf, ein blasses Gesicht, sehr dunkles, rund um den Kopf kurz abgeschnittenes, ungepudertes und ungefräuseltes Haar und ein ziemlich uneleganter, aber doch feiner Anzug — das giebt die äußere Erscheinung meiner dermaligen Chehälfte."

Berlin hatte indeß eine Revolution erlebt. Der alte König war 16. Nov. 1797 gestorben, Friedrich Wilhelm 3. bestieg den Thron, 27. 3. alt,

in allen Dingen seines Baters Gegensatz. Die Lichtenau wurde mit finstrer Härte entfernt, dem Hof ein ehrbares Kleid angethan. Mit der Maitreffe verschwanden auch die Geisterseher und Pietisten, das Censuredict wurde aufgehoben; Kriegerath Beng, 33 3., veröffentlichte ein "unterthäniges Gendschreiben" an den neuen König, in welchem er im besten Tonfall Schiller's um Preffreiheit bat. Goethe fah darin ein demokratisches Unterfangen; in Berlin flüsterte man sich zu, es sei ein Bersuch der bisher herrschenden Coterie, das Ohr des Königs zu gewinnen. War es das, so war der Bersuch verfehlt; Friedrich Wilhelm war solchen Mahnungen eines Unterthans abhold. Gnädiger wurden seines Lehrers Engel "Fürftenspiegel", Gleim's zudringlich zärtliche Glückwünsche, Spalding's, des 83jährigen, "Religion eine Angelegenheit des Menschen" aufgenommen. Der König war gegen alle Frommelei, gegen alle Romane und gegen alles Raisonniren. Der geniale Prinz Louis Ferdinand, 25 3., als feuriger und wilden Ausschweifungen nicht abgeneigter Jüngling bei dem vorigen König wohlgelitten, wurde nun in seine Grenzen gewiesen; nicht lange dauerte es, so stand er an der Spize der Opposition gegen das regierende Kamaschenthum. Die Königin Luise, 21 3., war ihm gewogen; sie wurde, als die schönste Frau des Staats, in Berlin vergöttert, und wußte die allgemeinen Huldigungen mit königlicher Würde an-Daß eine Königin den Truppen als Amazone entgegenritt, war zunehmen. neu in Preugen. Die Zeit des Reifrocks, des Puders und der Berücken war vorüber, Berlin hatte die griechische Tracht der Jungfranzosen angenommen, wenn auch nur felten gewagt werden durfte, der schöngebildeten Madame bis in die Extreme der Antike zu folgen. Dieser Umschlag des **Tallien** Costums fällt gleichzeitig mit dem Umschlag des ästhetischen Ideals.

2.

## Die neue Schule.

"Die französische Revolution, die Wissenschaftslehre und Wilhelm Meister sind die größten Tendenzen des Zeitalters:" in diesem Fragment des Lyceums gebrauchte Fr. Schlegel die Revolution nur als Vergleichspunkt; er meint: so wichtig für die Geschichte der Menschheit wie die Revolution, sind auch die neue deutsche Dichtung und Philosophie, und das eine wie das andere ist erst Tendenz.

Der Horizont des transcendentalen Idealismus hatte sich um diese Zeit durch den Beitritt eines neuen Anhängers in's Grenzenlose erweitert. In der Nähe von Stuttgart geboren, 3 J. jünger als Fr. Schlegel, war Schel-

ling mit Hegel und Hölderlin im Stift zu Tübingen erzogen. Gebildet in den Schriften Kant's, Jacobi's, Lessing's, Herder's und Schiller's schried der 17jährige Magister 1792 "über den Ursprung des Uebels"; im solgenden Jahr "über Mythen, historische Sagen und Philosopheme der alten Welt". Sept. 1794 erschien die Abhandlung "über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt;" im Winter: "Vom Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen"; "er hat," schreibt Fichte, 2. Juli 1795, "die Sache trefslich gesast, und mehrere, die mich nicht verstanden, haben seine Schrift sehr deutlich gefunden. Besonders lieb ist mir sein Hinsehn auf Spinoza, aus dessen Spstem das meinige am sichersten ersläutert werden kann." In demselben Sommer machte Schelling sein Canzbidateneramen; im solgenden Frühling ging er als Hosmeister nach Leipzig. Bon dort aus schrieb er in das Phil. I. die "Briese über Dogmatismus und Kriticismus".

Kant hatte der Vernunft die Fähigkeit abgesprochen, nach dem Sat des Widerspruchs das Dasein Gottes zu erweisen. "Hätte Kant," erläutert Schelling, "nichts weiter sagen wollen als dies: ihr lieben Leute! eure theoretische Bernunft ist zu schwach, einen Gott zu begreifen; dagegen sollt ihr um der Moralität willen ein Wesen annehmen, das die Tugend belohnt und das Laster bestraft: so wäre eine solche Lehre des Tumults nicht werth gewesen." Jene Wendung sei vielmehr ironisch: "weil ihr ohne das Spiels wert eines gegenständlichen Gottes nicht handeln zu können meintet, mußte man euch mit der Berufung auf eure Verstandesschwäche hinhalten und mit dem Versprechen tröften, daß ihr es später zurückbekommen solltet, in der Hoffnung, euch daffelbe desto leichter entreißen zu können, wenn ihr bis dahin felbst handeln gelernt und endlich zu Männern geworden seib. schien das Zeitalter nur darauf zu warten, daß der letzte Punkt falle, an dem alte Täuschungen befestigt waren, als man neue Täuschungen ersann, und die fühne Bernunft, welche die Täuschungen der gegenständlichen Welt selbst vernichtet hatte, winselte kindisch über ihre Schwäche. Nun ist es Zeit, die Freiheit der Geister zu verkündigen, und nicht zu dulden, daß die Menschheit den Berluft ihrer Feffeln beweine."

"Der Dogmatismus fordert die Herstellung des Absoluten als eines Gegenstandes; die Folge ist, daß, von der ursächlichen Wirkung des Objects abhängig, das Subject zum absoluten Leiden verurtheilt wird. Der Kriticismus dagegen fordert, daß das Absolute aufhöre, für mich Gegenstand zu sein. Das ist nur dadurch möglich, daß ich in's Unendliche strebe das Absolute in mir durch unbeschränkte Selbstthätigkeit zu verwirklichen Würde der Kriticismus das Ziel für in irgend einem Zeitpunkt erreichbar

halten, so versiele er in Schwärmerei. Darin liegt das Geheimniß unserer geistigen Thätigkeit, daß wir genöthigt sind, uns in's Unendliche einem Punkt anzunähern, der in's Unendliche fort jeder Bestimmung entslieht, sich immer weiter entsernt, je näher wir ihm zu kommen suchen. Darin liegt das Wesen der geistigen Natur, daß im Selbstbewußtsein ein ursprünglicher Streit ist."
— Das Höchste, was die Freiheit erringen kann, ist ein Bild des Absolnten. "Uns allen wohnt ein wunderbares Vermögen bei, aus dem Wechsel der Zeit uns in unser innerstes, von allem, was uns von außen her zugekommen, entkleidetes Selbst zurückzuziehn und hier das Ewige anzuschauen. In diesem Woment der Anschauung schwindet für uns Zeit und Dauer dahin, die reine Ewigkeit ist in uns."

Gleich nach seiner Ankunft in Leipzig warf sich Schelling auf das Studium der Naturwissenschaft. Seit Kant's erstem großen Bersuch, 1754, war von Seiten der Schule wenig dafür geschehn; die "metaphysischen Aufangsgründe der Naturwissenschaft" 1785 hatten das Recht der intellectuellen Anschauung auf diesem Gebiet sehr eingeschränkt; Fichte und Jacobi hatten gar keinen Sinn für die Natur. Dafür war von Seiten der Physiker der Weg der Speculation eingeschlagen, und Eschenmaber's "Bersuch, einige Principien ber Chemie aus der Metaphysik herzuleiten", erregte Aufmerksamkeit. Schon im Phil. J. wies Schelling auf die Naturwissenschaft hin, "in welcher Männer von echt philosophischem Geist ohne Geräusch Entdeckungen machen, an die sich bald die Philosophie anschließen wird, und die ein wissenschaftlicher Kopf nur vollends zusammenstellen darf, um die Jammerepoche der Kantianer vergessen zu machen, die noch jett sich mit dem Hirngespinste der Dinge an sich herunischlagen." Er selbst versuchte es in den "Ideen zu einer Philosophie der Natur" 1797; er hatte in den neuesten, wirklichen und vermeintlichen Entbedungen rasch den Punkt getroffen, auf den es ankam, und seiner Ueberzeugung den beredten Ausdruck gegeben. Die Fülle des modernen Wissens foll in das Schema Spinoza's eingefügt, die Welt als der sichtbar gewordene Beift bargestellt werden.

Es drängten sich in den neuen physikalischen Entdeckungen gerade diejenigen Erscheinungen hervor, die auf den Zusammenhang zwischen Geist und
Natur hinwiesen. Die seltsamsten Experimente wurden nicht weniger von
Naturforschern wie von Laien und Dilettanten angestellt; die Mossik der
Zahlen spielte eine große Rolle. Man wandte sich zur alten Geschichte der Wissenschaft zurück, die von der Aufklärung gering geschätzt war, und glaubte zu entdecken, daß ein großer Theil von den wunderbaren Geschichten, die man früher verlacht, auf geheimnisvollen Naturgesetzen beruhe. Um dieselbe Zeit verbreitete sich das Brown'sche System der Pathologie von England aus unter den deutschen Aerzten. Die eifrigsten Bertreter desselben waren Markus und Röschlaub in Würzburg, auch Kant war ihm nicht abgeneigt. Nach diesem System ist das Leben ein Reiz; die Höhe des Organismus wird bedingt durch die Mannigfaltigkeit der Reize; die Krankheit ist Mangel an Reizen, die Heilung wird durch Erzeugung neuer Reize bewirkt, der Tod ist das Aushören der Reize. Bielfach beschäftigte sich Harden berg mit dieser Lehre, aus der er eine neue Realpsychologie zu entwickeln hoffte. Er studirte seit Dec. 1797 in Freiberg unter Werner den Bergbau.

Goethe's alte Träume wachten auf. Sben stedte er wieder tief im "Fanst", der doch zum Theil aus dem Bedürfniß entsprungen war, dem todten Formelwesen zu entfliehn und der Natur mit dem Auge des Geistes in's Angesicht zu schauen. Für dies Streben hatte er damals keinen Bertrauten. Herder, sonst mit ihm Spinoza's Schüler, selbst in magische und tabbalistische Schriften vertieft, fest im Glauben an eine geistererfüllte Welt, hatte sich in grollendem Mißtrauen von ihm getrennt. Schiller, dem er den Plan zum Faust mittheilte, mit der Aufforderung, ihm seine Träume zu deuten, war der Natur fremd und idealisirte nur nach der sittlichen Seite hin. "Mir schwindelt ordentlich vor der Auflösung . . . ängstigt, ist, daß mir der Faust eine Totalität auch der Materie nach zu fordern scheint, wenn am Ende die Idee ausgeführt erscheinen soll, und für eine so hoch aufquellende Masse sinde ich keinen poetischen Reif, der sie zusammenhält. 3. B. es gehört sich, daß Faust in's handelnde Leben eingeführt würde . . . In Rücksicht auf die Behandlung finde ich die große Schwierigkeit, zwischen Spaß und Ernst glücklich durchzukommen. Berstand und Bernunft scheinen in diesem Stoff auf Tod und Leben mit einander zu ringen."

Intellectuelle Anschauung des Ewigen, das war es, wonach der Dichter des Fanst von frühster Jugend an strebte. Wenn die ängstliche Vernunft mit dem bekannten Seufzer schloß: "wer darf ihn nennen? und wer bekennen, ich glaub' ihn?" so wagte die schöpserische Einbildungskraft kühnere Blicke. Der Magier blättert in dem Buch des Makrokosmos, er bannt den Erdgeist; freilich nur auf Momente: aber er hat ihn doch gesehen, und dieses Gesicht bleibt der eigentlichste Inhalt seines spätern Lebens. Sehr richtig bemerkt Schelling: "Goethe hat von den ersten Wiederklängen der Natur an, die in seinen frühesten Dichterwerken gehört werden, die zu der hohen Beziehung auf die Kunst, die er später den höchsten Naturphänomenen gab, in der Natur nie etwas Anderes als die unendliche Fülle seiner eignen Productivität dargestellt. Für ihn floß aus dieser Betrachtung der Natur der ewige Quell der Verzüngung." Mit A. v. Humboldt, der ein Menschenalter später aussührte, Schmidt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. Bd.

was Kant und Schelling dunkel vorschwebte, hatte Goethe eben die eingehendsten Gespräche geführt.

Kant mochte der neuen Speculation nicht mehr folgen. "Ich finde gerathen," schreibt er an Fichte, "mich fast ganz in's praktische Fach zu werfen, und überlasse die Subtilität der theoretischen Speculation gern Andern, vornämlich was ihre neueren, äußerst zugespitzten apices betrifft . . . Ihr treffliches Talent einer lebendigen und populären Darstellung sehe ich in Ihren neuern Studen mit Vergnugen sich entwideln. Sie haben die dornigen Pfade der Scholastik nun durchwandert und werden nicht nöthig finden, dahin wieder zurückzusehn." — "Ich kann mir denken," antwortet Fichte 1. Jan. 1798, "wie man endlich der Speculation satt werden musse. Sie ist nicht Zweck, sondern Mittel. Wer den Zweck, die vollkommene llebereinstimmung mit sich selbst erreicht hat, der läßt das Mittel liegen. Dies ist Ihr Zustand, verehrungswürdiger Greis. Deswegen denke ich doch nicht daran, der Scholastik den Abschied zu geben. Ich treibe sie mit Lust und Leichtigkeit, und sie stärkt und erhöht meine Kraft." Die "Wissenschaftslehre" lernte Kant nur aus einer Recension kennen; "danach", schreibt er an Tieftrunk, "sieht sie mir wie ein Gespenst aus, das, wenn man es gehascht zu haben glaubt, man teinen Gegenstand, sondern immer nur sich selbst findet. Das bloge Selbstbewußtsein ohne Stoff, worauf es angewandt werden könnte, macht einen wunderlichen Gindrud."

Von der neuen Speculation wurden auch die Schlegel ergriffen, die, bisher fast ausschließlich mit Philologie, Aesthetik und Geschichte beschäftigt, schon lange das Bedürfniß fühlten, sich ein Organ zu schaffen; die "Horen" gingen ein, vom "Lyceum" mußte man sich trennen, dafür erschien Jan. 1798 das 1. H., Mai 1798 das 2. H. des "Athenäums". Die Schlegel nannten sich als Herausgeber; unter den Mitarbeitern trat v. Hardenberg hervor, der sich "Novalis" zeichnete; serner Schleierm acher und Fichte's Schüler Hülsen. Als seinen Zweck bekannte das Athenäum, "der Bildung Strahlen in Eins zu sassen, und zunächst die Synthese von Philosophie und Dichtkunst herzustellen, die von Schiller bereits gesordert war.

"Auch den vollendetsten Werken der isolirten Poesie und Philosophie scheint die letzte Synthese zu sehlen; dicht am Ziel bleiben sie unvollendet stehn. Alle Philosophie ist Idealismus, und es giebt keinen andern Realismus als den der Poesie. Sagt man nun, einige sind schlechthin Idealisten, andere schlechthin Realisten, so heißt das: es giebt noch keine durchaus gebildete Menschen." — "Die Poesie hat weniger Religion als die Philosophie. Es ist eben ihre liebenswürdige Bestimmung, den Geist mit der Natur zu befreunden und den Himmel selbst durch den Zauber ihrer geselligen Reize auf die Erde

herabzulocken; Menschen zu Göttern zu erheben, das mag sie der Philosophie überlassen. — Zwar hat die Philosophie oft die Götter geleugnet, aber dann waren es solche, die ihr nicht göttlich genug waren; und das ist ja ihre alte Klage gegen die Boesie."

In einem "Sendschreiben an Dorothea" sagt Fr. Schlegel weiter: "Bei der ersten Ansicht eines schönen Weibes wurde man denken: in diesem Gefäß foll die ungestüme Musik dieses raschen reichen Lebens sanfter und schöner nachklingen. Und ist nicht diese Innerlichkeit, diese stille Regsamkeit alles Dichtens und Trachtens die wesentliche Anlage zur Religion, oder vielmehr sie selbst? — Ich brauche das Wort Religion ohne Scheu, weil ich kein anderes weiß. Du wirst das Wort nicht mißverstehn, da du die Sache selbst hast, und den äußern Tand, den man wohl auch so nennt, so gar nicht hast. Jedes Gefühl wird dir nicht zur lauten Vergötterung, aber zur stillen Anbetung. Wie dürfte man dir also die Religion blos darum absprechen wollen, weil es dir vielleicht an einer Antwort fehlen könnte, wenn man dich fragte, ob du an Gott glaubst? und weil die Untersuchung, ob es einen Gott gebe oder drei oder so viel du willst, für dich nichts mehr als ein ziemlich uninteressantes Gedankenspiel sein würde. — Obgleich mir auch das, was man gewöhnlich Religion nennt, eins der wunderbarsten, größten Phänomene zu sein scheint, so kann ich doch im strengen Sinn nur das für Religion gelten laffen, wenn man göttlich denkt und dichtet und lebt, wenn ein Hand von Andacht und Begeisterung über unser ganzes Sein ausgegoffen ist, wenn man nichts mehr um der Pflicht, sondern alles aus Liebe thut." — Es ist anzumerken, daß dieses Sendschreiben in's Jahr 1798, vor die "Reden über Religion" fällt.

Im "Blüthenstaub" von Novalis (Jan. 1798) heißt es: "Nichts ist zur wahren Religiosität unentbehrlicher als ein Mittelglied, das uns mit der Gottheit verbindet. In der Wahl dieses Mittelglieds muß der Mensch durchaus frei sein. Die gebildeten Menschen werden ziemlich gleiche Mittelzglieder wählen, da hingegen der Ungebildete gewöhnlich durch Zusall bestimmt wird. Da aber so wenig Menschen einer freien Wahl überhaupt sähig sind, so werden manche Mittelzslieder allgemeiner werden; auf diese Art entzstehn Landesreligionen. Je selbständiger der Meusch wird, desto mehr erkennt er, wie relativ diese Wahlen sind, und wird unverwerkt auf die Idee gestrieben, daß das Wesen der Religion wohl nicht von der Beschaffen heit des Mittlers abhange, sondern lediglich in der Aussicht desselben bestehe. — Der Pantheismus geht von der Idee aus, daß alles Organ der Gottheit sein könne, indem ich es dazu erhebe; der Monotheismus von dem Glauben, daß es nur ein solches Organ für uns gebe. So unverträglich beide zu

sein scheinen, so läßt sich doch ihre Bereinigung bewerkstelligen, wenn man den monotheistischen Mittler zum Mittler der Mittelwelt des Pantheismus macht, und diese gleichsam durch ihn centrirt." In spätern Fragmenten sieht es wieder so aus, als sei der pantheistische Standpunkt der höhere.

Gleich darauf Fr. Schlegel: "Haben die Ideale für den Denker nicht so viel Individualität wie die Götter des Alterthums für den Künstler, so ist alle Beschäftigung mit Ideen nichts als ein langweiliges Würfelspiel mit hohlen Formeln. — Die Phantasie ist das Organ des Menschen für die Gottheit. — Ieder Gott, dessen Borstellung der Mensch nicht frei hervorbringt, ist ein Abgott. Es giebt so viel Götter als Ideale. Das Berhältnis des wahren Künstlers und des wahren Menschen zu seinen Idealen ist durchaus Religion. Wem dieser innere Gottesdienst Ziel und Geschäft des ganzen Lebens ist, der ist Priester, und so kann und soll es jeder werden." — "Man wählt und setzt sich den Mittler, aber man kann sich nur den wählen, der sich schon als solchen gesetzt hat. Ein Mittler ist berjenige, der Göttliches in sich wahrnimmt, und sich selbst vernichtend Preis giebt, um das Göttliche zu verkünzbigen, mitzutheilen und darzustellen allen Menschen."

Dieses religiöse Bewußtsein, dem es nicht um sittliche Gebundenheit, sondern um ein freies Spiel der Geisteskräfte zu thun ist, zeichnet sich durch seine Liberalität aus: "Der universelle Geift ist echter Polytheist und trägt den ganzen Olymp in sich." (Fr. Schlegel.) — "Birtuosen in verwandten Gattungen verstehn sich oft am wenigsten. So findet man nicht felten, daß edle und gebildete Menschen, die alle göttlich dichten, denken oder leben, deren jeder sich aber der Gottheit auf einem andern Wege nähert, einander die Religion absprechen, aus Mangel an Sinn für religiöse Individualität. Die Religion ist schlechthin unendlich wie die Natur, der vortrefflichste Priester hat doch nur ein klein Stud davon. Es giebt unendlich viel Arten derselben, die sich jedoch von felbst unter einige Hauptrubriken zu ordnen scheinen. Einige haben am meisten Talent für die Anbetung des Mittlers, für Wunder und Gesichte: das sind die, welche der gemeine Mann, wie es kommt, Schwärmer oder Poeten nennt. Ein andrer weiß vielleicht mehr von Gott dem Bater, und versteht sich auf Geheimnisse und Weissagungen: dieser ist ein Philosoph, und wird, wie der Gesunde von der Gesundheit, nicht viel von der Religion reden, am wenigsten von seiner eignen. Andre glauben an den heiligen Geist und was dem anhängt, Offenbarungen, Eingebungen u. f. w.; an sonst aber niemand: das sind künstlerische Naturen. Es ist ein sehr natürlicher Wunsch, alle Gattungen der Religion in sich vereinigen zu wollen, aber in der Ausführung ist's damit ungefähr wie mit der Bermischung der Dichtarten. aus wahrem Instinct zugleich an den Mittler und an den h. Geist glaubt,

pflegt schon die Religion als isolirte Kunst zu treiben, welches eine der mißlichsten Professionen ist, die ein ehrlicher Mann treiben kann. Wie müßte es erst einem ergehn, der an alle drei glaubt." (Novalis.)

"Es muß für jede Stufe der sittlichen Bildung eine eigne Religion geben, b. h. es muß einer jeden eine Stufe der religiösen Bildung entsprechen. Es ift eine Anmagung des Christianismus, allen alles sein zu wollen, und für jede Stufe der sittlichen Cultur vom Halbthier bis zum Weisen zu sorgen." (Fr. Schlegel.) Selbst den Berfasser der "Erziehung des Menschengeschlechts" hat er in Berdacht, in diesem Sinn zu sehr Christ zu sein. "Der Christianismus scheint mir erst ein angefangenes Factum zu sein, das in einem System nicht dargestellt werden kann. — Der Katholicismus ist das naive Christenthum; der Protestantismus ist sentimentaler, und hat außer seinem polemischen Berdienst noch das positive, durch die Vergötterung der Schrift die einer progressiven Religion wesentliche Philologie veranlaßt zu haben. Nur fehlt es dem protestantischen Christenthum vielleicht noch an Urbanität. — Man hat von manchem Monarchen gesagt, er würde ein sehr liebenswürdiger Privatmann gewesen sein, nur zum König habe er nicht getaugt. sich etwa mit der Bibel auch so? Ist sie auch blos ein liebenswürdiges Privatbuch, das nur nicht Bibel sein sollte?" — "Wenn das Wesen des Cynismus darin besteht, der Natur vor der Kunst, der Tugend vor der Schönheit und Wiffenschaft den Vorzug zu geben, und allen politischen Glanz unbedingt zu verachten, so dürfte der Christianismus wohl nichts anderes sein, als universeller Cynismus." (Fr. Schlegel.) — "Die driftliche Religion ift dadurch merkwürdig, daß sie so entschieden den blogen guten Willen im Menschen, ohne alle Ausbildung, in Anspruch nimmt. Sie steht in Opposition mit Kunst, Bissenschaft und eigentlichem Genuß. Vom gemeinen Mann geht sie aus. Sie befeelt die große Majorität der Beschränkten auf Erden. Sie ist der Reim alles Demokratismus. Die griechische Mythologie scheint für die gebildeten Menschen zu sein, also in gänzlicher Opposition mit dem Christenthum." (Novalis.)

Der wahrhaft Gebildete, der Künstler sucht nach einem andern Medium des Göttlichen, als er in einer Religion sindet, die bei einem unterdrückten Bolk entstand, dessen Leben nur in der Hoffnung war; die auf eine völlig depravirte Nation übertragen wurde, welche ihren eignen Unglauben an die menschliche Würde darin wiederzusinden wähnte, die endlich fertig und dogmatisch abgerundet plötzlich sich den Deutschen aufdrang, deren eigenstem Wesen sie fremd war und deren Naturgötter sie in Teufel verwandelte. Der Uebermacht dieser Religion sich zu entziehn, und sie zugleich in ihrer einseitigen Bestechtigung zu würdigen, giebt es nur ein Nittel: eine neue, auf die idealistische

Speculation gegründete Poesie. Diesen Gedanken führt Fr. Schlegel in einer Abhandlung aus, deren Hauptquelle neben Schiller Moritz ist: was Schiller als "sentimental" bezeichnet, nennt Fr. Schlegel romantisch.

"Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ift nicht blos, alle getrennte Gattungen ber Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie in Berührung zu setzen: sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und Leben und Gesellschaft poetisch machen, den Wit poetisiren, die Formen der Kunst mit gediegnem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und fättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters werden. Und doch kann auch sie am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse, auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenziren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfältigen. Sie ist unter den Künsten, was der Witz der Philosophie ist. Andre Dichtarten sind fertig und können zergliedert werden: der romantischen Dichtart eigentliches Wesen ist, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. Nur eine divinatorische Kritik dürfte es wagen, ihr Ideal charakterisiren zu wollen. Sie allein ift unendlich, wie sie allein frei ift und als ihr erstes Gefetz anerkennt, daß die Willfür des Dichters kein Gesetz über sich leibet; daß das Schöne vom Wahren und Sittlichen getrennt ist und mit demselben gleiche Rechte hat. — Gleich dem transcendentalen Idealismus soll die romantische Poesie und in gewissem Sinn soll alle Poesie romantisch sein — in jeder ihrer Darstellungen in schöner Selbstbespiegelung sich selbst mit darstellen. Soll die Poesie Kunst werden, so muß der Dichter über seine Kunst philosophiren; je mehr die Poeste Wissenschaft wird, desto mehr wird sie auch Kunst. — Das Wesen der höhern Kunst besteht in der Beziehung auf's Ganze. Darum sind alle Werke ein Werk, alle Künste eine Kunst, alle Gedichte ein Gedicht. Eben darum will auch jedes Glied in diesem höchsten Gebilde des menschlichen Geistes das Ganze sein. — Das geschieht durch dasselbe, wodurch überall der Schein des Endlichen mit der Wahrheit des Ewigen in Beziehung gesetzt wird: durch Symbole, durch die an Stelle der Täuschung die Bedeutung tritt, das einzig Wirkliche im Dasein. — Jedes Gedicht foll das Ganze bedeuten, und durch die Bedeutung auch wirklich sein. Habt ihr diese symbolische Form noch nie wahrgenommen, so laßt es nur mit der Poesse."

Das ist (Mai 1798) das erste tumultuarische Manifest der Romantik. Der erweiterte Begriff der Poesie bedingte auch eine Erweiterung des poetischen

Horizonts. Als der große Dreiklang der modernen Kunst werden Dante, Shakespeare und Goethe bezeichnet. "Dante's prophetisches Gedicht ist das einzige System der transcendentalen Poesie; Goethe's rein poetische Poesie ift die vollständigste Poesie der Poesie." "Goethe ist jetzt der mahre Statthalter des poetischen Geistes auf Erden." — A. W. Schlegel sucht die Berspective in die Dämmerung des Südens und Ostens zu erweitern. "Wo die Beweglichkeit der anschauenden Kräfte mit der Fülle der Empfänglichkeit in schönem Gleichgewicht steht, da geht das auch auf die Sprachen über: sie fügen fich, tonend und geflügelt, den Gefetzen des Wohlklangs wie von selbst. So find die arabische und persische, jene Zierden des Morgenlandes, gebildet, die der Poesie so aromatische Blüthen zum Opfer bringen; so die zarte Sanstrita, zu welcher die Gottheit selbst die Schriftzüge ersann. Je verschlossener und ungestümer die Natur wird, je mehr sich ihr Bild entfärbt ober umnebelt, desto ranher, verworrener und mühseliger wird die Bezeichnung der Begenstände durch stimmloses Geräusch, wozwischen sich die Empfindung nur Meinlaut und mißfällig vernehmen läßt. Sehr schön hat ein Denker die nordischen Sprachen Töchter der Noth, die südlichen der Freude genannt."

Diese Art von Poesie konnte nur für exclusive Cirkel der Bildung sein, und in der That ging die "neue Schule" — so nannte man jest die Männer des "Athenäums" — von vornherein darauf aus, den Pöbel aus der Specuslation wie aus dem Genuß des Schönen zu verbannen. "Die Natur," sagt Schelling, "hat der Mittheilbarkeit Grenzen gesetzt: sie hat für die Mündigen eine Philosophie ausbewahrt, die durch sich selbst zur esoterischen wird, weil sie nicht gelernt, nicht nachgebetet, auch von geheimen Feinden und Spähern nicht nachgesprochen werden kann — ein Symbol für den Bund freier Geister, an dem sie sich alle erkennen, das sie nicht zu verbergen brauchen, und das doch nur ihnen verständlich, für die andern ein ewiges Räthsel sein wird."

Diese Exclusivität wurde nicht wenig durch die fragmentarische Form gefördert, in die Fr. Schlegel, theils weil es ihm schwer wurde, einen Gedanken nach allen Seiten auszudenken, theils weil er gern die Menge neckte, schon früh verliebt war. Diese Neigung hat die Gefahr, daß der aphoristische Denker mit der Zeit sich selbst täuscht: wenn er zuerst die Menge verlacht, die ihn nur darum nicht versteht, weil sie nicht weiß, was er sich hinzudenkt, so vergist er zulest selber diese Ergänzung, und freut sich an dem scheinbaren Gewinn eines Satzes, der nur darum positiv klingt, weil er unsertig ist.

"Aumaßend ist es freilich, noch bei Lebzeiten Gedanken zu haben, ja bekannt zu machen. Ganze Werke zu schreiben ist ungleich bescheibener; aber

Fragmente müssen Anspruch darauf machen, eigen und gedacht zu sein. Der einzige Trost ist, daß nichts anmaßender sein kann, als überhaupt zu existiren." — "Die meisten Gedanken sind nur Prosile von Gedanken. Diese muß man umkehren, und mit ihren Antipoden synthesiren. Eine Definition, die nicht witzig ist, taugt nichts." — "Fragmente sind die eigentliche Form der Universalphilosophie; der Sinn für Fragmente ist der transcendentale Bestandtheil des historischen Geistes."

Novalis ist der geborne Fragmentist. Er hatte aus der Paradoxie ein eigentliches Studium gemacht, als Zweck seines Lebens war ihm aufgegangen, vom Leben zu abstrahiren und nur im Jenseits zu sein. bindung zwischen Subject und Prädicat, zwischen Erscheinung und Idee war bei ihm durch sein trankhaft afficirtes Ich vermittelt, das beiden Färbung und Stimmung gab. Dhne Kenutnig diefes Mittelglieds ift es schwer, seine abgeriffenen Gedanken zu ergänzen oder auf eine reale Anschauung zu beziehn. Dazu kommt, daß bei der Kühnheit seiner Combinationen die Klangform des Gedankens ihm nicht selten alle Bedenken aus der Seele schmeichelt. "Unter meinen abgeriffenen Gedanken," gesteht er einem Freunde, "sind viele Spielmarken; manchen hingegen habe ich das Gepräge meiner innigsten Ueberzeugung aufzudrücken gesucht." In die erste Classe gehören wohl die Fragmente: "das Leben der Götter ift Mathematif; alle göttlichen Gesandten muffen Mathematiker sein, zur Mathematik gelangt man nur durch Theophanie; reine Mathematik ist Religion" n. s. w.; ferner der folgende Monolog: "Es ist eigentlich um das Sprechen und Schreiben eine närrische Sache; das rechte Gespräch ist ein bloges Wortspiel. Es ist ein lächerlicher Irrthum, daß die Leute meinen, sie sprächen um der Dinge willen. Das Eigenthümliche der Sprache ist, daß sie sich blos um sich selbst kummert. Daher geschieht, daß wenn einer blos spricht, um zu sprechen, er gerade die originellsten Wahrheiten ausspricht; will er aber von etwas Bestimmtem sprechen, so läßt ihn die launige Sprache das verkehrteste Zeug sagen. Daraus entsteht der Haß, den so manche ernsthafte Leute gegen die Sprache haben. Wenn man ihnen nur begreiflich machen könnte, daß es mit der Sprache wie mit den mathematischen Formeln sei: sie machen eine Welt für sich aus; sie spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre wunderbare Natur aus, und eben darum spiegelt sich in ihnen das seltsamste Berhängnißspiel der Dinge . . . So ist es mit der Sprache: wer ein feines Gefühl ihrer Applicatur, ihres musikalischen Geistes hat, und danach seine Zunge oder seine Hand bewegt, der wird ein Prophet Wenn ich damit das Wesen und Amt der Poesie auf das deutlichste angegeben zu haben glaube, so weiß ich doch, daß es kein Mensch verstehn kann . . . Wie wenn ich aber reden müßte? und dieser Sprachohne mein Wissen und Glauben Poesie sein und ein Geheimniß der Sprache verständlich machen? . . . Wenn man in der Mittheilung der Gedanken zwischen absolutem Verstehn und absolutem Nichtverstehn wechselt, so darf das schon eine philosophische Freundschaft genannt werden. Hat man einmal die Liebhaberei für's Absolute, so bleibt kein Ausweg, als entgegengesetzte Extreme zu verbinden und sich selbst immer zu widersprechen. Um den Satz des Widerspruchs ist es doch unvermeidlich geschehn."

In demselben Sinne fährt Fr. Schlegel fort: "Da die Natur und die Menscheit sich so oft und so schneidend widersprechen, darf die Philosophie es vielleicht nicht vermeiden, dasselbe zu thun. — Jeder wahre Skepticismus mußte mit der Behauptung und Forderung unendlich vieler Widersprüche anfangen und endigen." — Die höchste Form der Bildung ist der begeisterte Wit: jene Redefigur, welche in sinnlicher Kraft den Satz des Widerspruchs wider. legt. "Der Wit ift Princip und Organ der Philosophie, die nichts Anderes ift als die Wissenschaft aller sich ewig mischenden und wieder trennenden Wis-Der Werth des absoluten und enthusiastischen Witzes ist unendsenschaften. Die wichtigsten wissenschaftlichen Forschungen sind Bonmots durch die lid. überraschende Zufälligkeit ihrer Entstehung, durch das Combinatorische des Gedankens und durch das Barokke des hingeworfenen Ausdrucks. — Wenn jede rein willkürliche oder rein zufällige Verknüpfung von Form und Materie grotest ist, so hat die Philosophie Grotesten wie die Poesie; nur weiß sie weniger darum, und hat den Schlüssel zu ihrer eignen esoterischen Geschichte noch nicht finden können. — Das Wesen des Bizarren besteht in gewissen willfürlichen und seltsamen Berknüpfungen und Berwechselungen des Denkens, Dichtens und Handelns. Es giebt eine Bizarrerie der Begeisterung, die sich mit der höchsten Bildung und Freiheit verträgt, und das Tragische nicht blos verstärkt, sondern verschönert und gleichsam vergöttlicht."

Der Witz ist die Befreiung aus dem Spinngewebe der hergebrachten Logik; er ist die Bekreiung aus der deutschen Spiesbürgerei. Diese wurde von der erregten Jugend trampfhafter empfunden als je. "Ich glaube," schreibt Hölderlin an seinen Bruder, "daß sich die gewöhnlichsten Tugenden der Deutschen auf eine ziemlich bornirte Häuslichkeit reduciren. Sie sind überall auf irgend eine Art an ihre Erdscholle gesesselt; jeder ist nur in dem zu Hause, worin er geboren ist, und kann und mag mit seinem Interesse und seinen Begriffen nur selten darüber hinaus. Daher die sinstre, wegwersende Schen, aber auch die surchtsame unterwürfig blinde Andacht, womit sie alles aufnehmen, was außer ihrer ängstlich engen Sphäre liegt." In diesem Sinn begrüßt er den Idealismus als die befreiende Philosophie der Zeit. "Kant

ist der Moses unsrer Nation, der sie aus der ägyptischen Erschlaffung in die freie einsame Wüste seiner Speculation führt, und der das energische Gesetz vom heiligen Berge bringt. Freilich tanzen sie noch immer um ihre goldnen Kälber und hungern nach ihren Fleischtöpfen."

"Unser Alltagsleben," sagt Novalis, "besteht aus lauter wiederkehrenden Berrichtungen. Philister leben nur ein Alltagsleben. Poesie mischen sie nur zur Nothdurft unter, weil sie nun einmal an eine gewisse Unterbrechung ihres täglichen Laufs gewöhnt sind. Sonntags ruht die Arbeit, sie leben ein bischen besser als gewöhnlich, und dieser Sonntagsrausch endigt mit einem etwas tieferm Schlafe als sonst." Kann man die Spießbürgerei nicht beseitigen, so muß man sie wenigstens durch Neckereien aufrütteln. "Das Gemeine wird nur durch Witz gesellschaftsfähig; es ist um des Witzes willen, seine Zweckbestimmung ist der Wig. Um es mit der Kraft und Leichtigkeit zu behandeln, aus der die Anmuth entspringt, muß man nichts sonderbarer finden als das Gemeine, und im Sonderbaren viel suchen und ahnden. die Art kann wohl ein Mensch, der in ganz andern Sphären lebt, gewöhnliche Raturen so befriedigen, daß sie gar kein Arg aus ihm haben, und ihn für nichts weiter halten, als was sie unter sich liebenswürdig nennen." — "Der Mensch erscheint am würdigsten, wenn sein erster Eindruck der Eindruck eines absolut wißigen Einfalls ist. Einen jeden vorzüglichen Menschen muß gleichsam ein Geist zu durchschweben scheinen, der die sichtbare Erscheinung idealisch parodirt. Bei manchem Menschen ist es, als ob dieser Geist der sichtbaren Erscheinung ein Gesicht schnitte."

In diesem Sinn erläutert Fr. Schlegel sein früheres Fragment über die französische Revolution. "Man kann sie betrachten als die furchtbarste Groteske des Zeitalters, wo die tiefsinnigsten Vorurtheile und die gewaltsamsten Ahndungen desselben in ein grauses Chaos gemischt, zu einer ungeheuren Tragikomödie der Menschheit so bizarr als möglich verwebt sind. Es ist natürlich, daß die Franzosen etwas dominiren im Zeitalter. Sie sind eine chemische Nation, sie machen ihre Versuche auch in der moralischen Chemie immer im Großen. Das Zeitalter ist gleichfalls ein chemisches Zeitalter." — "Die erste Regung der Sittlichkeit ist Opposition gegen die positive Gesetlichkeit und conventionelle Rechtlichkeit. So geschieht's, daß der Pöbel die für Berbrecher oder Exempel der Unsittlichkeit hält, welche für den wahrhaft sittlichen Menschen zu den höchst seltenen Ausnahmen gehören, die er als Wesen seiner Art betrachten kann." - "Ich halte alle sittliche Erziehung," (wodurch also das Hergebrachte der Seele eingeimpft werden soll) "für ganz thöricht und unerlaubt." — "Moralität ohne Sinn für Paradoxie ist gemein." — "Giebt's eine unsichtbare Kirche, so ist es die jener großen Paradoxie, die von

ber Sittlichkeit unzertrennlich ist. Menschen, die so excentrisch sind, im vollen Ernst tugendhaft zu sein und zu werden, verstehn sich überall, sinden sich leicht, und bilden eine stille Opposition gegen die herrschende Unsittlichkeit, die eben für Sittlichkeit gilt. Ein gewisser Mysticismus des Ausdrucks, der bei einer romantischen Phantasie und mit grammatischem Sinne verbunden, etwas sehr Reizendes und etwas sehr Gutes sein kann, dient ihnen oft als Symbol ihrer schönen Geheimnisse."

Um in diesen Dithyramben des souveränen Witzes etwas mehr zu finden als Nedereien des Musensohnes gegen den Philister, muß man sich an den "Sat des Widerspruchs" und seine Geschichte erinnern, die wir in der Ein-Gleichzeitig mit diesen Fragmenten (Febr. 1798) leitung gegeben haben. schrieb Goethe die "Weissagungen des Bakis". Schiller, der wohl an sein eignes "Reich der Schatten" und seine Predigten gegen den Geist des Zeitalters unbequem erinnert werden mochte, war über die Fragmente sehr ungehalten. "Mir (an Goethe, 23. Juli) macht diese naseweise, entscheidende, schneidende und einseitige Manier physisch webe." — "Einen gewissen Ernst kann ich den beiden Schlegel, und dem jüngern insbesondere, nicht absprechen. Aber ich finde in ihren ästhetischen Urtheilen eine solche Trockenheit und sachlose Wortstrenge, daß ich oft zweifelhaft bin, ob sie wirklich einen Gegenstand Wenn das Publicum eine glückliche Stimmung für das darunter denken. Rechte in der Poesie bekommen kann, so wird die Art, wie diese beiden es treiben, jene Spoche eher verzögern als beschleunigen; denn diese Manier erregt weder Neigung noch Respect, und die Blößen, welche sie sich geben, werfen auf die gute Sache einen fast lächerlichen Schein."

"Auf die gute Sache!" — In der Verachtung des gegenwärtigen profaischen Zeitalters, in der Gleichgültigkeit gegen die Praxis des Lebens, in dem sesten Glauben an das Ideal kamen sie überein. Beiden war die Poesie ein "Mädchen aus der Fremde", "man wußte nicht, woher sie kam". Für die mythische Vildickeit der Griechen, die ganz nicht wieder herzustellen war, suchten beide Ersat im transcendentalen Idealismus. Beide erwarteten von der durch die Philosophie geläuterten Kunst einen wichtigen Fortschritt der Menschheit auch in Religion und Sitte. Beide sahen in Goethe den Genius, der auf die neue Morgenröthe eines goldenen Zeitalters deute. Wenn die Schlegel neben den griechischen Vorbildern auch auf die Kunst der Renaissance zurückgingen, wenn sie in der Symbolik und Mythologie des Katholicismus Ergänzungen für die Götter Griechenlands suchten, so lag es ganz in Schiller's Sinn, die Kunst universell aufzusassen. Aber ihn verstimmte jene Vorliebe für bunten Farbenreichthum ohne Kücksicht auf den menschlichen Gehalt; jene Bersatilität des Geistes, die trop ihres Idealismus doch wieder auf Versenet

herrlichung des Stoffs ausging, nur daß sie mit ihren Stoffen der öffentslichen Meinung trotte; jene Unredlichkeit des Denkens, die um einer wohltlingenden Parodoxie willen die Wahrheit opferte; jenes Unvermögen des Schaffens, das die Gestaltlosigkeit der poetischen Schöpfungen durch Anpreissung der Willfür zu rechtfertigen suchte; endlich jener Geist der Coterie, der um der Person willen die Sache hintansetzte.

Fr. Schlegel's Irrthümer führen fast durchweg auf Schiller zurück. Sein Ausspruch, Poesie könne nur durch Poesie kritisirt werden, erinnert an Schiller's Bemerkung, daß es kein Gefäß gebe, die Werke der Einbildungstraft zu fassen, als die Einbildungskraft selbst. Aber Schiller sagt nur: die Metaphysik der Kunst ist zum ästhetischen Urtheil im bestimmten Fall ungenügend; eine gebildete receptive Einbildungskraft muß vorangehn, die den Eindruck des Kunstwerks vollständig in sich aufnimmt; dann erst kommt der Berstand hinzu, und spricht, indem er diesen individuellen Eindruck analysirt, von den zufälligen Momenten sondert und auf allgemeine Gesetz zurücksührt, das Urtheil. — Schlegel's Ausspruch dagegen ist salsche die Poesie, die etwas ganz Anderes ist, alscreceptive Einbildungskraft, kann nicht kritisiren, denn Kritik ist Analyse, Poesie ist Synthese. — Das war der eine Grundsehler der Romantik, Begeisterung mit Genie, receptive Einbildungskraft, d. h. poetische Empfänglichteit, mit Poesie zu verwechseln.

Auch der andre Grundfehler hängt mit Schiller zusammen. Das höchste Streben der Schlegel war Bildung, Bildung im doppelten Sinn, einmal als begeisterte Aufnahme aller poetischen Stoffe in ihrer Fülle, sodann als Freiheit des Gemüths von diefen Stoffen. Der Witz erscheint hier als Ironie. Diese Idee, ein echter Dichter muffe gleichzeitig von seinem Gegenstand erfüllt sein und ihn parodiren können, klingt so wunderlich, daß man froh ist, in einem Fragment Fr. Schlegel's die Anknüpfung an den gemeinen Berstand ju finden. "Um über einen Gegenstand gut schreiben zu können, muß man sich nicht mehr für ihn interessiren; der Gedanke, den man mit Besonnenheit ausdrücken soll, muß schon gänzlich vorbei sein, einen nicht mehr eigentlich beschäftigen. So lange der Künstler erfindet und begeistert ist, befindet er sich für die Mittheilung in einem illiberalen Zustand. Er wird dann alles sagen wollen, welches eine falsche Tentenz junger Genies oder alter Stümper ift. Dadurch verkehrt er die Würde der Selbstbeschränkung, die doch für den Künstler wie für den Menschen das Nothwendigste und das Höchste ist. Das Nothwendigste: denn überall, wo man sich nicht felbst beschränkt, beschränkt einen die Welt, wodurch man ein Anecht wird. Das Höchste: denn man kann sich nur an den Punkten und an den Seiten selbst beschränken, wo man unendliche Kraft hat, Selbstichöpfung und Selbstvernichtung."

Das also ist der mahre Sinn der romantischen Ironie. Es ist daffelbe, was Schiller 1791 in der Kritik Bürger's sagte: "Selbst in Gedichten, in denen man zu sagen pflegt, daß die Liebe u. s. w. felbst dem Dichter den Pinsel geführt habe, mußte er damit anfangen, sich selbst fremd zu werden, den Gegenstand seiner Begeisterung von seiner Individualität loszuwickeln. Das Idealschöne wird schlechterdings nur durch eine Freiheit des Beistes, durch eine Selbstthätigkeit möglich, welche die Uebermacht der Leidenschaft aufhebt." — "Mit Ironie bewundern" heißt nur "mit Freiheit bewundern"; und wie verkehrt unfreie Bewunderung erscheint, sieht man am besten aus — Fr. Schlegel's eigenen Gedichten, wo er sich dem Strom hochs Ningender Worte ohne alle Ironie hingiebt. Auch weiß er gar wohl, welchem Mißbrauch seine Ironie ausgesetzt ist. "Vor drei Fehlern hat man sich zu hüten. Was unbedingte Willfür und sonach Unvernunft oder Uebervernunft scheint oder scheinen foll, muß dennoch im Grunde auch wieder schlechthin nothwendig und vernünftig sein, sonst wird die Laune Gigensinn. tens: man muß mit der Selbstbeschränkung nicht zu sehr eilen und erst der Begeisterung Raum lassen, bis fie fertig ift. Drittens: man muß die Gelbstbeschränkung nicht übettreiben." — Weil Fr. Schlegel seine eigne Warnung überhörte, weil er in den Neckereien gegen das Zeitalter zwischen Gigenfinn und Laune nicht unterschied; weil er das Urtheil der "harmonisch Platten" ausdrücklich als Kriterium bessen bezeichnete, was zu fliehen sei; weil er verleugnen zu muffen glaubte, was Nicolai bejahte, und zu verehren, was Nicolai verachtete: — darum verlor dieser scharssinnige und hochgestimmte Mann mit der Achtung vor der Wahrheit mehr und mehr den positiven Inhalt; sein Hochmuth flieg, je mehr er an Glauben verlor, sein Pathos wie seine Iros nie wurden ein leeres Spiel, das sein intellectuelles, sittliches und gemuthliches Leben aushöhlte, und er endete in schmählichem Abfall von dem Glauben, den er in befferer Zeit mit Begeisterung verkündigt hatte.

Schon für diese Zeit brachte das Streben, Schule zu machen, und es mit den Bedingungen nicht zu genau zu nehmen, weil ja in der Welt sich alles widerspricht, in das Athenäum etwas seltsam Chaotisches. Wie kam Tied unter diese Propheten des transcendentalen Idealismus? dessen Ideale doch auf einen ganz andern Weg zu weisen schienen. Am bestimmtesten spricht er diese im P. Leberecht (1795) aus: "Bon Iugend auf ist es unser Studium gewesen, uns alles Fremde gewöhnlich zu machen: wir sollten ein: mal versuchen, uns das Gewöhnlich zu machen: wir sollten ein: Munderbare liegt oft dicht vor unsern Füßen, aber wir sehen mit unsern Teckestopen darüber weg. — Es giebt eine Fähigkeit der Seele, sich für gering scheinende Gegenstände zu interessiren, eine Art Freundschaft für sie zu gewin:

nen; ein liebenswürdiger, poetischer Sinn, der in den bekannten Dingen etwas Reues und Anziehendes entdeckt. Die meisten Leser aber haben einen Widers willen gegen die Welt, die sie umgiebt; sie haben kein poetisches Auge, und ihre innere Langeweile spiegelt sich in allen Gegenständen; die meisten neuern Schriftsteller überhäusen die überspannte und eben darum erschlaffende Phanstasse mit schlecht zusammenhängenden Abentheuerlichkeiten. — Unsere Schriftsteller suchen immer das sogenannte Poetische abzusondern; es ist ein feinerer Genuß, in der trockensten Prosa des Lebens die schönste Poesie zu sinden."

Der scheinbare Gegensatz gegen ben Idealismus Fr. Schlegel's schwindet bei genauerem Zusehn beträchtlich. Fr. Schlegel und Novalis erlaubten ber Poesie die Darstellung des Alltäglichen, um es sonderbar zu finden. So meinte es auch Tied: ihm fehlte das poetische Auge für das Naheliegende, die Freundschaft für das Geringscheinende, seine innere Langeweile spiegelte sich in den Gegenständen, er konnte sie nur verspotten. Was bisher bei ihm Naturgabe gewesen, erschien ihm jest im Licht eines künstlerischen Princips. Ferner betrachtete Fr. Schlegel die Poesie in Dante's Sinn als höchstes Ziel, aber als Vorstufe ließ er die Confessions, den Roman gelten, er behandelt den humoristischen Roman mit Interesse: ist doch der Humor die eigentliche Synthese des Wites und der Sentimentalität. "Der große Saufe liebt Jean Baul vielleicht nur wegen der auscheinenden Abentheuerlichkeit. Während der gebildete Dekonom edle Thränen in Menge bei ihm vergießt, und der ftrenge Rünstler ihn als das Zeichen der vollendeten Unpoesie haßt, kann sich der Mensch von universeller Tendenz an den grotesten Porcellantruppen seines wie Reichstruppen zusammengetrommelten Bilderwitzes ergötzen, oder die Willkür in ihm vergöttern. Ein eignes Phänomen ist es: ein Autor, der die Anfangsgründe der Kunst nicht in der Gewalt hat, nicht ein Bonmot rein ausdrücken, nicht eine Geschichte gut erzählen kann, nur was man so gewöhnlich gut erzählen nennt, und dem man doch schon um eines einzelnen humoristis schen Dithyrambus willen den Namen eines großen Dichters nicht ohne Ungebühr absprechen durfte. Wenn seine Werke auch nicht übermäßig viel Bildung enthalten, so sind sie doch gebildet; das Ganze ift wie das Einzelne, und umgekehrt, kurz er ist fertig . . . Bu seinen falschen Tendenzen gehören die Frauen, die Philosophie, die Jungfrau Maria, die Zierlichkeit, die idealischen Visionen und die Selbstbeurtheilung. Seine Frauen haben rothe Augen und sind Gliederpuppen zu psychologisch moralischen Reflexionen über die Weiblichkeit oder über die Schwärmerei. Ueberhaupt läßt er sich fast nie herab, die Personen darzustellen: genug, daß er sie sich denkt und zuweilen eine tref= fende Bemerkung über sie sagt. Seine Humoristen erscheinen selbständiger, aber sie haben eine zu starke Familienühnlichkeit mit dem Autor, als daß man

ihnen dies für ein Berdienst anrechnen könnte. Sein Schmuck besteht in bleiers nen Arabesken im nürnberger Stil. Hier ist die an Armuth grenzende Monostonie seiner Phantasie und seines Geistes am auffallendsten, aber hier ist auch seine anziehende Schwerfälligkeit zu Hause, und seine pikante Geschmacklosigskeit, an der nur das zu tadeln ist, daß er nicht um sie zu wissen scheint. Seine Madonna ist eine empfindsame Küstersfrau, und Christus erscheint wie ein aufgeklärter Candidat. Je moralischer seine poetischen Rembrandts sind, desto mittelmäßiger und gemeiner; je komischer, je näher dem Bessen; je dithyrambischer und je kleinstädtischer, desto göttlicher." — So beurtheilte Fr. Schlegel im "Athenäum" den Dichter, Mai 1798, der souveräne Witz den souveränen Humor.

Reben Goethe wird Tieck auf den Stuhl erhoben. A. W. Schlegel macht auf den unverdient geringen Erfolg der "Bolksmährchen" aufmerksam. "Die Unschuld einer Muse, welche weder ein blos leidenschaftliches Interesse zu erregen sucht, noch dem gröbern Sinne schmeichelt, noch moralischen Zweden fröhnt, kann leicht als Unbedeutendheit migverstanden werden." -"Man follte fich hüten, in einem profaischen Zeitalter ehrliche alte Bolkssagen so schnöde anzulassen, denen es, wie unförmlich sie auch sonft sein mögen, schwerlich ganz an poetischer Energie fehlt. Auf dem Grund und Boden diefer Märlein ist der Feenpalast des göttlichen Meisters Ariost erbaut; und es tounte schon deswegen " (also noch ganz der Wieland'sche Standpunkt!) "anziehend sein, sie in ihrer ursprünglichen rohen Treuherzigkeit vorgeführt zu fehn, um damit die welschen Umbildungen eines hellen und feinen Berstaudes zu vergleichen." Am meisten wird der "blonde Ectbert" gerühmt. "Durch die ganze Erzählung geht eine stille Gewalt der Darstellung, die zwar nur von jener Kraft des Geistes herrühren kann, welcher die Gestalten unbekannter Dinge bis zur hellen Anschaulichkeit Rede stehn, deren Organ jedoch hier vorzüglich die Schreibart ift: eine nicht sogenannte poetische, vielmehr sehr einfach gebaute, aber wahrhaft poetisirte Prosa. Das Geheimnig ihres Mages und ihrer Freiheit, ihres rhythmischen Fortschritts und ihres schön entfaltenden Ueberflusses hat für unsere Sprache Goethe entdeckt, und die Art, wie Tieck deffen Stil studirt haben muß, um es ihm soweit abzulernen, würde allein schon seinen Sinn für dichterische Kunst bewähren." "In Tied's Liedern liegt ein eigner Zauber, deffen Eindruck man nur in Bildern wiederzugeben versuchen kann. Die Sprache hat sich gleichsam alles Körperlichen begeben, und löst sich in einen geistigen Hauch auf. Die Worte scheinen kaum ausgesprochen zu werden, so daß es fast noch zarter wie Gesang lautet: wenigstens ist es die unmittelbarfte und unauflöslichste Berschmelzung von Laut und Seele . . . In diesen klaren Thautropfen der Poesie spiegelt sich alle die jugendliche Sehnsucht nach dem Unbekannten und Vergangenen, nach dem, was der frische Glanz der Morgensonne enthüllt und der schwülere Mittag wieder mit Dunst umgiebt: die ganze ahndungsvolle Wonne des Lebens und der fröhliche Schmerz der Liebe. Denn eben dies Halbdunkel schwebt und wechselt darin: ein Gestühl, das nur aus der innersten Seele kommen kann, und doch leicht und lose in der Außenwelt herumgaukelt; Stimmen, von der vollen Brust wegges hoben, die dennoch wie aus weiter Ferne leise herüberhallen. Es ist der romantische Ausdruck der wahrsten Innigkeit, schlicht und phantastisch zugleich."

Es war für Tied's Entwickelung ein entscheidender Wendepunkt. Roch war sein Princip keineswegs festgestellt; einzelne Erzählungen sind noch ganz Beter Leberecht; "Kaiser Abraham Tonelli" hätte allenfalls von Musäus sein können. — Es wäre ein Segen für seine künstlerische Entwickelung gewesen, hätten ihn die Schlegel zum straffen Zusammenraffen seiner Kräfte, zur organischen Gliederung angeleitet; statt dessen bestärkten sie ihn in seinem schlaffen Sichgehnlassen, und lehrten ihn, die Herrschaft über den Stoff, der allein den Künstler macht, durch Begeisterung für den Stoff zu ersetzen, wie es die Dilettanten treiben. Die Unbefangenheit seines Schaffens hört auf, und er beginnt den Seher zu spielen.

"Was meine Kindheit in der Religion ahndete, glaubte ich jett in der Boesie gefunden zu haben, die grübelnden Zweisel waren mir in dieser lichten Gegenwart verschwunden; das Bedürfniß, sie aufzuklären, der ehemalige Hunger nach Beruhigung, schien bei diesem vollen Gastmahl des Lebens auf immer abgewiesen. Hatte ich srüher die Schilderung der Leidenschaft, Kenntniß des Herzens und aller menschlichen Berirrungen und Gebrechen in neugieriger Betrachtung vielleicht zu hoch augeschlagen, so begeisterte setzt Unmuth und Scherz, der muthwillige Wahnsinn, der oft die selbstersundenen Gesetze wieder vernichtete, meinen Sinn und meine Forschung. Was meine Jugend bedrängte, die Bitterkeit gegen Albernheit und Abgeschmacktheit, trat setzt in der Gestalt parodirender aber nothwendiger Nebenpersonen in dem magischen Zaubergemälde der Poesic aus." — So hatte nun Tieck das "Reich der Schatten" wirklich gesunden, das Schiller den Boeten zu suchen empfahl, um sich der beschmutzenden Berührung der Wirklichkeit zu entziehn; den Benusberg der souveränen Poesie.

Wackenroder, der 13. Febr. 1798, 25 J. alt, starb, hinterließ noch allerlei Papiere aus der Mappe des Klosterbruders; außerdem hatten die beiden Freunde verabredet, die geliebte Zeit der Renaissance in Nürnberg in einem historischen Roman zur lebendigen Anschauung zu bringen. Aus diesen Borarbeiten gingen "Franz Sternbalds Wanderungen" hervor: der erste Versuch, vom Standpunkt der Bildung eine Periode des deutschen Lebens dich-

terisch wiederherzustellen. Der Plan ift, nicht blos alle bedeutenden Künftler Deutschlands, Italiens und der Niederlande aus dem ersten Viertel des 16 3. zu zeichnen, sondern auch die geselligen und politischen Bustände; die Erfturmung Roms durch Bourbon follte den Wendepunkt bilden. Wackenroder hatte Documente aus dem 16. 3. vielfach zur Hand gehabt, und seine Darstellung danach modulirt. Es ist Tied nicht gelungen, die allmälige Umwandelung dieses Tons durch die Erweiterung des Gesichtstreises kenntlich zu machen. Der historische Localton von Nürnberg und wohin die Wanderung die beiden Freunde sonst geführt, ist nicht schlecht; in den Niederlanden wird die Farbe schon matt, die Bilder aus Italien treten hinter Beinse weit zurud. Cellini, den Goethe eben übersetzt hatte, scheint Tieck nicht gekannt zu haben, und doch lernt man aus einer Seite bei Cellini über Italien mehr als aus dem ganzen Sternbald. Es fehlt Tieck nicht blos an Kenntniß, sondern auch an Stetigkeit der Zeichnung: der Erdboden hat für ihn keine Wahrheit, er schwebt immer darüber hinweg, und so oft er den Aulauf ninimt, wirkliches Leben, Sitten und Gewohnheiten zu schildern, verfällt er sofort wieder in Berftrenung, und man ift im Lande der Feen.

Bas den historischen Werth des Gemäldes nicht wenig beeinträchtigte, war, daß es in eine fertige Schablone eingezwängt wurde. Mit dem Sternbald beginnt die Schule des W. Meister; wieder Lehrjahre, aus der Enge einfacher Bauslichkeit in die Weite glanzend bewegten Künftlertreibens; unende licher Bildungstrieb und eine fast demüthige Empfänglichkeit, die sich fortwährend von dem eignen Wesen und dem ursprünglichen Zwed ablenken läßt. Lösung des Familienbandes, ganz gegen die Art der Beit, ist eine matte Reminiscenz aus dem Meister; Lothario kehrt als Ludovico wieder, gerade so viel versprechend und so wenig sagend als jener; ebenso das Schwesternpaar und ihre Berwechselung, das Aufkeimen der Liebe durch ein flüchtig vorübergehendes Bild, nur daß hier die Gräfin einen unendlich breitern Raum einnimmt. Bas Friedrich Schlegel von der Gräfin im Meister sagt, sie sei eigentlich uur da zu einer geistreichen Apologie des Putes, gilt zehnfach von ihrer Erbin im Sternbald: das Bugen, Costumiren, Tableausitzen nimmt kein Ende. diesem Fasching hört unter dem beständigen Horn: und Flötenconcert alle geographische und hiftorische Bestimmtheit auf. Tied macht einen großen Aufwand, eine bedeutende Situation vorzubereiten, aber wenn diese wirklich eintritt und man erwartet, es werde etwas geschehn, fängt der Eine oder Andere an, den Inhalt seiner Gemüthsbewegung in einer lyrischen Improvis sation zu schildern, die nur schwer ein Ende nimmt. Die Stimmung dieser Lyrif ist zum Theil sehr schön, aber es fehlt Melodie und Bild. leuchtung, Mondschein, Abendroth, Dämmerung läßt an sich nichts zu wünschen, Somibt, b. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. Bb.

aber man steht nichts dabei; der Frühlingsglanz strahlt in voller Pracht, aber dem Dichter fehlt das nachschaffende Auge. So ist es auch mit seinen Reisesbeschreibungen: sehr oft wird man an den kurzsichtigen, wenn auch warmfühlenden Jean Paul erinnert nur daß Tieck ein zarterer Rhythmus zu Gebote steht.

Inneren Gehalt bietet Sternbald weniger als Lovell; der Beld hat wenig vom Dichter, auch wenn man als Ergänzung den luftigen Floristan bazu nimmt. Seine Kindlichkeit ist studirt, die deutsche Treuberzigkeit ift nur Sehnsucht, selbst an seine Befangenheit glaubt man nicht. Rur leife Antlänge an die alte Stimmung, 3. B. ein Berlobungsantrag: "Franz flutte. Das Wort Che erweckte mancherlei Vorstellungen bei ihm. Er fühlte seine frische Jugend verschwinden . . . Seine Bruft war beangstigt . . . Wie ist es mit dem Leben? dachte er bei sich selber; irgend einmal ist dieser Taumel der Jugend doch verflogen; endlich einmal nimmt mich doch jenes Leben in Empfang, dem ich jetzt so scheu aus dem Wege trete. mir sein, wenn meine schönen Träume hinter mir liegen?" - Die Stelle hat noch das besondere Interesse, daß Tieck gerade damals Am alie Alberti, Reichardt's Schwägerin. Er war 25 3. alt: bei feinem unruhigen Wandertrieb immer ein auffallender Entschluß.

"Tieck," erzählt ein damaliger Beobachter, "erschien als ein schöner junger Mann; fein helles Auge voll Gluth, feine Gesichtezuge geistreich, feine Urtheile kurz und schneidend, sinnvoll und bedeutend; schlank gebaut . . . all seinen Bewegungen berrichte eine große Anmuth, ja Zierlichkeit; seine Sprache entsprach seiner förperlichen Erscheinung völlig; ihre klangvolle Rundung übte eine unaussprechliche Gewalt . . . Seine wechselnde und reiche Mimik war ebenso bewundernswürdig als die Flexibilität feiner Sprache." Die Besprechung des "Sternbald" veranlagte Fr. Schlegel, auch auf ben "Lovell" einzugehn. "Nach den gewöhnlichsten Ansichten ist es genug, einen Roman berühmt zu machen, wenn ein durchaus neuer Charafter darin auf eine interessante Art dargestellt und ausgeführt wird. Lovell ist ein volltommener Phantast in jedem guten und in jedem schlechten, in jedem schönen und in jedem häßlichen Sinn des Worts. Alles Nebenwerk und Gerüft ift gemein und verunglückt, das Ungewöhnliche oft nur ein umgekehrtes Gewöhnliche. Das ganze Buch ist ein Kampf der Prosa und der Poeste, wo die Prosa mit Füßen getreten wird und die Poesie über sich selbst den Hale bricht. schwankt zwischen Instinct und Absicht, weil es von beiden nicht genug hat. — Sternbald vereinigt den Ernst und Schwung des Lovell mit der künstlerischen Religiosität des Klosterbruders und mit allem, was in den poetischen Arabesten, die er aus alten Mährchen gebildet, im Ganzen genommen das Schönste ift: die phantastische Fülle und Leichtigkeit, der Sinn für Ironie und besonders

die absichtliche Berschiedenheit und Einheit des Colorits. Auch hier ist alles tlar und transparent, und der romantische Geist scheint angenehm über sich selbst zu phantastren."

A. B. Schlegel hatte schon lange gewünscht, die berliner Freunde kennen zu lernen. 9. Mai 1798 reiste er aus Jena dahin, um später mit seinem Brusder in Dresden seine Frau zu treffen. Diese ging 9. Mai mit ihrer Tochter Auguste und Gries nach Dresden voraus. Gries besuchte Harden berg und brachte ihn nach Dresden, wo Jean Paul mit einer Frau v. Berslepsch sich aushielt. In Berlin verkehrte A. W. Schegel täglich mit Tieck; Schleiermacher war er unbequem, weil er auf Friedrich Beschlag legte. "Er hat weder Tiese noch Innigseit, er ist ein seiner eleganter Mann, hat sehr viel Kenntnisse und sprudelt von Witz; das ist aber auch alles. Ich habe Friedrich geweissagt, daß sein Bruder keinen Sinn sur mich haben würde, und wie es scheint, habe ich sehr recht." Unsang Juli sanden sich die beiden Schlegel in Dresden ein; die Briese Fr. Schlegel's an Schleiermacher geben ein trenes Bild von der wunderlichen elektrischen Reibung jener Tage.

Bardenberg mar von einer neuen Liebe ergriffen : er hatte fich mit der Tochter seines Principals, Julie Charpentier, verlobt. Sophien's Bild wich in den heiligen Aether der intelligibeln Welt, in die er noch immer durch die Kraft der Abstraction eintreten zu können meinte. "Wer einen höheren Gefichtspunkt für sich selbst gefunden hat als sein außeres Dasein, kann auf einzelne Momente die Welt aus sich entfernen. - In sich zuruckgehn, bedeutet von der Außenwelt abstrahiren; in diesem Moment sagt der Geist zum erstenmal 3ch. Das erste Genie, das sich selbst durchdrang, begann eine ganz neue Spoche der Menschheit." - "Wir träumen von Reisen durch bas Beltall: ift denn das Weltall nicht in uns? — Rach Innen geht der geheimuisvolle Weg. In uns ist die Ewigkeit; die Außenwelt wirft ihren Schatten in dies Lichtreich. Jest scheint es uns freilich innerlich so dunkel, einsam, geftaltlos, aber wie gang anders wird es uns dunken, wenn diese Berfinsterung vorbei und der Schattenkörper hinweggerückt ist. — Wohl denen, die hier schon vom Sehen träumten! Sie werden früher die Glorie jener Welt ertragen fonnen."

"Das willtürlichste Vorurtheil ist, daß dem Menschen das Vermögen, mit Bewußtsein jenseit der Sinne zu sein, versagt sei. Der Mensch vermag in jedem Angenblick ein übersinnliches Wesen zu sein... Je mehr wir uus dieses Zustandes bewußt zu sein vermögen, desto lebendiger ist der Glaube an Offenbarungen des Geistes. Es ist kein Schauen, Hören, Fühlen, es ist aus allen dreien zusammengesetzt, mehr als alles Dreies: eine Empfindung unmittelbarer Gewißheit, eine Ansicht meines wahrhaftesten Lebens. Die Gedanken

verwandeln sich in Gesetze, die Wünsche in Erfüllungen... Gewisse Stimsmungen sind vorzüglich solchen Offenbarungen günstig. Die meisten sind augenblicklich, wenige verweilend, die wenigsten bleibend... Dies Vermögen ist ebenfalls frankheitsfähig."

"Bardenberg," schreibt Fr. Schlegel an Schleiermacher, "hat sich merklich geändert, sein Gesicht ist länger geworden und windet sich gleichsam von dem Lager des Irdischen empor wie die Braut von Korinth. Dabei hat er ganz die Augen eines Geistersehers, die farblos geradeaus leuchten. sucht auf dem chemischen Wege ein Medicament gegen die Körperlichkeit (mittelft ber Etstase), die er denn doch für eine Sommersprosse im schönen Beheimniß der geistigen Berührung hält. Ich werde mich aus maieutischer Machtvolltommenheit mit ihm in eine absolute Correspondenz setzen über den Galvanismus des Geistes, eine seiner Lieblingsideen. Ich werde ganz bescheiden auftreten, nur als Prophet; er selbst wird den Zauberer vorzustellen die Chre haben. Wie nun seine Theorie der Zauberei, jener Galvanismus des Geistes und das Geheimnig der Berührung sich in seinem Geist berühren, galvanistren und bezaubern, das ist mir selbst noch ziemlich geheim. Unterdeffen ift der Galvanismus des innern Menschen für mich ein artiger Gedanke. Ueberhaupt habe ich eine starke Tendenz, in die Chemie zu pfuschen, beiläufig auch in die Theorie der Malerei. Da ich in der Philosophie soweit gekommen bin, daß ich das Universum selbst für einen Essan halte, so werde ich mich uustreitig sogleich orydiren. — Ich habe große Lust, den Guklid singbar zn machen. - Daß Bardenberg sich felbst tödtet, glaube ich nur darum nicht, weil er es bestimmt will, und es für den Anfang aller Philosophie hält. fühle deine Wehmuth sehr gut; was nich betrifft, so habe ich's schon sehr lange nur mit seinem Beist zu thun, in den sich vielleicht keiner so finden kann wie ich. Uebrigens sehe ich ganz hartherzig zu. Das ist meine Treue gegen das Universum, in das ich knollig verliebt, ja vernarrt bin. Du hältst boch auch noch etwas auf dasselbe, und darin lag uns immer fraternisiren."

Harden berg wird als schlank gebaut beschrieben: braune Augen, braune Haare, herabhängende Locken, sehr musikalisch, ohne Berständniß für bildende Kunst. Er hatte vor seinen übrigen Freunden den Borzug, mit gewissen Seiten der Natur praktisch vertraut zu sein; das Studium des Bergbau's wirkte sehr heilsam auf ihn. Doch erinnert das Werk, in dem er seine Naturanschauung zusammenstellte, "die Lehrlinge von Sais", mehr an Goethe als an irgend einen Philosophen. Es erinnert an den Aufsatz von 1784, mehr noch an den Entwurf zu den "Geheimnissen": wenn er denselben nicht kannte, so giebt die aufsallende Uebereinstimmung einen Beleg dasür, wie unter dem Eindruck gleicher Strömungen das nämliche Bild in verschiedenen Gemüthern

steihe von Jüngern, die er in die ersten Mysterien der Natur einführt, dann aber auf die Wanderschaft schickt, damit jeder frei die eigne Naturanschauung ausbilde: die Wahrheit liegt nicht in einer einzelnen Anschauung, sondern in der Fülle sämmtlicher Anschauungen. Wenn alle Jünger zurückgekehrt sind, kann der Meister, wie in den "Geheimnissen", seinen Platz dem kindlichen Gemüth einräumen.

Rovalis hat für sein Kunstwerk die Gesprächsform gewählt. Leider ist seine Dialektik ebenso schwach wie sein Individualisiren. Die verschiedenen Unsichten führen zu keinem Resultat, sie stellen sich nur neben einander, und obgleich dem Dichter bei jeder etwas Bestimmtes vorschwebte, so sind die Phyfiognomien doch wenig kenntlich. Die Vorliebe für Arabesten und Chiffern verführt ihn nicht selten, die einzelnen Figuren wie in einem Kaleidoskop durch. einanderzuschütteln. Nicht in dem eigentlichen Studium der Natur liegt für Rovalis der höchste Reiz. Des Lehrers Drang, die Außenwelt zu betrachten, ift ihm fremd; zwar ist es seine Absicht, das Angesicht der Isis zu schauen: "und wenn kein Sterblicher nach jener Inschrift dort den Schleier hebt, so muffen wir Unsterbliche zu werden suchen! Wer ihn nicht heben will, ift kein echter Lehrling zu Sais." Aber es ist ein Menschenauge, das er hinter dem Schleier erwartet, vielleicht gar wie im Mährchen das liebe Auge seines Rosenblüthchens, das er verließ, als ein dunkler Wissensdrang ihn in die Ferne "Unter den Händen der Forscher starb die freundliche Natur und ließ nur tobte, zudende Reste zurud; dagegen sie vom Dichter wie von geistvollem Bein noch mehr befeelt, die göttlichsten und muntersten Ginfälle hören ließ, und über ihr Alltageleben erhoben zum himmel stieg, tanzte und weiffagte. So genoß sie himmlische Stunden mit dem Dichter und lud den Forscher nur dann ein, wenn sie krank und gewissenhaft war. Dann gab sie ihm Bescheid auf jede Frage und ehrte gern den ernsten, strengen Mann. Wer also ihr Gemüth recht kennen lernen will, muß sie in der Gesellschaft der Dichter suchen, dort ist sie offen und ergießt ihr wundersames Herz. Wer sie aber nicht aus Herzensgrunde liebt, und dies und jenes nur bewundert und zu erfahren ftrebt, muß ihre Krankenstube, ihr Beinhaus fleißig besuchen. . Es ist schon viel gewonnen, wenn das Streben, die Natur vollständig zu begreifen, jur Sehnsucht sich veredelt, zur zarten, bescheidenen Sehnsucht." - Und so schließt auch dies Gespräch in dem Grundton der "Hymnen an die Nacht": "Allmälig scheint die alte goldene Zeit zurückzukommen, in der die Natur dem Menschen Freundin, Tröfterin, Priesterin und Wunderthäterin war; dann werden die Gestirne die Erde wieder besuchen, dann legt die Sonne ihren ftrengen Scepter nieder, und alle Geschlechter der Welt kommen nach langer Trennung wieder zusammen. In jedem Hügel regt sich neu erglimmende Asche, alte Wohnstätten werden neu erbaut, alte Zeiten erneuert und die Geschichte wird zum Traum einer unendlichen, unabsehlichen Gegenwart." — "Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Creaturen, wenn die, so singen oder küssen, niehr als die Tiefgelehrten wissen, und man in Mährchen und Gedichten erkennt die ewigen Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort."

Bor einiger Zeit hatte Fr. Schlegel eine Kritik des "Philosophischen Journals" gegeben, und Fichte gewarnt, nicht zu fest auf die Uebereinstimmung Kant's mit der Wisseuschaftslehre zu bauen. Mit besonderer Borliebe hatte er die Paradoxie Schelling's gerühmt: "die Seele seiner Philosophie ist jener Sinn, jene Begeisterung für ganzes, freies Sein, welche von jeher die größten Philosophen charakterisirte." — Nun hatte Schelling eben ein Buch geschrieben, in dem Fr. Schlegel "schon eine göttliche Nachläfsigkeit" sand. "Uebrigens scheint mir seine Philosophie ganz stickorydirt, und ich fürchte die Schwindsucht nicht blos, ich sehe sie schwindswied bie blühende Farbe solcher Patienten. Schon ist nichts Lebendiges sür ihn als Plus und Minus." Dies Buch hieß: "Bon der Weltseele; eine Hoppothese der höhern Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus"; es hatte ihm einen Ruf an die Universität Jena verschafft.

"Die Betrachtung sowohl der allgemeinen Naturveränderungen als des Fortgangs und Bestandes der organischen Welt führt den Naturforscher auf ein gemeinschaftliches Princip, das zwischen anorganischer und organischer Natur fluctuirend die erste Ursache aller Beränderungen in jener und den letten Grund aller Thätigkeit in dieser enthält, ein Princip, das, da es überall gegenwärtig ift, nirgend ift, und weil es alles ift, nichts Bestimmtes und Besonderes sein tann, für welches die Sprache deswegen teine eigentliche Bezeichnung hat, und deffen Idee die älteste Philosophie nur in dichterischen Borstellungen uns überliefert. - Jede in sich felbst zurückehrende Bewegung fest als Bedingung ihrer Möglichkeit eine positive Kraft voraus, welche als Impuls die Bewegung anfacht, und eine negative, die als Anziehung die Bewegung in sich selbst zurücklenkt, oder sie verhindert, in eine gerade Linie auszuschlagen. — Wäre die ursprünglich positive Kraft unendlich, so siele sie außerhalb aller Schranken möglicher Wahrnehmung; durch die entgegengesetzte beschränkt, wird sie eine endliche Größe und offenbart sich in Erscheinungen." — Das ganze Ratursystem ift eine Einheit entgegengesetzter Kräfte. Das zeigt sich in den Phänomenen des Lichts, in der Wärme, im Dualismus der Elektricität; endlich in der Polarität der Erdatmosphäre. "Die eigentliche Kraft der Natur wohnt nicht in der todten Materie, aus der die Masse der Weltkörper geballt

ift; deun diese ift nur der Niederschlag des allgemeinen chemischen Processes, der die edleren Materien von den unedleren schied. Die Räume, durch welche die Maffe der Weltkörper gleichförmig verbreitet war, sind durch dieses Ballen der gröbern Materie nicht leer geworden; erst dann haben sich die expansiven Flüssigkeiten freier durch alle Räume der Welt verbreitet. In diesen Regionen liegt der unerschöpfliche Quell positiver Kräfte, die Bewegung und Leben auf den festen Weltförpern erzeugen und unterhalten. Bas jeder einzelne Weltkörper sich von solchen Materien aneignen kann, sammelt er um sich als Atmosphäre, die jett für ihn der Duell aller belebenden Kräfte wird, obgleich ihr felbst diese Kräfte nur aus einem Quell zuströmen, der in weit entfernteren Regionen liegt, wohin nur unsere Schlusse, nicht aber unsere Beobachtungen reichen." - "In der ganzen Natur sind entzweite, reell entgegengefette Brincipien wirkfam; diese entgegengefetten Brincipien in einem Rorper vereinigt, ertheilen ihm die Polarität. Das Gesetz der Polarität ist allgemeines Weltgesetz." - "Das Leben besteht im Proceß, in einem steten Werden: jedes Product als solches ist todt. Daher das Schwanken der Ratur zwischen entgegengesetten Zweden, das Gleichgewicht contrarer Principien zn erreichen; in welchem Schwanken der Natur jedes belebte Wefen feine Fortdauer findet. — Anstatt Begetation und Leben demische Processe zu nennen, wäre es natürlicher, die letteren umgekehrte Organisationsprocesse zu neunen, da es begreiflicher ist, wie der allgemeine Bildungstrieb der Natur endlich in todten Producten erstirbt, als wie umgekehrt der mechanische Hang der Natur zu Krystallisationen sich zu lebendigen Bildungen hinaufläutert. Die thierische Materie ist Product des Lebens, die einzelnen Naturdinge sind ebensoviele Beschränkungen oder einzelne Anschauungsweisen des allgemeinen Organismus. Das positive Princip des Lebens ist durch die ganze Schöpfung verbreitet und durchdringt jedes einzelne Wesen als der gemeinschaftliche Athem der Natur. In ihm erkennen wir jenes Wesen, welches die älteste Philosophie als die gemeinschaftliche Seele ber Natur ahnend begrüßte."

Der wissenschaftliche Gewinn der Schrift ist gering. Nirgend ist das Wissen von der Bermuthung, die Erfahrung von der Combination kenntlich geschieden; die Hypothese geberdet sich durchweg anmaßlich als Gesetz. Sie tritt in solcher Allgemeinheit und Unbestimmtheit auf, daß man sie auch nicht an der Hand der Erfahrung controliren, sie begrenzen und berichtigen kann. Sie läßt sich nicht zur Entdeckung neuer Thatsachen, zur Erweiterung des Wissens anwenden; sie geht endlich nicht aus einer wissenschaftlichen Methode hervor; dem Gedanken wird gar zu oft durch schwerfällige Bildersprache nachgeholsen. Der Schwulst dieser Bilder geht zuweilen in's Unglanbliche.

Gleichzeitig mit der "Weltseele" erschien eine Schrift "über das pytha-



goreische Quadrat in der Natur oder die vier Weltgegenden". Der Berfaffer, Franz Bander, war 10 J. älter als Schelling. Er hatte, in Ingolftadt gebildet, sich Oct. 1784 in seiner Vaterstadt München als Arzt niedergelaffen, dann 1787 bis 1792 (zusammen mit Al. v. Humboldt) in Freiberg unter Werner den Bergbau studirt, eine längere Reise nach England gemacht, und war nach achtmonatlichem Aufenthalt in Hamburg bei Jacobi Dec. 1796 als Bergrath nach München zuruckgekehrt. Vorher sandte er seine "Beiträge zur Elementarphysiologie" an Jacobi. "Sie werden bald fehn, daß ich völlig incurabel bin, daß ich am Mysticismus frank liege, daß ich ein Schwärmer, ein Narr, ja selbst ein Chrift bin!" "Die beiden Axen Ihrer Philosophie, Glaube und die Priorität des Optativs, stehn fest wie die Pole des Weltalls." habe angefangen, die Kabbala zu studiren, und es dünkt mir, als sähe ich den Torso der ältesten Naturphilosophie in einer Wüste, von Schutt und Ameisenhaufen späterer Grübeleien überbaut. St. Martin muß eine reinere Quelle gefunden haben, vielleicht dasselbe Original, das zur Symbolik der Freimaurer den ersten Thous gab, und an dessen Findung ich noch nicht verzweifle. — Das Geheime der Kabbala dreht sich um das Berhalten der androgynen Beugung zu der Beugung durch zwei getheilte Geschlechter. . . Um diese Naturwahrheit völlig zu fassen, ist es nothwendig, sich zu überzeugen, daß aller Organismus Gezeugtes eines männlichen und weiblichen Princips sei. . . Wit dieser kabbalistischen Lehre stimmt die Priorität Ihres Optativs sehr wohl überein — denn das Ange (als weiblich Bermögen) fehnt sich nach dem befruchtenden Strahl — und diefer Strahl sucht dieses Sehnen, wie der Brautigam die offnen Arme der Braut. — Das älteste Wort für Sünde ift Hurerei, und wer nicht das Weibliche seines Begehrungsvermögens beim Empfängniß der sündlichen Lust bemerkt hat, hat wohl nicht genug über sich gedacht. — Die Generirbarkeit des Bosen in uns ist das Factum, dem ich gern zu Leibe möchte, und vielleicht ist unser erschlafftes Jahrhundert dazu reif, daß man es wieder etwas durch die Gefahr erschrecke, die sich einmal nicht leugnen läßt." — "Die Idee eines Christus (Heilands)," schreibt er 3. Jan. 1798 an Jacobi, "und die eines Teufels sind untrennbar, sowie die Realistrung bes einen zugleich die des andern ist." "Sobald bei einem Menschen der Wiedergeburtsproceg begonnen hat, fo wirkt jeder Rückfall ganz anders, als außerdem diefelbe Bollbringung desselben Bosen gewirkt haben würde. Das himmlische, nun im Menschen einmal rege gewordene Ferment hilft uns nämlich nicht nur aus jener schlimmen Gesellschaft wieder empor, sondern wir nehmen fühnend und opfernd bei diesem Wiederemporheben ähnliche gute Kräfte mit uns, die wir aus jener Umgebung, gleich verwunschenen und gefesselten Beistern, ebenso befreien, wie die Pflanze aus dem Unrath herrliche Kräfte sich

aneignend mit sich aus sinsterer Erde emporhebt. Denn wenn wir einmal mit dem Bösen in Contact gekommen sind, so ist es nicht so geneint, daß wir diesem Contact wieder sofort nur entsliehn sollen, sondern so, daß wir das nus dargebotene Böse chemisch scheiden, und die von ihm verschlungene Beute des Guten befreien, sohin eine wahre Secretion bewirken sollen. Wer dies Geheimnis der Natur und Gottes nicht versteht, der versteht nichts von der Wiedergeburt." — Der Teusel bleibt für Baader's Cultus der Nittelspunkt, und in einem sehr heftigen Angriff gegen Schelling, in den auch Kant und Hegel mit verslochten werden, ist der Hauptvorwurf gegen diese Philossophen, daß sie die persönliche Existenz des Teusels leugnen. "Wer den Bater leugnet, der muß auch den Sohn leugnen." — Er war 33 3. alt, als das "pythagoreische Quadrat" erschien.

Mitte August kam Schelling aus Leipzig, 23 J. alt, in Dresden an; gleich darauf aus Berlin Rahel und die schöne Marianne Meyer: die lettere war heimlich dem alten Fürsten Reuß angetraut, der 24. Febr. gestorben war: als Fürstin konnte man sie nicht wohl gelten lassen, der Kaiser machte sie zur Frau v. Enbenberg. Endlich Fichte mit seiner Frau, aus Karlsbad: vorher hatte er eine Aussöhnung mit Schiller zu wege gebracht. Dora Stock, Körner's Schwägerin, schreibt an Lottchen: "Schlegels hatten die Galerie in Besitz genommen und haben mit Schelling und Gries sast jeden Morgen da zugebracht. Sie schrieben auf und docirten, daß es eine Freude war. Sie sprachen zuweilen über Kunst mit mir, ich kam mir oft recht armselig vor, daß ich so entsernt von aller Weisheit bin. Auch Fichte weihten sie in die Geheimnisse der Kunst ein. Du hättest lachen müssen, wenn du sie gesehn hättest, wie sie ihn herumschleppten und ihm ihre Ueberzeugung einstürmten."\*)

Ans diesen Besuchen auf der Galerie ging ein hübsches Gespräch für das Athenäum hervor, "die Gemälde", von A. W. Schlegel und Caroline gemeinschaftlich verfaßt: geistvolle Beschreibungen der einzelnen Bilder, mit Bemertungen über die Stoffe und Gesinnungen. Der hauptsächlichste Gegenstand ist der christliche Mythus, der sich an die Madonna knüpft; der Borzang desselben für die Kunst wird entwickelt, ohne alle Bigotterie, ganz wie von Schiller in den Göttern Griechenlands. Bor 8 J. hatte A. W. Schlegel einz

<sup>\*)</sup> Frau Fichte war ihres abentheuerlichen Aufzugs wegen merkwürdig: "immer trug sie wie die Göttin des Ueberflusses ein Füllhorn von Blumen um sich; am liebsten wandelte sie in einem weißen Gewand mit einem Körbchen von Stroh geslochten in den Haaren; die Blumen im Körbchen waren gleichsalls von Stroh und glänzten in üppiger Pracht."



zelne Gemälde (Jo, Leda, Cleopatra) in Sonetten beschrieben; er setzte es nun fort, nur daß diesmal die Madonna die Huldigungen des galanten Dichters empfing. Die Sonette sind zart und elegant, aber man fühlt heraus, daß die Bisson ganz äußerlich ist. Die Romanze von St. Lucas, dem die Mutter Gottes persönlich saß, macht den Schluß. Fr. Schlegel war Ende Sept. wieder in Berlin, die Uebrigen kehrten nach Jena zurück, zuletzt, 5. Oct., Schelling und Gries. Dort trasen sie einen begeisterten Anhänger.

Der Norweger Steffens war schon als Kind mit den Schneden und Dauscheln des Meeres vertraut gewesen; schon auf der Schule hatte ihm Buffon die Sehnsucht nach einem innern Zusammenhang der Natur eingeflößt. Der Bater, von deutscher Abkunft, ließ ihn deutsch unterrichten; die fromme Mutter wollte einen Prediger aus ihm machen. Als er, 17 3. alt, 1790 die Unis versität Kopenhagen bezog, schwankte er längere Zeit zwischen Theologie und Medicin; 2 3. darauf hatte er schon einen gewissen Ruf als Mineralog. 1793 predigte Lavater in Kopenhagen, zugleich verbreitete sich die kantische Lehre; beides machte auf Steffens einen starten Eindrud. Noch mächtiger ergriff ihn der Faust: hier begriff er, warum er an der formalen Logik keinen Geschmad gefunden hatte, und wie man den Naturgeist im Großen suchen muffe. Die Natur hatte bisher fast pathologisch auf ihn gewirkt; er litt an Schwindel, aber dieser Schwindel hatte für ihn einen gewissen Reiz; er vertiefte sich gern in die Nachtseite des menschlichen Geistes, in die Geschichte von Wahnsinnigen und seltnen Berbrechen u. s. w. "Ich bin kein Sonntagsfind, habe feine Gespenster gesehn, bin nie im Schlaf herumgegangen, und von den Wundern des Magnetismus habe ich an mir selber nie etwas erfahren; aber dennoch erkenne ich einen Zusammenhang einiger meiner Träume, als gehörten sie einem wunderlichen Leben zu, welches neben dem Bachen herginge."

Im 21. 3. machte er eine Seereise zu wissenschaftlichen Zweden. "Ich glaubte, daß was ich bisher von der Structur der Gebirge ersahren, eine hinlängliche Borbereitung wäre; jetzt aber drängte sich plötzlich die Ahnung hervor, als wenn alles, was ich wußte und gelernt hatte, als ein völlig Unzulängliches diesem mächtigen Chaos gegenüber erscheinen würde. — Doch zog mich das Gebirge unwiderstehlich an." — "Hier wie niemals lernte ich die tiese, unergründliche Macht kennen, mit welcher die Natur die Seele beherrscht.. Ich verlor mich in der wüsten Gebirgseinsamkeit, oft allein. Es war ein wunderbares, aus Grauen und Lust zusammengesetztes Gefühl, welches mich ergriff. . Ich empfand die sodende Gewalt der steinernen Natur; sie hatte einen Zauber, verführerisch wie der der Fluthen, aber sinstrer, grauenhafter". — Bon solchen Stimmungen weiß weder Schelling, der die Natur über-

haupt mehr aus Büchern kennt, noch Novalis; Goethe streift nur selten daran. Dagegen springt die Berwandtschaft mit Tieck in die Augen.

"Seltsam und zugleich schauderhaft ist es mir, daß in dieser Zeit keine Ahnung, keine tröstende Erinnerung an die Religiosität meiner Kindheit here vortrat. Es war ein heftiger Trot, der sich allem Unglüd entgegenstemmte, und dieser wechselte mit einer weichlichen Sentimentalität. . Mein Zweisel versuchte, sich als Gesinnung zu gestalten . . Er ward mir nicht von Außen mitgetheilt, sondern drängte sich von Innen hervor, und drohte das Dasein in seinem tiessten Grunde zu erschüttern. Dieser Skepticismus hatte nichts Positives; er war eine Berzweislung, die jede Production ausschloß und jede Thästigkeit lähmte." — Ein Jahr lang hielt er sich als versorner Sohn bei seinem Bater in Rendsburg auf; endlich Febr. 1796 versuchte er es in Kiel; er erswarb die venia legendi, hielt Borlesungen, die Beisall fanden, und promovirte 8. April 1797, nachdem er vorher seine erste deutsche Schrift über Mineralogie veröffentlicht. Fichte's Schüler, Rist und v. Berger, weihten ihn in die Mysterien des transcendentalen Idealismus ein. Entscheidend waren für seine Entwicklung Jacobi's "Briese über Spinoza".

"Jacobi hatte einen mächtigen Geist aus den Fesseln der Bergangenheit wieder heraufbeschworen, daß man ihm Fragen vorlegen konnte. Er hatte an diese Geistererscheinung einen Schauder seltsamer Art geknüpft: das redlichste Forschen nach Wahrheit sollte die innerste Unwahrheit unwiderstehlich an's Tageslicht fördern; es sollte keine Rettung vor diesem mächtigen Geist geben, als indem man sich in die Unklarheit subjectiver Gefühle besinnungslos hinein-Dem Insect gleich, schien Jacobi um die Flamme zu kreisen, immer wieder angelockt, obgleich er in ihr Bernichtung sah." — Mit leidenschaftlichem Ernst vertiefte sich Steffens in das Studium der "Ethik". "Als ich glaubte, Spinoza ganz verstanden zu haben, bemerkte ich erst, wieviel ich verloren. Das ganze bunte Leben schien mir erblaßt und ergraut; hinter mir lagen alle Buniche und Hoffnungen, denn ich mußte mir gestehn, daß sie als folche eine Unwahrheit enthielten, und ihre wahre Bedeutung nur dann erlangten, wenu fie fie schlechthin verloren hatten. Diese absolute Uneigennüßigkeit vernichtete, fo schien es mir, etwas Heiliges und Theures, das ich um jeden Preis erhalten mußte. Go war ich freilich in einen scheinbar ähnlichen Bustand gerathen wie Jacobi, aber es lag so wenig eine Berzweiflung in ber momentanen Entsagung alles dessen, mas mich früher durchdrang, daß vielmehr das vorübergehende Erschreden fich plötlich in eine innere, hoffnungsvolle Freude tehrte, als hätte ich den elastischen Boden aller freien geistigen Thätigkeit gefunden." So vorbereitet, sielen ihm Schelling's Schriften in die Hände. beschloß eine Wallsahrt nach dem Mittelpunkt der neuen Cultur.

"Man hat nicht leicht eine Vorstellung davon, wie sehr der Rordländer in seinem entfernten Lande von den geistigen Gährungen, die Europa in Berwegung setzen, imponirt wird. Jeder Name, der auftaucht, wird von einem verklärenden Nimbus umgeben; die kleinlichen, widerwärtigen Streitigkeiten verschwimmen in dem größern Ganzen, welches ihm vorschwebt, und dies erscheint ihm als ein heiliges, welches unbekannte Schätze einschließt. Kaum mag ein begeisterter Deutscher erwartungsvoller Italien oder in neuern Zeiten Griechensland und den Orient besuchen, als ich in meiner damaligen Stimmung Deutschsland. Was jene suchen, ist eine erstorbene Vergangenheit; ich suchte eine frische Zukunst, an welcher ich theilnehmen, mit welcher ich leben wollte."

Es war im Sommer 1798, daß Steffens zu Fuß in Jena ankam; er ließ sich einmal verleiten, an einem Studentencommers theilzunehmen; um den neuen Brüdern zu entgehn, entwich er auf einige Wochen nach Thüringen. In Schwarzburg las er das Athenäum; er bemühte sich auch, auf Kant zurudzugehn, aber ohne Frucht. "Er tam mir wie ein gefallener Geist vor, den die ursprünglichen Erinnerungen, die er unklar erhalten hat und nicht abzuweisen vermag, fortbauernd quälen." Als er nach Jena zurücklam, waren Gries, an den ihn Rift empfohlen hatte, Schelling und Schlegel gerabe wieder angekommen. "Schelling hatte ein fehr jugendliches Ansehn. Er hatte in der Art, wie er erschien, etwas sehr Bestimmtes, ja Tropiges, breite Backenknochen, die Schäfte traten stark auseinander, die Stirn war hoch, das Gesicht energisch zusammengefaßt, die Nase etwas aufwärts geworfen. Er riß mich ganz hin, und ich eilte, ihn zu besuchen. Er nahm mich mit Freude auf: ich war der erste Naturforscher von Fach, der sich unbedingt und mit Begeisterung ihm anschloß." Steffens war beinahe 2 3. älter, Ritter 2 3. junger als Schelling.

Eben war Ritter's Schrift, "Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproces begleite", erschienen; der Moment, in welchem Elektricität und chemischer Proces sich berührten, beschäftigte alle Natursorscher. "Es war Ritter gelungen, eine Menge junger Leute um sich zu sammeln. Er sprach gern, aussührlich und mit großer Leichtigkeit. Angeregt durch die geistige Entwicklung in Iena, konnte er ganz bestimmte chemische Processe, Arystallisationen und Niederschläge aller Art, galvanische und elektrische Erscheinungen auf eine solche Weise mit dunkeln Träumen, die einen Anklang von abzgelauschten speculativen Ideen enthielten, zusammenrühren, daß daraus eine Mixtur seltsamer Art entstand. Er verlor sich in Träume, die seine Untersuchungen unsicher machten. Allein junge Männer, welche die strenge Zucht einer Schule nicht ansprach, fanden sich durch solche Anspielungen, die ihnen mühelos eine große Menge von Ideen zu geben schienen, wie erleichtert.

Ueberhaupt war es damals schwer, die übermüthig erwachte Productionskraft zu zähmen."

Auf Goethe's Einladung folgte ihm Steffens auf einige Tage nach Weimar. "Sie verstoffen in einer beständigen naturwissenschaftlichen Untershaltung. Ich lernte ihn von einer mir bis dahin unbekannten Seite kennen. Das tiefe Naturgefühl, das durch alle seine Gedichte ging, über alle seine Darstellungen ein helles Licht ergoß, rang nach Bewußtsein; Pslanzen und Thiere und das allbelebende Licht, welches als Ting unter andern Dingen sich in Farben vertheilen ließ, und so nur in ein äußeres Berhältniß zu allem Lebendigen treten konnte, suchten ihre Einheit. Ich verlebte diese Zeit wie in einem Taumel, und hielt mich nun überzeugt, daß eine lebendige Naturausschanung, die Quelle echter Dichtkunst, auch für die Geschichte gewonnen sei. Wein ganzes früheres Leben schien mir eine dunkse Prophezeihung, deren Erstüllung bevorstand."

3.

## Der Kampf um das Christenthum.

Nachdem in Deutschland fast zwei Jahrhunderte hindurch alle geistigen Kräfte der Theologie gedient, schien es, als ob das neu aufblühende Leben unserer Literatur sich von der Kirche ganz lösen wollte. Es schien, als ob sich zum zweitenmal zwei Welten von einander scheiden wollten, jede von einem verschiednen Bildungselement ausgehend, und einander gleichgültig, wo nicht feindlich gegenüberstehend. Allein je mehr die weltliche Bildung sich vertiefte, desto lebhafter wurde auch bei ihr das religiöse Bedürfniß, und während fie früher ihre Stoffe vom Christenthum entlehnt hatte, mar sie jest in der Lage, ihrerseits das Christenthum zu bereichern. Zunächst wurde der innere Sinn und das Bedürfniß des Herzens geweckt. Der Sprung von der alten zur neuen Zeit war doch nicht so groß. In ihrem Ursprung war die deutsche Poesie ein auf das Weltliche übertragener und verfeinerter Pietismus, der nach edeln und gebildeten Formen suchte. Auf diesem Standpunkt war die Religion ganz innerlich und individuell; jede schöne Seele suchte ihren eignen Mittler zum absoluten Wesen, und wenn sie sich den historischen Mittler gefallen ließ, so nahm sie boch von diesem nur so viel, ale fich für ihr Bedürfniß schickte. Durch die neuen poetischen Formen war ferner der Sinn für Bildlichkeit, das poetische Berständniß verstärkt worden. Geübt in der Schule der Griechen, entdeckte das Auge im Christenthum Schönheiten, von denen die Theologie früher keine Ahnung gehabt. Das religiöse Bedürfnift regte sich um so stärker, je drohender der politische Horizont sich umwölkte.

"Ich verirre mich," schreibt J. Müller in Wien April 1798, \_immer mehr in die dunkeln Regionen, seit einiger Zeit habe ich das Weiffagen an mir. Ich habe eine Schrift angefangen, welche in diesem Beist alles marnend, ja schreckend ankundigt: Raffandra, oder über die Natur und Urfachen des Falls der bisherigen europäischen Staaten. Es ist über mich gekommen; ich konnte nicht länger schweigen, mußte zeugen. Uebrigens weiß ich, daß es nichts helfen wird: sie haben Augen und sehn nicht; und da alle Ideen durch die Sinne kommen, was ist zu thun, wo sie ganz verwachsen sind! Ein fürch= terlicher elektrischer Schlag wird das caput mortuum wieder aufrühren, aber das Gehäuse, worin es ist, zersprengen." "Welche Aussicht! In dem uralten Bau der Staaten laufen Rasende, wie einst in Tschilminar der berauschte Sohn Philipp's, mit Faceln umber; bald brennt hier ein Thurm empor, oder bricht dort eine Zinne herab, bis alles in Schutt sinkt. Dann wird die Wohnung der Freude und Pracht von wilden Thieren besessen, die aus den eisernen Thoren, hinter die Gog und Magog verschlossen waren, hervorstürmen; Berwilderung wird das Ende sein, und die neue Reihe Entwickelungen mannichfaltiger Cultur jenseit Thule wieder beginnen, und herab, über Bolynesien hin, in fernen Jahrhunderten, etwa im alten Drient, wieder mit unfrer Halbfugel den Faden anknüpfen."

Aus der Einsamkeit eines Laudguts in Oßmanstädt fuhr Wieland sort, in "Gesprächen unter vier Augen" die großen Weltbegebenheiten zu beleuchten. März 1798 wird die gegenwärtige Verfassung der französischen Republik als völlig unmöglich dargestellt. "Es giebt nur ein Mittel, Ihr Gemeinwesen mitten unter seinen Triumphen und Eroberungen vor dem immer näher rückenden Untergang zu retten. Es ist — entsetzen Sie sich nicht! — Ihre Versassung je eher je lieber in's Feuer zu wersen, und einen Dictator zu erswählen. Oder Lord Protector, der Name thut wenig zur Sache." Es werden nun die Eigenschaften ausgezählt, die dieser haben müsse. "Das Außersordentlichste bei der Sache ist, daß ihr diesen Mann nicht erst zu suchen braucht; denn durch einen Glücksfall, den man wohl in seiner Art einzig nensnen kann, ist er schon gefunden. — Vuonaparte!" — Wieland lätzt diessen Rath belachen, in der That lachte alles. — 8. Mai schiffte sich Buonaparte nach Aegypten ein, kehrte 14. Oct. 1799 zurück, und machte 10. Rov. seinen Staatsstreich.

Gleichzeitig mit jenem Gespräch trat Karl August, zum Berdruß seiner Freunde, wieder in die preußische Armee; überreichte Schiller der Bibliothek

von Weimar das Decret, in welchem er vor 6 3. zum französischen Bürger ernannt war, welches aber jetzt erst an seine richtige Adresse kam. — In dersselben Zeit sprach Herder sein letztes Wort über Religion.

Obgleich von der Leibnit'schen Philosophie ausgegangen, war Herder dem Rationalismus dieser Schule abhold, theils als Geistlicher, der mit seinem Amt gewisse Redeformen und mit diesen Redesormen eine gewisse innere Verssslädtung überkam, theils als seingebildeter Kenner, der mit der nüchternen Auslegung der Schrift nicht einverstanden, auf den bildlichen Gehalt derselben Werth legte. So sah es mitunter aus, als vertrete er die Rechtgläubigkeit gegen die Freigeister. Allein bei aller Freude an den Vildern und Symbolen eines phantasievollen Zeitalters steht er den Dogmen seiner Religion gerade so gegenüber wie die gesammte Ausstlärung. Er hat Ahnungen und Wünsche die sich an die Religion anlehnen, Bedürfnisse einer idealen übersinnlichen Welt, aber keinen Glauben, der über das gewöhnliche Besentnis des Deismus hinansginge. Im Gegentheil, als Kant den eigentlichen Kern des Christenthums in das philosophische Bewustsein auszunehmen suchte, war Herder ausgebracht, nicht über das, was jener ausmerzte, sondern was er beibehielt.

Kant ging aus von dem radicalen Bösen der menschlichen Natur, von der absoluten Geltung des göttlichen Gesetzes und von der Versöhnung des fündigen Menschen mit dem Gesetz durch den werkthätigen Glauben an ein ideales Bild von der Einheit der göttlichen und menschlichen Natur; für ihn war also Himmel und Erde ein Gegensatz. Für Herder dagegen waren sie eins, der Himmel ist auf Erden und nirgend sonst. Das Ideal ist in der Birklichseit, und zwar in aller Wirklichseit: die Grade des Werths mögen verschieden sein, aber der Werth, und zwar der absolute Werth ist in allen Erscheinungen.

Wie er sich das Christenthum dachte, erhellt am deutlichsten aus dem Büchlein "von Gottes Sohn der Welt-Heiland nach dem Evangelium Joshannis". "Einfalt in tiefer Bedeutung ist die höchste Schönheit menschlicher Charaftere und Schriften. Sie ziehen an mit unwiderstehlichem Reiz, nicht durch das was sie geben, sondern durch das was sie sind. Ein Unnennbares umschwebt sie, der stille Zauber ihres eigenen Daseins." Diesen Charafter hat man im Evangelium Iohannis allgemein begriffen. Aber man hat es durch falsche Auslegungen entstellt; Herder will es in seiner reinen Form wieder herstellen. "Welche schöne Lichtgestalt aus den Trümmern Palästina's wird uns in ihm hervorgehn! Keine verlebte fremde Gestalt; sie ist uns innig nah, wirkend in aller Menschen Herzen, in aller Menschen Seelen."

"Das alte palästinische Evangelium erzählte die Wunder Christi nach jüdischer Weise, diese alte Sage läuterte Johannes. Sein Jesus ist kein Jude



mehr, sondern das Licht der Welt." "Unverkennbar ift sein Plan einer Zufammenstellung von Bildern, Reden und Thatsachen, die nach den Bedürfnissen seiner Zeit darthun sollten, in welchem Berstande Jefus ber Beiland der Welt sei. Kennten wir das Zeitalter Johannes' genau, so würden wir uns von jeder Splbe seines Buchs Rechenschaft geben." — "Christus war Sohn Gottes, es war dies seine eigenste Sinnesart und Empfindung. Habt ihr einen andern Ramen für die Helden eures Geschlechts, die Edles wollten, dachten und thaten? Alle Völker der Erde sind über diesen Namen eine, so verschieden sie ihre Zwede mählten. Er mählte den reinsten Zwed und traf in die Mitte des Zieles, indem er sich den Menschensohn nannte. Denn das Göttlichste im Menschen mar ihm die reinste umfassendste Menschlichkeit ..Wir selbst." Aus diesem Symbol hat man ein Dogma machen wollen. wiffen nicht, wie fich in unferer Seele Bild, Gedanke, Macht, Wirkung erzeugt, und wollten bestimmen, wie der Unendliche das lebendige thätige Bild seiner Volltommenheiten hervorgebracht habe! Wir wollten mit spitfindigen Unterscheidungen die Sprache fesseln und dem Gewissen der Rachwelt gebieterisch ein Joch auflegen!"

Wir sehn Christus im Symbol des Gefreuzigten, welches nur der dürftigsten Sinnlichkeit und dem Aberglauben gedient hat. "Hätte Johannes zu seiner Zeit schon Crucisize gesehn, wie weh würde ihm der Anblick seines Freundes in dieser Gestalt gethan haben! Und sie war ja nur ein vorübergehender Zustand; warum den unsterblichen Herrn der Welt als ein Warthrbild verewigen?" Das Christenthum ist nicht die Religion des Leidens und des Schreckens. "Ging Christus mit seinen Schülern als mit künstigen Klosterbrüdern um? oder als Lehrer und geselliger Freund mit Freunden? Heiter sind seine Vorschriften zur Bildung des Herzens und Lebens; der Geist, den er den Seinigen versprach, war ein Geist überzeugender Wahrheit, heiterer Weisheit, ein Geist des Friedens, der Freude."

"Kann man es läugnen, daß jetzt Manche den gemeinen Christenglauben mit der punischen Glaubwürdigkeit für Eins halten und beinah für gewiß ans nehmen, daß jedermann heuchle?" — So in einer Abhandlung "vom Geist des Christenthums" 1798. — Dieser Unglaube erklärt sich aus der unhistorischen Auslegung des Christenthums. "Das A. T. ist eine Sammlung morgenländischer Schriften, die einem großen Theil nach in die Kindheit der Welt gehören. Sie umfassen einen Zeitraum von mehreren Jahrtausenden: darin besteht ihr Zusammenhang, daß der Inhalt der frühsten nach Sache und Ausschruck allmälig entwickelt und immer mehr zum geistigen Sinn werde. In eben solchem Zusammenhang steht das N. T. mit dem A. T.; es enthält eine Erfüllung derselben, wie sie damals gedacht und geglaubt war. Um zu unter-

scheiben, was zum Wesen der Sache gehöre, muß man sich in die Denkart jenes sonderbaren Zeitalters stellen." — "Das auf Sinai gegebene Gesetz hatte die Ifraeliten von allen Völkern getrennt. Aber die Deutung der Weissen sagte, daß einmal eine Zeit kommen würde, wo das innere Gesetz des Herzens laut sprechen und in allen Sprachen der Name Gottes nur einer sein würde. Das Pfingstsest ist das Symbol dafür, daß der Geist Gottes, die Gabe der Weissagung aus der Prophetenzunft sich über alle Menschen ergossen habe."

"In vergangenen Zeiten möge das Christenthum gewesen sein, mas es wolle, die Hauptfrage bleibt: was es uns jett sein kann und sein soll? — Lehrmeinungen trennen und erbittern, Religion vereint: in aller Menschen Bergen ift fie nur eine." — "Aber kaum fanden wir uns einer aus dem Latein übersetten scholastischen Schulterminologie halb und halb entkommen, fo fturzt Wolke auf Wolke ein Stein- und Gewürm-Regen neuer Wortformen heran und überschüttet Lehrstühle, Kanzel und Altäre." So beginnt der Angriff gegen Kant, deffen Gätze auf eine unerhörte Weise migverstanden und zum Theil in ihr Gegentheil verkehrt werden. Mit besonderem Haß spricht sich Berder über das radicale Bose aus. - Gerechter und unbefangener Schils ler: "Die pathologische Seite, die Kant am Menschen immer herauskehrt, giebt feiner praktischen Philosophie ein so grämliches Ansehn. Dieser heitre und jovialische Geist hat seine Flügel nicht ganz von dem Lebensschmut losmachen können, ja felbst gewisse dustere Eindrücke der Jugend nicht ganz verwunden: es ist immer noch etwas in ihm, was, wie bei Luther, an einen Monch erinnert, der sich zwar sein Kloster geöffnet hat, aber die Spuren des felben nicht ganz vertilgen konnte."

Schärfer als früher scheidet Fichte in der neuen Ausgabe der "Wissenschaftslehre" Oct. 1798 seine Auffassung von der der Kantianer. Er freut sich über die neuesten Erfolge seines Systems: "mehrere junge geistreiche Köpfe haben es mit Feuer ergriffen, ein verdienstvoller Beteran hat ihm nach langer und reiser Prüfung seinen Beisall gegeben. — Die Hoffnung des Bersasser, es nicht auf gut Glück in der individuellen Form, in der es sich ihm zuerst darbot, für irgend ein künftiges Zeitalter, das ihn verstehn dürste, in todten Buchstaben niederlegen zu müssen, sondern schon mit seinen Zeitgenossen sich darüber zu verständigen, und es lebendig in der Denkart des Zeitalters zu hinterlassen, ändert seinen Plan: er wird in der systematischen Aussührung für jetzt nicht weiter vorschreiten, sondern erst das bis jetzt Ersundene vielsseitiger darstellen, und vollkommen klar und jedem Unbefangenen evident zu machen suchen."

Als man damit uniging, in Mainz, das im Frieden von Campo Formio Samidt, d. 211.-Gesa. 5. Aust. 2. Bd.



j

mit dem ganzen linken Aheinufer an Frankreich abgetreten war, eine Universität zu errichten, und 28. Sept. 1798 darüber mit Fichte unterhandelte, ließ er sich ganz ernstlich darauf ein. Gin schlimmer Sandel tam dazwischen. Sein alter Unhänger Forberg, jest Rector in Saalfeld, hatte für das Phil. Journal einen Aufsatz "Entwickelung des Begriffs Religion" eingefandt, den Fichte mit der Bemerkung abdrucken ließ, Forberg gebe noch nicht weit genug, und mit einem Nachtrag über den "Grund unsers Glaubens an eine göttliche Weltregierung". "Die Religion," fagt Forberg, "tann ebenfogut mit bem Polytheismus als mit dem Monotheismus zusammen bestehn. Moralität die Regel der Weltregierung bleibt, so ist es gleichgültig, ob man sich eine monarchische oder eine aristokratische Weltconstitution denkt, und hätten die überirdischen Menschen, die sich die Alten als Götter dachten, nur moralischer gehandelt, so wäre auch von Seiten des Herzens nichts gegen sie einzuwenden gewesen; die Kunst möchte wohl eher ihre Entfernung beklagen. - "Religion ist, sobald man sich den Religionsglauben als einen theoretischen Glauben denkt, ein Nothbehelf menschlicher Schwäche. — Die Frage: ift ein Gott? ist blos aus speculativer Neugier aufgeworfen worden, und es geschieht dem Neugierigen gang recht, wenn er bisweilen abgewiesen wird."

Fichte's Aeußerungen lauten speculativer, aber kaum weniger bem Kirchenglauben entgegen. "Unfre Welt ist das versinulichte Material unferer Pflicht; dies ist das eigentlich Reelle in den Dingen. Der Zwang, mit welchem der Glaube an die Realität der Erscheinungen sich uns aufdrängt, ist ein moralischer Zwang, der einzige, der für ein moralisches Wesen möglich ist; in ihm offenbart sich unsere Pflicht. In einer moralischen Weltregierung kann aus dem Bofen nie Gutes folgen, und so gewiß du an die erstere glaubst, ift es dir unmöglich, das lettere zu denken. — Du barfft nicht lügen, und wenn die Welt darüber in Trümmer zerfallen follte. Aber das ift nur eine Redensart; du glaubst es eben nicht, noch fannst, noch darfft du es glauben; du weißt, daß in dem Plan ihrer Erhaltung sicherlich nicht auf eine Lüge gerechnet ist. — Dieser Glaube ist aber auch der Glaube ganz und vollständig. Jene lebendige und wirkende moralische Ordnung ist selbst Gott; wir bedürfen teines andern Gottes und fonnen teinen andern fassen. Es liegt kein Grund in der Bernunft, aus der moralischen Weltordnung herauszugehn und mittels eines Schlusses vom Begründeten auf den Grund noch ein besonderes Wesen als die Ursache derselben anzunehmen; der ursprüngliche Verstand macht diesen Schluß sicher nicht; nur eine sich felbst migverstehende Philosophie macht ihn."

"Es ist das Gewisseste was es giebt, ja der Grund aller andern Gewißheit, daß es eine moralische Weltordnung giebt, daß jedem vernünftigen Individuum seine bestimmte Stelle in dieser Ordnung angewiesen und auf seine Arbeit gerechnet ist; daß jede wahrhaft gute Handlung gelingt, jede böse mißlingt, und daß denen, die nur das Gute recht lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Es kann ebensowenig von der andern Seite dem, der nur einen Augenblick nachdenken und das Resultat dieses Nachdenkens sich redlich gestehn will, zweiselhaft bleiben, daß der Begriff von Gott als einer besondern Substanz unmöglich und widersprechend ist; und es ist erslaubt, dies aufrichtig zu sagen und das Schulgeschwätz niederzuschlagen, damit die wahre Religion des freu digen Rechtthuns sich erhebe."

Das heft war längere Zeit veröffentlicht, als ein anonymes "Schreiben eines Baters an seinen Sohn über den Fichte-Forberg'schen Atheismus" erschien, welches die beiden Schriftsteller auf eine hämische Beise denuncirte: die viel bedenklicheren Sätze Schelling's in demselben Journal hatte man nicht beachtet. — Der kursächsische Hof ließ 19. Nov. 1798 das "Philosophische Journal" consisciren, und forderte 18. Dec. den Hof von Beimar auf, die Herausgeber "zur Berantwortung ziehn und nach Besinden ernstlich bestrafen zu lassen; auch überhaupt nachdrucksamste Berfügung zu treffen, damit dergleichen Unwesen auf der Universität Jena kräftiger Einhalt gethan werde, und Wir nicht in die unangenehme Nothwendigkeit gesetzt werden mögen, Unsern Landeskindern die Besuchung sothaner Lehranstalt zu untersagen; da die Ersahrung genugsam lehrt, was für traurige Folgen aus der Onldung jener unseligen Bemühungen für die Sicherheit der Staaten entssehn." Hannover schloß sich dieser Requisition an, und Beimar versügte 27. Dec. die Untersuchung.

"Gern gestehe ich," schreibt Novalis 26. Dec. 1798 an seinen Freund, den Kreishauptmann Just, "sehr entsernt zu sein von Ihrer Weise die Religion zu betrachten. Sie hängen mit kindlichem Sinn an den unwandelbaren Chiffern einer geheimnisvollen Urkunde, die seit Jahrtausenden unzählige Menschen mit göttlichem Leben erfüllt; einer Urkunde, die außer wenigen unbegreislichen Worten, Borschriften und Beispiele, Geschichten und Lehren enthält, die mit allem übereinstimmen, was die besten und weisesten Menschen, was unser eignes Gewissen mehr oder, weniger klar als das Bortressliche und Wahre empfohlen und bewährt gesunden haben. Es scheint sich in ihr noch über alles dieses eine unendliche Welt, wie ein Himmel, zu wölben, und eine entzückende Aussicht in eine himmlische Zukunst wunderthätig zu eröffnen . . . Wenn ich weniger auf die Wahrheit und Umständlichseit der Geschichte suse; wenn ich geneigter bin, in mir selbst höhern Einslüssen nachzuspüren und mir einen eignen Weg in die Urwelt zu bahnen; wenn ich in der Geschichte und den

Lehren der christlichen Religion die symbolische Vorzeichnung einer allgemeinen, jeder Gestalt fähigen Weltreligion — das reinste Muster der Religion als historischen Erscheinung überhaupt zu sehn glaube; wenn mir aber eben ans diesem Standpunkt alle Theologien auf mehr und minder glücklich begriffenen Offenbarungen zu ruhen, alle zusammen jedoch in dem sonderbarsten Parallelism mit der Bildungsgeschichte der Menschheit zu stehn und in einer aussteigenden Reihe sich friedlich zu ordnen dünken, so werden Sie das vorzüglichste Moment meiner Existenz, die Phantasie, in der Bildung dieser Religionsansicht nicht verkennen."

Drei Tage barauf Hölderlin, der ganz außerhalb jenes Kreises stand, an seine Mutter: "Die Schriftgelehrten und Pharisäer unstrer Zeit, die aus der heiligen lieben Bibel ein kaltes, geist- und herztödtendes Geschwätz machen die mag ich nicht zu Zeugen meines innigen, lebendigen Glaubens haben. Ich weiß wohl, wie jene dazu gekommen sind. Nur mag ich mich und mein Herz nicht da bloßgeben, wo es misverstanden wird, und schweige deswegen vor den Theologen von Prosession ebenso gern wie vor denen, die gar nichts von alledem wissen wollen, weil man ihnen von Jugend auf durch den todten Buchstaben und durch das schreckende Gebot, zu glauben, alle Religion, die doch das erste und letzte Bedürsniß der Menschen ist, verleidet hat. — Es mußte alles so kommen. Aber wie nach dem Weinter der Frühling, so kam immer nach dem Geistestode der Menschen neues Leben, und das Heilige bleibt immer heilig, wenn es auch die Menschen nicht achten. Es giebt wohl manchen, der von Herzen religiöser ist, als er sagen mag und kann."

In Weimar war man wegen Fichte in nicht geringer Berlegenheit. Jum Schluß seines Aufsates hatte Fichte Goethe's "Wer darf ihn nennen?" und eine ähnliche Stelle von Schiller angesührt. Goethe war der Meinung, es sei besser, über so bedenkliche Dinge ein tieses Stillschweigen zu beobachten. Gern hätte man vermittelt. Das war aber Fichte nicht gemeint. "Ich glaubte es der Wahrheit schuldig zu sein, daß die Höse zu einem reinen Rechtsurthel genöthigt würden." Dies bezweckt die "Appellation an das Publicum", "eine Schrift, die man erst zu lesen bittet, ehe man sie consiscirt", 19. Jan. 1799.

"Armer Banini! daß du nicht laut reden konntest, ehe du an diesen Plat kamst! Ich will es thun, noch ehe mein Scheiterhausen gebaut ist; ich will, so lange ich mir noch Gehör verschaffen kann, so kräftig sprechen, als ich vermag; selbst wenn ich gewiß wissen könnte, daß ich bestimmt sei, die unzähligen Opfer für die Wahrheit um eines zu vermehren . . . Bertheidigen wir nicht jetzt die Geistesfreiheit, so möchte es gar bald zu spät sein: man unterdrückt den freien Forschungstrieb nicht mehr, wie sonst, hier und da,

wie es die augenblickliche Laune gebietet, man thut es aus Grundsätzen und verfährt spstematisch."

"Moralität und Religion sind absolut eine: beides ein Ergreifen des Uebersinnlichen, das erste durch Thun, das zweite durch Glauben. Dat es irgendwo der Menschheit geschadet, eine durch die Philosophie gemachte Distinction der Ansicht für eine wirkliche Unterscheidung der Sachen zu halten, so war es hier. Religion ohne Moralität ift Aberglaube, der den Unglückseligen mit einer falschen Hoffnung betrügt und ihn zu aller Besserung unfähig Borgebliche Moralität ohne Religion mag wohl ein äußerer ehrbarer Lebenswandel sein, da man das, was recht ist, thut, und das Bose meidet, aus Furcht vor den Folgen in der Sinnenwelt; nimmermehr aber das Gute um sein selbst willen vollzieht. Aber sobald man sich zum Wollen der Pflicht, schlechthin weil sie Pflicht ist, erhebt, zu einem Wollen, das keine finnlichen Triebfedern hat, sondern nur das Uebersinnliche des Gedankens, also durch seine Denkart sich selbst in eine andere Welt versetzt: drängt sich uns sogleich unwiderstehlich der Geist und die Gewißheit dieser andern Welt auf; die Befreiung des Willens, welche wir uns selbst verschaffen, wird uns Mittel und Unterpfand einer Befreiung unsers ganzen Seins, welche wir uns selbst nicht verschaffen können. — Diejenigen, welche sagen: selbst wenn jemand an Gott verzweifelte, mußte er dennoch seine Pflicht thun, setzen unvereinbare Dinge zusammen. Erzeuge die pflichtmäßige Gestinnung, und du wirft Gott erfennen."

Daß die fromme Einfalt Gott als eine ungeheure Ausdehnung durch den unendlichen Raum, oder die noch einfältigere ihn so, wie er vor dem alten dresdner Gesangbuch abgemalt ist, als einen alten Mann, einen jungen Mann und eine Taube, sich bilde, das kann der Weise gutmüthig belächeln, wenn dieser Gott nur sonst ein moralisches Wesen ist. Aber daß man densemigen, der die Gottheit unter dieser Form sich nicht vorstellen will, einen Atheisten nenne, seine Schriften verbiete und ihn vor den Augen der Nation verschreie, ist um vieles ernsthafter zu nehmen."

Die wahren Atheisten sind diejenigen, deren Endzweck Genuß ist, in diesem oder in jenem Leben. "Daß der Erfolg ihres Ringens nach Genuß von etwas Unbekanntem, das sie Schicksal nennen, abhänge, können sie sich nicht verhehlen. Dies Schicksal personisiciren sie, und dies ist ihr Gott." — "Wer Genuß will, ist ein sleischlicher Mensch, keiner Religion fähig; die erste wahrhaft religiöse Empfindung ertödtet in uns auf immer die Begierde. Wer Glückseligkeit erwartet, ist ein mit sich selbst unbekannter Thor; es giebt keine Glückseligkeit; die Erwartung derselben und ein Gott, den man ihr zufolge annimmt, sind Hirngespinnste. Ein Gott, der der Begier dienen soll, ist ein verächtliches

Wesen; er leistet einen Dienst, der selbst jeden erträglichen Menschen etelt. Ein solcher Gott ist ein böses Wesen; denn er unterstützt und verewigt das menschliche Verderben. Das System, in welchem von einem übermächtigen Wesen Glückseligkeit erwartet wird, ist das System der Abgötterei und des Götzendienstes. Sei es ein Knochen, eine Vogelseder, oder sei es ein allmäcktiger, allgegenwärtiger, allkluger Schöpfer Himmels und der Erde: wenn von ihm Glückseligkeit erwartet wird, so ist es ein Götze. Eigenwillig wie sie selbst, nach deren Bilde er gesormt ist, knüpft er die von ihm zu erwartende Glückseligkeit an Bedingungen, schlechthin weil er nun einmal diese Bedingungen will. Je unbegreislicher dieser Wille, desto glaubwürdiger ist es, daß es sein Wille sei: denn dadurch wird er um so mehr ein unerforschlicher, d. h. ein eigenstnniger Gott, dem seine Uebermacht statt alles Rechts gilt. Daß ich diesen ihren Götzen nicht statt des wahren Gottes will gelten lassen, das ist, was sie Atheismus nennen."

"Es ist keine Frage," schreibt ihm Schiller 26. Jan, "daß Sie sich sich von der Beschuldigung des Atheismus vor jedem verständigen Menschen völlig gereinigt haben. Nur wäre zu wünschen, daß Sie dem Borgang die Wichtigkeit für Ihre persönliche Sicherheit nicht eingeräumt hätten. Der Herzog erklärte mir, daß man Ihrer Freiheit im Schreiben keinen Eintrag thun würde, wenn man auch gewisse Dinge nicht auf dem Katheder gesagt wünsche. Doch ist dies letzte nur seine Privatmeinung."

In der "Gerichtlichen Berantwortung gegen die Anklage des Atheismus" nimmt Fichte die Sache noch persönlicher. "Ich bin überhaupt nicht gemacht, hinter dem Berge zu halten, und ich will es besonders hier nicht, indem ich der Angriffe nunmehr müde bin, und für diesmal entweder mir Rube verschaffen will für mein ganzes übriges Leben, ober muthig zu Grunde gehn. Ich also will es sein, der den Namen des Dings ausspricht. Ich bin den Obscuranten ein Demofrat, ein Jacobiner." Diefer Berbacht sei aber ganz unbegründet. "Die Liebe der Wiffenschaft und besonders die der Speculation, wenn sie den Menschen einmal ergriffen hat, nimmt ihn so ein, bag er keinen andern Wunsch übrig behält, als den, sich in Ruhe mit ihr zu beschäftigen. Bon Außen bedarf er nur der Stille, darum find revolutionaire Beiten gerabe gegen feinen Bunfch." - In bem allgemeinen Gerebe, was nun zu erwarten sei, verlor Fichte die Haltung. "Ach es ist so schwer," erzählt er später, "wenn man von lauter klugen politischen Menschen umgeben ift, streng rechtlich zu bleiben! Beim Herannahen einer großen Entscheibung verirrt sich die Phantasie, sie verleitet durch die gewohnte Vorspiegelung des gemeinen Besten unsere Gebanken." — "Jeder rechtliche Mensch wird fühlen," schrieb er an den Geh.-Rath Boigt, "daß mir die Ehre geböte, einen beschämenden Berweis durch Abgabe meiner Dimission zu beantworten, und diesen Brief der allgemeinsten Publicität zu übergeben. . . . Mehrere gleichgesinnte Freunde, welche man für bedeutend für die Atademie anerkannt hat, haben mir ihr Wort gegeben, mich in diesem Fall zu begleiten; sie haben mich berechtigt, Ihnen dies bekannt zu machen. Es ist von einem neuen Institut die Rede; unser Plan ist fertig, und wir können dort denselben Wirkungskreis wieder zu sinden hoffen, welcher allein uns hier anzuziehn vermochte."

Der Leichtsinn, mit welchem Fichte diese offnen Unwahrheiten aussprach, war grenzenlos: es war nichts vorgefallen, als daß Paulus, der damalige Prorector, geäußert hatte, er werde nicht in Jena bleiben, wenn man die Lehrfreiheit beschränkte. Aber auch das war noch nicht das Mergste im Brief. "Die Frage, warum man einen Professor der Philosophie, der weit entfernt ift, Atheismus zu lehren, zur Berantwortung zieht, und den Generalsuperintendenten dieses Herzogthums, dessen öffentlich gedruckte Philosopheme in der That dem Atheismus so ähnlich sehn wie ein Ei dem andern, nicht zur Berantwortung zieht: diese Frage, die ich aus Discretion nicht gethan habe, wird nächstens ein Anderer thun, wenn ich es nicht verbitte; und ich werde es ficher nicht verbitten, wenn man noch einen Schritt vorwärts gegen mich thut." — Der Andere war Schelling, den Merkel, damals in Weimar Berber's Partisan und Hausfreund, im Auftrag des letteren nur mit Mühe von einem öffentlichen Schritt gegen Herder zurückgehalten haben will. Fichte's Brief ging 22. März nach Weimar ab. "Hiedurch," erzählt Goethe, "war auf einmal aller gute Wille paralysirt; hier blieb keine Bermittelung übrig, und das Gelindeste mar, ihm ohne weiteres seine Entlassung zu ertheilen." "Es thut mir leid," schreibt er an Schlosser, "daß wir Fichte verlieren mußten, und daß seine thörichte Aumagung ihn aus einer Existenz herauswarf, die er auf dem weiten Erdenrund, so sonderbar diese Hyperbel klingen mag, nicht wiederfinden wird. Ich gestehe gern, daß ich gegen meinen eignen Sohn votiren würde, wenn er sich gegen ein Gouvernement eine solche Sprache erlaubte."

2. April 1799 erhielt der Prorector das Rescript: "Obwohl philosophische Speculationen kein Gegenstand einer rechtlichen Entscheidung sein können, so müssen Wir demungeachtet die Verbreitung der nach dem gemeinen Wortsverstand so anstößigen Sätze als sehr unvorsichtig erkennen, indem Wir berechtigt sind, von akademischen Lehrern zu erwarten, daß sie an die Reputation der Akademie denken." In einer Nachschrift wurde das von Fichte angesdrohte Entlassungsgesuch angenommen, "wie Wir denn auch denjenigen, die ihm seinem Ansühren nach zu solgen gedenken, die Entlassung vorzuenthalten nicht gemeint sind."

Mit diesem Rescript eilte Paulus zu Fichte, und bewog ihn zu einem zweiten falschen Schritt: zu der Erklärung, ein so gelinder Berweis mache ein Entlassungsgesuch unnöthig. Paulus wurde damit in Weimar 3. April schross zurückgewiesen. Sbensowenig Erfolg hatte eine durch Steffens gesammelte Petition der Studirenden; der Herzog verbot, ihn ferner mit der Sache zu behelligen. Steffens, der gleich darauf nach Freiberg abging, um unter Werner den Bergbau zu studiren, besuchte vorher Goethe in Weimar. "Als ich ihn verließ, besiel mich eine dunkle Ahnung, als wenn die dort ausgeschossne Blüte im Begriff wäre, die bunten Blätter und die Düste allen Winden preiszugeben."

Fichte glaubte sich durch ganz Deutschland verfolgt, seine persönliche Sicherheit gefährdet Dankbar empfing er die theilnehmenden Briefe Reinhold's, der mit Jacobi sich bemühte, ihm ein Unterkommen zu verschaffen. Jacobi war durch die Vertheidigungsschrift nicht befriedigt; er fand in ihr nicht eine Spur stiller Größe. In einem offnen Sendschreiben an Fichte, 3. März, erkennt er diefen als den mahren Messias der speculativen Bernunft; sein System sei der umgekehrte, und damit erfüllte Spinozismus; er sei in sich völlig consequent. In dieser Schule nehme er aber für sich die Rolle eines privilegirten Regers in Anspruch. Wenn er sich auf den Isolirschemel stelle, könne er sich völlig auf Fichte's Standpunkt verseten. — Aber der Mensch, gehört dem Leben an. "So gewiß ich Bernunft besitze, so gewiß besitze ich mit dieser nicht die Bollfommenheit des Lebens, nicht die Fülle des Guten und Wahren; und so gewiß ich dieses weiß, so gewiß weiß ich, es ist ein Mit unwiderstehlicher Gewalt weist das Höchste in mir auf höheres Wesen. ein Allerhöchstes über mir, und zwingt mich das Unbegreisliche, ja das im Begriff Unmögliche zu glauben. - Die Welt der Erscheinungen, wenn fie nichts außer ihr zu offenbaren hat, wird zu einem widrigen Gespenst, vor welchem ich das Bewußtsein, worin dieser Greuel mir entsteht, verfluche."

So empört er sich auch gegen den unlebendigen kategorischen Imperativ. "Ja ich bin der Atheist und Gottlose, der, dem Willen, der nichts will, zuwider, lügen will wie Desdemona sterbend log; morden wie Timoleon . . . ja Aehren ausrausen am Sabbat, auch nur darum, weil mich hungert, und das Gesetz um des Menschen willen gemacht ist, nicht der Mensch um des Gesetzes willen. Ich bin dieser Gottlose, und spotte der Philosophie, die mich deswegen gottlos nennt; spotte ihrer und ihres höchsten Wesens. . Das Herz ist das eigentliche Bermögen der Ideen, der nicht leeren, und dieses Herz soll Transcendentalphilosophie mir nicht aus der Brust reißen; ich lasse mich nicht befreien von der Abhängigkeit der Liebe, um allein durch Hochmuth selig zu werden." "Der Mensch findet Gott, weil er sich selbst nur zugleich mit Gott sinden kann; und er ist sich selbst unergründlich, weil ihm das Wesen Gottes noth wend ig unergründlich ist. Der Mensch verliert sich selbst, sobald er widerstrebt, sich in Gott, als seinem Urheber, auf eine seinem Berstand unbegreisliche Weise zu sinden; sobald er sich allein begründen will. Alles löst sich ihm dann allmälig auf in sein eignes Nichts. Diese einzige Wahl hat der Mensch: das Nichts oder einen Gott. Das Nichts erwählend macht er sich zu Gott, d. h. er macht zu Gott ein Gespenst; denn es ist unmöglich, wenn kein Gott ist, daß nicht der Mensch und alles was ihn umgiebt, blos Gespenst sei."

"Indem ich jenen Glauben vernichte, muß ich zugleich vertilgen aus meiner Seele die Religion der Liebe, des Beispiels; muß verspotten jede Anregung und Eingebung eines Höheren; verbannen aus meinem Herzen jede Andacht, jede Anbetung. Fern sei von mir ein solches Heil! Entschieden, unverhohlen, ohne Zagen und Zweiseln gebe ich dem nur äußerlichen Gößendienst vor jener mir zu reinen Religion, die sich mir als Selbstgötterei darstellt, den Borzug. Richt der Göße macht den Gößendiener; nicht der wahre Gott den wahren Anbeter. Es ist ganz einerlei, ob ich mit Bildern aus Holz und Stein, ob ich mit Ceremonien, Wundergeschichten, Geberden und Namen, oder ob ich mit philosophischen Begriffen, mit kahlem Buchstabenwesen, leeren Einbildungsformen Abgötterei treibe; ob ich auf diese oder jene Weise die Gestalt zur Sache mache, am Mittel abergläubig hängen bleibe und mich um jeden wahrshaften Zweck betrüge. — Jedes große Beispiel ergreift uns mit der Autorität eines Wunders, und spricht zu uns: wenn ihr nur Glauben hättet, so könntet ihr auch die Thaten thun, die ich thue."

In Bezug auf die positive Religion dachte Jacobi nicht anders als Fichte. Claudius hatte in derselben Zeit eine Apologie des historischen Christenthums geschrieben: "es leuchtet uns ein, redlicher Mann!" erwidert Jacobi, "wie sich dir alles was vom Menschen Göttliches kann angeschaut wersden, unter dem Bilde und mit dem Namen Christus darstellt. Das allein in ihm verehrend, was göttlich ist an sich, erhält sich deine Seele ausgerichtet. Bas Christus außer dir, sür sich gewesen, ob deinem Begriff in der Wirkslichteit entsprechend oder nicht, ja ob nur in dieser je vorhanden, ist in Abssicht der wesentlichen Wahrheit deiner Borstellung und der daraus entspringenden Gestnnungen gleichgültig. Was er in dir ist, darauf allein kommt es an, und in dir ist er ein wahrhaft göttliches Wesen, du ersiehst durch ihn die Gottheit, soweit du sie ersehen kannst, indem du dich zu den höchsten Ideen mit ihm emporschwingst, und, unschädlich irrend, wähnest, dich nur an ihm dazu emporzuschwingen. Wir stoßen uns nicht weiter daran, wenn du das

Wesentliche, die Idee, dem Unwesentlichen, ihrer Einkleidung, zuweilen nachsetzest, und in eine Art von religiösem Materialismus verfällst. Du glaubst darum im Grunde doch so gut wie wir, daß der Geist allein lebendig mache... Der wahren Religion, behaupten wir, kann so wenig irgend eine äußere Gestalt als einzige und nothwendige zugeschrieben werden, daß es im Gegentheil zu ihrem Wesen gehört, keine solche Gestalt zu haben. Gott ist der Geist und die Gewalt des Guten. Wer von diesem Geist getrieben wird, der ist auf dem Weg der Gottseligkeit, und es ist gleichgiltig, welche Nittel der Einbildungskraft ihn auf demselben unterstützen, etwa ihn erweckten und leiteten. Aeußerst wichtig aber ist in Absicht dieser Mittel, daß sie nie über ihren Stand der bloßen Dienstdarkeit erhoben werden, weil sie sonst den Geist unterdrücken... Nun verlangen wir von dir, daß du uns den Bilderdienst erlasseft, so wie wir ihn dir, unter jener Bedingung, unbedenklich zulassen."

"Der Bote weigert, seine Hand in die unsrige zu legen. — Wir müssen es ihm verzeihn: denn wie hätte sich sein Herz nicht mit Unwillen wider die Zumuthung empören sollen, daß er den höchsten Gegenstand seiner Bewunderung und Liebe nur als einen von ihm selbst hervorgebrachten Gedanken zu achten habe. So hätte Christus im Grunde alles ja nur ihm, er demselben hingegen nichts zu verdanken... Unmöglich konnte er, was ihm inniger gewiß als keine gegenwärtige Erfahrung wurde, weil an keiner ein solches Dasein ihm erwachte; was einen weit über alles Wissen sich emporschwingenden Glauben in ihm hervorbrachte, — auch nur einen Augenblick als Geschöpf seiner Einbildungskraft betrachten wollen."

"Eine Offenbarung durch äußerliche Erscheinungen, sie mögen heißen wie sie wollen, kann sich zur innern ursprünglichen höchstens wie Sprache zur Vernunft verhalten. So wenig ein falscher Gott außer der menschlichen Seele für sich dasein kann, so wenig kann der mahre außer ihr erscheinen. Wie der Mensch sich selbst fühlt und bildet, so stellt er sich, nur mächtiger, die Gottheit vor. Darum ift zu allen Zeiten die Religion der Menschen wie ihre Tugend, wie ihr sittlicher Zustand beschaffen gewesen. Nur durch sittliche Beredlung erheben wir uns zum würdigen Begriff des höchsten Befens. Es giebt keinen andern Weg. Den Gott haben wir, der in uns Mensch wurde, einen andern zu erkennen ist nicht möglich. Weisheit, Gerechtigkeit u. f. w. sind keine Bilder, sondern Kräfte, von denen man die Borstellung nur im Gebrauch selbsthandelnd erwirbt. Es muß also der Mensch Handlungen aus diesen Kräften schon verrichtet haben, ehe ein Unterricht von dem wahren Gott zu ihm gelangen kann. Und so muß, ich wiederhole es, Gott im Menschen felbst geboren werden, wenn der Mensch einen lebendigen Gott, nicht einen Gögen haben soll; er muß menschlich in ihm gehoren werden weil der Mensch soust keinen Sinn für ihn hätte. — Der Vorwurf, es würde auf diese Weise ein Gott nur erdichtet, wäre mehr als ungerecht. — Die höhere Wahrheit muß die Vernunft erobern, indem sie über den Gesichtskreis des Verstandes weissägend sich emporschwingt. Ja sie dichtet — wenn du das nur im Geiste sehen so nennen willst — aber sie dichtet Wahrheit."

Wider Jacobi's Erwarten war Fichte über sein Sendschreiben entzückt. "Es muß Ihnen," schreibt er 22. April, "mehr gekostet haben als es irgend einem Sterblichen je kosten wird, Ihre tiese Einsicht in die Geheimnisse der Speculation zu erwerben, in welcher ich wiederum keinen Sterblichen Ihnen zur Seite setze. Zu diesem Studium konnte Sie nur Ihr herrschender Affect begeistern und stärken: die Liebe des Reellen, der Haß der Speculation. Sie drangen in unser Land ein, um unsere Schwächen auszukundschaften."\*)

"Ich unterschreibe," erklärt er sich gegen Reinhold, der zu vermitteln wünschte, "Jacobi's Aeußerungen in ihrer ganzen Ausbehnung, habe alles, was er sagt, längst gewußt und deutlich gedacht, und so innig es mich freut, daß Jacobi dies treffliche Schreiben für mich schrieb, so unbegreislich ist mir, wie er glauben konnte, es gegen mich zu schreiben. Er kennt das Wesen der Speculation so innigst und ebenso das Wesen des Lebens; warum kann er nur nicht kalt über beide fich erheben und sie gegen einander halten? Warum muß er entweder in dem Standpunkt der Speculation gefangen sein, oder in einem andern Moment aus dem Standpunkt des Lebens der vollendeten Speculation, die er selbst für solche anerkennt, spotten, sie verwünschen und verabscheuen? Er verbittet sich den logischen Enthusiasmus, mit Recht; ich verbitte mir ihn gleichfalls. Aber es scheint ein entgegengesetzter Enthusiasmus in ihm zu wohnen, der es ihm nicht erlaubt, auch nur zum Bersuch vom wirklichen Leben zu abstrahiren . . . Ich glaube, gar keinen Enthusiasmus zu haben, und halte diese Apathie für schlechthin nothwendig, um den transcendentalen Idealismus ganz zu verstehn . . . Sie, lieber Reinhold! haben immer die Hoffnung gehegt und hegen sie noch, die Menschen durch Philosophie zu besfern, sie über ihre Pflichten in diesem Leben und über ihre Hoffnungen in jenem zu belehren. Es wird Ihnen klar, daß dies durch den Idealismus ebensowenig als durch die vorherigen Shsteme möglich ist, ja daß dieser den Standal auf's höchste zu treiben droht — und darum suchen Sie eine Bermittelung. — Ich hingegen glaube, einer der besondern Vorzüge des Idealismus liege darin, daß er auf jenen erhabnen Zweck demüthig Berzicht thut.

<sup>&</sup>quot;) In einer Zeit, wo er über Jacobi sehr ungehalten war (8. Jan. 1800), nennt er ihn (an Reinhold) "den tiefsten Denker unserer Zeit: dies ist er mir gewesen, weit Aber Kant, seit ich ihn ganz kenne, und dies wird er mir stets bleiben."

Nur was aus dem Leben kommt, vermag das Leben zu bilden; der Idealismus ist das wahre Gegentheil des Lebens: sein eigentlicher Zweck ist Wissen um des Wissens willen."

Der Aufruhr ichwoll, ale 6. April 1799 Berber's "Metafritik zur Kritik der reinen Bernunft" erschien. Er mußte dem Gift, das ihm seit 14 3. am Herzen nagte, endlich Luft machen. "Immer mehr," erzählt seine Frau später, "stieg der Taumel der neuen Philosophie in die jungen Köpfe, in Deutschland und befonders in Jena; öffentlichen Hohn sprachen sie allen anbern Wissenschaften. Kenntnissen, Erfahrungen, ben Pflichten und ber Religion; der Unfug, den er unter den jungen Theologen anrichtete, war unbeschreiblich. Seitdem Fichte öffentlich gesagt hatte: in fünf Jahren ist keine driftliche Religion mehr! kamen junge Theologen zum Eramen, deren Unwissenheit, Arroganz und freche Antworten Herder zum Theil empörten, zum Theil schmerz-Ein junger weimarischer Geiftlicher hatte sich nach dem Examen selbst erschoffen, aus Verzweiflung über sein verfehltes Studium; ein andrer schrieb einen Auffatz gegen die Chen und forderte zugleich in ungestümen Bittschriften vom Consistorium ein geistliches Amt. Eine zügellose Berhöhnung alles Ehrwürdigen verbreitete sich unter den Jünglingen; die heiligsten Bande der Natur galten ihnen nichts mehr u. f. w." — Selbst Herder's Sohn hatte starke Anwandlungen von Fichtianismus, und so hatte Herder wohl Grund, in der Vorrede über "die Verführung der jugendlichen Phantasie zu unnützen Künsten des Wortkrams, der Disputirsucht, der Rechthaberei, des stolz blinden Enthufiasmus für fremde Wortlarven" zu flagen, "über diefe Berödung ber Seelen, die ignorante Berleidung alles reellen Wissens und Thuns, die unerträgliche Berachtung aller Guten und Großen, die vor uns gelebt haben."

Der Grundgedanke der Metakritik war Hamann's Bemerkung, daß die Kritik der Bernunft mit der Kritik des Organs derselben, der Sprache, beginnen müsse. Aber diese Kritik übt er nach einer Methode aus, die gegen einen geachteten Gegner höchst wunderlich aussteht. Er nimmt Paragraph für Paragraph durch und sucht regelmäßig nachzuweisen, daß nicht der geringste Sinn darin sei. Schon im gewöhnlichen Gespräch erfordert die Höslichkeit, daß man den Gegner ausreden läßt, ehe man ihn widerlegt. Herder aber fällt seinem Gegner überall in's Wort, und ehe er sich noch klar gemacht, was eine Stelle im Zusammenhang sagen will, fängt er an zu keisen. Nirgend giebt er sich Mühe, zu überlegen, was sein Gegner sich möglicherweise dabei gedacht haben möge, geschweige denn, wie diese Idee in den Zusammenhang des Shstems paßt. Bon vornherein überzeugt, daß es aus leeren Wortspielereien bestehe, begnügt er sich, mit den Achseln zu zusen, dem angeblich salschen Lehrsatz Kant's seinen eignen richtigen gegenüberzustellen und dann

durch eine Parabel eine angenehme Abrundung zu geben. Bei dieser Hast fällt er in Mißverständnisse, die man kaum einem Kinde verzeihen würde; er hat keine Ahnung, um was für Fragen in der Metaphysik es sich handelt. Das Buch ist so oberstächlich, daß es nur durch den Namen seines Verfassers Aussehn erregte.

Jean Paul, seit Oct. 1798 wieder dauernd in Weimar, hatte die "Metakritik" gebären helfen. Er gab die spllogistischen Fehler derselben zu, rühmte aber den Geift innerer Wahrheit. Dem Freunde zu Gulfe zu kommen, veröffentlichte er einige Monate später als Anhang zum "Titan" die "Clavis Fichtiana sive Leibgeberiana", eine humoristische Expectoration über 3ch und Nicht-Ich. "Je weiter und tiefer ich mit den philosophischen Landftreichern in ihre Minotaurushöhle hineingerathe," schreibt er an Jacobi, "und es merte, wie aus ihrem Ariadnefaden nur etwas zum Stranguliren zu fertigen ift, desto mehr haffe ich das lahme, öde, genielose Bolk." Den Freunden empfahl er Jacobi als den größten Philosophen, ohne sie völlig überzeugen zu tonnen; Thieriot in Leipzig z. B., ein Sonderling aus seiner Schule, Biolinist, Jurift, Philolog, gestand zwar zu, daß in dem aprioristischen Gespensterbewußtsein alle Sterne als Flitter vom himmel herabfallen, und alle arabischen Mährchen und Fieberträume mahr werden; aber er selbst konnte sich den Banden des Stepticismus nicht entwinden: "Mitten im Müßiggang seufz' ich nach Muße; mein soi-disantes Ich ist tief versunken und liegt weich in seinem Morast."

Jacobi mochte die Metakritik nicht ansehn. "Nimm es," schreibt ihm Jean Banl, "mit dem vom Staat gebogenen und wund geriebenen Derder nicht genau. Er trägt auf seinen zarten Zweigen außer den Früchten die Consistorialwäsche, die jener zum Trocknen an ihn hängt. Ach welchen Cederngipfel würde er treiben außerhalb der Kanzeldecke und Sessionstube!" Anebel, 3. Müller, Platner, Bouterweck u. a. riefen lauten Beifall; am lautesten stieß Wieland in die Posaune des "Mercur". "Wäre die Rede blos von einem jener metaphysischen Kartenhäufer, deren wir so manches in aller Stille wieder in sich selbst zusammenfallen sahen, so würde es eines solchen Arms nicht bedurft haben. Aber der Zauberpalast, den der große Magus aus Norden durch die Allgewalt seines synthetischen Zauberstabs aus pseudoplatonischen Noumenen in das überempireische Leere hingewebt hat, wird für nichts Geringeres als für das einzige, ewig unzerstörbare Pantheon der Wahrheit ausgegeben, außer welchem tein Beil sei" u. f. w. Rur seinen Schwiegersohn Reinhold suchte er wegen seiner guten Absicht in Schutz zu nehmen.

"Wieland's Geschrei," schreibt Schiller an Goethe, "wird eine ganz andere Wirkung thun, als er beabsichtigt. Wir können es in aller Gelassenheit abwarten, und wollen bei dieser Koniödie, die bunt und lärmend genug sein wird, als ruhige Zuschauer unsre Plätze nehmen." Die Entfremdung Herder's gegen die beiden Dichter war vollständig: wie schnöde der hypochon-drische Mann auch über den Herzog dachte und sich aussprach, liest man mit Widerwillen in den Briefen Jean Paul's an Emanuel.

Klopstod giebt das Orafel: "Sie haben es der Mühe werth gehalten, über Kant zu schreiben. Soll ich sagen Krieg gegen Hirngespinnste oder oder Hirngespenste? Waren's Gespinnste, so segten Sie Spinnwebe weg. Waren's Gespenste, nun so hatten Sie es nur mit etwas andern Geistersehern zu thun, als die waren, die noch vor kurzem an wirkliche Erscheinungen Glauben sorderten. — Ich habe nur scharmüzelt. Ein einziges aristophanisches Wort, und noch ein paar Wörtlein, bei denen ich mich anstellte, als ob ich nur Grammatisches untersuchte, schienen mir zureichend zu sein." Klopstod war 75, Herder 55 3. alt.

"Das dickste Ende," schreibt Herder 6. Mai, "steht mir nun bevor, die Verwirrungen nämlich und Absurditäten, die diese Herren in die Kritif alles Wahren, Guten und Schönen, in Kunst und Wissenschaft, ja anch in die praktischen Doctrinen, Moral, Rechtslehre, selbst Philologie, Geschichte, Mathematik, Theologie 2c gebracht haben, auf die kürzeste, lebendigste, fruchtreichste Weise zu zeigen. In allen Zeitungsblättern bellen und belsern diese Hunde. Mein Symbolum aber ist: jacta est alea! sehen will ich weder rechts noch links, bis das Werk gethan ist. Helf mir Gott!"

So standen die Sachen, als April 1799 durch die "Reden über Religion" dem Kampf eine ganz neue Wendung gegeben wurde. Der Berfasser, Fr. Schlegel's Freund, Fr. Schleiermacher, 30 J. alt, Sohn eines reformirten Feldpredigers in Breslau, war im 15 3. von seinen frommen Aeltern der herrnhutischen Erziehungsanstalt zu Niesky in der Oberlausit übergeben. "Hier wurde der Grund zu einer Herrschaft der Phantasie in Sachen der Religion gelegt, die mich bei etwas weniger Kaltblütigkeit wahrscheinlich zu einem Schwärmer gemacht haben würde, der ich es aber verdanke, daß ich meine Denfart als den Abdruck meiner eignen Geschichte ansehn kann. Ich hatte schon mancherlei religiöse Kämpfe bestanden. Lehre von den unendlichen Strafen und Belohnungen hatte ichon meine findliche Phantasie beängstigt, und in meinem 11. 3. kostete es mich mehrere schlaflose Nächte, daß ich bei der Berechnung des Verhältnisses zwischen den Leiden Christi und der Strafe, deren Stelle dieselben vertreten sollen, tein beruhigendes Facit bekommen konnte. Jetzt ging ein neuer Kampf an, veranlaßt durch die Art, wie die Lehre von dem natürlichen Berderben und den übernatürlichen Gnadenwirkungen in der Brüdergemeinde behandelt wird.

Meine eigne Erfahrung gab mir zu bem erften dieser beiden Hauptsätze Belege genug, und ich kam bald dahin, daß mir jede gute Handlung verdächtig So war ich in dem qualvollen Zustand, den man unsern Reformatoren so häufig als ihr Werk vorwirft: es war mir etwas genommen, meine Ueberzeugung von dem eignen moralischen Bermögen des Menschen, und nichts zum Erfatz gegeben. Denn vergeblich rang ich nach den übernatürlichen Befühlen, von deren Nothwendigkeit mich jeder Blid auf mich selbst überzeugte, von deren Wirklichkeit außer mir mich jeder Unblid dieser bei einer solchen Stimmung fo einnehmenden Menschen überredete, und die nur vor mir zu fliehn schienen. Wenn ich einen Schatten bavon erhascht zu haben glaubte, so zeigte es sich bald als eine unfruchtbare Anstrengung meiner Phantasie. Daß ich bei diesem Zustand eine unerschütterliche Anhänglichkeit an die Brüdergemeinde bekam, ift fehr natürlich; ich faßte sogar den Entschluß, wenn mir der Eintritt in das Pädagogium versagt werden sollte, lieber in der Gemeinde eine ehrbare Hantierung zu erlernen, als außer derselben den Weg zu dem gelehrten Ruhm zu betreten, und dieser Entschluß setzte mich, als ich ihn recht lebhaft in seiner ganzen Größe dachte, zum erstenmal in Bersuchung, etwas in mir für eine übernatürliche Wirfung zu halten." Diese Erzählung der Selbstbiographie wird durch die Briefe ergänzt, in denen von seiten der Aeltern, des Sohnes und der Schwester fast von nichts Anderm die Rede ist als vom Lamm Gottes. Sein Oheim mütterlicherseits, Prof. Stubenrauch in Salle, ein wahrhaft frommer Mann, fühlte sich doch zuweilen veranlaßt, ihn vor den Uebertreibungen der Herrnhuter zu warnen. 1785 kam Schleiermacher mit seinem Freund Albertini auf das Seminar zu Barby, die Universität der Brüdergemeinde. "So glücklich wir bei unsrer gemeinschaftlichen Thätigkeit waren, so unglücklich machte uns jeder Augenblick des Nachdenkens. Wir jagten immer noch vergeblich nach den übernatürlichen Gefühlen und dem, was in der Sprache der Gesellschaft der Unigang mit Jesu hieß; die gewaltsamen Anstrengungen unfrer Phantasie waren unfruchtbar und die freiwilligen Bulfeleistungen derfelben zeigten sich immer als Betrug." Umschlag konnte nicht ausbleiben. Schon Juli 1786 finden sich in einem Brief an seinen Bater Andeutungen von dem Wunsch, die Einwendungen der Reuerer gegen den Katechismus kennen zu lernen. "Bermeide diesen Baum des Erkenntnisses," antwortete der Bater. "Ich habe fast alle Widerlegungen des Unglaubens gelesen; sie haben mich aber nicht überzeugt, sondern ich hab's exfahren, daß der Glaube ein Regale der Gottheit und ein pur lauteres Werk ihres Erbarmens sei. Du willst ja überdem kein eitler Theologe werden, sondern dich nur geschickt machen, dem Heiland Seelen zuzuführen, und dazu brauchst du das alles nicht, und kannst es beinem Heiland nie genug danken,

daß er dich zur Brüdergemeinde gebracht." Es war zu spät. Jan. 1787 bekennt der Sohn mit einer Herzensangst, die etwas unendlich Rührendes hat, die vollständige Umwandlung seiner Ueberzeugungen. "Ach bester Bater, wenn Sie glauben, daß ohne diesen Glauben nicht die Seligkeit in jenem, nicht die Ruhe in diesem Leben ist, o, so bitten Sie Gott, daß er mir ihn schenke, denn für mich ist er jetzt verloren." "Der tiefe durchdringende Schmerz, den ich beim Schreiben dieses Briefes empfinde, hindert mich, Ihnen die Geschichte meiner Seele in Absicht auf meine Meinungen umständlich zu aber ich bitte Sie inständig, halten Sie sie nicht für vorübergehende Gedanten; fast ein Jahr lang haften sie bei mir und ein langes angestrengtes Nachdenken hat mich dazu bestimmt." Die Antwort des Baters mußte den Sohn der Berzweiflnug nahe bringen. "Ift es dir um den alleinseligmachenden Glauben von ganzem Herzen zu thun, so suche, so erbitte ihn auf deinen Knien von dem großen Gott und Schöpfer, der als Mensch am Krenz für dich geblutet hat, als ein pur lauteres Geschenk seiner Erbarmung; ift es dir aber um deine eigne Chre zu thun, verschmähft du den Gott deiner Bäter und willst hingehn und fremden Göttern dienen, nun so mähle, mas du thun willst; ich aber und mein haus wollen dem Herrn dienen." Es war für den armen Knaben ein entsetlicher Kampf, aber er blieb fest. legte sich nun der Oheim in's Mittel; er bestimmte den Bater, zur Uebersiedlung nach Halle Frühjahr 1787 seine Einwilligung zu geben.

Wie Herrnhut der Ausgang für seine religiöse Neberzeugung, so war die Leibnitische Philosophie der Ausgang für seine Speculation; Kant lernte er erst kennen, als er diese Basis schon gewonnen hatte. Dagegen bemühte er sich, durch eine umfassende Lecture, namentlich des Aristoteles, seine ethischen Begriffe zu erweitern und zu berichtigen. Nach Beendigung seiner Studien ging er zu seinem Dheim, der jest Prediger mar, auf's Land, machte im Sommer 1790 sein theologisches Examen und erhielt durch Vermittelung des Hofpredigers Sad eine Hofmeisterstelle bei dem Grafen Dobna-Schlobitten in Preußen, wo er für seine Bildung unendlich gewann und drittehalb glückliche Jahre verlebte. Seine Briefe aus diefer Periode zeigen einen beträchtlichen Zuwachs an Selbstständigkeit. Der schmerzliche Zweifel ift einer ruhigen Ueberzeugung gewichen, die zwar noch nicht fertig ist, aber alle Angst Das anfänglich sehr verstimmte Verhältniß zwischen Sohn und Bater ninnit allmählich einen freundlichern Ton an. Der alte Herr beklagt sich Mai 1790, daß sein Sohn ihm sein Zutrauen entzieht und ihn unter die Bahl der finstern Bater rechnet, welche die Freude des Alters sich dadurch verderben, daß sie nicht mit Kindern Kinder, und mit Jünglingen Jünglinge sein können. "Glaubst du denn, mir Freude zu machen, wenn du fortfährst,

1

beinem liebenden, menschlichen und nie die Menschheit verkennenden Bater in dir den angenehmen Jüngling zu verbergen und den gesetzten Mann vorzuspiegeln?" Er hofft instünftige auf natürlichere und offnere Briefe. Auch über seine Religiösität giebt er überraschende Aufschlüsse. "Ich wünschte, daß du mit Nachdenken Lessing's Erziehung des Menschengeschlechts lesen wolltest; da würdest du über verschiedene Dinge dir lichtvolle Ideen verschaffen . . . 3ch habe zwölf Jahre lang als ein Ungläubiger gepredigt; ich war damals überzeugt, daß Jesus in seinen Reden sich den Borftellungen und selbst den Borurtheilen der Juden accommodirt hätte; aber diese Meinung leitete mich das hin, daß ich glaubte, ich mußte ebenso bescheiden gegen die Bolkelehre sein; nie habe ich mir es können erlauben, den Artikel von der Gottheit Jesu und seiner Bersöhuung zu bestreiten, weil ich aus der Kirchengeschichte und aus eigner Erfahrung an andern Menschen wußte, daß diese Lehre vom Entstehen des Christenthums an Millionen Menschen Troft und Lebensbesserung gegeben hatte; und pflegte sie auch allemal, wo es das Thema erlaubte, obschon ich felbst nicht von ihrer Wahrheit überzeugt war, auf Moralität und Liebe gegen Gott und Menschen anzuwenden. Ich wünschte, wenn du auch von der Rechts mäßigkeit dieses Berfahrens dich nicht überzeugen kannst, daß du wenigstens doch jene Lehre nie öffentlich bestreiten möchtest."

Im Herbst 1793 wurde Schleiermacher Lehrer am berliner Waisenhans, welche Stelle er April 1794 mit einer Hülfspredigerstelle in Landsberg vertauschte. Oct. 1794 starb der Bater; seine nächste Bertraute blieb
seine Schwester Charlotte, die, obgleich strenge Herrnhuterin, doch den Gedanken und Gemüthsbewegungen des Bruders mit aufrichtiger Theilnahme
folgte. 1796 kam er wieder nach Berlin; die Freundschaft mit Fr. Schlegel und die gemeinsame Lectüre des Plato wurden entscheidend für seine Bildung. Die aus dem transcendentalen Idealismus geschöpften Ideen Fr.
Schlegel's über Religion sielen nun auf ein wirklich religiöses Gemüth.
Bei einem Aufenthalt in Potsdam in Amtsgeschäften begann Schleier macher
Febr. 1799 die Reden; 8. April geschah der letzte Strich. Bogenweise hatte
er sie den berliner Freunden mitgetheilt.

Die Reden wenden sich an "die gebildeten Berächter der Religion".
"Ich weiß, wie schön es euch gelungen ist, das irdische Leben so reich und vielseitig auszubilden, daß ihr der Ewigkeit nicht mehr bedürft; ich weiß, daß ihr ebensowenig in heiliger Stille die Gottheit verehrt, als ihr die verlassenen Tempel besucht, daß es in euren Wohnungen keine andern Heiligthümer giebt, als die Sprüche der Weisen und die Gesänge der Dichter, und daß Mensche heit und Baterland, Kunst und Wissenschaft, so völlig von eurem Gemüth Besitz genommen haben, daß für das heilige Wesen, welches euch jenseit der Samidt, d. Lit.-Gesch. 5. Aus. 2. Bd.

Welt liegt, nichts übrig bleibt. An nichts Andres kann sich eure Theilnehmung anknüpfen, als an eure Berachtung selbst; ich will euch nur auffordern, in dieser Berachtung recht gebildet zu sein."

Er bekennt, ein Geistlicher zu sein. "Berweist mich darum nicht ungehört zu denen, auf die ihr als Ungebildete herabseht. Ich habe nichts zu schaffen mit den altgläubigen Wehklagen, wodurch sie die eingestürzten Mauern ihres jüdischen Zion und seine gothischen Pfeiler wieder emporschreien möchten. Als Mensch rede ich zu euch von den heiligsten Mysterien der Menschheit, nach meiner Ansicht, von dem, was in mir war, als ich noch in jugendlicher Schwärmerei das Unbekannte suchte, und was mir auf ewig das Höchste bleiben wird, auf welche Weise auch noch die Schwingen der Zeit mich bewegen mögen. Religion war der mütterliche Leib, in dessen heiligem Dunkel mein junges Leben genährt und auf die ihm noch verschlossene Welt vorbereitet wurde; sie blieb mir, als Gott und Unsterblichkeit den zweiselnden Angen verschwand."

Die gegenwärtige Religion ift von Metaphysik und Moral entstellt, ein Gemisch von Meinungen und Geboten. Die wahre Religion begehrt nicht, das Universum zu erklären wie die Metaphhsik, nicht es fortzubilden wie die Moral: ihr Wesen ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauen und Gefühl. Alles eigentliche Handeln soll moralisch sein, aber das religiöse Gefühl soll es wie eine leise heilige Musik begleiten; der Mensch soll alles mit Religion thun, nichts aus Religion. Ruhe und Besonnenheit ist verloren, wenn der Mensch sich durch die heftigen Gefühle der Religion zum Handeln treiben läßt. Andrerseits lähmen die religiösen Gefühle ihrer Natur nach die Thatkraft des Menschen, und laden ihn ein zum stillen hingebenden Genuß. "Unschauen will die Religion das Universum, in seinen Darstellungen es andächtig belauschen, von seinem unmittelbaren Ginfluß sich in kindlicher Paffivität ergreifen und erfüllen lassen. Sie ist die unmittelbare Wahrnehmung von dem allgemeinen Sein alles Zeitlichen im Ewigen und durch das Ewige. Wer diesen Sinn für das Unendliche, die Gabe, in der Welt das Göttliche wahrzunehmen, zur Birtuosität ausgebildet hat, ift ein Priester."

"Die Religion löst alle Thätigkeit der Seele in stumme Anschauung des Unendlichen auf. Ist es denn ein Wunder, wenn die ewige Welt auf das Organ unsers Geistes so wirkt, wie die Sonne auf unser Auge? wenn sie uns so blendet, daß nicht nur im Augenblick alles Uebrige verschwindet, sondern noch lange nachher alle Gegenstände, die wir betrachten, mit dem Bilde derselben bezeichnet und mit ihrem Glanz übergossen sind? — Ich liege am Busen der unendlichen Natur, ich bin in diesem Augenblick ihre Seele, sie ist mein Leib, ihre innersten Nerven bewegen sich nach meiner Ahnung wie

die meinigen: die geringste Erschütterung, und nun erst steht die Auschauung vor mir als eine abgesonderte Gestalt, und nun erst arbeitet sich das Gesühl aus dem Innern hervor: dieser Moment ist die Geburtsstunde alles Lebendisen in der Religion."

Durch die Anschauung des Universums sollen wir unmittelbar mit ihm eins werden, und uns aus der Individualität gar nichts machen; die Altgläubigen wollen nicht einmal die einzige Gelegenheit ergreifen, die ihnen der Tod bietet, um über die Endlichkeit hinauszukommen. Der Wunsch nach Unsterblichkeit rührt von der Engherzigkeit des Gemüths her, den heroischen Gedanken nicht sassen zu können, daß das Individuum nur in dem Ganzen sei. Wer einen Unterschied macht zwischen dieser und jener Welt, bethört sich selbst alle wenigstens, die Religion haben, glauben nur an eine."

Die Gottheit kann nichts Anderes sein als eine einzelne religiöse Anschauung; eine Religion ohne Gott kann besser sein als eine mit Gott. "Hängt eure Phantasie an dem Bewußtsein der Freiheit so, daß fie sich nicht überwinden kann, das mas sie als ursprünglich wirkend denken soll, anders als in der Form eines freien Wesens zu denken, so wird der Geift des Universums personisicirt, und ihr werdet einen Gott haben; hängt sie am Berstand fo, daß es euch immer klar vor Augen steht, Freiheit habe nur Sinn im Einzelnen und für's Einzelne, so werdet ihr eine Welt haben und keinen Gott. So mag es poetische Gemüther geben, denen Gott ein von der Menschheit ganglich unterschiedenes Individuum, ein einzelnes Exemplar einer eignen Gattung ift; und auch diese Offenbarungen von Göttern (ich haffe in der Religion nichts so sehr als die Bahl) sind erwünschte Entdedungen: aber ich strebe nach mehr Gattungen über der Menschheit. Die Welt ist eine Galerie religiöser Anschauungen, und jeder ist mitten unter sie gestellt. Die wahre Religion ift nicht intolerant, weil sie ihre eigentliche Unendlichkeit kennt; das neue Rom, das gottlose aber consequente, schleudert Bannstrahlen; das alte, wahrhaft fromm und religiös im hohen Stil, war gastfrei gegen jeden Gott, und so wurde es der Götter voll."

"Der Religiöse ist in sich gekehrt mit seinem Sinn, in der Anschauung seiner selbst begriffen. Alle phantastische Naturen haben daher Ansälle von Religion, aber ihnen genügt ein leichtes Spiel von entzüdenden aber zufälligen Combinationen; sie suchen nur die Unendlichkeit des reizenden Scheins. Ein großer, tieser Mystiker muß auch die Frivolität mit Andacht und Ehrerbietung betreiben. Durch einen geheimen Zug immer wieder auf sich selbst zurückgetrieben, und sich sindend als Schlüssel des Ganzen, verschließt er durch einen freien Entschluß sein Auge für immer für alles, was nicht Er ist." — Auch diese neue Religion ist nur für bevorzugte Gemüther; sie hat ihre Genies,

ihre Propheten und Priefter. "An einer heiligen Person hat alles einen symbolischen Sinn. Geistlicher ist, wer nur im Unsichtbaren lebt, für wen alles Sichtbare nur die Wahrheit einer Allegorie hat. Ihm ist es natürlich, das Gewöhnliche und Nächste als ein Wunder, und das Fremde, Uebernatürliche als etwas Gewöhnliches zu betrachten, das alltägliche Leben selbst umgiebt ihn wie ein wunderbares Mährchen, und jene Regionen, welche die meisten Wenschen nur als ein Fernes, Unbegreisliches ahnen, sind ihm wie eine liebe Heimath. Er soll das Wesen der Religion darstellen in all seinen Bewegungen, nichts soll ihm verloren gehn auch in den gewöhnlichen Berhältnissen des Lebens von dem Ausdruck eines frommen Sinns; die heilige Innigkeit, mit der er alles behandelt, soll zeigen, daß auch bei Kleinigkeiten, über die ein profanes Gemüth leicht hinweggleitet, die Musik erhabener Gefühle in ihm ertöne."

Jedes religiöfe Genie soll die Birtuosität so rein als möglich ausbilden, und dann den Andern Zeugniß von seinen Anschauungen geben, damit die Gleichgestimmten sich finden. Historische Zeugnisse hat man zu achten, aber nicht sich von ihnen bestimmen zu lassen. "Jede heilige Schrift ist nur ein Mausoleum der Religion; nicht der hat Religion, der an eine heilige Schrift glaubt, sondern der keine bedarf, und wohl felbst eine machen könnte." Idee einer allgemeinen, absoluten Religion stammt aus der ungerechtfertigten Berbindung mit der Philosophie. "Die Philosophie strebt allerdings alle zu einem gemeinschaftlichen Wissen zu vereinigen; die Religion begehrt nicht einmal, diejenigen, welche glauben und fühlen, unter einen Glauben zu bringen und ein Gefühl. Anhänger des todten Buchstabens, den die Religion auswirft, haben die Welt mit Geschrei und Getümmel erfüllt; die mahren Beschauer des Ewigen waren immer ruhige Seclen." — "Gern stände ich auf den Ruinen der Religion, die ich verehre, denn der Untergang des Christenthums ist nur seine Wiedergeburt. Nie hat Christus behauptet, der einzige Mittler zu sein. Nie vergessend, daß sie den besten Beweis ihrer Ewigkeit in ihrer eignen Berderblichkeit, in ihrer traurigen Geschichte hat, kann die Religion der Religionen nicht Stoff genug sammeln für die eigenste Sammlung ihrer innern Anschauungen. Rachdem das Christenthum das Irreligiöse in der äußern Welt vernichtet, wendet es seine polemische Kraft gegen sich selbst; immer besorgt, durch den Kanipf mit der äußern Irreligion etwas Fremdes eingesogen oder gar ein Princip des Verderbens noch in sich zu haben, scheut es auch die heftigsten innerlichen Bewegungen nicht, um dies auszustoßen. Es ehrt jedes seiner eignen Elemente genug, um es als Mittelpunkt eines eignen Ganzen anzuschauen . . . Immer wartend einer Erlösung aus dem Elend, von dem es eben gedrückt wird, sabe es gern außerhalb dieses Berberbens andre und jüngre Gestalten der Religion hervorgehn. Der gegenwärtige Augenblick, der offenbar die Grenze ist zwischen zwei verschiedenen Ordnungen, deutet auf einen neuen schaffenden Genius hin. Aus dem Nichts geht immer eine neue Schöpfung hervor . . . . Nur daß die Zeit der Zurückhaltung vorüber sei, und der Scheu. Die Religion haßt die Einsamseit, und in ihrer Jugend zumal, welches ja für alles die Stunde der Liebe ist, verzgeht sie in zehrender Sehnsucht. Wenn sie sich in euch entwickelt, wenn ihr die ersten Spuren ihres Lebens inne werdet, so tretet ein in die eine und unztheilbare Gemeinschaft der Heiligen, die alle Religionen ausnimmt, und in der allein eine jede gedeihen kann . . . Laßt die Prosanen an der Schale nagen, wie sie mögen; aber weigert uns nicht, den Gott anzubeten, der in euch sein wird!"

Was in jener Zeit den Reden den Zugang zu den bilbungsbedürftigen Gemüthern erleichterte, hat ihren eigentlichen Zweck nicht wenig beeinträchtigt. Schleiermacher hat die rhetorische Form gewählt, die zuweilen fogar die Grenze der Prosa zu überschreiten scheint: es sieht so aus, als wende er sich nicht an den Berstand, sondern an das Gemüth und die Phantasie, als wolle er ermahnen und bekehren. Eigentlich liegt aber seinem Streben ein wissenschaftliches Interesse zu Grunde: er will den specifischen Begriff der Religion feststellen, indem er alles ausscheibet, mas sich in der gemeinen Vorstellung Fremdartiges hineingemischt hat. Der herrschenden Richtung des Geschlechts, die concreten Begriffe des Lebens durch chemische Wiederverbindung der nur durch Abstraction getrennten Momente herzustellen, keineswegs abgeneigt, wollte er dies Ziel nur auf einem Umwege erreichen: er wollte erst noch strenger scheiden, ehe er der verbindenden Gewalt des Lebens ihr Recht angedeihen Wie der Anatom den einzelnen Nerv, um ihn genauer in's Auge zu fassen, von allem losschält, was im Leben organisch mit ihm verwachsen ist, so sollte sich hier der reine Begriff der Religion dem Mikroskop darstellen.

Zwei Richtungen traten ihm entgegen, die Richtung Fichte's und die Richtung Fr. Schlegel's. Nach Fichte muß Religion, d. h. das Bewußtsein, daß das denkende Wesen nur um der Pflicht willen lebt, jeder einzelnen Pflichterfüllung gerade so zu Grunde liegen, wie in Luther's Katechismus die Liebe Sottes jedem einzelnen Gebot. Nach Schlegel ist Religion die Synthese von Kunst und Philosophie: jene will das Wesen der Dinge nachbilden, diese das Wesen der Dinge ergründen; beides vereinigt macht die Religion. Sowohl Fichte als Schlegel waren ohne tieseres religiöses Bedürsniß, und auch ihre Erziehung hatte keine religiöse Richtung genommen. Schleierem ach er's Erziehung war streng religiös, und sein Gemüth entsprach dieser Borbildung. Ihm, dem Virtuosen in religiösen Empfindungen, kam es nicht

L

darauf an, mit Benutzung von Moral, Metaphysik und Kunst irgend ein Nenes herzustellen, sondern dem specisisch religiösen Gesühl, welches er in sich hatte und von seiner sittlichen, philosophischen und ästhetischen Bildung unterscheiden zu können glaubte, einen reinen Ansdruck zu geben. Läugnen konnte er nicht, daß im Christenthum Moral, Philosophie, Kunst, ja selbst Politik einen nicht unwesentlichen Platz behauptete: es hatte Gebote, Dogmen, Symbole, eine Kirche. Aber er behauptete, daß alles das nicht zu seinem Wesen gehöre. Da in den verschiedenen Religionen verschiedene Gebote, Dogmen und Symbole gelehrt wurden, ohne doch dem Begriff der Religion Abbruch zu thun, so kann und soll eine Religion auch ohne alle Gebote, Dogmen und Symbole gedacht werden.

Die Religion ist das Verhältniß des Gemüths zum Universum; das Universum ist die Einheit der sinnlichen und übersinnlichen Welt: das ungefähr ist seine Definition. Was aus diesem Verhältniß weiter entspringt, Regel des Thuns, Erkenntniß der letzten Gründe, Nachschaffung der Einheit des Sinnlichen und Uebersinnlichen, hängt mit der Religion zusammen, entspringt gewissermaßen aus ihr, ist aber nicht mehr sie selbst. Der Gegensatz gegen Fr. Schlegel ist sast nicht kleiner als der gegen Fichte, trotz der Uebereinstimmung in vielen einzelnen Anschauungen, und Schlegel fühlte das auch heraus. In dem bekannten Sonett läßt er den Redner einen prächtigen Tempel öffnen: man steht vor einem Borhang, hört eine seierlich ergreisende Sinsonie, der Borhang geht auf und — man sieht die alte Sphing vor sich, d. h. man weiß von der Religion gerade so viel wie vorher.

Die Berwandtschaft mit Schlegel im Gegensatz zu Fichte lag barin, baß and Schleiermacher liberal war und jeder religiösen Bildung ihr Recht angebeihn laffen wollte, während Fichte nur eine mahre Religion kannte und alles Uebrige als Abgötterei verwarf. Dagegen steht er insofern mit Fichte gegen Schlegel, als er bewußt oder unbewußt das Christenthum zum Ausgang nimmt, während Fr. Schlegel im Interesse seiner Kunst zwar auch auf die Jungfrau Maria kommt, aber nicht weil, sondern obgleich sie der Kirche angehörte. Nur gehn Fichte und Schleiermacher von zwei verschiedenen Formen des Christenthums aus. Fichte ist im Rationalismus aufgewachsen, Schleiermacher ist Herrnhuter. In Herrnhut hat er eine Reihe religiöser Stimmungen sich theils angeeignet, theils weiter entwickelt, die er nicht aufgeben will, nachdem er die Dogmen und Symbole aufgegeben hat, die jenem zum Grunde Dieser verschiedene Ausgangspunkt führt auch zu einem verschiedenen Biel: Ficte will für den Glauben des Abendlandes, das protestantische Chris stenthum, die ganze Welt gewinnen, die ganze Welt unter das Joch des alleinseligmachenden Glaubens beugen, das Individuum zum gehorsamen Glied dieser

allgemeinen streitenden Kirche erziehn; Schleiermacher dagegen will immer keinere Kirchlein, bis endlich jeder Einzelne seine eigene eigenthümliche Religion besitzt, und eine Gruppirung nur dadurch entsteht, daß Einzelne von tieserer und reicherer religiöser Anschauung die anderen weniger Begabten darin einsühren und so eine Schule bilden. Für diesen Individualismus der Religion ist die Bersassung Nordamerikas das Muster: frei bilden sich Bereine und zersließen wieder, sondern sich kleine Theile von einem großen Ganzen ab und streben kleine Ganze einander zu, um einen Mittelpunkt zu sinden. Schleiermacher hat in spätern Iahren schon in der Ausübung seines Amts sich tieser in das kirchliche Leben eingelassen, und, zum Theil mit Beibehaltung der alten Ausdrücke, manche von den Paradoxien der Reden gemildert; aber für die That der Reden war gerade die Paradoxie die Hauptsache.

Der Ausgangspunkt war entscheidend auch für den Fortgang der Untersuchung. Schleiermacher secirt einen Gebildeten am Ende des 18. 3., der vom Pietismus aus durch Herrnhut zu Spinoza gekommen ist; er secirt mit großer Feinheit, und macht den Schluß, dieses Präparat, da doch die menschliche Natur eine gleiche sei und die Religion aus der menschlichen Natur hervorgehn musse, sei maßgebend für alle Fälle. Der natürliche Gang der Untersuchung wäre ein entgegengesetzter gewesen. Um zu wissen, was Religion sei, hatte man nicht die individuelle Religiosität eines in religiöser Beziehung abgeschwächten oder wenigstens nicht productiven Zeitalters, sondern eine große weltbeherrs schende Religion, in der Fülle ihrer geschichtlichen Erscheinung und namentlich in dem springenden Punkt ihrer Entstehung in's Auge gefaßt; man hätte nicht die gebildeten Birtuosen der Religion, sondern die Propheten und Heilande in ihrem Wesen zu begreifen gesucht. Schleiermacher schafft sich das Bild seines Heilandes aus feiner eigenen Seele und denkt ihn sich gerade so wohlwollend, liebebedürftig, nachdenklich und still, als er selber war. Praktisch ist nichts dagegen einzuwenden: so macht es jeder; aber wissenschaftlich ist das Verfahren Wenn Schleiermacher dem kategorischen Imperativ nachsagt, er passe weder für Alexander den Großen noch für die heilige Therese, so versuche man einmal aus seinem Begriff der Religion heraus Mohamed oder Luther, man versuche irgend eine der wirklichen religiösen Größen zu erklären, und man wird über die Hoffnungslosigkeit dieses Unternehmens lächeln. Jede wirkliche Religion ist nicht Anschauung ober Stimmung, sondern Schöpfung. Jede lebendige Religion ist nicht Selbstgenuß, sondern Feuer und Gewalt. in abgeschwächten Beiten fein geftimmte Gemüther, die ein stärkeres Bedürfniß ber Stimmung empfinden, sich im Gegenfatz gegen die umgebenden Barbaren als befonders religiös empfinden, so ist dieser Gegensatz keineswegs ausreichend, ste zu paffenden Exemplaren des Begriffs der Religion zu stempeln. Der Ursprung der Religion ist kein individueller, sondern ein substanzieller; sie beseinnt nicht als Empfindung, sondern als zwingender Glaube, sie ist nicht der eigne Ausdruck des Gemüths, sondern die Macht des Allgemeinen über das Gemüth. Pietistische Schönseligkeit ist nur ein Residuum früheren religiösen Lebens. Sodald die Religion in individuelle Empfindungen zerbröckelt, ist ihre Lebenskraft im Erlöschen. Das Rom der Cäsaren, welches Schleiermacher wegen seiner Virtuosität in Religionsempsindungen für wahrhaft fromm und religiös im hohen Stil erklärt, war vielmehr durch und durch irreligiös, und darum erlag es trop seines Reichthums an Symbolen für das Unendliche dem ungebildeten Galiläer, der den einen Gedanken, von welchem er ganz erfüllt war, wie ein Schwert in die Welt warf.

Noch ein praktisches Bebenken ist hervorzuheben. Das religiöse Genie, der Heilige, der Priester, soll in jeder seiner Bewegungen, soll auch bei den gleichzgiltigsten Dingen seinen frommen Sinn ausdrücken; sein ganzes Leben soll symbolisch sein. So hatte es Schleiermacher in Herrnhut gesehn. Dies Streben in eine Schule gebracht, führt leicht zur Komödie, zum Pharisäsmus und zur Heuchelei. Sine solche Schule schule schoner Seelen hat es wirklich gezgeben, die an dem Johannesscheitel kenntlich, nur in süßen Ausdrücken redeten und immer phantastisch lächelten.

Erst zwei Jahre später studirte sein alter Gönner Sad die Reben. "Ich kann das Buch, nachdem ich es bedachtsam durchgelesen habe, leider für nichts weiter erkennen, als für eine geistvolle Apologie des Pantheismus. Ich gestehe Ihnen, daß dies System mir alledem, was mir bisher Religion gewesen ist, ein Ende zu machen scheint, und ich die zum Grunde liegende Theorie für die trostloseste sowohl als verderblichste halte, und sie auf keine Weise weder mit dem gesunden Berstand, noch mit den Bedürfnissen der moralischen Natur bes Menschen in irgend eine Art von Vereinigung zu bringen weiß. Ebensowenig begreife ich, wie ein Mann, der einem solchen Spftem anhängt, ein redlicher Lehrer des Christenthums sein könne. Ich bin zwar überzeugt, daß Sie als Prediger die Meinungen nicht vortragen werden, die Sie als die richtigen mit so wegwerfender Berachtung der ihnen entgegenstehenden darzustellen gesucht haben; Sie werden fernerhin bei den gemeinen Begriffen von der Abhängigkeit des Menschen von Gott, und von den Gesinnungen der Anbetung, der Dankbarkeit, die daraus fließen, in einer verständlichen und vielleicht auch biblischen Sprache reden: aber Sie werden es als ein Mann thun, der von diesem allen in seinem Herzen nichts glaubt, der sich nur zu den Irrthümern und dem Aberglauben des undenkenden Pöbels herabläßt, und um nicht anstößig zu werden, noch Redensarten gebraucht, die bei ihm selbst gar keinen ober einen durchaus verschiedenen Sinn

haben. — Ich kann mir denken, daß ein Spinoza in sich selbst ruhig und vielleicht auch glücklich gewesen sei; aber daß er es als ein bestellter Lehrer der christlichen Religion gewesen sein würde, wenn er öffentlich das Gegenstheil seiner Philosophie hätte lehren müssen, daran zweisle ich."

Gleichzeitig mit den "Reden über Religion" erschien Wie land's "Agathodamon", ein Roman, in welchem an dem Beispiel des Apollonius von
Tama gezeigt werden sollte, wie productiv die Aera des Tiberius an relissischen Bersuchen war. Apollonius, wohlgesinnt und einsichtsvoll wie Iesus von Isareth, versuchte mit Bewußtsein und trügerischer Kunst etwas in's Werksper, was der Letztere mit der Unschuld und Naivetät des religiösen Senius wirklich hervorbrachte. Die Einkleidung dieses Einfalls ist ziemlich Prosaisch.

Gleichzeitig ferner schrieb Goethe bie "letzte Walpurgisnacht": ein lei-Denschaftlicher Protest des Pantheismus gegen das "dumpfe Pfaffenchriftenthum", welches den Teufel ersonnen hat, um den freudigen Dienst der Gottnatur zu trüben, das Leben zu entadeln. 26. Aug. sandte Goethe das Gedicht an Zelter nach Berlin. Auch ihm wurden die "Reden" vorgelegt: "im Anfang," erzählt Fr. Schlegel, "konnte er die Bildung und Bielseitigkeit dieser Erscheinung nicht genug rühmen; je nachlässiger indeß der Stil und je driftlicher die Religion wurde, je mehr verwandelte sich dieser Effect in sein Gegens theil, und zuletzt endigte das Ganze in einer gesunden und fröhlichen Abneigung." Ebenso erging es Schelling. Jean Paul findet in der Ginkleis dung der Reden einen "einfach schönen Tempel", im Inhalt "echten Gottes-Im Kreise der Damen wurde das Stichwort "alles mit Religion treiben" üblich; Hardenberg war ganz "eingenommen, durchdrungen, ents zündet"; er fühlte die Verwandtschaft in Herrnhut und Spinoza: er selbst war eine der schönen Seelen, die Schleiermacher als echt religiöse Naturen malt. Tied mar "grausam begeistert". Fr. Schlegel mußte in den Reden manches finden, mas er selber gesagt; manches wieder kam ihm, der kein eigentlich religiöses Bedürfniß hatte, wunderlich vor. Er übernahm die Anzeige für das Athenäum, und studirte zu diesem Zweck den Freund recht eigentlich, um den Kern seines Wesens zu ergründen; Schleiermacher hatte das Gefühl, daß sie sich beide nicht verstanden hätten. "Ein großes Wort hat er doch über mich gesagt in unserm Gespräch, ich weiß nicht recht, woher es bei ihm gekommen ift, aber wahr ift es nach allen Seiten: nämlich ich musse aus allen Kräften darauf arbeiten, mich immer frisch und lebendig zu Niemand ist dem Verwelken und dem Tode immerfort so nahe erhalten. als ich."

"Religion in dem Sinn, wie der Berfasser sie nimmt, ist, etwa einen un-

verstandnen Wink Lessing's abgerechnet, eins von den Dingen, die unser Zeitalter bis auf den Begriff verloren hat, und die erst von Neuem wieder entdeckt werden muffen, ehe man einsehn kann, daß und wie sie in alten Zeiten in anderer Gestalt schon da waren." - "Es ist ein sehr gebildetes und auch ein sehr eignes Buch; das eigenste, was wir haben, kann nicht eigner sein. Und eben darum ist es nicht leicht, darüber zu reden." — Fr. Schlegel findet den Ausweg, das Buch nach zwei Seiten hin auszulegen. Einem "Berächter der Religion" rühmt er das Gebildete: "Ich finde es hauptfächlich darin, daß alle die Zufälligkeiten, mit denen die jetigen Anhänger einer höhern Mhstik sie aufputen zu muffen glauben, hier so ganz vernachlässigt sind, und doch das große Wesentliche der Religion und des Christenthums in einfacher Glorie strahlt." — "Ist dir nicht gegeben, die Religion für ein Wesen eigner Art anzuerkennen, . . . fo nenne das Buch meinetwegen einen Roman. Ift es nicht eine anziehende Darstellung der eigensten und tiefsten Menschheit, was wir an den besten Romanen rühmen? . . . Bedenke nur, welche himmlische Gabe dieses Buch für so manche liebenswürdige Menschen werden kann, die nun einmal weder von dem Christenthum, noch von der Bildung des Zeitalters ablassen können. . . Betrachte die Religion des Verfassers blos als den Brennpunkt in seinem Innersten, wo die Strahlen alles Großen und Schönen, was er etwa in andern Sphären noch haben und kennen mag, zusammenfallen. Daher darf es dich nicht wundern, daß er diese andern angebornen Eigenheiten des Menschen, die Poesie, die Philosophie oder Moral bisweilen ziemlich übel und nicht mit der gehörigen Religiosität zu behandeln scheint; denn wenn man ihnen erst den innersten Geist aussaugt, so ist, was übrig bleibt, in der That von geringem Werth. Die offenherzige Abneigung gegen die Poesie wird dir zuerst auffallen; laß dich aber dadurch nicht täuschen: je öfter ich sie lese, je mehr Poesie finde ich in den Reden, versteht sich, unbewußte."

Daß Schlegel selbst mit dieser Abstraction nicht zufrieden war, zeigt ein Fragment des Athenäums, dessen Beziehung auf die "Reden" augenscheinlich ist: "Trennt die Religion ganz von der Moral, so habt ihr die eigentliche Energie des Bösen im Menschen, das furchtbare, grausame, wüthende und unmenschliche Princip, das ursprünglich in seinem Geist liegt. Hier straft sich die Trennung des Untheilbaren am schrecklichsten. — Ohne Poesse wird die Religion dunkel, falsch und bösartig; ohne Philosophie aussschweisend in aller Unzucht und wollüstig bis zur Selbstentmannung." —

Vor dem gläubigen Leser rechtfertigt Schlegel das Buch in andrer Weise. "Sieh auch hier noch ein unerwartetes Zeichen des fernher nahenden Drients! Das ist es wenigstens für mich, während es für dich vielleicht das letzte bedeutende Phänomen der Irreligion sein kann. — Betrachte es wenigstens

als Incitament für die Religionsfähigen. — Sieh weg von den Aeußerlich, leiten, und der religiöse Charakter des Redners ist durchaus schön und groß. Er ist ein Hierophant, der die, welche Sinn und Andacht haben, mit Sinn und Andacht immer tiefer in das Heilige einführt, und so viel Heiliges er auch zeigt, immer noch Heiligeres zurückhält. Er redet, um zu zeugen für die Religion gegen das Zeitalter."

Schiller, der in den "Reden" nichts Neues finden wollte, dichtete in jenen Tagen "die Glocke". Das Gedicht drang tiefer in die Nation als irgend eines seiner früheren; es verklärte das gewöhnliche Leben. Freilich sind die Bilder — im Einzelnen sehr schön — nur durch Ideenassociation aneinandergereiht; Schiller hat nicht blos, wie A. W. Schlegel spöttisch bemerkte, beim Buß den Klöpfel vergessen, der doch erst den Klang giebt: es fehlt bei diesem Stoff dem Dichter etwas, das er bei der griechischen Weltanschauung des "Spaziergangs" durch Kunst ersetzen konnte. Die Symbolik der Glocke ist für ihn eine rein sinnliche, es ist, als ob die Glocke nur wie ein Naturlaut bei allen wichtigen Angelegenheiten des menfchlichen Lebens ihre eherne Stimme vernehmen ließe. Daß die Glocke ein Zeichen der Kirche, d. h. ein Symbol von dem Zusammenhang der irdischen und der überirdischen Welt ift, wußte der Dichter wohl, aber eine eigenthümliche Scheu hielt ihn ab, es darzustellen. Wo es auf griechische oder katholische Vorstellungen ankam, war er mit einer reichen Mythologie bald bei der Hand, gleichviel ob er daran glaubte oder nicht. Hier nun hätten sich die firchlichen Borftellungen von selbst aufdrängen sollen, aber er scheuchte sie zurück; und bei dem ernsten, sittlichen Inhalt ift es besser, daß der Dichter bei dem sinnlichen Klang eines Glaubens stehen blieb, der ihm innerlich fremd war, wenn auch seine Symbole ihn ahnungsvoll berührten, als wenn er sich künstlich in eine gemachte Stimmung versetzt hätte. Es war der damaligen Zeit nicht gegeben, die Neigungen des Gemüths mit den sittlichen Ueberzeugungen in's Gleiche zu bringen; aus eigner Kraft ist es der Dichter überhaupt nicht im Stande: und doch klang die Glocke wie eine warnende Stimme in das griechische Schattenreich und erinnerte die in füße Selbstvergessenheit gewiegten Künstler daran, daß es noch eine Wirklichfeit gebe.

4.

## Aucinde.

In der transcendentalen Periode, in welcher "das Reich der Schatten" entstand, hatte Schiller dem idealen Menschen empsohlen, das wirkliche Leben zu fliehn, und im reinen Aether der Kunst von Griechenland zu träumen. Nun wies er ihn auf das Wirkliche und Sittliche; dort allein blühe das wahre Gluck. Er hatte es im Sittlichen gefunden; seinen alten Gesellen und Schülern war es nicht so wohl geworden. Der arme Hölderlin, dessen Leidenschaft gegen die Schranken der Sittlichkeit gestoßen hatte, wurde in seiner Einsamkeit, da er sich gegen keinen recht aussprechen konnte, immer bitterer; in Iena hätte er vielleicht Anklang gefunden, aber dort waren seine Schristen ganz unbekannt. Schiller, Schelling, Hegel, forderte er umssonst zu einer Zeitschrift auf, in welcher den Barbaren Humanität gepredigt werden sollte.

"Gemüther," schreibt er an seinen Bruder, "welche die Natur zur Humanität am bestimmtesten gebildet zu haben scheint, sind jetzt überall die unglücklicheren. Die Barbaren um uns her zerreißen unsere besten Kräfte, und nur die feste Einsicht dieses Schicksals kann uns retten, daß wir wenigstens nicht in Unwürdigkeit vergehn." — "Es ist freilich nicht gut, daß ich so zerstörbar bin. Ich habe die Hälfte meiner Jugend in Leiden und Irren verstoren, die nur aus diesem Duell entsprangen."

In dieser Stimmung gab er seinem Roman "Hyperion" den Abschluß. Er ließ Diotima sterben, die hellenischen Freiheitshelden sich in Räuber vermandeln, die alte Knechtschaft sich erneuern; Hyperion selbst geht auf Reisen und hält sich endlich in Deutschland auf. Hier sieht er nur "Barbaren, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tief unfähig jedes göttlichen Gesühls, beleidigend für jede gut geartete Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes... Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen... So ruht überall der Fluch der gottverlassen Unnatur auf solchem Volk. — Ihre Tugenden sind ein glänzend Uebel; denn Nothwerk sind sie nur, aus seiger Angst mit Sklavenmühe dem wüsten Herzen abgedrungen. Es ist nichts Heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen Behelf herabgewürdigt ist bei diesem Volk. ... Und wenn sie nur bescheiden wären, diese Menschen! wenn sie nur nicht lästerten, was sie nicht sind, das Göttliche nicht höhnten! . . . Es ist herzzerreisend, wenn man eure

Dichter sieht, und alle, die den Genius noch achten. Sie leben in der Welt wie Fremdlinge. Voll Lieb' und Geist und Hoffnung wachsen seine Musenjünglinge dem deutschen Volk heran; du siehst sie 7 3. später, und sie wandeln wie die Schatten still und kalt; und wenn sie sprechen, wehe dem, der
sie versteht! der den Verzweislungskampf sieht, den ihr gestörter schöner Geist mit den Varbaren kämpft. — Die Deutschen behaupten, es sei auf
Erden alles unvollkommen! Wenn doch einmal diesen Gottverlassnen einer
sagte, daß nur bei ihnen so unvollkommen alles ist, weil sie nichts Reines
unverdorben, nichts Heiliges unbetastet lassen mit den plumpen Händen, weil
sie göttliche Natur nicht achten, den Genius verschmähen."

Bon dieser allgemeinen Berdammniß des Zeitalters waren bei Hölders lin und den ihm Gleichgestimmten die Frauen ausgeschlossen. "Es ist ein wmderbares Phänomen," schreibt Gentz, "daß man auf einen Mann zehn Frauen von großem Gemüth und umfassenden Geist sindet; es deutet auf eine große Zerrüttung in der moralischen Welt. Bei mir ist es Maxime geworsen, Frauen jener großen Art zu suchen, mit zärtlicher Sorgsalt zu pslegen und das Heil der Welt von ihnen zu erwarten." Jean Paul's Briefswechsel — den er, wohlgemerkt, circuliren ließ — bietet Gelegenheit, diese großen Weiber in's Auge zu fassen.

Als er aus Weimar wieder nach Hof zurückgekehrt war (33 3. alt), warf sich ihm, von seinen Dichtungen entzündet, eine schöne Seele zu Füßen: Frau v. Krüdener, Gemahlin des russischen Gesandten in Paris, nach elfjähriger Che, die durch zahlreiche Liebschaften zerrüttet war, von demselben geschieden, und seitdem beständig auf Reisen. 30 3. alt, kam sie 17. Aug. 1796 nach Hof. "Sie ist eine Seele, wie ich sie kaum noch im Pantheon der Ideale gefehn — ewiger Friede in sich — ob sie gleich alles genossen eine weite Menschenliebe, die nichts mit erotischem Eigennutz gemein hat . . Aeußerlich ist sie unbedeutend, das klare, reine, warme Auge ausgenommen, das sich in fünf Biertelstunden bei mir so oft in Thränen verklärte, denen meine folgten." — "Ich blätterte zwei Abende in ihrem Herzen; ich sah die idealische Seele — trot den Verderbnissen ihrer weiblichen Unschuld, oder vielmehr gewiffer Grundfate über die Liebe, die sich im Beispiel des Weltlebens besudeln — hell und rein und hoch auflodern, in der Gelbsterniedrigung unter andern moralischen Menschen, in ihren demuthigen Confessionen und Thranen. — — Kurz, sie hat meine Seele erobert!" — Als sie nach Weimar abging gab ihr 3. Paul einen Brief an Frau Herder mit: "sie verdient Ihre Umarmung!"

Eine Borrede, in welcher Jean Paul die Heiligkeit der Ehe mit Härte versocht und ein abschreckendes Beispiel der Verführung ausmalte, verletzte

Fr. v. Kalb. — 16. Oct. "Ich bitte, ängstigen Sie Herz und Gewissen nicht noch mehr! Die Natur ist schon genug gesteinigt. — Die Religion hier auf Erden ist nichts Anderes, als die Entwickelung der Kräfte unsers Besens. Reinen Zwang soll das Geschöpf dulden, keine ungerechte Resignation; immer laß der kühnen, kräftigen, reifen, ihrer Kraft sich bewußten und ihre Kraft brauchenden Menschheit ihren Willen! Aber die Menschheit und unser Geschlecht ist elend und jämmerlich, und Geset, Rirche und Gesellschaft machen sie immer jämmerlicher. Alle unsere Gesetze sind Folgen der unseligsten Armseligkeiten und Bedürfnisse; Liebe bedurfte keines Gesetzes. — Die Ratur will, daß wir Mütter werden follen; dazu dürfen wir nicht warten, bis ein Geraph kommt, fonst ginge die Welt unter. — Und was sind unsere stillen, armen, gottesfürchtigen Chen? Ich sage mit Goethe und mehr als Goethe: unter Millionen ist nicht Einer, der nicht in der Umarmung die Braut bestiehlt!" — "Was habe ich denn noch zu sagen? — Ach noch viel! — Sei wie Minerva klug und glücklich wie Apoll! Lächle nicht — du lächelst zu schön! Die Tone, die dein Gemüth ohne Worte giebt, sind suger wie Harmonikaklang - -Ich will still sein — still. — — " "Lebe wohl, Seele meiner Seele! benke daran, daß unter allen keine so liebte wie ich, und daß du den Gifttropfen einer ewigen Sehnsucht in meine weiche Seele geworfen haft."

In großer häuslicher Noth überraschte ihn ein drittes großes Weib, Frau Emilie v. Berlepsch aus Hannover, seit 15 J. als Dichterin bestannt, von ihrem Mann geschieden. In Weimar hatte sie zeitig eine Rolle gespielt, und es war schon vor Jahren Fr. v. Stein ausgesallen, daß sie am liebsten von Liebe redete. Sie hatte versucht, sich mit Schiller einzulassen, ohne Erfolg; desto inniger war ihr Verhältniß zu Herder. "Sie war lustig und munter und dick und sett," schreibt Fr. v. Stein Dec. 1796; "vielleicht macht sie jetzt niehr Eindruck auf Goethe, als da sie mager und sentimental war; sie sieht auch etwas gemeiner aus." — Körner, Jan. 1797: "Wit solchen Prophetinnen zu leben, wäre für mich eine Hölle. . . Wie kann Herder an einer solchen ästhetischen Betschwester Geschmack sinden! In ihren Schriften hat sie einen ebenso widrig vornehmen Ton als im Umgang."

2. Juli 1797 — 40 J. alt, mit einer erwachsenen Tochter versehn, 6 J. älter als J. Paul — kam sie auf der Rücksehr von einer Schweizerreise in Hos an. Seine Mutter kränkelte dem Tode entgegen; gleichwohl war der Eindruck der Berlepsch groß, und der Bortheil, den er sich von ihrem Umgang für den Titan versprach, so bedeutend, daß er 25. Juli mit ihr nach Franzensbad ging. — Benige Tage darauf starb die Mutter; der Sohn fand in ihrem Nachlaß ein Buch, worin sie aufschrieb, wie viel sie von Monat zu Monat durch Spinnen verdient hatte. — Erst 13. Aug. kehrte er zurücks

"Ich habe nun jum erstenmal erfahren, daß es eine reine weibliche Seele giebt, die einen bessernden Genuß ohne eine Ede gewährt, und aus der ich nichts weg verlangte. Diese Emilie hat mich erhoben und ich sie: so viel kühle Besonnenheit und Unsinnlichkeit bei einer idealischen Phantasie! Sie ist die erste geniale Frau, bei der mein Herz keinen moralischen Schmerz litt." — Sie schrieb ihm aus Weimar 3. Sept.: "Sie scheinen mir in der Entfernung mehr ein Genius als ein Mensch. Mein Geist beugt sich vor dem Ihrigen, den ich so hoch auf glänzenden Flügeln schweben sehe, daß mir scheint, als dürfe er kaum sich niederlassen und etwas dauernd berühren, viel weniger von mir Armen gefesselt werden. Eben das elastische leichte Schweben, das Ihrem Geist die Erhabenheit, den Umfang giebt, muß auch auf Ihr Herz wirken, und ihm die ausdauernde unverrückte Stellung an einem andern Herzen unmöglich machen. Sie fordern mit Recht ungebundene Freiheit; sie kommt Ihnen als Genius zu. Aber ungerecht sind Sie dann, wenn Sie fordern, daß es nicht schmerze." "Der himmel ist schon zerstört, aber mein Gemüth beharrt in festen, freien, selbstgemählten Gefühlen, die vielleicht eben, um die höchste Schönheit zu erreichen, unbelohnt bleiben müssen." — "Emilie!" antwortet Jean Paul 2. Oct., "Sie wissen nicht, wie ich Sie liebe."

3. Nov. ging er nach Leipzig, um sie hort zu treffen. "Früher liebt' ich den Sturm des Gefühls, weil er eben mehr ein Zephyr war, aber jest nicht mehr, weil er so viel abbricht. Ich frage nach wenig in der Welt, die ich ausgekostet. Früher erlaubte ich mir den tragischen Genuß; jetzt hat mich mein Titan ausgehöhlt, und ich weiche den Rührungen scherzhaft aus, die ich fonst so gern vermehrte." - "Wenn es auch wahr ist," schreibt ihm Fr. v. Kalb, "daß Sie Charlotten über diese Minerva, Benus, Ninon, Sappho vergessen und ganz entbehren können, so soll sie doch dieses Glaubens noch nicht leben." — 10. Dec. "Sie ist äußerst geschwätzig über das neue himmlische Leben, welches sich ihr mit Ihnen eröffnet. . . Ich wünsche Ihnen, wenn Sie eine Frau nöthig haben, daß Sie ein ordentliches, sanftes, thätiges Mädchen wählen, und Freunde, die nicht mit Ihnen prunken. . . Ich lebe ganz allein, mein Mann liest mir zuweilen vor. Er liebt Sie sehr, und wünschte, daß Sie uns besuchen. . . Lesen Sie sur l'influence des passions von der Stael. Bieles, was ich Ihnen nicht gesagt habe, steht in diesem Buch. Es ist alles So habe ich mich noch durch keine Seele verstanden gefunden." -4. Jan. 1798: "mein Mann hat mir Ihren letten Brief vorgelefen (er empfiehlt fich Ihnen fehr) und meinem Sohn dictire ich diesen Brief." - -

Emilie hatte in Leipzig noch einen andern Berehrer bei sich, einen Schotten, Macdonald. — "Ich wäre," schreibt Jean Paul 12. Jan. 1798 an Otto, "ganz glücklich mit ihr, wenn sie es nicht zu sehr durch mich werden

wollte." — Einen Monat darauf: "Ihre Seele ist die reinste, am wenigsten sinnliche, festeste weibliche, die ich je kannte, die aber eine egoistische Rälte der Menschenliebe hat und nichts fordert und liebt als — Vollendung. Sie schlug mir ein schönes, reiches, höchst moralisches Mädchen, H. in Zürich, zur Frau vor. Sie zeigte mir darauf Briefe von einem Professor in Bern, den sie nicht sowohl liebte als heirathen wollte, und vor dessen moralischer, edler, aber hppochondrischer Seele sie wie ein erhöhter Engel stand. An einem einfamen Abend las ich ihr das erste Capitel des Titan vor, und sie umarmte mich im Enthusiasmus. Ich sagte ihr, daß ich sie oft in 8 T. nicht sehen würde. Sie nahm das Schnupftuch vor die Augen voll Schmerz, und mir war, als fäh' ich ihre stechende, schneibende Bergangenheit gewaffnet wieder an ihrem Herzen vorüberziehn. Ich sah aber auch das Uebermaß ihrer Forderungen." — "Da sie von Weimar wiederkam, wollte sie ihr. der H. und mein Bermögen zusammenwerfen zu einem Landhaus, ich sollte die H. heirathen und sie wollte ewig bei uns bleiben. Dann fühlte sie die Widersprüche diefes feltenen Berhältnisses, die ich ihr zeigte. Ihre Seele hing an meiner, heißer als ich an ihrer. Sie bekann über einige meiner Erklärungen Blutspeien, Ohnmachten, fürchterliche Zustände: ich erlebte Scenen, die noch keine Feder gemalt. mal an einem Morgen — 14, Jan. — unter dem Machen einer Satire von Leibgeber ging mein Inneres auseinander: ich kam Abends und fagte ihr die Ehe zu. Sie will thun, was ich will, will mir das Landgut kaufen, wo ich will, am Neckar, am Ithein, in der Schweiz, im Boigtland. So lieben und achten wird mich keine mehr wie diese - und doch ist mein Schicksal noch nicht entschieden von - mir."

Es mußte doch endlich zur Erklärung kommen. 3. März: "Der Riß ist gethan, und auf einmal — aber wir stehn, obwohl mit zerschnittenem Bande, neben einander. Ich habe zwei fürchterliche Tage gehabt." "Ich sagte ihr," (an Otto) "daß ich keine Leidenschaft für sie hätte, und wir nicht zusammengehörten. Nun schließt sich ihr zerschnittenes Herz sanft wieder zu und blutet weniger. — Ich bin frei, frei, frei! und selig, geb' ihr aber was ich kann. — Doch käm' es sogar nach meinen Consessions nur auf meinen Willen an, mit ihr ein bürgerliches ewiges Band zu knüpsen." "Ach ich hätte eher den Knoten durchschneiden sollen, ich hätte dadurch tiesere und vergistete Schritte erspart. Wir leben in ungetrübter Freundschaft."

Emilie ging Mai 1798 mit Macdonald nach Schottland, um für Ossian zu sammeln; Ican Paul besuchte Reichardt in Halle und Gleim, der ihn bedeutend unterstützt hatte: "Wie hebt diesen Biedermann mein Herz über die ästhetischen Gautler in Weimar, Iena und Verlin, die für keine Seele eine haben!"
"Er hat das Feuer und die Blindheit eines Jünglings, ich lieb ihn unsäglich."

"Bu einer wichtigen Nachricht!" schreibt Jean Paul 28. Dec. 1798 an Otto aus Weimar, wo er sich seit zwei Monaten aufhielt. "Durch meinen bisherigen Nachsommer wehn die Leidenschaften. — Die Titanide ist seit einigen Wochen vom Lande zurück und — will mich heirathen. — Kurz nach einem Souper bei Herder (er füßte sie im Feuer, neben seiner Frau) sagte fie es mir geradezu. — D! ich sagte der hohen heißen Geele einige Tage darauf Rein, und da ich eine Größe, Gluth, Beredsamkeit hörte wie nie, fo bestand ich darauf, daß sie keinen Schritt für, wie ich keinen gegen ihre Sache thun wolle. Denn sie glaubt, ihre Berwandten würden alles thun. Ach! im März wäre alles vorbei, nämlich die Hochzeit. — Wild bin ich ordentlich. — Sonderbar setzt sich das Schicksal an meinen Schreibtisch und tunkt ein. Ich kann dir nicht sagen, mit welcher ernsten Berechnung auf meinen Titan das Geschick mich durch alle diese Feuerproben führt. Jest tann ich ihn machen." — 30. Dec.: "Ihre Berwandten begegnen mir mit schöner Liebe, und ich kann ruhig vor ihnen stehen, weil mein Rein eisern steht."

Hier einige Stellen aus Charlotten's Briefen: "Nenne mich nicht Titanide! Man fühlt wenig Mitleid, Liebe und Schmerz für das Kühne und Sonderbare. Schon bemerkst du die mächtigen Stürme der Seele, die an mein Wesen herannahen. Gebiete ihnen zu schweigen, und fasse jetzt auf ewig die liebende Seele! Ich bin zufrieden und nicht traurig, aber mein Geist schwebt immer auf der Höhe, wo er in bodenlose Abgründe oder in die lichten Sterne des neuen Lebens schaut." — "Von einem mächtigen Geist vernichtet zu werden, ist viel erhabner als die höchste Shre, Genuß und Fülle, so die Welt geben kann. O nimm mich auf, damit ich sterben kann, denn ich kann entsernt von dir nicht leben und nicht sterben! — Heiliger Gott, gieb deinem Unsterblichen alle die Seligkeit, die deine Erschaffenen entbehrten! Laß mich nur in seiner Nähe, daß ich sein Antlitz schaue! Laß mir den Schmerz, laß mir die Thränen um Ihn!" — "Kommen Sie, Sie müssen mich hören. Ich bin unveränderlich bis in den Tod! bis in den Tod! — —"

6. Jan. 1799 schreibt Jean Paul an den Freund: "Mit der Titanide habe ich jetzt Elhsium... Es giebt nichts Heiligeres und Erhabneres als ihre Liebe. Sie ist weniger sinnlich als irgend ein Mädchen, man halte nur ihre ästhetische Philosophie über die Unschuld der Sinnlichkeit nicht für die Reigung zur letztern. Tausendmal leichter als mit der Berlepsch geh' ich mit ihr durch alle Saiten der Seele, sie soll immer froher durch mich werden. Sie hat drei große Güter, und wird, wenn die Processe geendet sind, wie sie sagt, reicher als eine Herzogin. Im Frühling begleit' ich sie aus's schönste und habe alles."

27. Jan. 1799. "Schiller nähert sich sehr ber Kalb und sagte schon öfter zu ihr, wir müssen mit einander nach Paris. — Hier ist alles revolutionair fühn und Gattinnen gelten nichts. Wieland nimmt im Frühling, um aufzuleben, die Laroche in's Haus, und die Kalb stellte seiner Frau den Nutzen vor. — Hier sind Sitten im Spiel, die ich dir nur mündlich malen kann. So viel ist gewiß, eine geistigere und größere Nevolution als die politische, und ebenso mörderisch wie diese, schlägt im Herzen der Welt."

Einige Tage darauf: "Die Kalb hat an ihren Schwager geschrieben wegen der Trennung . . . Sie nahm, weil ihre Phantasie ihr nichts von der Unveränderlichkeit der Berlepsch giebt, ihre Resignation schon oft und heftig zurück. — Die glühenden Briefe werden dir einmal unbegreislich machen, wie ich mein Entsagen ohne Orkane wiederholen konnte. Müßt' ich ihr freilich einmal den Namen einer Geliebten ausgen, so thäte sich ein Fegeseuer auf. — Zuweilen ergrinum' ich über meine von allen meinen Verhältnissen ermorbete Vergangenheit. Uch welchen Samen zu einem Paradies trug ich im Herzen, und wie wenig ließen mir die Naubvögel. — Weine Seele ist trübe über das Leben und über mein leeres Herz; mein Auge ist trocken und mein Herz steif, ich liebe die Menschen, aber sie haben mir nie viel gegeben."

Charlotte: "Dich lese tiefer und wahrer im weiblichen Herzen, als Weister und Künstler es können. Ich bin ein sonderbares Wesen. Mit aller Freiheit, mitten in der Fülle des Lebens, mit aller Gewalt über mich selbst nach zerstörendem Schmerz, bin ich mir selbst werth, weil alles in meiner Seele ist, und der Zufall und die Lehre und Meinung Anderer mich nicht gebildet haben. Und dennoch sehne ich mich oft nach dem langen Schlas."
— "Wein Wunsch wird siegen — ich mag, ich kann das Leben ohne ihn nicht wollen. Ich kann und will mich nicht ändern, denn ich fürchte das Unglück und die Dede und die Trauer meines Lebens. Wir müssen mit einander leben und sterben, das sagt meine Vernunft, mein Verstand, mein Herz. Kein Ideal darf ausgegeben werden, oder die Seele vernichtet ihre Würde und ihr Selbst."

In denselben Tagen erhielt Jean Paul einen neuen Berehrungsbrief: "un coeur pénétré des charmes de la vertu, mais flêtri par la douleur, resserré par l'injustice des hommes, attristé par leurs petitesses" u. s. w. Auf Befragen enthülte sich die Briefstellerin als Frau Josephine v. Sys dow in Belgard in Hinterpommern. Eine geborene Französin, hatte sie Rousseau mit der Muttermilch eingesogen, und im 15. I. einen Better gesheirathet: aimable, spirituel, passionnément amoureux de moi. Sie ging mit ihm nach Berlin, wo ihm der König eine Anstellung gab. Aber kaum ein Jahr verheirathet, "j'éprouvai que l'amour le plus vif s'assaiblit; hélas!

j'avais tout sacrifié pour une chimère! je fis voeu de ne plus aimer." Run wird der Mann leidenschaftlich: "il prétendit être aimé par devoir et poussa jusqu'à la tyrannie les droits que je lui avais donné sur moi." Ein Officier aus einer benachbarten Garnison, 20 3. alt, verliebt sich; man widersteht 5 J., endlich hat der erste Mann "la générosité de consentir à notre separation," sie wird Fr. v. Sydow, 25 J. alt. Bis dahin hat sie geschriftstellert, jest giebt sie es auf; 10 3. leben sie einträchtig auf dem Lande, dann wird Hr. v. Sydow untren: "le joug du mariage lui a semblé insupportable, il a cherché des distractions et les a trouvé." Alle diese Geschichten legt sie dem verehrten Dichter zu Füßen: "j'épancherai mes peines dans votre sein, et du moins je ne mourrai pas, sans avoir connu un mortel digne de mes adorations." — Sie hat zur Bertrauten — ihre dwölfjährige Tochter. — "Ich kenne nun," schreibt Iean Paul 6. März an Jacobi, "das auflösende Leben bei genialen Weibern, die zugleich verwirren und zersetzen; nein ich will ein einfaches, stilleres Herz, damit meine Kindheit und das Leben bei meinen Eltern wiederkomme."

Nach der Aufführung von "Wallenstein's Tod", 20. April, schrieb Fr. v. Kalb dem alten Frennde einen begeisterten Brief; Schiller antwortete: "Charlottens Geist und Herz können sich nie verleugnen. Ein rein gefühltes Dichterwerk stellt jedes schöne Verhältniß wieder her, wenn auch die zusälligen Einslüsse einer beschränkten Wirklichkeit es zuweilen entstellen konnten. Ihr Schreiben bringt mir die ersten schönen Zeiten unserer Bekanntschaft zurück. Damals trugen Sie das Schicksal meines Geistes an Ihrem freundschaftlichen Herzen, und ehrten in mir ein unentwickeltes, noch mit dem Stoff unsicher kämpfendes Talent. Nicht durch das, was ich war, und was ich wirklich geleistet hatte, sondern durch das, was ich vielleicht noch werden und leisten konnte, war ich Ihrer werth. Ist mir jetzt gelungen, Ihren Antheil an mir zu rechtsertigen, so werde ich nie vergessen, wie viel ich davon jenem schönen und reinen Verhältniß schuldig bin."

Wenige Wochen darauf — sie war jetzt 38 3. — schreibt sie an Jean Paul, aus Kalbsried: "Du wirst mich immer lieben, und was sehlt mir dann zum höchsten Glück, als deine Gegenwart . . . Wir werden die Welt verlassen, in der wir uns nicht erkennen und lieben konnten. Du wirst die Geliebten deines Herzens zu dir rufen, und unter ihnen auch mich. Meine Liebe wird erscheinen dürsen, leicht, gefällig, innig und thätig, huldigend und belohnend. Du wirst mich nicht mehr verkennen, und darin liegt alles, was meine Seele verlangt . . . Du hast mir oft tiese Schmerzen gegeben! Dichter wie du, d. h. wie du allein bist, sehen, fassen, bilden, zeichnen und schaffen tief die Menschheit; aber die Wirklichkeit eines sesten, unzerstörlichen

liebenden Gemüths fassen sie nicht. Die Wirklichkeit darf ihre Begeisterung nicht erfüllen, sie sind zu stolz und zu muthlos. Ich verzage nicht an meinem Herzen, aber verstummen wird es wohl müssen und unbeseligt wird mein Geist das Leben verlassen."

"Ich kenne nichts Trivialeres, als die Borkellung unserer meisten Dichter über die Frauen. Einige spotten über ihr gemeines, mißbrauchtes und vertändeltes Leben, und glauben nicht, daß mit einer echten Geistesbildung auch die praktische Thätigkeit an Einsicht und Reinheit gewinnen, für Zweckmäßigkeit und richtige Würdigung der Dinge gebildet werden kann. — Das schwerste ist die Geduld. Und dieser ernsten, stummen, lieblosen und tödtenden Gewalt habe ich mein Leben lang dienen müssen." — "Das Testament der Mutter an die Tochter lautet ungefähr so: Ihr habt kein Recht an's Leben; keine Liebe giebt's für euch; ihr werdet verachtet oder genossen; ihr müßt lieben und einen Einzigen beglücken; aber ihr dürft weder Berstand noch Willen haben . . Die Unglückliche kann nie vergessen, daß sie ein Herz hat und daß sie lieben kann; kein Rausch, kein Rauch bringt sie um dies Bewußtsein des Höchsten, und die Liebe, von der die Männer hin und wies der singen, ist dem Weibe die ewigste Wahrheit." — —

"Mit dem Gürtel, mit dem Schleier reißt der schöne Wahn eutzwei! Die Leidenschaft flieht, die Liebe muß bleiben." — Das ist nicht ein gelegentslicher Einfall; Schiller sucht überall, wo er auf den Gegenstand kommt, die "Würde der Frauen" in den häuslichen Tugenden. "Der Mann muß hinaus in's seindliche Leben", die Frau hat für das Glück des Heerdes zu sorgen. Noch härter Kant und Fichte; ja auch Goethe und Jean Paul, so viel sie im Leben mit freien Weibern zu thun hatten, seiern im Roman als höchstes Resultat der Weisheit Schiller's Würde der Frauen. Nicht Mignon, Lydia, Linda, sondern Natalie, Therese, Idoine gewinnen den Preis.

Fr. Schlegel hatte in der "Diotinia" die freien Weiber Griechenlands, die Hetären verherrlicht, im Athenäum schreibt er: "sast alle Ehen sind nur Concubinate, Ehen an der linken Hand, oder vielniehr provisorische Versuche zu einer wirklichen Ehe." Wenn in der Ehe die Leidenschaft sich nicht steigert, wenn mit dem Gürtel, dem Schleier der schöne Wahn reißt, so ist es keine rechte Ehe, und sie muß gelöst werden.

"Der häusliche Mensch bildet sich nach der Heerde, wo er gefüttert wird; wenn er reif wird, so pflanzt er sich an und thut Verzicht auf den thörichten Wunsch, sich frei zu bewegen, bis er endlich versteinert. Der bürgerliche Mensch wird zur Maschine gezimmert und gedrechselt . . . Wie die Einzelnen, so die Wasse: sie nähren sich, heirathen, werden alt und hinterlassen Kinder, und so in's Unendliche fort. Das reine Leben um des Lebens willen ist der

eigentliche Quell der Gemeinheit." So beginnt ein "Sendschreiben" Fr. Schlegel's "an Dorothee", das in Dresden Aug. 1798 ausgearbeitet, Febr. 1799 im Athenäum erschien. Es sind ganz die Ideen Hölderlin's, die dem Berfasser doch unbekannt waren.

"Nicht die Bestimmung der Frauen, sondern ihre Natur und Lage ift häuslich. Auch die beste Che, die Mütterlichkeit selbst und die Familie tann sie gar leicht so fehr mit dem Bedürfniß, der Dekonomie und der Erde verstriden, daß sie ihres göttlichen Ursprungs nicht mehr eingedenkt bleiben. Wir sehen es ja täglich, wie felten ein weibliches Wesen es wagt, den Kopf aus dem großen Weltmeer der Vorurtheile und der Gemeinheit in die Höhe zu richten." "Die Lebensart der Frauen hat die Neigung, sie immer enger zu beschränken. Vornehm oder bürgerlich macht keinen Unterschied. follten die Frauen mit ganzer Seele nach dem Unendlichen und Heiligen streben, nichts so sorgfältig ausbilden, als die Fähigkeit dafür; und mit keiner Liebhaberei sollte es ihnen so ernst sein wie mit der Religion . . . Mann bedarf als Gegengewicht gegen seine Lage und Lebensart der Poesie; für die Frauen ist die Philosophie das nähere und unentbehrlichere Bedürf-Nur sanfte Männlichkeit, nur selbstständige Weiblichkeit ift die rechte, die wahre und schöne. Man soll den Charakter des Geschlechts keineswegs noch mehr übertreiben, sondern vielmehr durch starke Gegengewichte zu mildern suchen."

Wie Fr. Schlegel mit Dorothee Beit, so philosophirte Schleiers macher mit Henriette Herz. "Sie hat mich italienisch gelehrt, wir lesen den Shakespeare zusammen, beschäftigen uns mit Physik, dazwischen gehn wir spazieren und reden recht aus dem Innersten des Gemüths über die wichtigssten Dinge." "Bon Seiten unserer besten Freunde sind uns ein paar unangenehme Tage gekommen. Schlegel und die Beit haben Besorgnisse auszgedrütet, daß wir gegen sie kälter würden. Schlegel bekannte aufrichtig, er wäre eisersüchtig auf die Herz; er sei sast nur auf meinen Berstand und meine Philosophie eingeschränkt, und sie habe mein Gemüth. Eigentlich hatzten beide einige Besorgnis, daß ich mich über mich selbst täuschte, daß Leidensschaft des meiner Freundschaft zu Grunde liege, daß ich das früher oder später entdecken, und daß es mich unglücklich machen würde." Dann schlug Schlegel auch wohl eine "Quadratur des Cirkels" vor, und fragte im Athenäum, "was sich denn gegen eine Ehe en quatre einwenden lasse?"

Wenn es mit Dorothee und Schlegel zu laut wurde, hatten dann wiester Henriette und Schleiermacher zu sorgen und zu trösten. "Wie wir beide über alle Berhältnisse des menschlichen Lebens einig denken und fühlen, das habe ich auch bei dieser traurigen Gelegenheit mit Freude wahrgenommen.

K

Wenn ich je die Herz hätte heirathen können, ich glaube, das hätte eine capistale She werden müssen, es müßte denn sein, daß sie gar zu einträchtig gesworden wäre. Es macht mir oft ein trauriges Vergnügen zu denken, welche Menschen zusammen gepaßt haben würden, indem oft, wenn man drei oder vier Paar zusammen nimmt, recht gute Shen entstehen könnten, wenn sie tauschen dürften."

Da nun das nicht immer geht, wird der Mangel einer idealen Che durch die Hausfreundschaft ersetzt. Der Verkehr mit verheiratheten Frauen ist für den Psychologen viel interessanter, weil sie mehr erfahren haben; weil sie mehr des Beichtigers bedürfen; und schon die galanten Abbes fanden es bezuemer, ein Weib zu trösten als zu ernähren. Man zeigt sich dem Haussfreund, der etwas Neues bringt, geistig immer ausgeschmückt und empfänglich.

Die judischen Cirkel Berlins fingen an Aufmerksamkeit zu erregen. Gine vielgelesene Schrift sagte ihnen manches Schlimme nach, und Sad warnte Schleiermacher: der Ton, den man nach und nach in diesen Gesellschaften annehme, wurde ihm mit der Zeit Gleichgiltigkeit und Widerwillen gegen sein Umt geben. Seine herrnhutische Schwester über diese platonischen Berhältnisse zu beruhigen, arbeitete Schleiermacher 23. März 1799 einen Brief aus auf deffen esoterischen und exoterischen Gehalt er sich nicht wenig zu Gute that. "Du fürchtest die zarten und innigen Berhältnisse mit Personen des andern Geschlechts, und darin hast du freilich Recht; über mich zu wachen, ist mein beständiges Geschäft; ich gebe mir Rechenschaft über das Kleinste. — Ich gehöre zu Henriettens Existenz; etwas Leidenschaftliches wird zwischen uns nie tommen, da sind wir über die entscheidenden Proben hinweg . . . Es liegt sehr tief in meiner Natur, daß ich mich immer genauer an Frauen anschließen werte als an Männer; benn es ist so vieles in meinem Gemüth, was diese nur selten verstehn. Ich muß also, wenn ich nicht auf wahre Freundschaft verzichten will, auf diesem sonst so gefährlichen Standpunkt stehn bleiben. — Was aber den Schein betrifft, so habe ich darüber meine eignen Grundfäte: ich glaube, daß es meinem Stande geradezu obliegt, ihn zu verachten. Das ist ganz eigentlich Pflicht." — Diesen Punkt darf man nicht übersehn: die Romantiker haben die Sache nicht erfunden, sie haben es nur unternommen, sie in das System der Ethik aufzunehmen.

Zwei Jahre darauf — wo er freilich von einer andern Leidenschaft ergriffen war — erklärte Schleiermacher seiner Schwester noch einmal sein Berhältniß zu Henriette. "Sie hat nie eine Wirkung auf mich gemacht, die mich in der Ruhe des Gemüths hätte stören können. Wer sich auf den Ausdruck des Innern versteht, erkennt gleich in ihr ein leidenschaftsloses Wesen, und ihre kolossale königliche Figur ist so sehr das Gegentheil der meinigen, daß, wenn ich mir vorstellte, wir wären beide frei und liebten einander und heiratheten einander, ich immer von dieser Seite etwas Lächerliches und Abgeschmacktes darin finden würde, worüber ich mich nur sehr überwiegender Gründe wegen hinwegsetzen könnte." Dieser letzte Punkt ist wohl am meisten geeignet die Sache aufzuklären.

Während Schleiermacher in Potsdam die "Reden" ausarbeitete, schrieb Fr. Schlegel in Berlin die "Lucinde"; beide Bücher wurden April 1799 fertig. Man sieht es dem Büchlein nicht an, welchen Schweiß es gekostet hat; wie fünstlich das Durcheinander, das durchaus den Eindruck der Zufälligkeit macht, aus poetischen Absichten ausgeklügelt ist. Um in dieser Verwirrung den Faden zu finden, muß man mitten hineingreifen, nach den "Lehrjahren der Männlichkeit". Sie sind den "Bekenntnissen einer schönen Seele" nachgebildet. Fr. Schlegel hatte in seiner Kritik des Meister zum vollständigen System der Lebenskunst die Lehrjahre Lothario's vermißt; die Lucinde sollte diesen Mangel ergänzen. Eigentlich ist Lucinde nur eine Nebenfigur, der Held ist Es steckt in ihm neben Lothario viel Allwill, Woldemar und Lovell, Julius. ein wenig Victor-Horion; von Sternbald hat er die Künstlernatur: nur ist er nicht Maler von Profession, sondern nach Neigung, wie denn das Eigne diefer Lebensvirtuosen ift, an keine Lebensthätigkeit gebunden zu sein. tische Individuen sind stets Rentiers, welchen Borzug die wirklichen Romantiter schmerzlich vermiffen.

Julius' Jugendstreiche unterscheiden sich nicht wesentlich von andern; nur seine Stimmungen sind das Eigne. "Eine Liebe ohne Gegenstand brannte in Bei dem geringsten Anlag brachen die ihm und zerrüttete sein Inneres. Flammen der Leidenschaft aus; aber bald schien diese aus Stolz oder aus Eigensinn ihren Gegenstand selbst zu verschmähen, und wandte sich mit verdoppeltem Grimm zurück in sich und auf ihn, um da am Mark des Lebens zu zehren. Sein Geist war in einer beständigen Gährung; er erwartete in jedem Augenblick, es muffe ihm etwas Außerordentliches begegnen. Nichts würde befremdet haben, am wenigsten sein eigner Untergang. Ohne Geschäft und ohne Zweck trieb er sich umber wie einer, der mit Angst etwas sucht, woran fein ganzes Glück hängt. Alles konnte ihn reizen, nichts mochte ihm genügen. Daher kam es, daß ihm eine Ausschweifung nur so lange interessant war, bis er sie versucht hatte und näher kannte; er hatte ebensoviel Berachtung als Leichtsinn. Er konnte mit Besonnenheit schwelgen und sich in den Genuß gleichsam vertiefen; aber weder hier noch in den mancherlei Liebhabereien und Studien, auf die sich oft sein jugendlicher Enthusiasmus mit einer gefräßigen Wißbegier warf, fand er das hohe Glud, das sein Herz mit Ungestüm forderte . . . Es war ihm, als wolle er eine Welt umarmen und

könne nichts greifen. Und so verwilderte er mehr und mehr aus unbefriedigter Sehnsucht, ward sinnlich aus Berzweiflung am Geistigen, und war wirk lich mit einer Art von Treuherzigkeit unsittlich. Er sah wohl den Abgrund. vor sich, aber er hielt es nicht der Mühe werth, seinen Lauf zu mäßigen. Er wollte lieber gleich dem wilden Jäger den jähen Abhang rasch und muthig durch's Leben hinunterstürmen, als sich mit Borsicht langsam quälen . . . feiner Buniche stieg mit unermeglicher Schnelligkeit und fast ohne Zwischenraum von der ersten leisen Regung zur grenzenlosen Leidenschaft. rauschte sich in Bildern der Hoffnung und Erinnerung, und ließ sich absicht lich von seiner eignen Phantasie verführen, sein Geift ftrebte nicht die Zügel der Selbstherrschaft festzuhalten, sondern warf sie freiwillig weg, um sich mit Lust und Uebermuth in dies Chaos von innerem Leben zu stürzen . . . was er liebte und mit Liebe dachte, war abgerissen und einzeln. Sein ganzes Dasein war in seiner Phantasie eine Masse von Bruchstüden ohne Zusammenhang; jedes für sich eins und alles, und das andere, was in der Wirklichkeit daneben stand und damit verbunden war, für ihn gleichgiltig und so gut wie gar nicht vorhanden."

Die Beschreibung ist vortrefslich und man ist sehr begierig, was sich aus einer solchen Natur entwickeln wird. Aber hier erlahmt Schlegel's Kraft: sehr sein in der Reslexion und selbst in der Beobachtung, ist er unfähig, mit Festhalten des eigensten Kerns dem Werden einer Natur zu folgen, denn dazu gehört ein Dichter. Er bringt es nur zu Stimmungen, die gleichgiltig neben einander hergehn, und man kann zum Schluß von Julius wiederholen: sein ganzes Dasein war in seiner (des Dichters) Phantasie eine Masse von Bruchstücken ohne Zusammenhang.

"So lebte er eine Zeit in einem Wechsel von Schwermuth und Ausgelassenheit... Sein Geist siel in eine Agonie von hoffnungsloser Wehmuth, aus der er sich nur zu neuen Thorheiten ermannte... Er wählte unter den schönen Frauen seiner Bekanntschaft die, welche am freisten lebte und in der Gesellschaft glänzte. Er nahm sich vor, nach ihrer Liebe zu streben, und er erlaubte seinem Herzen, sich ganz zu überfüllen mit diesem Gegenstand. Was so wild und willfürlich begonnen wurde, konnte nicht gesund endigen ... Er sah, daß man ihn lächerlich sinde, und mußte sich gestehn, daß es ganz in der Ordnung sei. Darüber gerieth er etwas in Wuth... Das ward ihm immer klarer und kester, daß vollendete Narrheit und Dummheit im Großen das eigentliche Vorrecht der Männer sei, muthwillige Vosheit hingegen mit naiver Kälte und lachender Gesühllosigkeit eine angedorene Kunst der Frauen. Das war alles, was er sernte durch sein angestrengtes Bestreben nach Mensschenkenntnis. Im Einzelnen versehlte er immer auf eine scharssinnige Art

das Rechte, weil er überall tiefen Zusammenhang voraussetzte und gar keinen Sinn hatte für das Unbedeutende."

So verwirrte er sich immer tiefer in die Intriguen einer schlechten Besellschaft, und was ihm noch übrig blieb an Zeit und Kraft in dem Wirbel ber Berstreuungen, wandte er auf ein Mädchen, das er unter benen fand, die beinahe öffentlich sind. Was sie ihm interessant machte, war nicht allein ihre unerschöpfliche Mannigfaltigkeit in allen verführerischen Künsten der Sinnlichfeit . . . Im Stande der äußersten Berderbtheit zeigte sie eine Art von Charakter; sie war voll von Eigenheiten, und ihr Egoismus nicht im gemeinen Stil . . Sie achtete nichts und hatte Sinn für nichts als für Realität, und fand alle Poesie lächerlich . . . Sie freute sich sehr, wenn sie jemand, der dumm war, übervortheilt hatte: aber sie that es auf eine drollige, fast kindische Art, mit Witz und mehr aus Uebermuth . . . Bei den gewöhnlichen Männern litt und that sie, was sie schuldig zu sein glaubte; genau, mit Geschicklichkeit und Kunstsinn, aber ganz kalt. Gefiel ihr ein Mann, so schien fie eine ganz neue Person zu werden: sie gerieth dann in eine schöne bacchantische Wuth; wild, ausschweifend und unerfättlich vergaß sie beinahe der Runft und verfiel in eine hinreißende Anbetung der Männlichkeit." — Es steckt in dieser Lisette viel von Philine, viel von den Lacerten der venetianischen Spigramme, etwas Mignon, etwas Manon Lescaut; aber auch Eignes. ihr Julius, den sie auf ihre Art wirklich liebt, einmal hart begegnet, ersticht sie sich selbst. "Die Folge war, daß Julius ihr Andenken vergötterte. verglich ihre hohe Energie mit den nichtswürdigen Intriguen der Dame, die ihn verstrickt hatte, und sein Gefühl mußte laut entscheiden, daß jene sittlicher und weiblicher sei: denn diese Coquette gab nie eine kleine oder große Gunst ohne Nebenabsicht; und doch ward sie von aller Welt geachtet und bewundert. Darüber widerfette fich sein Verstand mit Beftigkeit allen falschen und allen wahren Meinungen, die man über die weibliche Tugend hat. Es ward Grundsatz bei ihm, die gesellschaftlichen Borurtheile, welche er bisher nur vernachlässigte, nun ausbrücklich zu verachten."

Vermuthlich in dieser Stimmung schrieb Julius die "Allegorie über die Frechheit". Deffentliche Meinung, Sittlichkeit, Tugend u. s. w. werden mit änßerster Verachtung behandelt, die Frechheit erscheint von großer und edler Vildung. Sine mächtige Stimme entscheidet: "die Zeit ist da, das innere Wesen der Gottheit kann offenbart und dargestellt werden, alle Mosterien dürssen sich enthüllen und die Furcht soll aushören. Weihe dich selbst ein und verkündige es, daß die Natur allein ehrwürdig und die Gesundheit allein liebenswürdig ist." An die Spitze des Buchs gestellt, ohne alle weitere Vorsbereitung, mußte diese Allegorie die Welt wohl verdutzen; eigentlich war es

so übel nicht gemeint; es wollte nichts Anderes sagen, als was Kotzebue so oft dem philanthropischen Publicum eingeschärft: die Welt urtheilt ungerecht, weil sie nur die Hülle sieht, nicht den Kern des Wesens.

Aus Berzweiflung ergiebt sich Julius dem Wit. "Das Gemeine reizte und unterhielt ihn, nicht aus liebenswürdiger Herablassung, sondern weil es nach seiner Ausicht närrisch und toll war. An sich selbst dachte er nicht, nur dann und wann überfiel ihn ein flares Gefühl, er werde plötlich zu Grunde Die Rene unterdrückte er durch Stolz, und die Gedanken des Selbstmords waren ihm schon in seiner frühesten jugendlichen Schwärmerei fo geläufig gewesen, daß sie den Reiz der Nenheit für ihn verloren hatten. verachtete die Welt und alles, und war stolz darauf." "Diese Krankheit heilte der Anblick einer Frau, die einzig war, und die seinen Geist zum erstenmal ganz und in der Mitte traf. Seine bisherigen Leidenschaften spielten nur auf der Oberfläche, jetzt ergriff ihn ein neues unbekanntes Gefühl, daß diefer Gegenstand allein der rechte, und dieser Eindruck ewig sei. Der erste Blick schon entschied, beim zweiten wußte er's und sagte sich's, daß es nun gekommen und wirklich da sei, was er so lange dunkel erwartet hatte." Sie gehört einem Andern und er entsagt. Aber "die Bergötterung seiner erhabenen Freundin wurde für feinen Beift ein fester Mittelpunkt und Boden einer neuen Welt; in diesem wirklichen Gut fühlte er den Werth des Lebens."

Wieder vergehn einige Jahre, wieder werden mehrere Verhältnisse geschildert, ziemlich ohne Physiognomie. "Bald aber vergaß er diese und andere ähuliche Rleinigkeiten, da er eine junge Künstlerin traf, welche das Schone gleich ihm leidenschaftlich verchrte . . . Lucinde trieb die Malerci nicht wie ein Gewerbe oder Kunst, sondern blos aus Lust und Liebe . . . Auch sie war von denen, die nicht in der gemeinen Welt leben, sondern in einer eignen selbstgedachten und felbstgebildeten. Auch sie hatte mit kühner Entschlossenheit alle Rücksichten und alle Bande zerrissen und lebte völlig frei und unabhängig . . . Ihm gestand sie nicht ohne Erschütterung, fie sei schon Mutter gewesen von einem ich onen Anaben . . . Bon einer Gottheit, bachte er, begehrt man nicht erst das, was man nur als llebergang und Mittel denkt, sondern man bekennt sogleich mit Offenheit und Zuversicht das Ziel aller Bunfche. auch er sie mit der unschuldigsten Unbefangenheit um alles, was man eine Geliebte bitten kann . . . Sie war nicht wenig überrascht . . . tonnte feinen Entschluß fassen, und überließ es den Umständen, die es so fügten, wie es gut war. Sie waren nur wenige Tage allein, als sie sich ihm auf ewig ergab . . . Die hinreißende Kraft und Wärme ihrer Umschließung war mehr als mädchenhaft; sie hatte einen Anhanch von Begeisterung und Tiefe, den nur eine Mutter haben kann . . . Er lernte das schöne Gluck

ehren, das er gefunden hatte. Aber weder im Tanmel der Rächte noch in der Freude der Tage wollte er es Liebe nennen: so sehr hatte er sich beredet, daß diese gar nicht für ihn sei und er nicht für sie!... Mehr als zwei Jahre waren vorüber. Nun ward Julius erst allmälig inne, wie groß seine Ungeschicklichkeit sei. Er hatte die Liebe und das Glück überall gesucht, wo sie nicht zu sinden waren, und nun, da er das Höchste besaß, hatte er nicht einmal gewagt, ihm den rechten Namen zu geben. Er erkannte nun wohl, daß die Liebe, die für die weibliche Seele ein untheilbares durchaus einsaches Gefühl sei, für den Mann nur ein Wechsel und eine Nischung von Leidenschaft, von Freundschaft und von Sinnlichkeit sein kann."

Das ist das Resultat. Bisher glaubt man sich in einer Reihe von Irrsahrten, die als Vildungsmittel verwandt werden sollen: nun sieht man sich mit Ueberraschung am Ziel, der Selbstbiograph verwandelt sich in einen Philossophen und Propheten, er verfündet ein neues Evangelium; sein Vortrag wird lehrhaft, doctrinär. Das Selbstgefühl, mit dem er den Leser in's Heiligsthum einführt, geht in's Ueberschwengliche, er spricht sich in Rührung und erstaunt vor sich selbst. "Ich schwärme, wie du siehst, nicht ohne Salbung; aber es geschieht auch nicht ohne göttlichen Verus. Was darf sich der nicht zutrauen, zu dem der Witz selbst durch eine Stimme vom geöffneten Himmel herab sprach: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe."

Worin besteht nun das neue Evangelium? — "Der Mensch ist von Natur eine ernsthafte Bestie. Man niuß diesem schändlichen Hang aus allen Kräften entgegenarbeiten. Dazu sind Zweideutigkeiten auch gut, nur sind fie so selten zweideutig, und wenn sie es nicht sind, so ist das platt. fertige Gespräche mussen zierlich und bescheiden sein; übrigens aber ruchlos genug." — Aber diese Regel der Conversation kann doch nicht das neue Evangelium sein. Und wenn der Dichter mit Behagen die kleine zweijährige Wilhelmine beschreibt, wie sie auf dem Ruden liegend mit den Beinchen in die Höhe gesticulirt, "unbekümmert um ihren Rock und um das Urtheil der Belt", und hinzusett: "D beneidenswürdige Freiheit von Vorurtheilen! wirf auch du sie von dir, liebe Freundin, alle die Reste von falscher Scham, wie ich oft die fatalen Kleider von dir riß, und in schöner Anarchie umherstreute!" - fo hätte fich Schlegel allenfalls felbst fagen können, daß ein Rind und eine Jungfrau zwei verschiedene Dinge sind. Auch das kann er kaum im Ernst meinen, daß es, weil nur eine Mutter mit Leidenschaft und Tiefe umarmen könne, absolut nothwendig sei, vor der Ghe ein Kind zu haben. — Einmal verspricht er eine "dithyrambische Phantasie über die schönste Situation": sie leistet nicht, mas die Ueberschrift verspricht, sie überschüttet den Leser mit dem

greulichsten Schwulst; dafür wird später eine dieser schönsten Situationen aus gemalt, leider höchst ledern; so etwas verstanden Wieland und Beinse beffere Man wird nur ermahnt, mährend des Genusses über den Genuß zu reflec tiren, und Julius als Maler beschreibt pedantisch die Drapirung der Bor hänge u. s. w. "Alle Mysterien des weiblichen und des männlichen Muthwillens schienen mich zu umschweben. Wit und Entzuden begannen ihremm Wechsel und waren der gemeinsame Puls unsers vereinten Lebens; wir umann armten uns mit ebensoviel Ausgelassenheit als Religion. Ich bat sehr, bum möchtest dich doch einmal der Wuth ganz hingeben, und ich flehte dich an, bum möchtest unersättlich sein. Dennoch lauschte ich mit fühler Besonnenheit" u. f. w-- Dergleichen Stellen gaben den größten Anstoß, mährend freilich das Publicum sich Wieland's Anzüglichkeiten ruhig gefallen ließ. Aber das Publicum hatte so uurecht nicht. Poetisch kann die Sinnlichkeit nur durch derben Humo= oder durch Gluth gerechtfertigt werden, die Kraft der vollen, eignen, individuellen Realität muß es gut machen, daß der Dichter sich in den Genug verfenkt, der als solcher außerhalb des Kreises der Dichtkunft fällt. Schlegel sich an seinen Doctrinen erhitzt, so bringt er es in der Ausführung bod nur zu Gemeinpläten; er tritt mit dem Anspruch eines Moralpredigers auf, freilich eines Fanatikers für die umgekehrte Weltordnung. Sein Compendinm der Lebenskunst geht nicht auf Harmonie aus, sondern auf excentris schett, unruhigen Genuß: und da ist weder seine Phantasie noch seine Erfahrung reich genug, etwas Neues zu bieten. Wenn das Buch bei Moralisten Austoß erregte, weil man es für Bekenntnisse hielt, muß der Aesthetiker es verwerfen, weil es keine sind. Es ift ein bloges Gedankending, ohne Fleisch und Blut, eine frostige Casuistik der Leidenschaft, eine Coquetterie mit frechen Ausdrücken, die nichts bedeuten; ein Gefühl der Ohnmacht, das sich dithyrambisch zu erhitzen sucht und sich dann an der Persissage erholt.

Das neue Evangelinm kündigt sich nur in Jean Paul'schen Excursen an, die mit Witzen anfangen und in Stimmungen verdusten. So ein "Ichul": "O Müßiggang! du bist die Lebensluft der Unschuld und der Begeisterung; dich athmen die Seligen! einziges Fragment von Gottähnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese blieb! . . Warum sind denn die Götter Götter, als weil sie mit Bewußtsein und Absicht nichts thun, weil sie das verstehn und Meister darin sind? . . . Be schöner das Klima ist, je passiver ist man. Nur die im Orient verstehn zu liegen; wo hat sich aber der Geist zarter und süßer gebildet als in Indien? Unter allen Himmelsstrichen ist es das Recht des Müßiggangs, was Vornehme und Gemeine unterscheidet. In der That sollte man das Studium des Müßiggangs nicht so sträslich vernachstälssigen, sondern es zur Kunst und Wissenschaft, ja zur Religion bilden!" u. s. w.

— "Nur in der Sehnsucht sinden wir die Nuhe. Ja Ruhe ist nur das, wenn unser Geist durch nichts gestört wird sich zu sehnen. . Nur in der Ruhe der Nacht glüht und glänzt die Sehnsucht und die Liebe hell. . Laß ruhn in Nacht, reiß nicht an's Licht, was in des Herzens stiller Tiefe heilig blüht. . . Doch endlich wird des Tages eitles Blenden sinken und erlöschen, und eine große Liebesnacht sich ewig ruhig fühlen." — Dasselbe hat Novalis in den "Hymnen" kräftiger und melodischer gesagt.

Neußerst wunderlich sieht es aus, wenn der Doctrinar in den "Tändeleien der Phantasie" mit der gezierten Frivolität eines gebornen Pedanten für die Freiheit schwärmt: "Durch die schweren lauten Unstalten zum Leben wird das zarte Götterkind Leben selbst verdrängt und erstickt. . . Absichten haben, nach Absichten handeln und Absichten mit Absichten zu neuer Absicht fünstlich verweben, diese Unart ist so tief in die närrische Natur des gottähnlichen Menschen eingewurzelt, daß er sich's nun ordentlich zur Absicht machen muß, wenn er sich einmal ohne Absicht auf dem innern Strom ewig fließender Bilder und Gefühle frei bewegen will." — Und so in den spätern kleinen Liebesgedichten, die zur Fortsetzung der Lucinde bestimmt waren: "Beim Wein erkenn' ich nun des Leichtsinns Pflichten, die mir vor allen immer heilig waren; so werd' ich froh begrußen die Gefahren, im sugen Rausch die ganze Welt vernichten" u. s. w. Das sagt Er; Sie erwidert: "Laß froh beim Kuß uns ew'ge Untreu schwören, wo Reize locken, kindlich sie versuchen, des Seelchens Wünsche sorgsam zu erhören, im schönen Wechsel leichte Freuden suchen; und will der schwere Ernst im Spiele stören, das lange matte Einerlei verfluchen. So werden wir denn frei und freier leben, bis göttlich leicht wir in ben Lüften schweben."

Das ist also die rechte Ehe, "der Trene Fesseln entnommen!" — Aber so unterhalten sich die Leutchen nur in den Stanzen; im Roman erfolgt ein andrer, überraschender Ausgang.

Lucinde hat wieder ein Kind; Julius schreibt ihr: "Ich wäre an Kunst und Tugend verzweiselt, hätte ich nicht beide in dir gesehn und vergöttert, holdselige Madonna! — Weißt du noch, wie ich dir schrieb, keine Erinnerung könne dich mir entweihen, du seist ewig rein wie die heilige Jungkrau von unbesteckter Empfängniß, und nichts sehle dir zur Madonna wie das Kind! — Nun hast du es." — (Daß sie schon früher eins gehabt, hat er vergessen!) — "Es ist mir klar geworden, daß ich dich vergöttere." — Aber nebenbei kommt er auf einen neuen Gedanken: "überhaupt schien es vorher bestimmt, daß jede Begebenheit seines Lebens ihn durch ein sonderbares Ende überraschen sollte." Er ermahnt sie nämlich: "denke, daß eine neue Ordnung der Dinge für dich beginnt. Bisher hieß ich deinen Leichtsinn schön, weil er

an der Zeit war. Ich fand es weiblich, wenn du mit dem Glück scherzen und alle Rücksichten zerreißen und ganze Massen deines Lebens oder deiner Umgebung vernichten könntest. Run ist aber etwas da, worauf du immer Rücksicht nehmen, worauf du alles beziehen wirst. Nun mußt du dich allmälig zur Dekonomie bilden, versteht sich im allegorischen Sinn."
— So ist es denn auch diesem Lehrbuch gegangen wie dem Meister: die freie Poesie verstrickt sich in das Evangelium der Dekonomie. Das Pärchen bildet sich seine Gesellschaft etwas in der Art des Ardinghello, aber sucht doch den Raum dassür innerhalb der bürgerlichen Sphäre. Der Wildsang hat sich bie Hörner abgelausen und wird ein nützlicher Philister.

Das Buch wurde verhängnisvoll für den Verfasser wie für seine Freunde. Die meisten, namentlich A. W. Schlegel, waren erst sehr ungehalten, aber als nun die Angrisse begannen, mochten sie den Freund nicht im Stich lassen, und es wurde Pflicht, die Lucinde für ein hochsittliches Buch auszugeben.

"Was Lucinde betrifft —!" schreibt Dorothea 8. April an Schleiermacher. "Oft wird mir heiß und wieder kalt um's Herz, daß das Innerste so herausgewendet werden soll — was mir so heimlich war, so heilig, jest allen Neugierigen, allen Hassern preisgegeben. Umsonst sucht er mich durch den Gedanken zu stärken, daß Sie noch kühner wären als er. Ach es ist nicht die Kühnheit, die mich erschreckt. Die Natur seiert auch die Anbetung des Höchsten in offnen Tempelu und durch die ganze Welt — aber die Liebe? — Ich denke aber wieder, alle diese Schmerzen werden vergehn mit meinem Leben, und das Leben auch mit; und was vergeht, sollte man nicht so hoch achten, daß man ein Werk darum unterließe, das ewig sein wird."

Schleiermacher an Henriette, 10. April: "Bei meinen "Reden" kann man sich nur wundern, wie man so etwas der Welt sagen mag; bei der Lucinde vielleicht auch, wie man so etwas seinen Freunden sagen mag, für die es einen viel individuellern Sinn hat als für die Welt. Ich sage viel-leicht, weil ich doch eigentlich keine rechte Idee von der Lucinde habe." — Einige Zeit darauf: "Wie ich mit Friedrich stehe, weiß ich eigentlich nicht; es drückt mich gewaltig. Ich weiß nicht, ob er ein solches heruntergebrachtes Verhältnis leiden kann, ich kann es nicht, und werde mir nächstens das Herzfassen, mit ihm zu reden. — Sein gänzliches Nichtverstehen unsers Verschältnissis geht aus mehreren Stellen in der Lucinde klar hervor; aber er versteht auch mein Verhältniß zu ihm nicht, und deutet meine ehrerbietige Schonung nicht recht." — Als er sich gegen ihn aussprach, erwiderte Fr Schlegel: "Du hast mir das Licht, das ich wünschte, auf eine so unfreundliche Weise gegeben, daß ich es nicht wieder verlangen will. Ich kann nun einmal nicht vorsichtig reden, und wenn nur eine Wöglichkeit bleibt, meine Rede

in einem gemeinen Sinn zu deuten, so ergreifst du sie unsehlbar. Die Gestühllosigkeit, mit der du es thust, erinnert mich an die Art, wie du überhaupt meine Freundschaft mißhandelt hast, und diese Erinnerung möchte ich nicht gern wieder anregen. Da es aber doch geschehen ist, so ergreise ich die Geslegenheit, dir das Lebewohl zu sagen, was mir seit Monaten auf den Lippen schwebt. Es wäre gut, wenn du etwas dabei fühltest, denn es könnte dich veranlassen, einmal eine Ausnahme von deiner Exegese zu machen, und es allensalls, wenn es dein Verstand zuläßt, als Hypothese zu denken, daß du mich vielleicht von Ansang bis zu Ende nicht verstanden hast." — Auch nach weiterer Explication: "Für jetzt ist unauslösliches Wisgeschief da, und darum ist's besser, wir schweigen, d. h. wir schieben das Neden aus."

"Ich habe mir," schreibt Schiller 19. Juli "burch Schlegel's Lucinde den Kopf so taumelig gemacht, daß es mir noch nachgeht. Das Broduct charafterifirt seinen Mann, wie alles Darstellende, besser als alles, was er sonst von sich gegeben, nur daß es ihn mehr in's Fratenhafte malt. Auch hier ist das ewig Formlose und Fragmentarische, und eine höchst seltsame Baarung des Rabulistischen mit dem Charakteristischen. Da er fühlt, wie schlecht er im Poetischen fortkommt, so hat er sich ein Ideal seiner selbst aus der Liebe und dem Witz zusammengesetzt. Er bildet sich ein, eine heiße, unendliche Liebesfähigkeit mit einem entsetzlichen Witz zu vereinigen, und nachdem er sich so constituirt hat, erlaubt er sich alles. Das Werk ist übrigens nicht ganz durchzulesen, weil einem das hohle Geschwätz gar zu übel macht. den Rodomontaden von Griechheit, und nach der Zeit, die Schlegel auf das Studium derfelben gewendet, hätte ich gehofft, doch ein klein wenig an die Simplicität und Naivetät der Alten erinnert zu werden; aber diese Schrift ift der Gipfel moderner Unform und Unnatur, man glaubt ein Gemengsel aus Woldemar, aus Sternbald und aus einem frechen französischen Roman zu lefen."

In Berlin siel der Funke der Lucinde wie in ein offenes Pulversaß. Der ganze Kreis der Rahel gerieth in Aufregung und begann für Depravation zu schwärmen. Darunter Graf Tilly, ein wirklicher Don Juan in der verwegendsten Bedeutung, der Architekt Genelli, 36 J. alt, Major Gualztieri, beides arge Paradozenjäger: den erstern hat Tieck im Eulenböck copirt. Burgsdorf und Brindmann verkündeten das neue Evangelium in Paris, wo sie mit Humboldts zusammen lebten; Rahel hatte ihnen den Auftrag gegeben, sie als innigste Anbeterin der Fr. v. Stael zu empfehlen, deren Buch de l'influence des passions erschienen war: "sie soll mich nicht verachten, weil ich ein Frauenzimmer bin!" — Ihr treuloser Geliebter war in Wien, wohin März 1799 auch Dorotheens Schwester, Henriette Mendelssohn und Fries

derike Unzelmann abgingen. — "Die ganze Scala meiner Seele," schreibt Rahel an Veit, "giebt reine Töne an, obgleich man schredlich mit den Saiten umgegangen ist. Glauben Sie, schrecklich! sogar zum Erzählen schrecklich. Man ist entweder dem Wahnwitz oder dem Tod oder der Genesung ausgessetzt; mir sind die beiden ersten nicht widersahren . . . Ich din besser, kann ich auch nicht sagen; ich din jenseits, möcht ich sagen. Verstehen Sie? Vom Schicksal beschimpst, aber nicht mehr beschimpsbar. Unglück ist Schimps vom Schicksal. Ich din wie ich war, und nie, nie! sollen Sie mich verändert sinden; und sinden Sie mich im Tollhause, eine papierne Krone auf dem Haupt, erschrecken Sie nicht! Sie sinden die Freundin wieder. — Ietzt weiß ich erst wahr zu sein! und das ist noch gar nichts gegen die Idee, die ich davon habe. Das quält mich oft, es gehört Geschicksichkeit, Verstand dazu, wahr zu sein. — Nur die Galeerenstlaven kennen sich. Goethe und das Leben ist mir noch immer eins; ich arbeite nich in beide hinein."

An Brindmann, 9. März: "Es geht mir schlecht! — Rasend werde ich nicht, und umbringen thu' ich mich auch nicht, aber ich sterbe aus langueur. Heirathen sagen Sie. Ich kann nicht heirathen, denn ich kann nicht lügen. Sonst thät' ich's jetzt. Ich würde mir zum Lebensplan machen, einen Mann glücklich zu machen, der mich aus all seinen Kräften liebt. Aber ich kann mir keine Neußerungen der Liebe für ihn abgewinnen: und es geht also nicht. Er ist ein braver, gescheidter Mann, ohne Borurtheile — aber meine sehlen ihm. Ich wäre fremd bei ihm, und er heimisch bei mir. Das ängstigt und schmerzt mich auch, ich hätte ihn nicht heimisch sollen werden lassen. — Noch auf eine Manier kann ich heirathen: wenn ich dem Menschen sast gleichgiltig bin, und er alle seine Freiheit behält, und mir seine Person gefällt. Borurtheile muß er schon einmal nicht haben, sonst halt' ich's nicht aus. "

Im Tagebuch: "Was ich nicht bekommen habe, kann ich vergessen; was mir aber geschehn ist, kann ich nicht vergessen; behüt' Gott jeden, dies zu verstehn." — "Tes wirklichen Unglücks schämt man sich. Und man kann es eigentlich daran erkennen." — "Was die Wenschen so unnatürlich, und eigentlich recht menschlich unglücklich macht, ist, daß man sich nicht entschließen mag, nicht glücklich zu sein; sind wir aber einmal bis dahin gehetzt, so tritt plötzlich das Alter ein. Unser Bestreben ist nicht mehr nach dem Unendlichen, wir theilen das Leben, und nehmen, wie man zu sagen pslegt, den Augenblick mit. Thränen, Glanz und Wuth haben ein Ende; wir werden starr, freundlich, und haben Falten. — Das Alter kommt plötzlich, und nicht nach und nach, wie man denkt; wie jedes Erkenntniß."

Rahel war eine glühende Natur, bei ihrem enormen Berstand übersieht man das leicht. Es ist nützlich, die Schönseligkeit auch in einem kalten Herzen

Die königsberger Dame, an welche Gent von Berlin aus feit zu studiren. 1786 glühende Briefe schrieb, ist schon erwähnt: Frau Elisabeth Graun, geb. Fischer, gleichalterig mit Fr. v. Kalb. Ihr späterer Gemahl v. Stägemann, 2. 3. jünger ale fie, erzählt in seinen "Erinnerungen": "Eine junge Frau in der Blüthe einer anerkannten Schönheit, ging sie wie die Dame von Fapel ftreng und still an der Schaar ihrer Berehrer vorüber, wenn sie auch, wie jene, mit zartem Sinn eines schönen Liedes sich freuen mochte. Der Gindruck des ersten Herzschlages (1785) milderte sich in der nächsten Zeit, da ich bei meinem Eintritt in den Staatsdienst nicht Muße hatte, einer Leidenschaft nachzuhangen, die dennoch Anfang 1786 in vollen Flammen stand. Erst im folgenden Jahr wagte ich an sie zu dichten; gleichzeitig ward ihr Mann nach Berlin versetzt, ließ sie aber mit den Kindern in Königsberg zurud, um zuvor seinen Haushalt zu ordnen. Elisabeth fing nun (26 3. alt) ein Stilleben an, worin sie sich, nächst der Sorge für die Erziehung der Kinder, ihrer Neigung zur Kunft, zur Musik, Malerei und Literatur mit Bequemlichkeit überließ. Dies unfreiwillige Stillleben währte, von keiner Seite in folder Dauer geahnt, fast 8 3." — Aus Gent' Briefen eine Probe, Dec. 1793. "Es gab einst eine furchtbare Berabredung unter uns, die meine Berdammniß, meine unwiederbringliche Berdammniß entschied, wenn ich in einem Termin, den ich längst gar weit überschritten habe, Ihrer zu vergeffen scheinen follte . . . Es war eine Zeit, wo unsere Herzen sich verstanden, eine Zeit, wo Sie in meinem Umgaug fanden, was Ihnen rund um Sie her verfagt war, und wo ich mein Dasein nur achtete, weil ich es wagen durfte, Sie grenzenlos zu lieben . . . Sie wissen, daß wir tausendmal, wenn wir unsere Berhältniffe berechneten, dem unerbittlichen Schickfal vorhielten, daß es uns nicht für einander geschaffen habe . . . Nach einem Stillschweigen von 2 3. Klingt es fast wahnsinnig, was ich Ihnen sagen werde, aber ich sage es doch: wenn Sie meine Stelle in Ihnen irgend einem andern vergeben hätten, es wäre eine unaussprechliche Ungerechtigkeit gewesen . . . Graun war Ihrer Ich mag sein Ankläger nicht sein. Es giebt weniger Uebel, es giebt auch weniger Fehler als man denkt. Sie nicht zu achten, ist ein ungeheurer, weil er in die Mitte trifft, unleugbarer die Sünde im Menschen vorausfett, als taufend einzelne Bergehungen, die den edelsten Charafter beflecken können." Sie antwortet "mit gerührtester Freude". — 1795 folgte sie ihrem Mann nach Berlin. "Gine höhere Hand," fahrt Stägemann fort, "fügte es hier anders als sie dachte. Bei der entschiedensten Abneigung gegen eine Trennung ihrer Che, auf deren Glück sie früh verzichtet hatte, sah sie sich dennoch bald nach ihrer Ankunft zu diesem Schritt unausweichlich gezwungen. Sie hatte, wie sie mir schrieb, uur zwischen Wahnfinn ober Tod zu mählen. Samidt, d. Lit.-Gefc. 5. Aufl. 2. Bd.

1

L

Sobald ihr Entschluß ausgeführt war, kehrte sie nach Königsberg zurück, und Sept. 1796 erhielt ich ihre Hand, die sie mir bereits in Berlin zugesagt hatte."

Sie fühlte 1799 das Bedürfniß, ihre Reminiscenzen und Stimmungen zu einem Roman zu verweben. "Ich suchte Wahrheit und Dichtung zu versschmelzen, und fand eine sonderbare Befriedigung darin, über meine Gefühle mich aussprechen zu können, ohne von mir selbst zu reden."

"Ich ward frühe vor dem Egoismus der Männer gewarnt, ihre Andertung konnte mir kein Vertrauen, ihre Bemühungen keine Liebe einflößen; den noch schlossen sie sich mir an, und ich konnte mich dem Antheil und Einfluß, den sie auf mein Leben hatten, nicht entziehn." "Ich ward Sattin und Mutter, aber die Thätigkeit in einem idealischen Wirkungskreis blieb immer noch Bedürfniß für meinen Seist, der zwischen seiner selbstgeschaffnen Welt und den Forderungen, die nun in der Wirklichkeit von allen Seiten auf ihn eindrangen, eine Art von Vergleich zu stiften hoffte."

Schon der Bräutigam erscheint, obgleich brav und rechtschaffen, als eine prosaische Natur. "Selbst wenn er der Gegenstand nicht wäre," tröstet die verständige Meta, "der von Seiten des Herzens dich befriedigte, glaubst du nicht, daß dir das Berdienst vorbehalten sein könne, etwas von dem Reichthum beiner Empfindung auf ihn zu übertragen? . . . Du wirst finden, daß die Männer gewöhnlich nur bei sogenannten reellen Anlässen an unsern Bekümmernissen Theil nehmen; von den stillen Leiden, benen uns unser zarterer Sinn, unsere Phantasie aussetzt, nehmen sie meist gar keine Notiz . . . fühlt deine Zurückaltung und Kälte, diese giebt ihm bei aller Liebe einen Depit gegen dich, und diesen aufzuheben giebt es nur ein Mittel: jene Kälte, wenn auch mit einiger Anstrengung, zu überwinden ober zu versteden." —! — Nebenbei ift zu bemerken, daß die Anbeter sich ziemlich viel herausnehmen. Elisabeth ift unordentlich und läßt sich in der Sorge für ihren Mann selbst von andern Frauen beschämen. Einmal gesteht sie doch: "Ich bin weit entfernt, mich davon freizusprechen, daß nicht auch in mir selbst der Grund des Migmuths liege, der mich drückt. Ich bin zu wenig Herr meiner Empfindungen und jedes augenblicklichen Eindrucks; man hat vielleicht meine Fehler zu sehr geschont." — Sie ist in der That so wenig Herr darüber, daß sie einem fremden Mann Gelegenheit giebt, ihr unter Bandebruck zuzurufen: "Theure Frau, Sie sind nicht glücklich!" — Dieser Borfall giebt benn doch der verständigen Meta zu der Bemerkung Gelegenheit: "Ueberhaupt fürchte ich nur zu fehr, daß bei dem Beifall, den deine Gestalt, dein ganzes Benehmen finden, du leicht die Theilnahme irgend eines Freundes gewinnen könnest, der deinen Zustand verschlimmert, indem er ihn zu verbessern denkt."

"Mich dünkt, du wirst eine gewaltige Sophistin, meine Elisabeth! Gewiß bist du immer zuerst getäuscht, ehe du andere täuschest."

Endlich stirbt der Mann plötzlich, am Schlagsluß; Elisabeth, herbeigerufen, steht an der Leiche und hebt die Augen zum Himmel. "D wie wohl thut es mir jetzt, sagte sie, indem sie auf ihn niedersah, immer sanst gegen dich gewesen zu sein. Wenn er nicht immer gut gegen mich war, suhr sie sort, indem sie sich gegen uns wendete, so war es ja mehr die Schuld seiner Exänklichkeit als eines bösen Willens; er hat mich gewiß nie absichtlich gestränkt." — Möchte man vor dieser Heiligen nicht gleich anbetend niederfallen? Und es geschieht in der That! —

"Wie der Stlave, der seiner Ketten entledigt", kehrt sie jetz zu ihren seichern Beschäftigungen zurüd; sie nimmt von den verschiedensten Seiten Huldingen an, prüft und erwägt. Ein gewisser Gerson, der Hingebendste unter den Andetern, wird vorgezogen; aber auch ihn behandelt Elisabeth zweisdeutig. "Du hättest ihm," schreibt Meta, "die Eisersucht gegen einen andern dillig ersparen sollen. O meine Elisabeth, kannst auch du dich ganz von dem Tadel deines eignen Herzens freisprechen?" Der Bruch erfolgt, aber noch nach demselben schreibt Gerson an Elisabeth: "Werden Sie etwa je in eine Lage geworfen, in der Sie einen Freund brauchen, der Leben, Glück und Ruhe für Sie auszuopfern im Stande sein muß, so vergessen Sie nicht, daß ich, so lange meine unsterbliche Seele dauert, Sie höher schätze als Ehre, Glück und Leben." — Wehr als die Ehre! Das ist der Rechte.

5.

## Ballenstein.

Während die jüngeren Idealisten auf der Bahn, welche Schiller gewiesen, blindlings weiter eilten, kehrte Schiller zu der ursprünglichen Weise seines Schaffens zurück. In demselben Monat, in welchem Lucinde und die Reden über die Religion erschienen, ging "Wallensteins Tod" über die Bretter.

Wäre Schiller vor 10 J. dem Ruf Schröder's gefolgt, so wäre Deutschland wahrscheinlich um eine Reihe glänzender Theaterstücke reicher. Schon seine Jugenddramen zeigen den großen Stil des Tragischen: mit Ge-

walt der Leidenschaft und Verwegenheit in den Motiven paart sich die Kraft, auch von dem Unerhörtesten ein deutliches Bild zu schaffen; ein Seschick, die Massen in Bewegung zu setzen, wie es noch kein deutscher Dichter gehabt. Seine Fehler hängen mit seiner Größe eng zusammen. Seine Stücke waren durchaus auf den Effect berechnet; die Wahrheit des Lebens zu sinden, stand ihm erst in zweiter Linie; seine Charakterschilderung war weder durch reiche Ersahrung getragen, noch durch Gewissenhaftigkeit ausgezeichnet; bei der Auswahl seiner Motive kam es ihm nur auf die Stärke an, er vermied selbst das Rohste nicht, und ersetzte den mangelnden Idealismus durch lyrische Ergüsse, die weder den sittlichen Inhalt der Handlung noch die Individualität, aus der sie hervorgehn sollten, getreu wiedergaben. Hätte er bereits einen ausgesschriebenen dramatischen Stil vorgefunden, er wäre bei der Schnelligkeit seiner Entwürse ein deutscher Calberon geworden.

Sedurfniß, einen neuen Stil zu schaffen, auf die Nothwendigkeit eigner harmonischer Ausbildung wies. Hatte er es schon in Dresden dunkel geahnt, so zeigte ihm die Aufnahme in Weimar unwiderleglich, daß nur eine große Revolution in seinem Innern ihn auf die Höhe der bereits feststehenden deutschen Bildung schwingen könne. Mit einem Ernst, der an sich schon Berehrung verdient, arbeitete er nun an seiner Bildung, ohne irgend wie zu fragen, ob diese ihm für seine nächsten Zwecke förderlich wäre, ja auf die Gefahr hin, sie darüber ganz aufgeben zu müssen.

Seine Hauptbildungsmittel waren Philosophie, Antike und Geschichte. Die erste entfremdete ihn dem Dramatischen auch dadurch, daß sie ihn an Reslexion gewöhnte, ihm den Ausdruck unmittelbarer Empfindung erschwerte. Die blinde Berehrung der Antike hatte auf seine dramatische Kunst einen entschiedenen, aber keineswegs überwiegend günstigen Einfluß. Er war bisher auf dem Wege Shakespeare's geblieben, diesen verließ er nun und bildete sich das Ideal einer Kunstform, die seinem eigentlichen Talent, das in's Breite und Große ging, ganz unangemessen war. Wenn er fortsuhr gegen die Franzosen zu eisern, so verstand er die Einheit der Handlung, die er im Dedipus bewunderte, doch nicht wesentlich anders als die Franzosen. Die Freiheit, mit der Shakespeare über Zeit und Raum wegspringt, schien ihm untünstlerisch, und er bemühte sich, den Schein einer ununterbrochenen Successsson auf der Bühne herzustellen.

Den Griechen kommt es weniger darauf an, die Individualität zu zeichenen, welche handelt und leidet, als das Handeln und Leiden selbst. Es kommt ihnen weniger darauf an, das Handeln und Leiden als nothwendige Folge des innern Kerns zu entwickeln, als zu zeigen, wie dieser Kern im Handeln

und Leiden sich ausnimmt. Der Inhalt ihrer Tragödien ist das Schäckfal, dem die Individuen, sie seien wie sie wollen, als Schauspiel dienen; das Substantielle, Bleibende, Sittliche wird in den Chor gelegt. Für Schiller war dieses Ideal um so gefährlicher, da es ihn in zwei seiner Schwächen bestärkte: es mit dem Charakteristren nicht genau zu nehmen, und die ideale Empfindung der wirklichen gegenüberzustellen. Seine weitere Entwickelung zeigt ein beständiges Schwanken zwischen dem Ideal der Antike und dem in ihm wohnenden stark ausgeprägten modernen Geist, der nicht wie jener auf's Symbolische, sondern auf's Geschichtliche ausgeht.

Seine Studien gewannen eine bestimmte Färbung durch die Freundschaft mit Goethe. Abgesehn von dem menschlich Schönen dieser Freundschaft liegt das Hauptverdienst Goethe's um die Entwickelung seines Freundes darin, daß er ihn stofflich bereicherte. Goethe hatte ein reiches Leben, eine umfassende Erfahrung hinter sich, er verfügte über ein glänzendes, fast allseitiges Wissen; Schiller hatte wenig erfahren und im Ganzen auch wenig gelernt. Aber er war ein ansgezeichneter Hörer, und das Gespräch war die Lieblingsform, in der er sich fortbildete. Die Art, wie er Goethe mit seinem Gemüth und seinem Lebensinhalt gewissermaßen als Abdruck ber Antike zu erfassen und zu construiren strebte, hat nicht nur auf sein eignes Gemuth heilsam gewirkt, sondern ihm Gebiete zugänglich gemacht, die sich ihm sonst nicht leicht erschlossen Charaktere freilich sindet man auf diesem Wege nicht, wohl aber das Berständniß für fremde Lebensanschauungen; und wenn ihm Goethe in seinen äfthetischen Auffätzen als Basis für das Bild des Genius dient, so dient seine realistische Lebensauffassung ihm zugleich als Schema für die Lebensauffassung seines ersten dramatischen Helden: sowie er seinen Wallenstein mit objectiver Ruhe die Welt betrachten läßt, so glaubte er, daß Goethe die Welt betrachte.

Für die dramatische Technik konnte er von Goethe nichts lernen: es ist auffallend, wie wenig unser größter Dichter selbst darin zu Hause war; seine eignen Werke, seine Leitung des Theaters, seine Kritiken, enthalten in dieser Beziehung fast eine ununterbrochene Kette von Mißgriffen, und im Wallenstein, dessen Entstehung wir sast in allen Stadien verfolgen können, zeigt sich augenscheinlich, daß Goethe nicht blos unterließ, ihn vor entschiedenen Fehlern zu warnen, sondern ihn zuweilen darin bestärkte. Wenn trothem Schiller sich auch in dieser Beziehung dankbar aussprach, so war das nicht blos Folge seiner Liebe und Berehrung im Allgemeinen, sondern das dunkle Gefühl, was er dem Egmont verdanke: in dramatischer Beziehung freilich nichts, wohl aber in der Kunst, geschichtliches Leben zu verstehn und wiederzugeben. Dazu kamen nun seine historischen Arbeiten, die niederländische Resbellion, der dreißigjährige Krieg: wenn sie die Wissenschaft nicht wesentlich

bereicherten, so gaben sie dem poetischen Ideal, das ihm schon bei seinen erstemmen Arbeiten vorschwebte, das er im Don Carlos, wenn auch in höchst unvollkommner Bildung, durchzuführen versucht hatte, die reale Basis.

Einmal hatte sich Schiller im bürgerlichen Drama versucht, doch lag der — Gegenstand zu sehr außerhalb des Kreises seiner Neigungen, als daß er — dabei hätte bleiben können. Ohnehin führte ihn seine Lebensweise nicht zu jener Beobachtung des wirklichen Lebens, die für diese Sattung der Kunstnothwendig ist. In den Xenien werden die Modepoeten verhöhnt, die dasgewöhnliche Leben auf die Bühne führen, und als er Aug. 1798 vernimmt, das hamburger Publicum sei der Issland'schen Stücke müde, schreibt er an Goethe: "Unwahrscheinlich ist es nicht, daß es sich selbst nicht mehr sehn mag, es sühlt sich in zu schlechter Gesellschaft. Man wollte sich von den Berzerrungen der Ritterschauspiele erholen, aber das leere Angassen eines Alltagszeschichts muß endlich auch ermüden."

Die Richtung auf's bürgerliche Drama seit dem hubertsburger Frieden war zum Theil darans zu erklären, daß der Deutsche von historischem Leben nichts weiter ersuhr, als was in den Zeitungen stand, "wenn hinten weit in der Türkei die Völker auseinander schlagen." Nun aber klopste das historische Leben sehr ernsthaft an die Pforten Deutschlands. In der Friedenszeit hatte der Idealist die Menge wegen ihres Hungers nach Realitäten verachtet, weil diese Realitäten werthlos waren, nun gewann die Wirklichkeit wieder Achtung, sie trat aus der Spießbürgerei heraus. "Zerfallen sehen wir die alte seste Form, die einst der Friede Europa gab, die theure Frucht von dreißig jammervollen Kriegsjahren. An des Jahrhunderts ernstem Ende, wo wir den Kamps gewaltiger Naturen um ein bedeutend Ziel vor Angen sehn, wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird: jetzt muß die Kunst auf ihrer Schattenbühne auch höhern Flug versuchen, soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen." Napoleon's Lager gab das Schema zu Wallenstein's Lager.

Seit Shatespeare ist historisches Leben nicht mehr mit solcher Gewalt in Scene gesetzt worden. Mit Studien ausgerüstet, wie kanm ein Dramatiker vor ihm, hat Schiller's Einbildungskraft den dreißigjährigen Krieg so durchdrungen, daß ein für alle Zeiten giltiges Bild daraus hervorgegangen ist. Rahel, die Schiller nicht mochte, schlug zufällig das Buch nach dem Ausbruch des östreichischen Krieges, Mai 1809 auf: "wie paßt jedes Wort, jede Tragödie in der Tragödie! wie versteh' ich jetzt Welthändel und Dichter erst! Es ist die Rede im Grund von denselben Dingen; die Leidenschaften, dasselbe Wollen setzt sie in Gährung." — Der Wachtmeister, die Holl'schen Jäger, die Pappenheimer, Gustel von Blasewitz, Ilo, Tiefenbach, Isolani — das sind Figuren, die man nicht wieder vergißt, Typen, die immer wiederkehren,

und doch in der individuellsten Farbe. Es ist deutsches Leben, dessen Atmosphäre uns anweht, wichtiger für die nationale Bildung als ein Dutzend guter Seschichtsbücher. Jede einzelne Scene sprudelt von dramatischer Bewegung: das ganze Lager, die Aufunft vor Pilsen, das Bankett, der Abfall der Truppen, der Mord. Aber Schiller hatte noch ein größeres Ziel im Auge.

Lessing verkannte den Begriff des historischen Drama, wenn er die Bedeutung des Stoffs darauf beschränkte, dem Dichter passende Then und Situationen zur freien Bearbeitung zu liesern, wenn er also die Geschichte als Gegenstand des modernen Drama's in ähnlichem Berhältniß sah, wie die Mythologie als Gegenstand des antiken Drama's. Wenn man später, wo das Baterland wieder in guten Auf kam, besondern Werth darauf legte, durch die Dichtung das Bolk mit seiner eignen Geschichte bekannt zu machen, so ist auch dieser Bortheil nicht gering anzuschlagen, wenn nicht höhere Zwecke dadurch beeinträchtigt werden, und wir haben noch immer Grund, die Engländer um die Reihenfolge von Stücken zu beneiden, die ihnen die Kriege der beiden Rosen vor die Augen stellen. Aber der poetische Zweck des historischen Drama's kann darin ebensowenig liegen als in der Costümmalerei, die für kleine Genrebilder wohl geeignet, von den französischen Romantikern mißbräuchlich in die Tragödie eingeführt ist, da sich das Unwesentliche in den Gordersgrund drängt.

Es war ein altes Borurtheil, daß die bürgerliche Gesellschaft nur in die Komödie gehöre, daß die Helden der Tragödie Könige sein müßten. Diesem Borurtheil lag der richtige Instinct zu Grunde, daß der reine tragische Conssilict verunreinigt wird, wenn der tragische Held noch unter dem Forum eines andern Gerichtschofs steht, als dem Gottes, des Gewissens und der Weltmächte. So befreit von den gewöhnlichen bürgerlichen Tribunalen stellte das antike Theater die mythologischen Könige dar; sie faßte das göttliche Recht als ein bleibendes, ebenso von dem positiven Gesetz wie von den Veränderungen der Zeit unabhängig. Das sittliche Bewußtsein der modernen Zeit, welchem auch die historischen Mächte Rede stehn müssen, stellt der historischen Tragödie eine höhere Aufgabe.

Der letzte Zweck der Poesse ist, die Wahrheit des Lebens darzustellen, d. h. das Gesetz des Lebens zu exemplisiciren. Das bürgerliche Drama zeigt, wie sich der Einzelne, indem er seiner Natur folgt, dem sesstschenden sittlichen Bewußtsein der Allgemeinheit gegenüber verhält, wie er sich daran verschuldet und daran leidet. Die Betrachtung der Geschichte lehrt, daß, wenn die Form des Moralgesetzes dem Menschen immanent ist, sein Inhalt mit der Zeit sich wandelt. Die höchste Aufgabe der historischen Tragödie wäre nun, dieses Phänomen des Uebergangs einer sittlichen Cultur in die andere an dem Thun



und Leiden eines großen Individuums zu schildern. Da nun der Dichter, um überhaupt verstanden zu werden, im Uebergang der einen sittlichen Ueberzeugung in die andere zugleich das Bleibende darstellen muß, das beide trägt, so schied eine Erften Anblick eine mythische Behandlung der Geschichte erlandt; aber sowie bei der Darstellung des bürgerlichen Lebens der dramatische Dichter den Boden seiner Kunst verliert, wenn er seine Sitten und Figuren aus der bloßen Phantasie schöpft, so verslüchtigt sich in der höhern Kunstsorm die sittliche Anschauung in ein Hirngespinnst, wenn sie sich der wirklichen Geschichte entzieht. Die Natur steht höher als die Poesse, die Geschichte auch; es handelt sich nicht darum, sie zu verbessern, sondern sie von Angesicht zu Angesicht zu sehn. Shakespeare's Cäsar ist dramatisch gewiß ein Meisterstück, aber noch soll auch der gelehrte Historiser gefunden werden, der die Wirklichkeit jeuer Zeit so dargestellt hätte wie Shakespeare.

Nicht leicht konnte ein Stoff gefunden werden, der sich für diese höchste Aufgabe so eignete als Wallenstein; nicht leicht ein Dichter, der es mit der Aufgabe so ernst nahm.

"Was ist bein Beginnen? — Du willst die Macht, die ruhig sicher thronende, erschüttern, die an der Bölker frommem Kinderglauben mit tausend zähen Burzeln sich befestigt. Das wird kein Kampf ber Kraft sein mit der Kraft; ben fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner wag' ich's, ben ich kann sehen und in's Auge fassen, ber selbst voll Muth auch mir den Muth entflammt. sichtbarer Feind ist's, den ich fürchte, der in der Menschenbrust mir widersteht. — Nicht was lebendig, traftvoll sich verkündigt, ist das gefährlich Furchtbare: das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige, das immer war und immer wiederkehrt und morgen gilt, weil's heute hat gegolten." — "Was thu' ich Größeres als jener Cafar?" — Dies Problem lag dem Bewußtsein der Gegenwart nicht fremd. Noch war der Rechtsbruch unvergeffen, mit dem Friedrich eine Großmacht begründet; wenige Monate nach Aufführung von Wallenstein's Tod (10. Nov. 1799) machte Bonaparte seinen Staatsstreich. In allen brei Fällen war die Armee in ihrer besondern Beschaffenheit nicht blos die Basis des Unternehmens, sondern das, was der Umgestaltung den eigentlichen Inhalt gab. Gelang es Schiller, abgesehn von allem abstracten moralischen Urtheil, das Problem zu vertiefen, die sittlichen Phänomene, die sich daraus ergaben, zur klaren Anschauung zu bringen, so hatte er mehr geleistet als ein Theaterstück.

Mit einem dramatischen Geschick ohne Gleichen hat Schiller in einer Kunstform, die ihm die Aufgabe sehr erschwerte, den ganzen Stoff in all seinen Theilen den Sinnen und dem Urtheil vorgelegt. Die elf Acte umfassen nur wenig Tage, und wenn man diese Beschränkung als unnöthig empfindet,

so muß man boch erstaunen, wie in diesem kurzen Zeitraum sich die ganze Bugangenheit zusammendrängt, die Situation in ihrer ganzen Breite sich ent-Die meisterhaft angelegte Unterredung mit Wrangel ist der Kernpmlt der Handlung, zu der alles Vorhergehende als nothwendige Vorbereitung aufsteigt, von der aus sich der Rückschlag mit eben solcher Nothwendigkit vorbereitet. Ueber jedes Motiv der Schuld erlangen wir ein zweifelloses Zuerst hat Wallenstein durch seinen Vertrag mit dem Kaiser ein unsittliches Verhältniß geschaffen, aus welchem früher oder später der Bruch bervorgehn muß; er hat eine heimathlose Armee gebildet, die schon durch ihre Existenz ein Fluch des Landes, auch über ihn Macht gewinnt, weil sie seinem Streben den Inhalt giebt. Er hat ferner mit seiner Stellung ein frevelhaftes Spiel getrieben, in dem vermessenen Glauben, die endliche Entscheidung in der Dand zu behalten; es ist durch dies dämonische Spiel in ihm selbst eine Gedankenverwirrung entstanden, die höchst poetisch mit dem herrschenden Aber-Blauben der dargestellten Zeit, mit der Aftrologie in Berbindung gebracht ist. Dies historische Costum hat aber zugleich eine allgemein menschliche Grund-Ein Mann von eminenter Willenstraft, der fich über die gewöhnlichen lage. Menschen erhaben fühlt und ihre sittlichen Gesetze gering achtet, der aber doch egreift, daß nicht alles, was er erreicht, das Werk seines Willens ist, daß ber Zufall sein geheimnisvolles Spiel dabei treibt, verfällt leicht in den Bahn, in diesem Zufall eine dunkle Macht zu ahnen, die ihm ausschließlich ignet, die er aber nicht versteht und die ihm daher zuweilen unheimlich wird. Sie zu begreifen und dann zu lenken, verfällt er in den thörichtsten Aber-Canben. Er mähnt, auch in der Einsicht in den Zusammenhang der Dinge men Umgebungen überlegen zu sein, und er, der Besessene, der Nachtwands reische, wendet sich, als sie seine Geheimnisse nicht verstehn, verstimmt von ren, als habe er stundenlang umfonst Bernunft gesprochen. Pann ift ber einzig Blinde unter lauter Sehenden. Seine gemeinen Umbungen durchschauen ihn ganz, sie begreifen, daß die drohenden Wahrzeichen Er Sterne, die den entscheidenden Entschluß aufschieben, nur das Bild seiner senen Unschlüssigkeit sind; sie leihen allen Handelnden ihre kleinen Motive Ind treffen damit das Richtige. Diese Ironie wirkt um so erschütternder, da man empfindet, daß etwas von diesem nachtwandlerischen Wesen zum Begriff ▶es Genius gehört.

Nun kommt der entscheidende Augenblick: vermessen glaubte er mit den Mächten des Lebens spielen zu können, und erkennt, daß er ihr Spielball geswesen ist. Er muß sich entschließen, unverhüllt das Böse zu wollen. Wenn es aber heißt: "Das Unglück treibt mich, die seindliche Zusammenkunft der Dinge. Es denkt der Mensch die freie That zu thun; umsonst! Er ist das

Spielwerk nur der blinden Gewalt, die aus der eigenen Wahl ihm schnell die furchtbare Nothwendigkeit erschafft!" — so ist das keineswegs der Kern dieser Tragödie.

"Bon der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte; doch euern Augen soll ihn jett die Kunst, auch euern Herzen menschlich näher bringen. Denn jedes Aeußerste führt sie, die alles begrenzt und bindet, zur Natur zurüd; sie sieht den Menschen in des Lebens Drang, und wälzt die größre Hälfte seiner Schuld den unglüdzseligen Gestirnen zu." — Wie es für Wallenstein gefährlich war, mit dem Bösen zu spielen, so bleibt es für den Dichter nicht ganz ohne Folge, mit der griechischen Schicksalsidee zu spielen. Es fällt dadurch auf die richtig erzählten Begebenheiten mitunter ein falsches Licht, daß man erst mit einiger Anstrengung die Gegenstände rein sieht.

Die sittlichen Folgen der Schuld sind einmal die, daß Wallenstein, der hochgestimmte Mann, sich zu den gemeinsten Mitteln treiben läßt, und daß er alle Menschen schlecht macht, die mit ihm in Berührung tommen. Rach beiden Seiten hin hat der Dichter die Wahrheit nicht verschwiegen, aber er hat aus einem falschen Humanitätsprincip die Ausmerksamkeit von diesen Umständen abgelenkt. Wallenstein hat an Buttler eine geradezu ehrlose Saudlung begangen. Er läßt, um die Generale an sich zu binden, einen gemeinen Betrug geschehn. Er drückt die Augen zu, als man mit seiner Tochter und feinem theuersten Freunde ein nichtswürdiges Spiel treibt. Alle diese sittlichen Folgen seiner ersten Schuld werden gezeigt, aber so undeutlich, daß man sie leicht übersieht. Am schlimmsten kommt bei dieser falschen Bertheilung von Licht und Schatten Octavio weg, der doch genau so handelt, wie er handeln mußte, um nicht pflichtwidrig zu werden. Mit vollem Recht belehrt er seinen Sohn: "es ist nicht immer möglich, im Leben sich so kinderrein zu halten, wie es die Stimme lehrt im Innersten. In steter Nothwehr gegen arge Lift bleibt auch das redlichste Gemüth nicht wahr. . . . Das eben ift der Fluch der bosen That, daß sie fortzeugend immer Boses muß gebären." Sonderbarerweise empfindet der Dichter nicht immer so, er beschämt Octavio noch zum Schluß durch den Fürstentitel, und schildert Ballenstein's blindes Bertrauen so rührend, daß jede weiche Seele den Berräther haffen muß. war aber jenes Bertrauen nichts weniger als ein sittlich edler Charafterzug, es entsprang nicht aus menschlicher Theilnahme, sondern aus der abergläubigen Ueberzeugung, in dieser Person ein zuverlässiges Wertzeug für seine Plane gefunden zu haben. "Ein großer Rechenkunstler mar der Fürst: die Menschen wußt' er gleich des Bretspiels Steinen nach seinem Zwed zu setzen und zu Nicht Anstand nahm er, um andrer Ehr' und Würde und guten

Ruf zu spielen. Gerechnet hat er fort und fort und endlich wird doch der Calcul irrig sein."

In dem Bestreben, alles Einzelne genau zu motiviren, geht Schiller zu weit: es sieht mitunter so aus, als ob unter den gegebenen Umständen jeder Mensch so hätte handeln muffen wie Wallenstein. Unter allen mitwirkenden Umständen war aber keiner so entscheidend, als Wallenstein's eigener Charakter, und dieser tritt darum nicht mit der ihm eigenen Schärfe hervor, weil der Dichter zu sehr analysirt. "Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, so weiß ich auch sein Wollen und Bollbringen": d. h. das Eigne dieses Menschen; bei Schiller tritt zu sehr das Allgemeine hervor. — "Ich lasse," schreibt er an Goethe, "meine Personen sich mit einer gewissen Breite auslassen; Sie scheinen es nicht zu tadeln; ja Ihr eigner Usus spricht dafür. Es ist wahr, man könnte mit weniger Worten auskommen, um die tragische Handlung auf- und abzuwickeln, auch möchte es der Natur handelnder Charaktere gemäßer scheinen. Aber das Beispiel der Alten scheint auf ein höheres poetisches Gesetz hinzudeuten, welches eben hierin eine Abweichung von der Birklickeit fordert. Alle poetischen Personen haben als symbolische Wesen das Allgemeine der Menschheit darzustellen und auszusprechen, und der Dichter soll auf eine ehrliche Art von der Wirklichkeit sich entfernen und daran erinnern, daß er's thut." — Es war Goethe, der ihn antrieb, aus dem Stud eine Trilogie zu machen, was Schiller dann wieder nöthigte, noch mehr einzuschalten. Die nächste Folge ist, daß Wallenstein nicht aufgeführt werden kann: die Piccolomini sind eine Exposition ohne Schluß, Wallenstein's Tod eine Katastrophe ohne Vorbereitung. Es hat aber noch eine weitere Folge: eine ungenaue Perspective, da alles gleichmäßig in den Vordergrund tritt. Der Dichter muß verstehn, durch Luden die Phantasie zur Selbstthätigkeit anzuregen. Hier wird alles gefagt, man folgt mit Bequemlichkeit, aber ohne eignes Mitschaffen. Wallenstein redet so viel, und er wird zulett so familiär, daß man ihn für Seinesgleichen ansieht, und statt der tragischen Erschütterung ihm schwächliches Mitleid zollt. Wie prachtvoll wirkt der erste Schlag: als aber Wallenstein nachher kein Ende findet, über Octavio's Verrath zu moralifiren, hört seine Würde und seine Furchtbarkeit auf, er wird gemein, gemein nicht im moralischen, sondern im ästhetischen Sinn. Und so schwächt seine beständige Plauderei mit seinen Gehülfen und die fast burgerliche Gemüthlichkeit des letzten Acts den tragischen Eindruck. Dazu kommt der falsche Idealismus der schönen Stellen, Schiller's Erbfehler. So war er, im Begriff, den Wallenstein zu vollenden, unschlüffig, wie er es mit dem aftrologischen Motiv halten solle: "man mag es anfangen wie man will, so wird die Mischung des Abgeschmadten mit dem Ernsthaften immer anstößig bleiben. Auf der andern

Mes Seite durfte ich mich vom Geist des Zeitalters nicht entfernen. kommt darauf an, daß jene seltsame Mischung heterogener Elemente aus bem Total des Menschen hervorkomme; gelingt es, sie nur recht individuell m machen, so wird sie mahr." Goethe gab ihm den Rath, die Aftrologie erufthaft symbolisch zu behandeln und zu idealisiren. "Der astrologische Aberglaube rührt aus dem dunkeln Gefühl eines ungeheuern Weltganzen. Die Erfahrung spricht dafür, daß die nächsten Gestirne einen entschiedenen Ginfluß auf Witterung, Begetation und Anderes haben; man braucht nur stufenweise immer aufwärts zu steigen, und es läßt sich nicht sagen, wo diese Wirkung aufhört. Es liegt daher der menschlichen Natur nahe und ift ganz leidlich und läglich, diese Einwirkung auch auf das Sittliche, auf Glück und Unglück auszudehnen." - Diese pantheistische Naturbetrachtung paßt auf den Ballenstein, wo bie Sterne keine andere Aufgabe baben, als den Helden gleich dem Beil dir! der Macbethschen Hexen in trugliche Sicherheit zu wiegen, wie die Fauft aufs Auge; aber Schiller, seelenfroh, durch den großen Realisten in seinem falschen Idealismus bestärkt zu werden, schob eilig das galant geistreiche Gespräch zwischen Max und Thekla ein: "Richt blos der Stolz der Menschen füllt ben Raum mit Beistern, mit geheimnifvollen Kräften: auch für ein liebend Berg ist die gemeine Natur zu eng, und tiefere Bedeutung liegt in dem Mährchen meiner Kinderjahre, als in der Wahrheit, die das Leben giebt."

Diese ganze Liebesgeschichte wob Schiller, nachdem der Entwurf der übrigen Tragödie fertig und zum großen Theil ausgeführt war, nachträglich in ben ursprünglichen Rahmen ein, 8. Nov. 1798. "Ich bin endlich an den poetisch wichtigsten Theil des Wallenstein gegangen, der sich seiner frei menschlichen Natur nach von dem geschäftigen Wefen der übrigen Staatsaction völlig trennt, ja derfelben dem Beift nach entgegengefett. Nun erst, da ich lettern die mir mögliche Gestalt gegeben, kann ich mir sie aus dem Sinn schlagen und eine gang verschiedene Stimmung in mir auftommen lassen; und ich werde einige Zeit damit zuzubringen haben, fle wirklich zu Was ich nun am meisten zu fürchten habe, ift, daß das überwiegende menschliche Interesse bieser großen Spisobe an der schon feststehenden ausgeführten Handlung leicht etwas verrücken möchte: benn ihrer Ratur nach gebührt ihr die Herrschaft, und je mehr mir die Ausführung derfelben gelingen follte, desto mehr möchte die übrige Handlung dabei in's Denn es ist weit schwerer, ein Interesse für bas Gefühl Gebränge kommen. als eine für den Berstand aufzugeben. " Go entstand aus der einheitlichen Tragodie ein Doppelstück, jeder Theil unter einem besondern sittlichen Klima gedacht.

Das Motiv des Doppelstücks war nicht blos das conventionelle Bedürfniß einer Liebesepisode, sondern der Wunsch, dem kategorischen Imperativ einen reinen Ausdruck zu geben. Das mit wunderbarer Größe ausgesprochene Urtheil Wrangels und der Kürafsiere genügte dem Dichter nicht: "es war die Aufgabe, das ganz gemeine moralische Urtheil auszusprechen, und eine solche an sich triviale und unpoetische Materie geistreich zu behandeln. Bei der Gelegenheit habe ich aber recht gefühlt, wie leer das eigentlich Moralische ist "; d. h., das moralische Urtheil als Ausbruck des fertigen, überlieferten sittlichen Zeitbewußtseins: "das ewig Gestrige". Das absolute Urtheil kann nur eine reine Seele fällen, die von der Zeit nicht befangen ist. Der junge Officier hat am Fahneneid, an seinem schlichten Rechtsgefühl nicht genug, er legt die Entscheidung seines innern Conflicts, die Wahl zwischen Bater und Freund, zwischen Pflicht und Neigung, in Thekla's Hände. Sehr galant, aber wenig correct! Der Begriff des kategorischen Imperative ift dem Menschen immanent, aber nicht sein Inhalt: was unter bestimmten Umständen Landesverrath ift, lernt man nicht in einer Mädchen-Benfion. Thekla's kategorischer Imperativ war, zu ihrem Bater zu halten; wenn ihre Leidenschaft sie gleich Julia anderswohin trieb, so war das ihre Sache, sie durfte es aber nicht für ein Pflichtgebot ausgeben. Das Urtheil mußte sie ablehnen: zum Urtheil über einen Staatsact gehört Sachkenntniß. Um diese reine Stimme aus dem Jenseits zu erwecken, hat Schiller eine Figur geschaffen, die Rahel nicht ganz mit Unrecht als die tragische Gurli bezeichnet; jeder ihrer Entschlüsse, jede ihrer Empfindungen wetteifert mit der andern an Ueberspanntheit, und es gelingt ihr wirklich, den so prächtig angelegten Charakter des jungen Piccolomini zu Sentenzen zu verführen, die man kaum einem Backfisch verzeihen möchte. Diese Art Unschuld und Reinheit hat auf der Wagschaale gegen historische Mächte kein Bollgewicht, sie endigt mit der Moral der Pietisten und Gellerts. "Dem bosen Geist gehört die Erde, nicht dem guten. Was die Göttlichen uns senden von oben, sind nur allgemeine Güter: ihr Licht erfreut, doch macht es keinen reich. Den Edelstein, das allgeschätzte Gold nuß man den falschen Mächten abgewinnen, die unterm Tage schlimmgeartet hausen. Opfer macht man sie geneigt, und keiner lebet, der aus ihrem Dienst die Seele hätte rein zurückgezogen." "Die bosen Götter fordern ihren Zoll. Das wußten schon die alten Beidenvölker: drum wählten sie sich felbst freiwillig Unheil, die eifersüchtige Gottheit zu versöhnen. Auch ich hab' ihr geopfert; der Reid des Schicksals ist gesättigt." Diese griechischen Reminiscenzen Wallenstein's sind freilich nicht schwer zu widerlegen; aber wenn der Dichter der Thekla in dem Stoßseufzer: "In des Herzens heilig stille Räume mußt du flüchten aus des Lebens Drang, Freiheit wohnt nur in dem Reich der Träume!" das lette Resultat der Weisheit zu ziehen glaubt, so täuscht er sich ebenso über sein eignes Herz wie über den Begriff des Tragischen.

Es wäre aus dem Wallenstein durch den bloßen Berstand, mittelst Ausmerzung des Ungehörigen, eine echte Tragödie zu machen, wenn es nicht die Pietät verböte. Wie jetzt die Trilogie daliegt, kreuzen sich drei verschiedene Momente: das angeborne Talent, sachgemäß und realistisch zu schildern; die angeborne Neigung, dem eignen Gefühl einen lyrischen Ausdruck zu geben; endlich das Princip, den Stoff in eine höhere Sphäre des Gedankens zu idealistren.

Mit "Wallensteins Lager" wurde 12. Oct. 1798 das neuerbaute Theater zu Weimar eröffnet. 30. Jan. 1799 wurden in Gegenwart der beiden Dichter "die Piccolomini" aufgeführt. "Die gebildeten Einwohner," erzählt Steffens, der aus Jena herüberkam, "sahen darin ein Greigniß, durch welches Stadt und Universität gehoben würden. — Die Spannung, mit welcher man der Anfführung entgegensah, war merkwürdig. Die Familien ber Professoren forgten mit Mühe schon bei der ersten Nachricht für Plätze. Man hörte von nichts Anderem sprechen. Frauen und Töchter intriguirten gegen einander. — Die Stimmung theilte sich einem jeden mit. Das weitläufige Drama, in welchem nichts abgeschlossen ift, mit feinen langen Reden, fesselte bennoch bie Aufmertsamteit der Zuschauer auf die lebhafteste Weise. Auf die Aufführung mar große Mühe verwendet, das Zusammenspiel war vortrefflich; die längsten Reben wurden in einem Fluß hergefagt; ein jeder wollte Chre einernten. Der Eindruck erinnerte mich lebhaft an den Abend in B. Meister, als Hamlet zum erstenmal aufgeführt wurde. — Dennoch war ich in einer seltsamen Berlegenheit. Ich brachte die übertriebenften Borftellungen mit von dem, mas die weimarer Bühne unter Goethe's Leitung leisten müsse. Und nun war ich genöthigt mir zu gestehn, daß in Ropenhagen das Spiel freier, natürlicher, die Talente hervorragender waren als hier. — Graff als Wallenstein hatte die Rolle bewundernswürdig memorirt; die Diction war vortrefflich: und dennoch war Gestalt, Bewegung, Spiel geradezu hölzern; es war, als sagte er eine Lection ber. — Wir fuhren gleich nach Beendigung des Studs nach Jena, und obgleich es sehr spät war, versammelten sich boch noch einige bei Frau Schlegel, die zurückgeblieben war. Sie forderte mit der Entschiedenheit, die ihr eigen war, ein bestimmtes Urtheil; und hier zeigte sich, wie der erste Eindruck, den ein neues, im großen Sinn angelegtes Stuck unmittelbar hinterläßt, sich selbst durch die schärfste Kritik nicht sogleich verdrängen läßt."

Schiller, nach Jena zurückgekehrt: "Das Stück hat alle Wirkung gesthan, die mit Hülfe dieses Theaterpersonals irgend zu erwarten geweseu... Wein Aufenthalt in Weimar hat mir auch in Rücksicht auf meine Gesundheit neue Hoffnungen erweckt. Ich bin genöthigt gewesen, alle Tage in Gessellschaft zu sein, und ich habe es wirklich durchgesetzt, mir etwas zuzumuthen.

Ruf zu spielen. Gerechnet hat er sort und fort und endlich wird doch der Calcul irrig sein."

In dem Bestreben, alles Einzelne genau zu motiviren, geht Schiller zu weit: es sieht mitunter so aus, als ob unter den gegebenen Umständen jeder Mensch so hätte handeln muffen wie Wallenstein. Unter allen mitwirkenden Umständen war aber keiner so entscheidend, als Wallenstein's eigener Charakter, und dieser tritt darum nicht mit der ihm eigenen Schärfe hervor, weil der Dichter zu sehr analysirt. "Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, so weiß ich auch sein Wollen und Bollbringen": d. h. das Eigne dieses Menschen; bei Schiller tritt zu sehr das Allgemeine hervor. — "Ich lasse," schreibt er an Goethe, "meine Personen sich mit einer gewissen Breite auslassen; Sie scheinen es nicht zu tadeln; ja Ihr eigner Usus spricht dafür. Es ist wahr, man könnte mit weniger Worten auskommen, um die tragische Handlung auf und abzuwickeln, auch möchte es der Natur handelnder Charaktere gemäßer scheinen. Aber das Beispiel der Alten scheint auf ein höheres poetisches Gesetz hinzudeuten, welches eben hierin eine Abweichung von der Wirklichkeit fordert. Alle poetischen Personen haben als symbolische Wesen das Allgemeine der Menschheit darzustellen und auszusprechen, und der Dichter soll auf eine ehrliche Art von der Wirklichkeit sich entfernen und daran erinnern, daß er's thut." — Es war Goethe, der ihn antrieb, aus dem Stud eine Trilogie zu machen, was Schiller dann wieder nöthigte, noch mehr einuschalten. Die nächste Folge ist, daß Wallenstein nicht aufgeführt werden tann: die Piccolomini sind eine Exposition ohne Schluß, Wallenstein's Tod eine Katastrophe ohne Vorbereitung. Es hat aber noch eine weitere Folge: eine ungenaue Perspective, da alles gleichmäßig in den Vordergrund tritt. Der Dichter muß verstehn, durch Lücken die Phantasie zur Selbstthätigkeit anzuregen. Hier wird alles gefagt, man folgt mit Bequemlichkeit, aber ohne eignes Wallenstein redet so viel, und er wird zulett so familiär, daß Mitschaffen. man ihn für Seinesgleichen ansieht, und statt der tragischen Erschütterung ihm schwächliches Mitleid zollt. Wie prachtvoll wirkt der erste Schlag: als aber Wallenstein nachher kein Ende findet, über Octavio's Berrath zu moralifiren, hört seine Würde und seine Furchtbarkeit auf, er wird gemein, gemein nicht im moralischen, sondern im ästhetischen Sinn. Und so schwächt seine beständige Plauderei mit seinen Gehülfen und die fast burgerliche Gemüthlichkeit des letten Acts den tragischen Eindruck. Dazu kommt der falsche Idealismus der schönen Stellen, Schiller's Erbfehler. So war er, im Begriff, den Wallenstein zu vollenden, unschlüssig, wie er es mit dem aftrologischen Motiv halten solle: "man mag es anfangen wie man will, so wird die Mischung des Abgeschmadten mit dem Ernsthaften immer anstößig bleiben. Auf der andern

7

"Maria Stuart" neigten sich mehr zum Intriguenstück, in den "Maltesen verführte ihn die griechische Schicksalsidee zu einer dem Realistischen ganz wieß strebenden Kunstform.

Wallenstein machte augenblicklich Schule, und es begreift sich, daß mit dem Deister zunächst absah, wie er sich räusperte. Das Knappe, Charalten stische der Emilia Galoti war völlig vergessen; Räsonnement über historist Berhältnisse, Rhetorik und schöne Stellen, die aus dem Drama heraustrete eingefügte Liebesepisoden von idealem Gehalt und Jungfrauen voll Tugen das waren die Kennzeichen der neuen Methode. Der Rührigste war Kot bue. An Alxinger's Stelle als Theaterdirector nach Wien berufen, hatte anf der Durchreise in Leipzig, Nov. 1797 bis Jan. 1798, mit Jean Pen verkehrt: "wider mein Erwarten," schreibt dieser, "ist seine Rede schlaff, gell 108, ohne Umfasseu, wie sein Auge; auf der andern Seite scheint er wenig boshaft zu sein als fürchterlich schwach. Das Gewiffen findet in seinem Bu herzen keinen massiven Punkt, um einzuhaken . . . Es lohnt sich nicht, de man mit ihm oder von ihm spricht, nicht ein einziges eignes Urtheil ift i Im Sommer 1799 verließ er seine Stelle und kam ma seiner Seele." Weimar, wo noch im Herbst sein freches aber geschicktes Lustspiel, "Die beibt Klingsberge" ausgeschrieben wurde. Der Wallenstein warf ihn sofort in ideale Drama: nicht weniger als drei versificirte Stücke, Octavia, Bayard w G. Wasa wurden im Lauf eines Jahres geschrieben und aufgeführt. — D "Octavia" ist nicht blos in Jamben, sondern steigert sich in Momenten höhen Erregung zu einem Beremaß, welches offenbar an den Hexameter, zuweil aber auch an den Pentameter erinnert, und sonst alle möglichen Bersform in schöner Harmonie anstreift. Er hat sich bemüht, gelehrte Notizen einz flechten, und seine Sprache nimmt zuweilen einen ganz lyrischen Anflng. "De Morgen graut. Auf stillem Meere schwimmt ein zweites Meer von dichte Nebelwogen; mit zartem Duft sind um mich her die Blumen weiß angehauch und wie ein leichtes Traumbild seh' ich die Mauern Alexandriens aus still Dämmerung hervorgehn." - Im Uebrigen erkennt man den alten Kotebu auf dessen faunischem Gesicht sich die Schiller'sche Schminke sehr sonderbe Octavia ist ein abstract tugendhaftes Wesen, ihre Kinder spiele die gewöhnliche Rolle, bei passenden Gelegenheiten die fehlende Rührung ber beizusühren. Kleopatra ist die ganz gemeine Person, die fortwährend Si mischt, Kinder raubt und ähnliche Unthaten verübt. Gine ungemeine Au klärung verbreitet sich über die Formen des römischen Staatslebens, und die Aufflärung ist bei Autonius so groß, daß er in einer Hauptscene wie de Weltunisegler La Peyrouse die Arme um Octavia und Kleopatra zugleich aus streckt und beide heirathen will. Auch Gustav Wasa und Bayard fin

in Jamben und im historischen Costum. Das erste enthält große Momente: eine Mutter, die der Hinrichtung preisgegeben wird, eine Geliebte, die mit hoch nhobener Facel vor einem Pulverfaß die Feinde zurückschreckt, ein finstrer könig von den Geistern seiner Erschlagenen verfolgt, und öfteres Erscheinen von Frauen mit fliegenden Haaren. Interessant ist ein Zug, der den fortgesetzten Kampf Rotebue's gegen die Vorurtheile versinnlicht: Gustav einmal einem Ritter das Chrenwort gegeben, seinem Gefängniß nicht zu ent= fliehn, und ist doch entflohn; er ist demselben außerdem eine Summe schuldig geblieben. Dieser Zug hat nicht die geringste Folge. — Bayard theilt Almosen aus, rettet fortwährend die gekränkte Unschuld und entsagt mehrmals seiner Liebe unter erschwerenden Umständen; den Unglücklichen, die ihn lieben, bleibt nichts übrig als in Anabentracht für ihn zu sterben. Solche Figuren entsprangen dem bosen Beispiel Max Piccolomini's. — Biel dankbarer war das berliner Publicum für "Iohanna von Montfaucon"; in der Hauptrolle machte Friederike Unzelmann selbst bei Steffens und Solger einen gewaltigen Gindruck. Die erste Scene des zweiten Acts möge hier ganz stehn. "Waffenfaal in der Burg mit verschiedenen Thüren, durch eine Lampe sparsam erleuchtet. — Nacht. Man hört in der Ferne verwirrtes Getose und Schwertergeklirr. Johanna, von Schrecken und Angst gejagt, kommt aus der Mitte, sie horcht, flieht, steht, horcht wieder, und als der Lärm sich zu nähern scheint, flieht fie durch eine Seitenthur rechts, - das Gefecht zieht sich indeffen hinter der Bühne rechts herum. Johanna kommt zurück, ringt die Hände, und stürzt zur Seitenthür links hinein. Das Getofe verliert sich nach und nach." Räuber will in ihr Cabinet eindringen, sie springt ihm mit gezücktem Dolch entgegen und treibt ihn zurück. Da giebt er ihr die falsche Nachricht vom Tod ihres Gemahls; sie fällt in Ohnmacht, er entreißt ihr den Dolch. vergebens nach einer Baffe. Endlich giebt das Gebet und die Berge ihr Kraft. Sie springt auf und rüttelt mit Gewalt an einem Schill welchem Schwert und Lanze aufgehängt find. Das Schwert fällt niebes will sich hineinstürzen. Da fällt ihr unschuldiges Sühnlein ihr in die Das Gefühl triumphirt, sie bleibt leben. Wieder eine große Scene hat flos fünften Act. Der Räuber will sie zwingen, sich ihm zu ergeben, sonst ihr Sohn vor ihren Augen sterben. Sie umklammert ihn mit Todesangs - "Fürchte nichts, mein Sohn! - hörst du nicht? - es donnert - in es donnert schon — jetzt gleich wird ein Blitz herabfahren. — Gott! Got ift uns nahe! fürchte nichts! solchen Frevel duldet der Allmächtige nicht! ---Rein! nein! es donnert! — es wird bligen! — es muß bligen!" — Bis dahin ist die Wirkung in der That glänzend, ähnlich wie in der großen Scene der Jungfrau. Aber nun drängt sich der rationalistische Kozebue vor: es Samidt, d. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. Bd.

blitt nicht, und Johanna erklärt mit schwacher Stimme ihrem Verführer: "Wohlan, ich folge Euch zum Altar." Glücklicherweise wird inzwischen die Burg angegriffen, der Räuber will eben ihren Gemahl erschlagen, da stürzt Johanna in glänzender Rüstung mit gezücktem Schwert und geschlossenem Bisir mit lautem Schrei herzu, faßt ihr Schwert mit beiden Händen und führt aus allen Kräften einen Streich auf des Räubers haupt. Der helm ist gespalten und fällt herab, durch die Anstrengung aller Kräfte erschöpft, vermag sie sich kaum zu halten, setzt sich auf ihr Schwert und holt gewaltsam Athem u. s. w. Das ist doch in der That die dankbarste Rolle, die je geschrieben ift. — Die Sprache strott von Sentenzen, die gleich Fangballen von der einen Person zur andern geworfen werden. Diese Sentenzen scheinen dazu bestimmt zu sein, den Geift des Mittelalters zu schildern. Go fagt z. B. ein Ritter, den man darüber tadelt, daß er seine Burg nicht einmal des Nachts verschließt: "Mein Herz steht jedem Menschen offen, warum nicht anch meine Burg?" — Ein andres Gespräch mit einem jungen Ritter wollen wir hier ganz ausschreiben: "Die wahre Liebe kann der Pflicht entbehren. — Wirst du immer fo denken? — Immer so fühlen. — Wenn ich alt werde die Liebe wird nicht alt — Oder häßlich — dein Auge bleibt der Abdruck beiner Seele. — Meine Armuth — bein Herz ist reich. — Meine Niedrigkeit — deine Tugend ist erhaben. — Die Jahre schwinden — die Tugend ift ewig. — Die Liebe flattert — die Freundschaft murzelt. — Jene verwelft - diese beschattet im Alter." - Ein frommer Eremit, dem ein junges Mädchen einen Korb mit Früchten bringt, erwidert ihr: "Das Thier fättigt sich, der Mensch genießt." Als sie ihm erzählt, ein guter Freund schmachte im Kerker, macht er die Bemerkung: "Den Tugendhaften kann man fesseln, die Tugend nie." — Man lache übrigens nicht zu sehr. In unsern Tagen wird so manches beklatscht, was nicht um einen Gran vernünftiger ist.

Durch Wallenstein wurde auf ein Menschenalter die Form des deutschen Theaters bestimmt, Schiller selbst der Lieblingsdichter der Nation. "Ganz Deutschland fühlte," erzählt Tied 30 3. später, "daß das Stück eine neue Spoche beginne. Es schritt mächtig in die schwachen Geburten des Tages ein, und plöglich sah man, wie gebrechlich das innere Wesen dieser Gebilde sei. Der Deutsche vernahm wieder, was seine herrliche Sprache vermöge, welchen mächtigen Klang, welche Gesinnungen, welche Gestalten ein echter Dichter wieder heraufgerusen habe." In derselben Zeit äußerte Goethe gegen Eckermann, der Wallenstein sei so groß, daß Seinesgleichen nicht wieder könne geschaffen werden. — Goethe's Neider, an deren Spitze Kotzebue stand, suchten gegen ihn Schiller als den Größeren auf den Schild zu heben; aber trotz seines ungeheuern Erfolges war er jetzt Goethe so hingegeben, daß

Die Gleichgiltigkeit der Deutschen gegen die Prophläen ihn 25. Juni zu dem Ausruf trieb: "Ich darf an die Sache gar nicht denken, wenn sie mein Blut nicht in Bewegung setzen soll, denn einen so niederträchtigen Begriff hat mir noch nichts vom deutschen Publicum gegeben. Das einzige Verhältniß gegen dasselbe, das einen nicht reuen kamn, ist der Krieg!" In diesem Sinn hielt er auch die Verbindung mit der "neuen Schule" aufrecht, deren Persönlichkeiten ihm auf's äußerste zuwider waren.

Die Blößen der Lucinde wurden von den Gegnern der "neuen Schule" um so begieriger aufgesucht, da diese in ihren kritischen Streifzügen immer ausgelaffener wurde. Juli 1799 erschien im "Athenäum" A. B. Schlegel's "literarischer Reichsanzeiger", der nach dem Borbild der Xenien, was früher als Zier des goldnen Zeitalters galt, in das Spittel für Invaliden warf: Thümmel, Lafontaine, Kästner, Kopebue, wieder Nicolai; am schlimmsten erging es Wieland, dem jedes eigne Berdienst abgesprochen murde. vectiven wurden fortgeset; A. W. Schlegel's "Wettgefang dreier Poeten" (Boß, Matthisson und Schmidt von Werneuchen) erbitterte um so mehr, da er die Lacher auf seiner Seite hatte; nicht weniger Anstoß gab die Kritik Engel's und Garve's: wenn die Schriften des letztern als der Kampf eines redlichen Willens mit einem fleinen Gemuth, eines durftigen Beiftes mit großen Gegenständen dargestellt wurden, so ließ man sich das noch eher gefallen, als die höhnischen Seitenbemerkungen über die Werthlosigkeit auch seines Lebens, da doch ganz Deutschland sich an dem Gleichmuth erbaute, mit dem er ein schweres Leiden trug. Der Aufsatz war von Schleiermacher, der in der Erbitterung maßloser werden konnte als alle übrigen: er hatte die unglückliche Gabe, bei dem Angriff gegen einen Schriftsteller das zu betonen, was den Menschen am tiefften franken mußte.

Auf Fr. Schlegel's wiederholte Einladung kam Fichte &.

1799 nach Berlin. Er hatte stets Handeln und Wissen gepredigt, werer in einen Kreis, dem Genuß und Anschauung das Höchste war. Einschaussicher Revolutionär, der seiner Idee zu Liebe ohne Barmherzigken Individuelle zu Boden schlug; eine starke aber grobgeschnittene Ratur, weiblich Barte und den seinen Dust der Empfindung ohne Sinn. Weinem weltklug, in seinen ästhetischen Sympathien gar nicht von seinem Enabhängig, es galt, gegen die gemeinsamen Feinde Front zu machen, weigte er selbst für die Lucinde einiges Interesse. Zudem gab es Anknüpfweigte in dem gemeinsamen Krieg gegen den "gesunden Menschenverstant Fichte hatte seine Frau in Jena gelassen\*) und speiste mit Dorothee

<sup>&</sup>quot;) Er braucht zu einer anständigen Wohnung in Berlin 360 Thir. Goldift wahr, daß Ariegsräthe mit Familien hier von 800 Thir. Besoldung leben. 1

Schlegel zusammen; er verkehrte nur mit ihren Anhängern — wozu zwei junge talentvolle Philologen, Heindorf und Süvern, gehörten; ja er forderte Schelling und A. W. Schlegel auf, auch herüberzukommen und gemeinsame Menage zu machen. — Anfangs glaubte er sich von Spionen bewacht, bald aber beruhigte ihn Kabinetsrath Behme, man sinde gegen seinen Aufenthalt nichts einzuwenden. Gegen Reinhold erklärte er: "Die Regierungen thaten, was — ich sage es freimüthig — sicherlich ich an ihrer Stelle auch gethan hätte. Nun gut, wir sind quitt." Er klagte nur über Paulus, der ihn im Stich gelassen. "Bon den Menschen denke ich im Ganzen schlecht genug, handle aber immer, als ob ich glaubte, daß sie etwas taugten, und soeben betrogen, gebe ich mich dem ersten, der mich bis jetzt noch nicht betrogen hat, wieder unbesangen hin. Ich sange an überzeugt zu werden, daß ich in diesem Punkt unverbesserlich bin."

7. Aug. schickte Kant an die L. Z. eine Erklärung ein, in welcher der alte Mann in den härtesten Ausbruden die "Wiffenschaftslehre" für "ein gänzlich unhaltbares System" erklärte und hinzusette, daß die "Kritik der reinen Bernunft nach dem Buchstaben zu verstehen sei, daß sie das festgegründete System der Philosophie für alle Zeiten enthalte. Schelling suchte Freund zu einer ebenso harten Antwort zu veranlassen. "Es ist Zeit, daß Sie das zweideutige Verhältniß zu Kant verlaffen, das Ihnen vielleicht mehr als alles andere geschadet hat." — Aber Fichte bewahrte bei aller Schroffheit feines Gemüths gegen den alten Mann eine Pietät, die fehr wohlthuend wirkt. Er begnügte sich mit einem Brief an Schelling, den dieser 17. Sept. in der L. Z. veröffentlichte. "Während die Vertheidiger der vorkantischen Metaphysik noch nicht aufgehört haben, Kant zu fagen, er gebe sich mit fruchtlosen Spitfindigkeiten ab, sagt uns Kant dasselbe; während jene gegen Kant versichern, ihre Metaphysik stände noch unbeschädigt und unveränderlich für ewige Zeiten da, versichert Kant dasselbe gegen uns. Wer weiß, wo jest schon der junge feurige Kopf arbeitet, der über die Principien der Wiffenschaftslehre hinauszugehn und dieser Unvollkommenheiten nachzuweisen versuchen wird. Berleihe uns dann der Himmel die Gnade, daß wir nicht bei der

**Tenne einen**, der einen Bedienten in prächtiger Livree hält. Dieser tochte verwichenen Sonnabend für seine Familie ½ Pfund Rindsleisch und für 6 Psennige Kartoffeln und Mohrrüben zum Mittagsessen. Es sindet sich, daß das Fleisch nicht weich gekocht ist, es wird sonach nur das Gemüse verspeist und das halbe Pfund Fleisch den andern Tag wieder gekocht zum Sonntagsessen. Seine Frau wäscht das Hemd, das sie den Sonntag tragen will, Sonnabends selbst in ihrer Stude, und geht indes ohne Semd. So sollen gar viele Berliner leben."

Bersicherung, dies seien fruchtlose Spitzsindigkeiten, stehn bleiben!" — Nur zu bald sollten die beiden Freunde auf die Probe gestellt werden.

Kant hatte für seinen Schritt keine passende Zeit gewählt; im Uebrigen hatte er ein gründliches Studium der Wissenschaftslehre nicht nöthig, um zu erkennen, daß ein System, welches aus einem Begriff heraus die Weltordnung zu construiren unternahm, nicht das seinige sein könne.

6. Juli 1799 ging Tied nach Jena. Fichte hatte ihm eine Empfehlung an seine Frau mitgegeben, die er später sehr einschränkte. Tied war als Geldborger gefährlich. Im Schlegel'schen Kreise wurde er herzlich bewillkommt; Auguste Böhmer, damals 17 J. alt ("in ihren tiesen Augen, die ein wenig schielten. lag eine große Gewalt"), begrüßte ihn als gestieselten Kater, und wunderte sich, daß er nicht über die Dächer spazierte. Schiller gesiel er nicht übel: "sein Ausdruck, obzleich er keine große Krast zeigt, ist sein, auständig und bedeutend; auch hat er nichts Coquettes noch Unbescheidenes. Ich hab' ihm, da er sich einmal mit dem Don Duizote eingelassen hat, die spanische Literatur empsohlen, die ihm bei seiner Neigung zum Phantastischen und Romantischen zuzusagen scheint." Schiller war gerade über der Maria Stuart, und freute sich, daß durch die künstlichen Bersmaße die Poesie den

Hardenberg, seit einigen Monaten aus Freiberg wieder zu seiner Familie nach Weißensels zurückgekehrt, war gerade bei Schelling und Ritter zum Besuch, sie stellten sich zusammen Goethe vor, und besuchten auch Jean Paul. Tieck solgte dem neugewonnenen Freunde nach Weißensels, wo dieser ihm die "Lehrlinge von Sars" vorlas, und ihn dann nach Giebichenstein zu Reichardt begleitete. "Deine Bekanntschaft," schreibt ihm Hardenberg, im Begriff nach Dresden zu seiner Julie zu gehn, "hebt ein neues Buch in meinem Leben an. An dir hab' ich so manches vereinigt gefunden, was ich bisher nur vereinzelt unter meinen Bekannten fand. Wie meine Julie mir das Beste von allen zu besitzen scheint, so scheinst auch du mir jeden in der Blüthe zu berühren. Noch hat mich keiner so leise und doch so überall angeregt wie du. Jedes Wort von dir versteh' ich ganz; nirgend stoß' ich auch nur von Weitem an."

Lange vorher angemeldet, kam 15. Juli 1799 Frau Sophie Laroche, 68 J. alt, bei ihrem alten Freund Wieland in Osmannstedt an, begleitet von zwei Enkelinnen, Adelgunde und Sophie Brentano. Die alte Dame hatte die Sprache der Empfindung noch nicht verlernt, ihr Briefwechsel hielt sie in Uebung; die Begeisterung fand nun reiche Nahrung: Osmannstedt, Tiefurt, die Herzoginnen, Herder, Schiller, alles wurde angeschwärmt. 26. Juli war die ganze Gesellsschaft bei Goethe. "Es war," erzählt Frau v. Stein, "ein empfindsames

7

Spielwerk nur der blinden Gewalt, die aus der eigenen Bahl ihm schnell pfurchtbare Nothwendigkeit erschafft!" — so ist das keineswegs der Kern dies Tragödie.

"Bon der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Charakterkil
in der Geschichte; doch euern Augen soll ihn jetzt die Aunst, auch ener Herzen menschlich näher bringen. Denn jedes Aeuserste führt st die alles begrenzt und bindet, zur Natur zurück; sie sieht den Menschen i des Lebens Trang, und wälzt die größre Hälfte seiner Schuld den unglich seligen Gestirnen zu." — Wie es sür Wallenstein gefährlich war, mit den Bösen zu spielen, so bleibt es sür den Dichter nicht ganz ohne Folge, w der griechischen Schicksalbidee zu spielen. Es fällt dadurch auf die richtig er zählten Begebenheiten mitunter ein falsches Licht, daß man erst mit einig Anstrengung die Gegenstände rein sieht.

Die sittlichen Folgen der Schuld sind einmal die, daß Ballenstein, d hochgestimmte Mann, sich zu den gemeinsten Mitteln treiben läßt, und be er alle Menschen schlecht macht, die mit ihm in Berührung kommen. Ra beiden Seiten hin hat der Dichter die Wahrheit nicht verschwiegen, aber 1 hat aus einem falschen Humanitätsprincip die Aufmerksamkeit von diesen Un ständen abgelenkt. Wallenstein hat an Buttler eine geradezu ehrlose Handlun begangen. Er läßt, um die Generale an sich zu binden, einen gemeinen B trug geschehn. Er drückt die Augen zu, als man mit seiner Tochter un seinem theuersten Freunde ein nichtswürdiges Spiel treibt. Alle diese sittliche Folgen seiner ersten Schuld werden gezeigt, aber so undeutlich, daß man f leicht übersieht. Am schlimmsten kommt bei dieser falschen Bertheilung vo Licht und Schatten Octavio weg, der doch genau so handelt, wie er handel mußte, um nicht pflichtwidrig zu werden. Mit vollem Recht belehrt er seine Sohn: "es ist nicht immer möglich, im Leben sich so kinderrein zu halter wie es die Stimme lehrt im Innersten. In steter Nothwehr gegen arge & bleibt auch das redlichste Gemüth nicht wahr. . . . Das eben ist der Flu der bosen That, daß sie fortzeugend immer Boses muß gebären." Sonde barerweise empfindet der Dichter nicht immer so, er beschämt Octavio no zum Schluß durch den Fürstentitel, und schildert Wallenstein's blindes Be trauen so rührend, daß jede weiche Seele den Berräther haffen muß. war aber jenes Bertrauen nichts weniger als ein sittlich edler Charakterzu es entsprang nicht aus menschlicher Theilnahme, sondern aus der abergläubige Ueberzeugung, in diefer Person ein zuverlässiges Werkzeug für seine Plane g funden zu haben. "Ein großer Rechenkunstler war der Fürst: die Mensche wußt' er gleich des Bretspiels Steinen nach seinem Zwed zu setzen und z schieben. Nicht Anstand nahm er, um andrer Ehr' und Würde und gute ooll Liebe und Reiz und Jugend, mit einer Nachtigallenstimmritze" u. s. w. — Sie war die Schwester der Königin von Preußen, die mit ihrem Gemahs 30. Juni bis 3. Juli Weimar befuchte. Die Huld, die man Iean Paul von dieser Seite erweist, "hat in Weimar den Erfolg, daß uusere in Aristokratie eingeschnürte Herzogin mich im Park eigenhändig zurückrief und viel mit mir sprach. Du hast keine Vorstellung, wie hier um ein Eckhen Regenschirm vom Thronhimmel geschoben und gezankt und gestoßen wird."

Mit Caroline wurde es Ernst. "Noch in keiner weiblichen Seele fand ich diese hohe, strenge, unnachlassende religiöse Moralität, die unerschütterlich und unbestechlich bis in die kleinsten Büge bleibt. Bei ihrer moralischen Bartheit fühlt man, daß man leider in Weimar lange gewesen. Sie würde, wenn ich mit ihr verbunden wäre, mein ganzes Wefen bis auf den kleinsten Flecken ausreinigen. Sie studirt Geschichte und Naturgeschichte; sie macht Berfe. Leider ist sie kränklich. 6. Oct. verlobten sie sich. "Ich erschrecke, wenn ich jett zu den ausgebrannten Chefratern hinübersehe, in die ich so oft zu fallen im Begriff war, wenn keine fremde Hand mich gehalten hätte. In Jena, in Leipzig, Gisenach, Gotha — benn ich habe dir nicht alles schreiben können hing alles nur an einem Haar." - "Gott hat uns für einander erzogen. Ach wie mußt' ich Irrwege betreten so hart neben dem richtigen Weg! gute, sich selber nur nicht fassende Kalb hat mir eine große Erschütterung gegeben, und doch hat sie mehr auf meine Urtheile als Gefühle und Thaten gewirkt. Ich bin mit ihr außer Berhältniß, aber durch ihren Willen. Meine Seele foll nie eine Liebe über die höchste vergessen, und ebenso will ich der edlen Emilie sein, was ich kann und darf . . Und so hab' ich mein Herz am Herzen, die Reine und Feste, und nichts tritt mehr zwischen die Geister . . . Auf ihren Muth, kunftig durch alle adligen Berhaue durchzudringen, kann ich bauen . . . Ihre Farbe ist weiß und blagroth, die Stirn poetisch und weiblich, rund, die Augenbrauen stark, (zu sehr fast), die Augen schwarz, die Nase das Gegentheil einer kleinlichen und kurzen, die Lippen originell beschnitten, das Kinn fraftig erhoben; turz, alles deutet auf Bestimmtheit, trop der Schonheit." - Als er es Berber mittheilt, "fanken die zwei Menschen mit Thränen an mein Herz." Er meldet seine Berlobung an Josephine und Emilie, bie lettere will zu ihm ziehn: "mich und alles, was ich besitze, will ich in Ihre Hände geben, will nichts thun als lieben und mich lieben laffen wie ein gutes Kind"; die erstere: "Jean Paul n'est pas un homme, ou du moins il est un Gottmensch!" In denselben Tagen erschieu der erste Baud des "Titan", gewidmet "ben vier guten und schönen Schwestern auf dem Thron, Luise . . . " d. h. der Königin von Preußen u. s. w.

30. Aug. 1799 reiste Fr. Schlegel mit Dorothee Beit, die num die Scheidung von ihrem Mann durchgesett hatte, zu seinem Bruder nach Jena. Fichte gab ihnen eine Empfehlung an seine Frau mit. "Das Lob einer Jüdin mag aus meinem Munde besonders klingen. Aber biese Fran hat mir den Glauben, daß aus dieser Nation nichts Gutes kommen könne, benommen. Sie hat ungemein viel Geist und Kenntnisse, bei wenig ober eigentlich keinem äußern Glanz, völliger Prätensionslosigkeit und viel Guther-Man gewinnt sie allmälig lieb, aber dann von Herzen. Berheirathet ift sie mit Fr. Schlegel nicht und wird es auch wohl nie werden, aber sie nimmt sich seiner mit einer rührenden Zärtlichkeit an, und ich halte diese Wahl für das höchste Glück für Schlegel, da er nun einmal dieser Schlegel. ist. Er kann mit ihr nirgend getraut werden, wenn sie sich nicht taufen läßt: die Widerlichkeit dieser Sache für eine rechtschaffene Person (die übrigens im Herzen dem Glauben aller rechtschaffenen Leute zugethan ist) abgerechnet, hat sie noch eine Mutter und Verwandte, denen sie durch diesen Schritt den Dolch in's Berg stoßen würde."

"Ich habe recht viel Kummer gehabt," schreibt Schlegel gegen die Schwester, "über die üble Lage, in die sich Fr. Schlegel gegen die Welt geset hat. Der Herz ist es ebenso gegangen, und da haben wir sleißig zusammen geklagt und uns getröstet. Dorothee hatte sehr triftige Ursachen sich von hier zu entsernen, aber du kannst dir denken, wie die Welt über dies Verhältniß urtheilt. Sie würden sich beide schon auf das Gesetmäßigste verbunden haben, wenn nicht die Bedingungen, unter denen ihr Mann allein sich dazu verstehn wollte, es unmöglich machten. — Das sind unglückliche Berwickelungen, die aus den Widersprüchen in unsern Gesetzen und Sitten entspringen, und denen oft die besten Menschen nicht entgehn können."

Diese Berwickelungen wurden von den Gegnern reichlich ausgebeutet. In der Posse "der hyperboräische Esel" läßt Kotebue einen literarischen Abentheurer in lauter Sitaten aus dem "Athenäum" sprechen, die sich verrückt genug ausnehmen und den wohlgesinnten Fürsten mit Recht veranlassen, ihn zum Schluß in's Irrenhaus zu schicken. "Das Possenspielchen," schreibt Wieland, "hat nur einen Fehler, daß man in dieser Manier, durch Herausheben auffallender Sätze aus ihrem Zusammenhang, jeden andern Schriststeller ebenso gut lächerlich machen könnte. Die Herren Schlegel haben eine tüchtige Aristophanische Lauge verdient; aber Herr v. Kotzebue nimmt sich zu wenig Zeit zur Arbeit, und sein Salz, unter uns gesagt, ist ein wenig dumm."—Wieland war überhaupt der Polemik abhold: "diese Goethe-Schillerschen Schildstnappen," schreibt er an Falk, der gegen sie zu Felde ziehn wollte, "sind grobe aber witz- und sinnreiche Patrone, die sich alles erlauben, nichts zu

verlieren haben, nicht wissen was erröthen ist, und mit denen man sich bestchmutzen würde, wenn man auch den Sieg erhielte."

Der "hyperboräische Esel" wurde in Leipzig mit Beifall gegeben; die beiden Schlegel waren bei der Aufführung zugegen. Nach Jena zurückgekehrt, 20. Oct., erfuhr A. W. Schlegel, daß Hofrath Schüt, Herausgeber der L. Z., in seinem Hause eine ähnliche Farce veranlaßt habe. Es führte das zu einem Briefwechsel, und schließlich 30. Oct. zu einer öffentlichen Lossagung von einem Institut, an dem er bisher der hauptsächliche Mitarbeiter gewesen. Noch immer das angesehenste der deutschen Journale, hatte sich die L. Z. bis dahin neutral zu halten gesucht. Bei dem Aufsehn, welches die Lucinde gemacht, war das kaum mehr möglich; außerdem mußte in Bezug auf die Naturphilosophie Position genommen werden. Steffens hatte sich zu einer Anzeige der Schelling'schen Schriften erboten, die man aber zurückwies, weil man eine Ausdehnung der Metaphysik der Natur über die Grenzen, welche Kant ihr gewiesen, nicht zugeben wollte. Das veranlaßte Schelling zu den leidenschaftlichsten Schmähreden, die Fichte damals vollständig billigte, obgleich er persönlich aus dem Spiel bleiben wollte. "Du sollst erleben," schreibt er an seine Frau, "wie sich das alles in die Haare gerathen wird. Auch dazu war ich gnt, diese entgegengeseten Menschen auseinanderzuhalten. Sie werden auch darin sehen, daß ich nicht mehr da bin."

Jede Woche brachte ein neues Pamphlet. Merkel, jett in Berlin, schürte in den untern Kreisen, woher ihn A. W. Schlegel mit dem Sonett bedachte: "Ein Anecht, haft für die Anechte du geschrieben, ein Samojede für die Samojeden; du möchtest gern Bernunft und Freiheit reden, doch ist dein eigner Geist leibeigen blieben." — Nicolai — eben in die berliner Akademie aufgenommen, 66 3. alt — schrieb "Vertraute Briefe Abelheid's", in denen, wie im hyperboräischen Esel, Sätze aus dem Athenäum citirt und am Maßstab des "gefunden Menschenverstandes" verkehrt befunden wurden. Die L. Z. zeigte "Abelheids Briefe" rühmend an, indem sie sich stellte, als sei sie von der Beziehung der Satire nicht unterrichtet. Selbst der harmlose Lafon= taine konnte nicht unterlassen zu sticheln. Am schlimmsten machte es "die Laterne des Diogenes", welche die Berhältnisse zwischen Fr. Schlegel und Dorothee, Schleiermacher und Henriette auf die unanständigste Weise besprach. Diese Angriffe waren den Berbündeten um so empfindlicher, je weniger ihre Berhältnisse geordnet waren. Namentlich Fr. Schlegel und Tieck — er siedelte Anfang Oct. 1799 mit Familie ganz nach Jena über — waren zu den gewagtesten Speculationen genöthigt. Goethe, der sich in Jena aufhielt, aber nur Schiller besuchte, empfing A. W. Schlegel, Schelling, Tied, öfters auf dem alten Schloß; die Andern sahen ihn nur vorübergehend.

Endlich rückte die L. Z. mit der Hauptmacht vor. Ende Rov. erschied eine aussührliche Kritik des Athenäums, welche — übrigens in äußerlich at ständigem Ton — alle Vorwürfe zusammenfaßte, die das Publicum gegen die neue Schule hatte. Es wurde der Geist der Camaraderie gerügt, der Weistrauch, den ein Eingeweihter dem andern streute; dagegen ließ sich nicht vid einwenden. Dann tadelte man die Zweideutigkeit der Ausdrück; endlich die Schonungslosigkeit der Polemik: das Athenäum habe sogar von Wielandsgrauem Haupt den wohlverdienten Lorbeer reißen wollen! Darauf antworken A. B. Schlegel schlagend: "Die ehrlichen deutschen Leser Ihrer Recenstanssinden ihren eingewurzelten Abschen vor dem Witz, ihre beständige Beimischung der Moralität in das literarische Gebiet (während man sie im handelnden Leben mit Dekonomie ziemlich in die Enge treibt), ihre Ansicht der Kritik nach Grundsätzen der geselligen Hössichteit wieder. Wan fragt gleich, wenn men ein strenges Urtheil über eine Schrift liest: muß der Mann nicht davon lebenstwelch ein Gesicht wird er machen, wenn er zu Tisch kommt?"

Der Verfasser der Recension war Huber. Was ihm gebrach, wußt er gar wohl. "Ich habe einige Eigenschaften eines guten Kritikers, Candeux Gefühl, gesunde Bernunft und eine nicht einseitige Bildung, aber mir fehl gründliches Wissen." Seit Aug. 1798 redigirte er in Stuttgart die "Allge meine Zeitung", in welcher er mit bittrer Sittlichkeit die Berwilderung bet französischen Romans bekämpfte. Gleichzeitig aber veröffentlichte er von seinen Gattin Therese Novellen, die sich doch nicht zu weit von der französischen Art entfernten. In "Ergebung ist besser denn Opfer" haben wir den späters Jacques, der sich diesmal vergiftet, um der Liebe seiner Frau zu einem Anders nicht im Wege zu sein; in "Pauline Dupuis", sast E. Sue's Basquine, die als halbes Kind auf eine raffinirte Weise durch einen Mönch corrumpirt, bi Umarmung eines edlen Mannes nicht mehr ertragen kann und daher Gif nimmt. "Lisette" ist schon eine Cameliendame: ein edler Jüngling liebt eim Courtisane und will sie heirathen; um ihn nicht zu besudeln, tödtet sie sich selbst. — In andern Novellen werden weibliche Capricen geschildert: die eine junge Dame verliebt sich in den Kaiser Napoleon, die andre in einen Steck brief. Ueber den Begriff der Weiblichkeit werden bei Besprechung von Goethe's weiblichen Charakteren manche interessante Bemerkungen gemacht: die Sinn lichkeit sei der hervorstechende Charakter des Weibes; die gesellschaftliche Weib lichkeit sei die schützende Form der natürlichen; alle Unarten und Coquetterier der Weiber entspringen aus dem Gefühl, daß sie heirathen muffen, um den Spott zu entgehn u. s. w. — Caroline Schlegel und Therese Huber — jene 36, diese 35 J. alt — waren in Mainz Freundinnen gewesen Huber hatte vor dem Abdruck jener Kritik eine formliche Aufkündigung einge schlegel humoristisch unterbrach: "man geht ja in diesem Leben mit so manchen Menschen um, und soll es auch, für die unsere eigentlichen Gedanken so unverständlich sind wie hebräisch." — Allein eine bitters bose Anzeige der Lucinde, L. Z. 28. Dec., so wie der Abdruck einer Stelle aus der "Laterne des Diogenes" in der A. Z. brachten es zu einer gerichtzlichen Klage.

Fichte kam 9. Dec. nach Jena zurück; dagegen entwich Schiller aus diesen Wirren, die für ihn alles Interesse verloren hatten. "Weil ich mich für die nächsten 6 3. ausschließlich an das Dramatische halten werde, so kann ich es nicht umgehn, den Winter in Weimar zuzubringen, um die Anschauung des Theaters zu haben. Dadurch wird meine Arbeit um vieles erleichtert werden, und die Phantasie erhält eine zweckmäßige Anregung von Außen, da ich in meiner bisherigen isolirten Existenz alles, was in's Leben und in die starreliche Welt treten sollte, nur durch die höchste innere Anstrengung und nicht obre große faux frais zu Stande brachte." — 3. Dec. 1799 bewirkte er seinen Umzug nach Weimar; er brachte ein gutes Stück zur Maria Stuart die Disposition zu den Maltesern mit; auch hatte er eine Umarbeitung Macbeth vor. "Ich stede jetzt sehr in Planen," schreibt er 5. Jan. 1800, - ud muß auch fleißig dahinter sein, denn der hiesige Aufenthalt ist viel theurer ich gedacht. Doch will ich lieber mehr zu verdienen suchen, als die Bortheile des Orts missen, die auch für mein inneres Wesen von Bedeutung sind. Sena war kein Plat mehr für mich, nichts war dort, was mich anregen nnte. Es ist hier zwar auch nicht viel Geist in Circulation, weil aber viel Deutsige Leute da find, so ist ein Bedürfniß da, den Geist zu reizen; und so Fommt denn natürlich die Reihe zuerst an Poesie und Kunst."

Er übernahm nun im Berein mit Goethe die Leitung des Theaters. "Einer solchen Schranke bedurfte der Dichter," sagt Goethe; "sein außerordentslicher Geist suchte von Jugend auf die Höhen und Tiefen, seine Einbildungs, kraft, seine dichterische Thätigkeit führten ihn in's Weite und Breite, und bei längerer Erfahrung konnte seinem Scharsblick nicht entgehn, daß ihn diese Sigenschaften auf der Theaterbahn nothwendig irre führen mußten." — "Er hatte nicht lange in so reisen Jahren einer Reihe von theatralischen Borskellungen beigewohnt, als sein thätiger Geist, in's Ganze arbeitend, den Gedanken sassen, daß man die eignen Stücke nach der neuen Kunstüberzeugung bearbeiten und dasselbe auch an fremden versuchen könne; und so entwarf er einen Plan, wie dem deutschen Theater, indem die lebenden Autoren für den Augenblick sortarbeiteten, auch dassenige zu erhalten wäre, was früher geleistet worden. Der anerkannte Gehalt solcher Werte sollte einer Form angenähert

werden, die theils der Bühne überhaupt, theils dem Geist der Gegenwart gemäß wäre." Am nächsten lagen, wie zu Gottsched's Zeit, die Uebersetzungen fremder Meisterwerke.

Die Freunde betrachteten das Theater nur als Mittel für ihren höhern 3med, die poetische Bildung der Nation. Sie fühlten als ihre Ausgabe, das Denken und Empfinden des Bolks gewaltsam dem Naturalismus zu entreißen und es durch das griechische Ideal zu adeln. Wenn bisher die Theater daranf ausgegangen waren, eine getreue und überzeugende Nachbildung der Wirklichkeit zu geben, so sollte jetzt die Bühne durch ihren geläuterten Geschmack dem Leben Richtschnur und Vorbild sein; aus dem natürlichen Ton wurde ein conventionelles Declamiren; Gebärden, Stellungen und Gruppen sügten sich den Gesehen der plastischen Kunst, die Antike sollte als Formmuster sür Rede und Gebärde gelten; malerische geschmackvolle Gruppirung schien die Hauptsache. In demselben Sinn waren die Preisausgaben gedacht, die Goethe alljährlich den Künstlern stellte und in den Propyläen beurtheilte.

Die Borliebe für die Antike veranlaßte mannigfache Bersuche. Man führte römische Lustspiele in Masken auf; man legte großen Werth auf die Oper, in der ja auch ein Chor angebracht werden konnte. Indeg hatten diese Bersuche keine weitere Folge; bei weitem näher lag eine auscheinend sonderbare Wendung: die Rückehr zu den Franzosen, die Goethe in seiner Jugend fast noch heftiger bekämpft hatte als Lessing. Die Bühne war ja immer französisch geblieben: Tied's sehr beachtenswerther Vorschlag, wenigstens für die Aufführung Shakespeare's das altenglische Brettergerüst zu versuchen, Der Herzog hatte immer eine große Vorliebe für die verhallte ungehört. Franzosen gehabt und Goethe, dem nicht mehr Natur sondern künstlerische Einheit das Wichtigste mar, fügte sich seinem Wunsch, den "Mahomed" Boltaire's zu übersetzen. Er dachte gar nicht daran, wie sehr er sich durch dies schaale Intriguenstück an seiner eignen Bergangenheit verfündigte, in der er den arabischen Propheten ganz anders aufgefaßt hatte. Das Stück wurde 17. Dec. 1799 dem Hof vorgelesen und 30. Jan. 1800 aufgeführt; andete Bersuche folgten.

Der einseitige Haß gegen die Franzosen mußte sich allerdings verlieren, sobald ihre Herrschaft gebrochen war. Die akademische Literatur Frankreichs, wie hoch oder wie gering man ihren poetischen Werth anschlagen mochte, war die Rettung Europas aus einer höchst gefährlichen Barbarei, die alle Keime der bisherigen Vildung zu ersticken drohte. Indem die Franzosen im Denken, Empfinden und Handeln die Logik wiederherstellten, die in der romantischen Periode verloren gegangen war, gewannen sie dadurch im Chaos der widersstrebenden Gesühle und Willensrichtungen jenen sesten Halt, der zwar im Anschen

fang, als die Gefahr groß war, etwas Gisernes, Unbiegsames und Drudendes hatte, der aber nothwendig war, damit die spätere echte Humanität sich zurecht finden konnte. "In Berlin," fagt Goethe in den "Propyläen", "scheint, anger dem individuellen Verdienst bekannter Meister, der Naturalismus mit der Rütlichkeits = und Wirklichkeitsforderung zu Hause zu sein, und der prosaische Zeitgeist sich am meisten zu offenbaren. Poesie wird durch Geschichte, Charafter und Ideal durch Portrait, symbolische Behandlung durch Allegorie, Landschaft durch Aussicht, das allgemein Menschliche durch's Baterländische Bielleicht überzeugt man sich bald, daß es keine patriotische Kunst verdrängt. und patriotische Wissenschaft gebe. Beide gehören, wie das Genie, der ganzen Belt an, und können durch allgemeine freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden in steter Rücksicht auf das, mas uns vom Bergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden." — "Die Nothwendigkeit, unser tragisches Theater durch Bersification vom Lustspiel und Drama zu entfernen, wird immer mehr gefühlt werden; man kann hoffen, daß die Scheu, welche so manchen, der sich einen dramatischen Künstler nannte, bisher ergriff, wenn ihm etwas Rhythmis sches angeboten wurde, endlich radical curirt werden könne. Um eine solche Epoche beschleunigen zu helfen, den Schauspieler zu einem gemessenen Vortrag, zu einer gehaltenen Action zu veranlassen, ist die Bearbeitung des Voltaire Die Allgemeinheit seines Interesse, die Klarheit der Behandunternommen. lung, die Entschiedenheit der Charaktere, das Pathetische der Situationen begünstigt von Innen, so wie die Beschränktheit des Personals von Außen einen Bersuch dieser Art auf jedem Theater."

Herder und seine Partei war über Inhalt und Form empört; auch Schiller hatte seine ernsten Bedenken. Er hatte sich durch aufmerksame Lecture, namentlich Corneille's, mehr und mehr von der Werthlosigkeit der französischen Kunstform überzeugt. "Die Charaktere, die Gesinnungen, die Personen, alles stellt sich unter die Regel des Gegensates, und wie die Geige des Musikanten die Bewegungen der Tänzer leitet, so die zweischenkelige Natur des Alexandriners die Bewegungen des Gemüths und die Gedanken." man aber das Bersmaß auf, so zerreiße nian das lette künstlerische Band der Tragodie, und werde durch nichts entschädigt. Gleichwohl ließ er sich bestimmen, das Beginnen des Freundes in einem Gedicht zu rechtfertigen. Um des Raturalismus willen hatte man die französische Regel über Bord geworfen; um den Naturalismus los zu werden, nahm man sie wieder auf. Schiller zeigt, wie nöthig es sei, das gewaltsam eindringende wirkliche Leben von der Kunst zu verbannen: "Denn leicht gezimmert nur ist Thespis' Wagen, und er ift gleich dem Acherontschen Kahn: nur Schatten und Idole kann er tragen, und drängt das rohe Leben sich heran, so droht das leichte Fahrzeug umzu-

Ξ

schlagen, das nur die flücht'gen Geister fassen kann. Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen, und siegt Natur, so muß die Kunst entweichen." — In diesem höhern Sinn habe nur der Franzose die Kunst verstanden, trot ihrer Beeinträchtigung durch falsche Convenienz. "Ein heiliger Bezirk ist ihm die Scene, verbannt aus ihrem festlichen Gebiet sind der Natur nachlässig rohe Töne, die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied. Es ist ein Reich des Wohllauts und der Schöne, in edler Ordnung greiset Glied in Glied, zum ernsten Tempel füget sich das Ganze und die Bewegung borget Reiz vom Tanze."

Das Unternehmen war doch nicht gleichgültig: ganz Deutschland sah mit gespannter Ausmerksamkeit auf alles, was in Weimar geschah. Mahomed, Tankred, Phädra u. s. w. thaten freilich keine große Wirkung: aber saßt man Maria Stuart und Eugenie schärfer in's Auge, so bemerkt man bald, wie sehr das französische Muster den Einfluß Lessing's verdrängt hatte. Es war natürlich und nützlich, daß man in der nächsten Nähe das entgegengesetzte Extrem vertrat.

6.

## Anthologie und Roman.

Unter dem gemeinsamen Titel "Romantische Dichtungen" veröffentlichte Tieck Sept. 1799 "Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Gesschmack, gewissermaßen eine Fortsetzung des gestiefelten Katers" und den "gestreuen Eckardt": letzteres eine Reihe von Balladen, dem treuherzigen Ton des Heldenbuches nachgebildet.

Zerbing steht gegen den "gestiefelten Kater" insosern im Nachtheil, als es länger und nachgeboren ist; dagegen empfahl es sich durch Bollständigkeit als Compendium für die Jünger der neuen Schule: sie wußten nun ganz genau, was in der Literatur zu loben und was zu tadeln sei. Außerdem veranlaßte es durch Gegenüberstellung parodischer und romantischer Massen den Kritiker der Schule, die Theorie des Komischen zu erweitern. "In der reinen Komödie," sagt A. W. Schlegel, "darf das Wunderbarste und Wunderlichste, ja das in sich Widersprechende und Unmögliche dem Zuschauer vor die Augen gerückt werden. Der Komiker muß überall durch die That die unbeschräukte Wilkür erklären, womit er besugt und gesonnen ist, sich über die bestehenden Ordnungen hinauszusesen. Der Ernst besteht in der Richtung der Gemüths-

trafte auf einen Zwed, sein Entgegengesetztes besteht folglich in der scheinbaren Zwecklosigkeit und Aufhebung aller Schranken beim Gebrauch der Gemuthefrafte, und ist um so vollkommener, je lebendiger der Anschein des zwedlosen Spiels und der uneingeschränkten Willfür ift. Go im Aristophanes: das Ganze des Aunstwerks ist ein einziger großer Scherz, der wieder eine Welt von einzelnen Scherzen in sich enthält, unter denen jeder sich um die andern nicht zu kummern scheint. Der komische Dichter versetzt wie der tragische seine Bersonen in ein ideales Element; aber nicht in eine Welt, wo die Rothwendigkeit, sondern wo die Willfür des erfinderischen Wites unbedingt herrscht, und die Gesetze der Wirklichkeit aufgehoben sind. Er ist befugt, die Handlung so ked und phantastisch wie möglich zu ersinnen; sie darf sogar unausammenhängend und widersinnig sein, wenn sie nur geschickt ist, einen Kreis von komischen Lebensverhältnissen und Charakteren in das grellste Licht zu feten." Diese Auseinandersetzung mar wichtiger für das Verständniß der Vergangenheit als für die Kunftlehre der Bukunft. Wenn frühere Ausleger im Aristophanes einen boshaften Possenreißer saben, spätere in ihm einen tiefen Denker fuchten, der, gang von der Herrlichkeit der alten Religion erfüllt, hinter anscheinender Frivolität den großen Schmerz um ihren Verfall verstedt habe, jo hat A. W. Schlegel den richtigen Ort für ihn gefunden. Aber die Nachahmung des Aristophanes fand in den sittlichen Boraussepungen der Zeit, die doch nicht blos von Außen sondern auch innerlich den Dichter bedingen, keinen Aristophanes sprach zu einem Publicum, welches durch gunftigen Boben. das Zusammendrängen aller nationalen Thätigkeit in einen kleinen Raum sich einen großen Blid und ein Urtheil angeeignet hatte, das sonst nur aus der feinsten Bildung aufgeht. Der moderne deutsche Aristophanes hatte zu mählen zwischen dem Gebildeten, deffen Phantasie von den Gegenständen der wirklichen Belt auf die Reflexe derfelben abgelenkt war, und dem Spiegburger. Aristophanes durfte nicht blos wagen, den allmächtigen Demagogen in fratenhafter Maste darzustellen, soudern selbst den Gott, vor dessen Altar sich die Menge niederwarf. Sein Gemüth war frei wie die Sitte: zwar drohte der Opposition die Berbannung, dem Gottesläugner der Giftbecher, aber die Gottheit war liberal genug, Scherz von Ernst zu sondern. Der deutsche Dichter mar noch in der Lage Rabener's, nur der Spießbürger und der Mitschriftsteller war ihm preisgegeben, und die aussührliche Satire gegen den Spiegburger bekommt immer etwas vom Beischmack ihres Gegenstandes. Freilich wagt sich Berbino ein wenig bober: neben Leander, der gelehrten Gesellschaft, den Aerzten, Romanschreibern, Philanthropen, Bädagogen und andern ehrlichen Leuten, die Tied in den "Strauffedern" verspottet, fommt auch eine Wachtparade vor. Aber wie zahm wird hier der Humor! Der Dichter hatte Grund dazu, aber

eben darum bleibt die Satire matt. Noch dazu ist die Form der Ironie die gemeinste: Tieck macht es wenig anders als Nicolai; er citirt Sätze seiner Gegner und sindet sie lächerlich, weil er anderer Meinung ist; selbst die his storischen Belege hat er später am Rand hinzugefügt. Es ist immer nur Stichwort gegen Stichwort; die Spöttereien sind nur verhaltene Recensionen, die niemand überzeugen, als wer von vornherein derselben Weinung ist.

Die streitende Kirche der Philosophie schrieb ähnliche Satiren gegen das Zeitalter. Aber Ti eck verspottet seine Zeitgenossen, weil sie "ernsthafte Bestien" sind, Fichte, weil sie nicht Ernst genug machen, weil sie auf halbem Wege stehen bleiben und mit ihren Idealen nur spielen, statt ihr Leben daran zu setzen. Für Fichte ist die Literatur nur ein Symptom von den praktischen Tendenzen des Zeitalters, Tieck kennt nur die Literatur. Es giebt keine ärgere Spiesbürgerei, als eine vom Leben gelöste Literatur, in der, was als die reizende Blüthe des Lebens soll genossen werden, das Leben selbst zu ersetzen sich unterfängt. Den unfruchtbaren Hochmuth klatschsüchtiger Theecirkel in seine Hohlheit auszulösen, hätte wohl der Mühe gelohnt: aber Tieck war selber befangen; ein Theecirkel reibt sich am andern, eine Coterie an der andern.

Der Nüchternheit der Satire foll nun der phantastische Rahmen abhelfen. Dem "harmonisch Platten" stehn drei romantische Massen gegenüber. Erst Hanswurft, Hofrath und College Leander's geworden; der Rater als Minister, der Hund als Pädagog, der Zauberer Polycomitus, der kindisch gewordene alte König, der mit Bleisoldaten Schicksal spielt: eine Figur, in welcher sich Tieck selber verspottet. Dann die lyrische Gruppe der Schäfer und Eremiten, die immer von Waldeinsamkeit reden, und mit Matthisson die Natur dem goldenen Opernsaal vorziehn. Ihr Costum ist das Gegner'sche Rococo; ohne Puder und Handschuh kann man sich diese Sehnsucht, die sich nach der Sehnsucht sehnt, gar nicht denken, ihrer sugen Galanterie fehlt nur noch Handfuß und Fußfall. — Endlich der Garten der Poesie: wer sich ihm nähert, fängt sofort an in Versen zu sprechen; in ihm lustwandeln die Schatten der abgeschiedenen Dichter: Sophokles, Dante, Cervantes, Arioft in feierlichen Gesprächen über das Wejen der Poesie; sie haben nichts Anderes zu thun, als Recensionen und Sonette herzusagen. Doch ist in dem Garten auch Natur, und zwar eine eigenthümliche: "Was neidisch sonst der Götter Schluß getrennet, hat Göttin Phantasie allhier vereint, so daß der Klang hier seine Farbe kennet, durch jedes Blatt die suge Stimme scheint, sich Farbe, Duft, Gefang Geschwister nennet, unischlungen all sind alle nur ein Freund, in sel'ger Poesie so fest verbündet, daß jeder in dem Freund sich selber findet. Und so wie Farb' und Blume anders klingen nach seiner Urt in eignen Melodien, daß Glanz und Ton zusammendringen und brüderlich in einem Wohllaut blühn,

so fieht man auch, wenn die Poeten singen, gar manches Lied im Schimmer fröhlich ziehn: jedwedes fliegt in Farben seiner Weise ein Luftbild in dem goldenen Geleise." — Zuerst fängt der Wald an zu reden, dann die Rosen, Lilien, die Bögel, das Himmelblau, die Harfe, die Flöte, welche unter anderm die Bemerkung macht: "Unfer Geist ist himmelblau, führet dich in blaue Ferne 2c.", dann redet die Quelle, der Bergstrom, der Sturm, kurz es ist ein pantheistisches Zittern der ganzen Natur, die sich abquält, Sprache und Gestalt zu gewinnen. Tied thut sich viel darauf zu gute, daß er die Sprache des Wassers, der Blumen, der Berge und anderer Naturgegenstände nachfingt, die dem prosaischen Gemüth verschlossen bleibt; er lacht den einfältigen Nestor aus, den die Blumen noch nie angesungen haben. Aber was sie zu ihm selber singen, könnte jedes beliebige hübsche Mädchen mit demselben Recht ihm vortragen: es sind Gefühle der Liebe, der Freundschaft, ja die Bäume können sich nicht enthalten förmlich zu Tieck liebt die Natur im Allgemeinen, aber nur wo sie ihm nicht unbequem wird. Als einmal Nestor sich wundert, keine Raupen zu sehn, erklärt die Göttin feierlich: "Kein Ungeziefer naht dem heil'gen Wohnsit!" -Beilige Natur! Dein Briefter redet von Ungeziefer! Diese exclusive Natur für fein gestimmte Seelen hat Goethe in der "geflickten Braut" beschrieben: Tieck-Berbino ist Prinz Oronaro; die Natur ist aus Tapeten zusammengesett, die Blumen aus Seidenstoff, der Wald aus Fransen, der Mondschein ist eine rothe Lampe, und die Göttin, die in der Mitte sitt, eine ausgestopfte Figur, mit Werther, Siegwart und andern Empfindsamkeiten gefüllt. Was es heißt, wirklich die Stimme der Natur zu verstehn, das Gespräch der Bögel zu belauschen, hat z. B. der Russe Turgenieff gezeigt; Tied hört immer nur fich selbst.

"Können wir denn," fragte er schon 1796 den Pastor Schmidt von Berneuchen, "die Natur wirklich so schildern, wie sie ist? Jedes Auge muß fie in einem gewiffen Zusammenhang mit dem Herzen sehn, oder es sieht Wird nicht jeder poetische Mensch in eine Stimmung versetzt, in der ihm Bäume und Blumen wie belebte und befreundete Wesen erscheinen? Richt die grünen Standen und Gemächse entzuden uns, fondern die geheimen Ahnungen, die aus ihnen gleichsam heraufsteigen und uns begrüßen. entdeckt der Mensch neue und wunderbare Beziehungen zwischen sich und der Ratur." — Es ist damit wie mit der Erschaffung der Dinge durch das Gelbstbewußtsein: das Gemüth ift der Rahmen, aber wenn die Sinne ihm nichts überliefern, kommt nicht viel dabei heraus. Tieck glaubt die Natur zu lieben, in der That liebt er ein Ideal, die wirklichen Blumen sind ihm viel zu ordinair, die wahren Blumen stehn nur im Garten der Poesie, im Reich der Feen oder der Schatten: "die Erde kennt nur den schwachen Schatten Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. Bb. **10** 

bieser Herrlichkeit." Auch das wirkliche Licht der Natur genügt ihm nicht er nuß illuminiren. Man höre folgende Beschreibung des Woonbscheins in Garten der Poesie: "ein seltsamlich Gestimmer von tausend und tausend wechseln den Farben; durchsichtig sind die Blumen und ihre Geister steigen heraus und wiegen sich und hüpsen sichtbarlich in den Kelchen; schmucke Geisterchen hängen in den Bäumen und necken die antwortende Nachtigall, um alle Blätter brennen Lichter, durch das wankende Gras schweisen Sterne, die Töne entzünden siel inniglicher, herzlicher, die Musik umarnt brünstiger die mit Träumen gantelnde Natur. Dann schwebt aus goldenen Himmelswolken wallend, bebend, Schimme strahlend, Segen thauend, Wonne singend, die Liebe, die Liebe zu den ent züchten Blumen herab." Es ist das vollständige Ballet; und so zündet er siedesmal, sobald er eine recht seierliche Naturschilderung einführt, ein Fener werf an, das einen ziemlich unangenehmen Geruch hinterläßt.

Nur da kennt er die Natur, d. h. antwortet ihr mit einer entsprechenden Saite des Gemüths: wo sie Grauen erregt. Mit dem Frühling und den Blumen tändelt er nur, aber wo die Gespenster umgehn, da öffnet sich wirk lich das Auge seiner Phantasie, und er schaut, wie alle Mächte der Erd schadenfroh geschäftig sind, den Menschen zu verwirren, der wie ein Fremd ling, wie ein Spuf in der Natur sich vorkommt. So in der Genoveva: "3d schaute zum Tenster hinaus und überhin das grüne Feld, der Himmel wa von allen Wolken rein, ein dunkles Blau umzog die Silbersterne und in der Mitte hing der goldne Mond: wie ich noch so den blanken Schein betracht und im Gemüth die helle Nacht erwäge, kommt vom Walde ein leises, leiset Rauschen, rührt die Bäume, daß sich die vollen Wipfel neigen und niden währt gar nicht lange, wird das Brausen stärker, da fängt der Rhein an seine User zu klatschen, — so dacht' ich innerlich: ist's doch nicht anders, als führt das Wasser mit den Bäumen Gespräche; was mögen sie sich doch erzählen die beiden? der alte Rhein und diese alten Eichen. So dacht' ich und gemahnt mich wie ein Kind; da hob ich auf den Blick, da zogen Wolken dicht um der Mond, und immer dichter und dichter, und plötzlich waren sie wieder weg aber um die Scheibe lag weit umber ein Meer wie von Blut, recht dunkel rothes Blut und zum Entsetzen." — Das ist aus des Dichters eigeuster Natur geflossen. In diesem Licht hat auch Fr. Schlegel die Natur gesehn als er bald darauf Dichter wurde, und das Geheinmiß des Mondes enthüllte "Seht ihr mich milde glänzen, und warme Sommernächte schön erhellen, we leise Freudewellen der Erde Rinder fühlen nach den Tanzen: sind's Sonnengeister nur, die sanfter spielen, mein eignes Wesen könnt ihr so nicht fühlen Doch wenn ich seltsam scheine, aus dunkeln Wolken ängstlich vorgeschlichen bann ift die Bull' entwichen, es merkt der Mensch mit Schaudern, was ich meine.

Novalis' Naturempfindung steht dazu im angenehmsten Contrast. Man vergleiche mit dem Nachtbild der Genoveva ein ähnliches im Ofterdingen: "Der Wond stand in mildem Glanz über den Hügeln, und ließ wunderliche Träume u allen Creaturen aufsteigen. Selbst wie ein Traum der Sonne, lag er über der in sich gekehrten Traumwelt, und führte die in unzählige Grenzen Betheilte Natur in jene fabelhafte Urzeit zurück, wo jeder Keim noch für sich Ichlummerte, und einsam und unberührt sich vergeblich sehnte, die dunkle Fülle Teines unermeglichen Daseins zu entfalten. Es war Heinrich, als ruhte die Belt aufgeschlossen in ihm, und zeigte ihm, wie einem Gastfreund, all ihre Chätze und verborgene Lieblichkeiten. Ihm dünkte die große einfache Erscheinung m ihn so verständlich. Die Natur schien ihm nur deswegen so unbegreiflich, eil sie das Nächste und Traulichste mit einer solchen Berschwendung von sannigfaltigen Ausdruden um den Menschen her thurmte. . . . Er fah sein Leines Wohnzimmer dicht an einem erhabenen Münster gebaut, aus dessen Deinernem Boden die ernste Vorwelt emporstieg." Noch schlagender ist der Segensat der gräßlichen Goldkönigin im Runenberg und dem lieblichen Räthsel wom Goldtonig, das der Bergmann im Ofterdingen vorträgt.

Tied führt den Frühling in der Regel in dem Costum ein, das Goethe m "Schatgräber" zurecht gemacht; einmal erscheint ihm Phantasus in dieser Maste: er besucht den Dichter, mit dem er früher viel gespielt, in seiner Rammer, wo dieser, in wissenschaftliche Grübeleien vertieft, ihn nicht wieder-Er hat Philosophic und Geschichte studirt, sie haben ihn nur traurig Auch "Natur hab' ich ergründen wollen, da kam ich gar auf selt-Same Schrollen, verlor mich in ein steinern Reich, ich glaubte all's, nichts doch zugleich, wollt' Pflanz', Metall und Stein verstehn, hatt' viel Kunstworte bald verstanden, ich selbst gekommen mir abhanden." Jest ergreift ihn wieder die Lust zu spielen und den Frühling zu sehn. Sie vertiefen sich in Waldeinsamkeit, Fels, Grotte, Bogelgefang u. f. w. Verschiedene mythologische Figuren zeigen sich: der Schreck und die Albernheit, die sich Mährchen erzählen, der Scherz, ein gewaltiger Zwerg, der die verwegensten Kunftstude vollbringt; die Liebe, mit einem Gefolge von Elfen und andern Balletmädchen. Es gefällt ihm. "Doch nahm der allergrößte Schreck mir plötslich Stimm' und Odem weg: was ich für Grott' und Berg gehalten, für Wald und Flur und Felsgestalten, das war ein einzigs großes Haupt, statt Haar und Bart mit Wald umlaubt. Still lächelt er, daß seine Kind' im Spielen glücklich vor ihm sind. wirkt, und ahndungsvolles Brausen wogt her in Waldes heil'gem Sausen. Da fiel ich auf die Kniee nieder, mir zitterten in Angst die Glieder, ich sprach zum Kleinen nur das Wort: sag' an, was ist das Große dort? — Der Aleine sprach: Dich faßt ein Grauen, weil du ihn darfst so plötlich schauen.

Das ist der Bater, unser Alter, heißt Pan, von allem der Erhalter. — Sin mächt'ger Schauder faßte mich." — Dieser Schauder entspringt aus der grotesten Berbindung eines Menschengesichts mit dem bunten Allerlei der Natur. Pan ist der Geist, welcher hinter der Erscheinung steht und ihr ein Gesicht schneidet. Wo dieser Schauder aushört, hat die Natur für Tieck keine Zunge, er begnügt sich, mit Anlehnung an die Speculation, sie in artigen Arabesten und Hieroglyphen durcheinanderzuwersen. So in den "Lebenselementen", über welche Körner mit Recht bemerkt: "ich ehre jedes echte Gesühl und kann mit Jedem sonnen mit Recht bemerkt: "ich ehre jedes echte Gesühl und kann mit Jedem sonnen nicht lieben und nicht darstellen. Das Herz fordert ein Bild von der Phantasie, wenn es sich erwärmen soll, aber diese Boesie giebt keine Bilder, sondern schwebt in einer gestaltlosen Unendlichkeit."

Für seine Art der Naturandacht fand Tieck willkommene Rahrung in der "Morgenröthe im Aufgang". "Weine Liebe zur Poesie, zum Sondersbaren und Alten führte mich mit fast frevlem Leichtsinn zu deu Mystikern. Ein Zufall gab mir den Jacob Böhme in die Hand, und ich ward geblendet von dem Glanz des innigsten, blühendsten Lebens, von der Fülle der Erkenntniß, erschüttert ward ich von dem Tiefsinn, und von dem Aufschluß beglückt, der sich aus diesem neuentdeckten Reich über alle Räthsel des Geistes verbreitete . . . Der Zauber dieses wundersamsten Tiefsinus und dieser lebendigsten Poesie beherrschte mich so, daß ich nur von hier aus das Christenthum verstehn wollte." — Auch Novalis wurde ganz für den görliger Propheten gewonnen.

Mit nicht geringerer Andacht vertieften sich Tieck und Rovalis in Schleiermacher's Reden. — "Da sie es so grimmig trieben mit ihrem Wesen," erzählt Fr. Schlegel, "hat Schelling dadurch einen neuen Anfall von seinem alten Enthusiasmus für die Irreligion bekommen, worin ich ihn denn aus allen Kräften bestätigte. Drob hat er ein "Epikurisch Glaubensbekenntniß von hans Widerporft " in hans Sachs Goethe's Manier entworfen. Unfre Philironie ist fehr dafür, es im Athenaum zu drucken." Die positiven Stellen dieses Glaubensbekenntnisses hat man später in die Gesammtausgabe aufgenommen. — In der Welt stedt ein Riesengeist — "ist aber versteinert mit allen Sinnen, kann nicht aus dem engen Panzer heraus, noch sprengen fein eisern Kerkerhaus, obgleich er oft die Flügel regt, sich gewaltig dehnt und bewegt, in todten und lebendigen Dingen thut nach Bewußtsein mächtig ringen . . . und hofft durch Drehen und durch Winden die rechte Form und Gestalt zu finden; und fämpfend so mit Füß' und Händ' gegen widrig Element, lernt er im Kleinen Raum gewinnen. In einen Zwergen eingeschlossen (heißt in der Sprache Menschenkind) der Riesengeist sich selber find't; von eisernem Schlaf,

von langem Traum erwacht, sich selber erkennet kaum, über sich selbst gar sehr verwundert ift, möcht' alsbald wieder mit den Sinnen in die große Natur zerrinnen . . . feiner Abkunft ganz vergißt, thut sich mit Gespenstern plagen, könnt' also zu sich selber fagen: Ich bin ber Gott, der die Welt im Busen hegt, der Geift, der sich in allem bewegt. Bom ersten Ringen dunkler Kräfte bis zum Erguß der ersten Lebensfäfte, wo Kraft in Kraft und Stoff in Stoff verquillt, ift eine Kraft, ein Wechselspiel und Leben, ein Trieb und Drang nach innerm Leben . . . " — Biel wichtiger sind die bisher noch ungedruckten Regationen. Hans Widerporft will von den "hohen Geistern", die über Religion schreiben, sich "Berstand und Sinn nicht verkleistern lassen"; was sie träumen, sieht wie ein Gedicht aus, ist aber in der That "aller Poesie Bernichtung". Rur die Materie, die sich dem Forscher und dem Genießenden offenbart, ift das Wahre. Die alte katholische Religion hatte noch ihr Gutes; man überließ den Himmel den Pfaffen, und malte sich ihn recht sinnlich aus. — Die Ausdrücke werden hier so derb, daß sie der Staatsanwalt kaum würde paffiren laffen. — Nun ist aber die Moral aufgetaucht, und man kann mit teiner Religion mehr auskommen. Schließlich rath er jedem, dem von dem Reden über Religion der Magen schwach geworden, mit einem schönen Kind zur Stärkung die Lucinde zu lesen.

"Bum Gefpräch mit Hardenberg," schreibt Dorothee 15. Nov. an Schleiermacher, "bin ich nicht gekommen, ich glaube, er vermeidet es; er ist so in Tied, mit Tied, für Tied, daß er für nichts anderes Raum findet. hat er's noch nicht angethan. Er sieht aber wie ein Geisterseher aus, und hat sein ganz eignes Wesen für sich allein, das kann man nicht leugnen. Das Christenthum ist hier à l'ordre du jour; die Herren sind etwas toll. Tied treibt die Religion wie Schiller das Schickfal; Hardenberg glaubt, Tieck ift ganz und gar seiner Meinung; ich will aber wetten, was einer will, sie ver\* steben sich selbst nicht und einander nicht." - "Es geht ziemlich bunt und ftorend durcheinander," fest Fr. Schlegel hinzu. - "Religion und Holberg, Galvanismus und Poesie. Du kannst denken, was zwei solche Feuer und Baffer sprudelnde Menschen wie Hardenberg und Tieck für ein Wesen zusammen treiben. Hardenberg hat uns driftliche Lieder gelesen; die sind nun das Göttlichste, was er je gemacht. Die Ironie dazu ist, daß Tieck, der kein solch Lied herausbringt, wenn er auch Millionen innerliche Purzelbäume schlägt, nun auch folche Lieder machen wollen foll." — "Caroline," schreibt Dorothee Rabel, "urtheilt über alles ganz dreist und hart . . . Sie macht die Wirthin mit einem leichten Anstand; sehr hübsch ist es, wie diese Frau ihre Jugend so erhält, sowohl körperlich als geistig. Was Sie mir von ihrer Coquetterie gegen A. B. Schlegel sagen, gab mir gleich anfangs die Ber-

k

muthung, daß sie ihn nicht liebt, wovon ich nun die völlige Ueberzeugung habe." — Caroline war 1 3. jünger als Dorothee.

In diesem Kreise las Tied 20. Nov. den ersten Theil der "Genoveva" vor; 6. Dec. bei Goethe das Ganze. Goethe lobte es sehr, doch liegt in dem Zuruf an seinen neunjährigen Knaben: "Nun mas meinst du zu all den Farben, Blumen, Spiegeln und Zauberkünsten? ist das nicht recht wunderbar?" doch wohl etwas Ironie. If sand lehnte (21. Dec.) die Ansschung des Stücks ab; Kotzebue, der Tieck gewinnen wollte, ließ ihm unter der Hand andieten, es für die Bühne zurechtzustutzen; ebenso wollte Goethe ihn versanlassen, den Zerbino durch Ausmerzung des Komischen in ein Theaterstück zu verwandeln! Er arbeitete eb en am Mahomed.

Das Problem der Genoveva ist das alte des Abdallah und Lovell: wie kommt die Sünde in ein reines Gemuth? Bur Lösung dieser Frage bringt = Tieck eine wichtige Gabe mit: er empfindet tief und mit Schreck, was in 1 einzelnen Momenten die Sünde im Gemüth für Verwüstungen aurichtet. Aber er findet die Feder nicht, nach der sich der Charakter im Ganzen bewegt, er findet sie weder in der Form des Naturgesetzes, noch in der Form der Freiheit. Der Uebergang vom Guten zum Bosen, dem bloden Auge fast unsichtbar, ist ein bestimmter, ein entscheidender Act, und für jeden, der überhaupt an Freiheit glaubt (jeder dramatische Dichter als solcher glaubt an Freiheit) ein Act der Freiheit. Tieck hat nicht die Kraft des Gemüths, an Freiheit zu glauben. Wir erfahren von Golo eine Reihe Stimmungen, aber die entscheidende fehlt, wo die sündhafte Begierde in ihm erwacht. In diesem Punkt hat Hebbel bei seiner spätern Bearbeitung seinen Borganger wefentlich Die Freiheit, mit der die Seele die Schuld auf sich nimmt, hat noch eine weitere Folge, sie giebt dem Sünder die Kraft, mit einem gewaltigen Sturz in sich zusammenzubrechen., Diese Kraft fehlt Tied's Sündern durchaus, sie können nur langfam verfaulen, und ob das auf einem Rehrichthaufen geschieht oder im einsam grünen Thal, ändert in der Sache nichts.

Golo sindet einige Entschuldigung dadurch, daß ihm eine äußerst wunderliche Heilige gegenübersteht. Genoveva fällt schon bei dem Abschied ihres Gemahls durch weinerlich ungebärdiges Wesen auf, als dann Golo mit Galanterien anfängt, thut sie erst, als verstehe sie ihn nicht, dann sucht sie zu vertuschen; einmal nach einer höchst leidenschaftlichen Scene, wo freilich im narkotischen Duft der Blumen die Besinnung einschlummert, entfährt ihr das undedachtsame Wort: "o laßt mich! bei den hocherhabenen Gestirnen! ich kann auf
euch nicht so, wie ich wohl sollte, zürnen!" — Tieck scheint mit Kotebne anzunehmen, daß eine gewisse Gutmüthigkeit vieles entschuldigt. — Aber dem
Verbrechen und der Versuchung gegenüber ist die Gutmüthigkeit nicht am Ort.

Es lebt in Genoveva ein dunkles Schuldbewußtsein, das freilich weder ihr, noch ihrem Dichter zur Klarheit aufgeht. — Vor der Bermählung erscheint ihr im brünftigen Traumgesicht der Heiland, und erklärt sie für seine Ber-Die Neuvermählte kommt auf das Schloß ihres Gemahls, sieht-Golo, und aus seinen Augen leuchtet ihr das Antlitz des Heilands entgegen, den fie im Traum gesehn. Diefen Umstand erzählt sie, nachdem Golo bereits seine ersten Bersuche gemacht, der Bertrauten deffelben, die "es heiß überläuft", und die nichts Eiligeres zu thun hat, als Golo zu berichten, seine Leidenschaft werde insgeheim erwidert. Nun ruft freilich Genoveva gleich darauf sich zu: "wie tief bist du, o schwaches Weib, gefunken! wie sind die Worte meiner Bung' entflossen! mein Geist war in der Nacht erschlafft und trunken, die ganze Welt war hinter'm Mond verschloffen . . . . o Tag verwische die Schuld der Racht! ich trage selber Haß zu diesem kindisch schwachen Weiberherzen, und strafe mich durch Bein und herbe Schmerzen." Aber schon daß sie dem Monde einen Theil ihrer Schuld aufbürdet, ist bedenklich, und die Büffung derfelben durch Fasten und Geißelung will sür unser religiöses Bewußtsein nicht viel bedeuten. Für den Katholiken wird sie nachträglich durch siebenjähriges Leiden und Wunder als Heilige legitinirt; dem deutschen Dichter zu Ende des 18. 3. hätte ein anderes Ideal einer Heiligen vorschweben sollen. Zwischen dem kategorischen Imperativ Thekla's und der Weichlichkeit Genoveva's eingeklemmt, tam das poetische Ideal der Zeit in eine wunderliche Lage.

Das Motiv hat so wenig Ginfluß auf die übrige sittliche und gemüthliche Entwicklung, daß dem Dichter etwas Underes vorgeschwebt haben muß Eine Art Auskunft findet man in der Erzählung eines alten Geiftlichen in dem "Aufruhr in den Cevennen". Die Lecture der h. Schrift hat ihn in die tiefste Rührung versetzt. "Die ganze Welt erbarnite mich, ich empfand eine folche Ueberfülle von Liebe in meinem drängenden Bergen, daß es fast in sich griff es mich jetzt; ja, sprach ich zu mir selbst, so wie du, hat noch kein Mensch geliebt, der Geist Gottes selbst ist es, der sich in dir regt, alles zu beglücken, zu lieben, zu bemitleiden; in diesem hohen Moment fühle ich es als ewige Wahrheit, ich selbst bin der Sohn Gottes . . . . Da überfiel mich Bittern und Angst . . . den fürchterlichsten Abfall von Gott hatte ich erlebt in demfelben Augenblick, da ich mich ihm mit allen meinen Kräften am aller= nächsten fühlte. Ich verstand mich nun und die menschliche Natur, so wie die Befahr der begeisterten Liebesentzückungen . . . . Der Mensch ift ein höchst gebrechliches Befen. Je heller fich ber Liebesgeift in ihm entzündet, je dunkler brennt auch das Berworfene in ihm."

Eine andere, etwas räthselhafte Stelle findet man im "Hexensabbat", der

Novelle, in welcher Tieck seinem Lieblingsproblem, wie die Seelen sich tauschen, am nächsten tritt. — Eine alte Frau hat Jahre hindurch unter den schwersten Ansechtungen unausgesetzt Werke der höchsten Liebe und Frömmigkeit verrichtet; plötzlich bekennt sie sich als Here; sie habe sich dem Satan geweiht, und unter heuchlerischer Maske das Verworsenste ausgeübt. "So wäre und," fragt ein Aufgeklärter, "eine Heilige aus Reih' und Glied gelausen, um im Narrenthurm zu endigen. Warum grenzt nur die Unklugheit immer so an das Allerbeste im Menschen?" "Doch wohl, weil das Beste und Edelste immer ganz geistiger Natur ist und ganz mit der Liebe eins." — Der Bischof der Novelle denkt anders, er schickt die Here auf den Scheiterhausen, die auch dis zum letzen Augenblick dei ihrer Aussage bleibt. — Die Tendenz der Novelle ist gegen die Hervorgebracht: mit geringer Abänderung hätte es Wahrheit sein können.

Stwas der Art muß Tieck bei der Genoveva vorgeschwebt haben: der Heiland, der ihr erschien, war der Satan. Aber diese Entwicklung paste nicht in das Costüm eines Stücks, in welchem die Heilige vom Heiland der sonders begnadet und das Liebesentzücken als Weg zum himmel empfohlen werden sollte. — Eine seltsame Stelle — durch das Vorhergehende und Nachfolgende nicht motivirt — deutet auf das gemischte Gefühl des Dichters gegen seine Heldin. — Als sie im Gefängniß dem Versucher noch den Weg zur Umtehr bietet, ruft dieser entsetzt: "Ha Schlange! daß ich dir glaubte! frei möchtest du werden, um mich zu verderben. Der Tod redet aus dir und grinst aus deinen Augen. Fort, ich kenne dich nicht mehr, Scheusal! wie bleich, wie entstellt! Großer Gott, das sollte Genoveva sein? Lachen müßt' ich, wenn mir nicht schauderte. Sie die Schöne, sie die Holde? — Ein Todtengerippe! — Hinweg aus diesem Grabe, in dem sich der lebendige Leichnam regt!"

Den Irrfahrten Golo's nachzugehn, ist nicht der Mühe werth, die Hamptsachen sind im Lovell schon besser dargestellt. Nur eins kommt hinzu, der
große Werth, welcher der Einwirkung des Blumendusts und des Mondscheins
auf die Seele beigelegt wird. In diesen träumerischen Beziehungen liegt der
größte Reiz des Stück, sie sind mit einer Poesie ausgeführt, die Tieck niemals
wieder überboten hat. Aber die Schwäche dieses dramatischen Sebels erkennt
man am deutlichsten, wenn man die Genoveva mit einem echt katholischen
Stück vergleicht, mit Calderon's "wunderthätigem Magus". Auch hier ist mit
glühender sinnlicher Boesie der Einfluß des Naturzaubers, der sinnlichen Welt
auf die Außenseite der Seele dargestellt, die träumerisch den geheimnisvollen
Fäden solgt: aber im entscheidenden Augenblick erwacht die Seele, über deren
innersten freien Kern der Teusel keine Gewalt hat, und beschämt seine Arglist.

Das Ende Golo's gleicht an Unwürdigkeit ganz dem Ende Lovell's. Auch bolo's feige Seele klebt nur am nackten elenden Leben; sich dieses zu eralten, wendet er jede Art der Lüge und der Bettelei an; bis endlich die öchäfer, denen er Gutes gethan, seinem Leichnam ein christliches Begräbniß eben und ihm nach Art Kopebue's eine Thräne der Rührung nachweinen.

Und nun die Lösung? — Wie kommt die Sünde in ein reines Gerüth? — Durch die Constellation der Sterne. — "Euer Vater zeugte euch 1 wildentbrannter Lust, und vor ihm stand ein Bild von Tod und Blut, ein Stern am himmel war zur Liebe gut, drum kamet ihr mit wunderbarem Dinn und richtet euch nach Tod und Elend hin. Ihr könnt nicht anders, so nd die Sternenkräfte. . . Trägt jeder um sich sein siderisch Haus und kann us seiner Heimath nicht heraus." — So spricht zwar zunächst nur eine bere, so spricht ihr aber auch Golo nach, so denkt der Dichter selbst, der Racbeth's Schuld daraus herleitete, daß sein Fuß zufällig in den Zauberkreis er Heren tritt. Hier spielt das Gestirn eine ganz andere Rolle, als in 5chiller's Wallenstein: "wie es bei der Geburt des Menschen steht, so steigt er Einfluß aus den Kreisen nieder. Drum rächet nicht an mir, was Gottes t, des Schicksals Schuld, der bosen Sterne Einfluß, die innere Berderbung er Ratur." Gine jämmerliche Ausflucht! felbst in der steinernen Bruft Rijard's 3. tritt endlich das intelligible Ich hervor, das sich selbst in seiner irscheinung verdammt und das Bernichtungswort ausspricht: Ich bin Ich! — Meichviel, ob aus dem Einfluß der Sterne oder wie sonst ein Schurke, 3ch in der Schurke!

Tied empfand die Nothwendigkeit, diesen schwächlichen Figuren ein heroibes Gegengewicht zu geben; er schildert den ganzen Maurenkrieg Karl Mar-Ms. Hier zeigt sich aber seine völlige Unfähigkeit, ein breites geschichtliches bemälde mit großen Strichen zu entwerfen, nicht blos wenn man ihn mit Shatespeare, sondern wenn man ihn mit Schiller vergleicht. Wie königlich ebt fich Ballenstein gegen dies Durcheinander von leeren Declamationen und itterhaftem Theaterprunt, wo die Ueberfülle von Figuren bei ihrer Familienhulichkeit nur die Armuth der Erfindung bezeugt. Lächerlicher noch erscheint ie Redoute, wenn man den historischen Maßstab anlegt, und diesen provocirt ied, da er alle Angenblicke zwischen der Gegenwart und dieser angeblichen bergangenheit schielende Parallelen zieht. Der heilige Bonifaz ermahnt im relog die Buhörer: "D laßt den harten Sinn erweichen, daß ihr die Kunde nes der alten Zeit, als noch die Tugend galt, die Religion, der Eifer für 18 Böchste, gerne duldet!" - und meint damit ein Jahrhundert, welches vischen der Fredegunde und der Marozia liegt! Alle Achtung vor der limtia poetica; aber wenn die Poesie predigt, dem Zeitalter Buge und Rudkehr empfiehlt, so muß man ihr auf die Finger sehn, ob sie auch nicht betrügt. In der That ist das Christenthum, das sich hier breit macht, eitel Flitterkram: Bilder, Lampen, gemalte Fenster, Gewölbe, Miniaturen; all dieser Tand bat mit der Seele der Handlung nichts zu schaffen, es ift eine gleichgiltige Decoration, und die heiligen Engelein, die auftreten, find im Balletcoftum gebacht. Und diese Empfehlung des katholischen, b. h. calderonischen Seidenthums ift Schon im "Garten der Poesie" wird von der "Glorie der katholischen Religion" gepredigt; es wird behauptet, "ber Protestant protestirt gegen alles Gute, besonders gegen die Poesie," und Ludovico, die ideale Figur im Sternbald, belehrt den blöden Schüler Luther's: "Ihr taftet die Göttlichkeit unserer Religion an, die wie ein wunderbares Gedicht vor uns da liegt, und nun einmal keinem andern verständlich ist, als der sie versteht: hier wollt ihr ergrübeln und widerlegen, da im Gegentheil die höhere Bernunft lieber die edle Poesie glauben ale sie den Unmundigen wurde erklaren wollen . . . So erzeugt sich statt der Fülle einer göttlichen Religion eine durre vernünf. tige Leerheit, die alle Herzen schmachtend zurückläßt: der ewige Strom voll großer Bilder und kolossaler Lichtgestalten trocknet aus, die durre gleichgiltige Welt bleibt zurud, und einzeln, zerstückt und mit ohnmächtigen Kämpfen muß das wiedererobert werden, was verloren ift."

In dieser Begeisterung wurde Tieck von der ganzen Schule getragen; freilich sind es fast immer artistische, oft frivole Motive. Go in dem Gespräch, welches A. W. Schlegel und Caroline in Dresden über die Galerie schrieben. "Durch die Reformation wurde das erneute Christenthum von seiner ehrwürdigen Vorzeit abgeschieden, und eine mythische Welt hinter ihm vernichtet. Wie den ersten Chriften die schönsten Werke der griechischen Runft ein Greuel waren, so verbannten die strengeren Reformatoren alle bildlichen Darftellungen aus den Rirchen. Erft nach einem langen Zeitraum konnten protestantische Dichter aufstehn; nun fanden sie sich von aller volksmäßigen Sage verlaffen." — "Sie sind in Gefahr, katholisch zu werben." — "Wie dann und wann heidnisch: Es ift teine Gefahr dabei, wenn Rafael der Ein schöner Gottesbienft tann nie Aberglaube sein. Priester ist. Kunft ift es ein unschätbarer Vortheil, einen bestimmten mythischen Kreis zu haben, wo die Gegenstände schon bekannt und von lange her malerisch organisirt sind . . . Will der Künstler auf das Uebermenschliche nicht ganz Berzicht thun, so ist er auf die Alternative reducirt, die Ideale einer ausgestorbenen Götterwelt zu wiederholen, oder den göttlichen und heiligen Bersonen eines noch bestehenden und wirkenden Glaubens zu huldigen." - "Eines noch bestehenden! aber wie lange?" - "Als schöne freie Dichtung verdient er eine unvergängliche Dauer; als Maler haben Sie mehr Urfache, damit zufrieden

zu sein, als mit der griechischen Mythologie. Welch ein anmuthvolles Bild ist z. B. die Magdalena der katholischen Sage! So jugendliche Sünde, so liebliche Reue, und die sich in vielsachen Schattirungen ausdrücken läßt; hier z. B. ein blühendes Mädchen, die sich in eine sauste Zerknirschung des Herzens bineingeträumt und im Stillen artig dazu bereitet hat. Magdalene ist die Bajadere der christlichen Sage. Doch genug von ihr! Man verfällt so leicht in einen frivolen Ton, wenn man von diesen kair penitents spricht." Die Reigung zum Katholicismus ist hier, wie A. B. Schlegel später selber sich ansdrückte, lediglich eine prédilection d'artiste. In demselben Sinne sagt Fr. Schlegel: "Nichts ist wiziger und grotester als die alte Mythologie und das Christenthum. Eben weil es eine Religion des Todes ist, ließe sich bas Christenthum mit dem äußersten Realismus behandeln, und könnte seine Orgien haben, so gut wie die alte Religion der Natur und des Lebens."

Angeregt durch die "Reden", schrieb Novalis einen Aufsatz "Europa ober die Christenheit", in welchem er fand, daß der bilderreiche, das Mitleid fördernde Katholicismus den pantheistischen Bedürfnissen des Gemüths reichere Rahrung bot; zudem habe die Reformation die nothwendige Ginheit Europa's zerstört. — Der Auffat follte neben den "Widerporst" in's Athenaum, damit bas Evangelium des absoluten Wiges erfüllt werde; erft Goethe gelang es 2. Dec., die vom Dionysos Begeisterten zu überzeugen, daß beides ungedruckt bleiben muffe, der Lobgefang auf die ephesische Diana wie auf die heilige Jung-Der einzige Reiz jenes Auffatzes liegt, bei dem höchst durftigen historischen Gehalt, in der Paradoxie, mit der sich das Christenthum poetisirt und mythologisirt. "Höchst sonderbar ift die Aehnlichkeit unfrer heiligen Geschichte mit Mährchen; anfänglich eine Bezauberung, dann die unerhörte Verföhnung n. f. w., die Erfüllung der Bermunichungsbedingung. Die Geschichte Christi ift ebenso gewiß ein Gedicht wie eine Geschichte; und überhaupt ist nur die Geschichte eine Geschichte, die auch Fabel sein kann." "Wie vermeidet man bei Darstellung des Bollkommenen die Langeweile? Die Betrachtung Gottes scheint zu monoton — man erinnere sich an die vollkommenen Charaktere in Schauspielen. Die Predigt muß pantheistisch sein, ausgehn von dem Glauben an die Alfähigkeit alles Irdischen, Wein und Brod des ewigen Lebens zu sein." "Lebendig gewordenes Christenthum war der alte katholische Glaube. Allgegenwart im Leben, seine Liebe zur Kunst, die Unverbrüchlichkeit seiner Eben, seine menschenfreundliche Mittheilsamkeit, seine Freude an Armuth, Gehorsam und Treue, machen ihn als echte Religion unverkennbar. reinigt durch den Strom der Zeiten; seine zufällige Form ist so gut wie vernichtet; das alte Papstthum liegt im Grabe, und Rom ist zum zweitenmal eine Ruine geworden. Goll der Protestantismus nicht endlich auch aufhören und einer neuen, dauerhaftern Kirche Platz machen? Die andern Welttheilemwarten auf Europas Verföhnung und Auferstehung, um sich anzuschließen und Mitbürger des Himmelreichs zu werden." — —

In dieser Stimmung, wo sich religiöse und poetische Anschauung innig durchdrangen, gab er den "Hymnen an die Nacht" den Abschluß. Sie sprachen ursprünglich nur den tiefen Schmerz um Sophien's Berlust, die Sehnsucht nach dem Tode aus. "Bu suchen haben wir nichts mehr, das Herz ift fatt, die Welt ift leer." Nun aber gewinnt diese Sehnsucht eine neue mystische Bedeutung. Die fünfte Hymne scheint dazu bestimmt, Schiller's "Götter Griechenlands" zu ergänzen: die sinnliche Schönheit des Heidenthums wird wiederum in den farbenreichsten Bildern ausgeführt, aber es wird hinzugefügt, daß über diesem schönen Leben ein dunkler Schatten schwebte, die Idee des Todes, die man nicht enträthseln konnte, weil man nur an das Leben glaubte. "Die Götter Einsam und leblos stand die Natur. In's tiefere Beiligthum verschwanden. zog mit ihren Mächten die Seele ber Welt. Nicht mehr war das Licht der Götter Aufenthalt, den Schleier der Nacht warfen sie über sich; die Racht ward der Offenbarungen mächtiger Schooß." - "Des Morgenlands ahndende, blüthenreiche Weisheit erkannte zuerst der neuen Zeit Beginn.. Unter Hellas heiterem himmel geboren, kam ein Sänger nach Palästina, und ergab sein ganzes Herz dem Wunderkinde: Was uns gesenkt in tiefe Traurigkeit, zieht uns mit süßer Sehnsucht nun von hinnen! im Tode ward das ewige Du bist der Tod, und machst uns erst gesund!.. Leben kund: Der Sänger zog nach Indostan, das Herz von süßer Liebe trunken . . . " Man erkennt wohl ungefähr die heiligen Traditionen heraus, aber sie sind in die Farbe der morgenländischen Mährchenwelt getaucht; die Religion wird in die Poesie vertieft, das Evangelium zu einem Gedicht idealisirt. Das Medium, durch welches Novalis die Religion empfängt, ist nicht, wie bei den Protestanten, das Gewiffen, sondern die Phantasie; und so spricht in den "geistlichen Liedern", deren Melodie sich neben die schönsten von Goethe reiht, nicht die Gemeinde, sondern ein seltsam organisirtes sehnsuchtsvolles Gemüth; niemals ist die kirchliche Ueberlieferung die Grundlage des Bildes, sondern die mythenbildende Einbildungsfraft.

"Fern im Osten wird es helle, graue Zeiten werden jung; aus der lichten Farbenquelle einen langen tiesen Trunk!" Der Weingott Dionpsos erscheint wieder auf Erden und verkündet die Aushebung des Gesetzes. "Ein alter, schwerer Wahn von Sünde war sest an unser Herz gebannt; wir irrten in der Nacht wie Blinde, von Reu' und Lust zugleich entbrannt. Ein jedes Werk schien uns Verbrechen, der Mensch ein Götterseind zu sein ... Das Herz, des Lebens reiche Quelle, ein böses Wesen wohnte drin ..." — Der

**Wahn schwindet**, das Symbol des ewigen Lebens, welches der Tod ist, verscheucht diese Gespenster der Grübelei. "Geh zu dem Wunderstamme, gieb
stüller Sehnsucht Raum, aus ihm geht eine Flamme und zehrt den schweren Traum."

Als schönstes Symbol überlieferte der Bersöhner den Menschen das Bild des göttlichen Weibes, Jungfrau und Mutter zugleich, wie sie sich Rafael offenbart. "Nach dir Maria heben schon tausend Herzen sich; in diesem Schattenleben verlangten fie nur dich." Jedes dichterische Gemüth schaut diese Heilige in fruchtbaren Träumen. "Oft wenn ich träumte, sah ich dich so schön, so herzensinniglich, der kleine Gott auf deinen Armen wollt' des Gespielen sich erbarmen; du aber hobst den hehren Blick, und gingst in tiefe Bolkenpracht zurück. Was hab' ich Armer dir gethan? - Noch bet' ich dich voll Sehnsucht an, sind deine heiligen Rapellen nicht meines Lebens Ruheftellen? Gebenedeite Königin, nimm dieses Herz mit diesem Leben hin!" - Jedes dichterische Gemüth strebt das Ideal nachzubilden, wohl dem, der es wirklich geschaut! — "Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt, doch keins von allen kann dich schildern, wie meine Seele dich erblickt. weiß nur, daß der Welt Getümmel seitdem mir wie ein Traum verweht, und ein unnennbar suffer himmel mir ewig im Gemuthe steht." - Gie ist geftorben, fie lebt ewig, von allen fleinlichen Bestimmtheiten des Irdischen losgesprochen. "Die Göttin, von meiner Geliebten borgte sie die Gestalt, das reizende Mädchen kleidete sich in der Freundin himmlisches Gewand."

So schöpft aus der individuellen Empfindung die Phantasie die Kraft, als einen Mythus lebendig zu bilden, was der Begriff ohnehin fordert. "Christus," heißt es schon im "Blüthenstaub", "ist verschiedentlich a priori deducirt worden: sollte die Madonna nicht ebensoviel Anspruch haben, auch ein ursprüngliches, ewiges, nothwendiges Ideal, wenngleich nicht der reinen, doch der weiblichen und männlichen Vernunft zu sein?" — Diese Maria ist nicht das Symbol des historischen Katholicismus; auch dieser war für den gemeinen Mann; der Künstler sieht ein neues Evangelium kommen. "Noch ist keine Religion. Man muß eine Bildungsschule echter Religion erst stiften." (Rovalis.) Eine Religion, die Caviar ist für's Volt.

"Die Religion," sagt Fr. Schlegel, "ist die allbelebende Weltseele der Vildung. Nur der je nige kann ein Künstler sein, der eine eigne Restigion, eine originelle Ansicht des Unendlichen hat. Statt einer ewig vollen unendlichen Poesie werden wir ohne Religion nur Romane haben, oder die Spielerei, die man jetzt schöne Kunst nennt." "Ihr staunt über das Zeitalter, über die gährende Riesenkraft, über die Erschütterungen, und wist nicht, welche neue Geburten ihr erwarten sollt. — Alle diese Erscheis

1

nungen deuten auf eine große Auferstehung der Religion. — Es ist Zeitze Schleier der Isis zu zerreißen und das Geheime zu offenbaren: wer dem blick der Göttin nicht ertragen kann, sliehe oder verderbe. — Die einzig deutende Opposition gegen die überall aufkeimende Religion der Menschenk Künstler ist von den wenigen eigentlichen Christen zu erwar die es noch giebt. Aber auch sie, wenn die Morgensonne emporsteigt, den schon niederfallen und anbeten."

Diefer Dithyrambus des souveranen Wites mare im Augenblick, wes Hand an's Werk gelegt, wieder in Ironie umgeschlagen. Daß jede neue ligion von einer Offenbarung ausgeht und sich zunächst an die ungebi Menge wendet, war den Schlegel nicht unbekannt. Sie wollten ebenfon wie Schiller dem Bolf Altare des Zeus und des Dionysos aufrichten. Kreuz unter Rosen; was sie Religion nannten, war nur ein Idol, eintisches Element, worin die Künftler ihre Gestalten tauchen sollten; es den Künstler nicht vereinigen mit dem Bolk, sondern ihn darüber exhi "Worauf darf ich stolz sein als Künstler? — Auf den Entschluß, der mich ewig von allem Gemeinen trennt. — Es ift Zeit, daß alle Künstler zu mentreten als Eidgenoffen zu ewigem Bündniß. — Gelbst in den äußext Gebräuchen follte fich die Lebensart der Künftler von der Lebensart der ub Menschen durchaus unterscheiden. Sie sind Brahminen, eine höhere & "Dichter und Priester waren im Anfang eins, und nur spätere Zeiten h sie getrennt. Der echte Dichter ist aber immer Priester, sowie der echte Pr immer Dichter geblieben."

Die disjecti membra poetae der "Ideen" frystallisiren sich in dem spräch über Poesie", das Fr. Schlegel seit Sept. 1799 ausarbeitete, das ein halb Jahr darauf im "Athenäum" erschien. "Zwar trägt Mensch seine eigne Poesie in sich, und diese soll ihm bleiben, aber lehren ihn die Wissenschaft, wie er sich bilden muß in sich selbst, und vor allem sie ihn lehren, jede andere selbständige Gestalt der Poesie zu fassen, daß Bl und Kern fremder Geister Nahrung werde für seine eigne Phantasie. S Dichter muß streben, seine Ansicht der Poesie ewig zu erweitern, und sie höchsten zu nähern, die überhaupt auf der Erde möglich ist. Darum ist e wichtig, mit Dichtern und dichterisch Gesinnten über die Poesie zu reden.

"Warum äußert sich das Höchste jett so oft als falsche Tendenz? — dürfen uns wegen des Höchsten nicht allein auf unser Gemüth verlassen. Das höchste Gut ist die Bildung; nur durch die Vildung wird der Mimenschlich. — Wir sollen uns überall an das Gebildete auschließen, und das Höchste durch die Berührung des Gleichartigen entwickeln, nähren, bilden. — Die Poesie ist eine Kunst, und wo sie es noch nicht war,

sie es werden. Die Kunst ruht auf dem Wissen, und die Wissenschaft der Kunst ist ihre Geschichte. Es ist aller Kunst eigen, sich an das Gebildete ansusschießen, und darum steigt die Geschichte von Geschlecht zu Geschlecht immer höher in's Alterthum zurück, bis zur ersten ursprünglichen Quelle. Für Europa liegt diese Quelle in Hellas."

Run folgt eine Darstellung der griechischen Poesie, zum Theil nach dem alten Entwurf, an dem Fr. Schlegel fragmentarisch immer fortgearbeitet butte, mit Benutung der Prolegomena; sehr verschieden von Schelling's naturphilosophischen Ideen. Für die epische Poesie, welche durchaus mythisch und nicht naturphilosophisch war, ist ihm Homer der einzige echte Repräsentant der grichischen Nationalität; den Ginfluß der Naturbeobachtung auf die Entstehung bes griechischen Götterspstems schiebt er theils in eine dunkle Vorzeit zurud, theils erklärt er ihn als ein Refultat späterer Berwilderung. Die Ilias ist die Inspiration nicht eines einzelnen Dichters, sondern eines gesammten dichteischen Zeitalters. Die Recension, wie sie uns vorliegt, gehört einem Zeitalter an, welches zu der ursprünglichen nationalen Bildung, die durch eine Mmischenliegende Verwilderung zum Theil verwischt war, wieder zurückehrte. Als unn die Reslexion immer weiter eindrang, brach die Feindschaft zwischen der Philosophie und der Poesie aus, zwischen der Platonischen und Homerischen Borstellung von den Göttern, und das war zugleich die Auflösung der natürs lichen Bildung, die in der Geschichte der Menschheit nie wiederkehren sollte. Da Riebuhr noch nicht aufgetreten war, folgt Schlegel Herder's Ansicht von Rom: es ist der Untergang aller Poesie. "Wit den germanischen Bölker-Rammen strömte ein unverdorbener Felsenquell zu neuem Heldengesang über Guropa, und als die wilde Kraft der gothischen Dichtung durch Einwirkung der Araber mit einem Nachhall von den reizenden Wundermährchen des Orients dessammentraf, blühte an der südlichen Kuste gegen das Mittelmeer ein tost= liches Gewerbe von Erfindern lieblicher Gefänge und seltsamer Geschichten, und bald in dieser, bald in jener Gestalt verbreitete sich mit der heiligen lateinischen Legende auch die weltliche Romanze, von Liebe und von Waffen singend. Die latholische Hierarchie war unterdessen ausgewachsen; Jurisprudenz und Theologie zeigten manchen Rudweg zum Alterthum. Diefen betrat, Religion und Boesie verbindend, der große Dante, der ehrwürdige Bater der neuern Boefie."

Dante war der einzige Dichter des Mittelalters, den damals die Schule beachtete. A. W. Schlegel hatte vor 10 3. die Anregung gegeben und in seinem Kreise war die Verehrung des großen Florentiners ein Glaubensartikel. Für die echt deutsche Poesie des Mittelalters hatten sie damals wenig Sinn. A. W. Schlegel bearbeitete die Nibelungen als Gelehrter, und Tieck hatte

noch aus früheren Jahren eine Neigung dafür bewahrt, aber in das Syfte == der universellen Poesie höherer Bildung wollten sich diese kräftigen Scholinge eines wilden Zeitalters nicht einfügen. Bei der Romanistrung und Christianistrung der Welt hatten die Deutschen im Stammlande ihre Spracte behalten, sie waren aus der Natur ihrer Begriffe nicht herausgetreten und was sie von der fremden Bildung in sich aufnahmen, mußte sich organisch dieselben einfügen. Die unabhängige Rechtsentwickelung, das Fortleben dem heidnischen Sagen in Mährchen, Sprüchen und Liedern hatte ihre Eigenammi gewahrt, und der Protestantismus, von einer höhern Warte angesehen, warm nichts anders als die Ausscheidung der fremden Elemente, die sich in dem Anbildungsproceß der deutschen Natur nicht hatten fügen wollen. In dieser Sinn hatte 3. Möser, Goethe und ihre Schule das Mittelalter gefeiert. Demm Romantikern kam es aber nicht auf Eigenart und Naturwuchs, sondern au= Bildung und Universalität an. Daß die Deutschen das Fremde sprobe vor sich abgewehrt, war in ihren Augen ein Vorwurf, und die romanischen Bölter = welche durch llebernahme der fremden Sprache sich zu Erben der altrömischen Bildung gemacht, standen in ihren Augen höher. Ja daß durch die Umbildung der fremden Worte in eine neue Natur das Denken sich in eine gewisse Mystik verlor, in welcher sich der Contrast des Lebens gegen das dunkent empfundene Unendliche theils in wißigen Arabesten, theils in fliegender Ditem geltend machte, erhöhte den Reiz dieser romanischen Weltanschanung für die künstliche Perspective der romantischen Schule. Mit besonderer Borliebe betrachteten sie das Zeitalter der Kreuzzüge, wo der Orient träumerisch in das europäische Leben hineinspielte, die Zeit der ersten Renaissance, wo die Antikeplötlich aus dem Schutt aufgegraben wurde und der antike Kunftsiun das moderne Leben zu beherrschen strebte, und die der zweiten Renaissance, wo das wildeste naivste Heidenthum in Macchiavelli, Pulci, Aretin, hart neben den wildesten driftlichen Spiritualismus stieß, und wo der freie Sinn mit beiden Elementen in gleicher Luft spielte. Magdalena und Leda, die Mutter Gottes und das glühende Weib, das Zeus in einer Wolfe umarmt, das wurde mit gleicher Meisterschaft von der Kunst den Sinnen dargestellt, und die Dichter nahmen keinen Anstoß, den schiffbruchigen Kreuzfahrern die beidnische Göttin Benus zu hülfe kommen und den Born des Donnerers durch den Ruß der heiligen Jungfrau beschwichtigen zu lassen. Dies Zusammenspiel von Wit und Andacht, von Frivolität und Schwärmerei war das Ideal der Romantiker, die durch gelehrte Reflexion und künstliche Perspectiven dasselbe erreichen wollten, was bei den Romanen auf dem Wege natürlicher Entwickelung geschehen war.

In der Propaganda waren sie von einer seltenen Ausdauer. A. W

Taffs und Ariost, zahlreiche Schüler folgten, und Woche für Woche regnete et Sonette zur Berherrlichung dieser Italiener und Spanier. Es war in Form und Inhalt etwas Neues. Die italienischen Weisen, dem Genius der deutschen Sprache noch fremder als die griechischen, lösten die Horazischen Versmaße ab: wiederum eine Spielart, deren sich hauptsächlich der Witz und Berstand bedient. Roch fremder waren die neuen Stimmungen und Anschauungen. In Shakespeare hatte man srüher nur zurückerobert, was der deutschen Natur eigen angehörte; hier überkam man plötzlich eine Denkweise, zu der man sich nur künstlich aufzuschwingen vermochte. Wie willtommen mußte das dem Pusenzüngling sein, der ohne eigenes Talent, blos durch angenommenes Wohlsessellen an einer Speise, die Caviar war für's Volk, sich über die Menge ersben konnte!

Der gefährlichste dieser Poeten, der verhängnifvoll für die deutsche Lite. tur werden sollte, Calderon, wird in Schlegel's Gespräch noch gar nicht wähnt, im Gegentheil die spanische Literatur nach Cervantes kurz und gut Berfall bezeichnet. Tied kannte Calderon wohl, und starke Reminiscenzen den sich in der Genoveva: er theilte die "Andacht zum Kreuz" A. W. hlegel mit, der sich aber gegen die katholische Bigotterie heftig sträubte. ft später wurde er andern Sinns, als er die seinem Sprachtalent gebotene illfommene Aufgabe einer poetischen Uebersetzung gewahrte. — Die Ber-Erung des Cervantes nimmt einen neuen Ausschwung. Bertuch's Ueber-Texung faßte den Don Duixote einseitig als Satire gegen die ritterliche Boesie; nun trat Tieck mit einer Uebersetzung hervor, die den Spanier nicht Leichtsinnig modernisirte, sondern seine romantische Farbe und Stimmung getreu wiedergab. A. W. Schlegel benutzte diese Gelegenheit, seine Theorie durch ein glänzendes Beispiel zu rechtfertigen. "Die Dichtung des Cervantes ift etwas mehr als eine geistreich gedachte, ked gezeichnete, frisch und kräftig colorirte Bambocciade: sie ist zugleich ein vollendetes Meisterstück der höhern romantischen Kunft. Alles beruht auf dem großen Gegensatz zwischen parobischen und romantischen Massen, der immer unaussprechlich reizend, zuweilen in's Erhabene übergeht. Indem der Dichter die abgeschmadte Romanwelt der Ritterbücher zerstört, erschafft er auf dem Boden seines Zeitalters und einheimischer Sitten eine neue romantische Sphäre; er zeigt, wie man einmal über das gewöhnliche Leben hinausgehn darf. Der Roman besteht aus Begebenheiten, die zwar aus einem gemeinschaftlichen Grunde herfließen, deren Folge aber, nach dem bloßen Begriff betrachtet, zufällig ist, die jede ihre Berwidelung und Auflösung für sich haben und zu nichts weiter führen. echten Roman ist entweder alles Episode oder gar nichts, und es kommt blos Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. 20b. 11

darauf an, daß die Reihe der Erscheinungen in ihrem gautelnden Bechsel Bhantasie sesthalte und nie die zum Ende die Bezauberung sich auslösen lasse. Diese Auffassung erklärt den Gegensatz der Schule gegen die spätern Aussatungen. Schlegel und Tieck gingen vom Standpunkt der Bildung aus, welchem der Gegensatz zwischen hohler Ueberspannung und platter Alltäglicht ein als ein komischer erschien, mit einem doppelten Genuß des Lächerlichen; später stellte man sich einfach auf Seiten der Ueberspannung; man nahm die Ritter bücher und den Ritter von der traurigen Gestalt gegen den Dichter selbst Enschutz, man seierte diesen als den Märtyrer der Idee unter den Händen der rohen Wirklichkeit, man machte aus dem romantischen Spiel einen bitters Ernst, man zämmte sich selber seine Rosinante und setzte sich das Barbierbeden auf's Haupt.

Ein Volf wurde im "Gespräch" ausdrücklich aus der Geschichte der Poesie ausgestoßen: die Franzosen. Fr. Schlegel kannte wenig von den Schriftstellern vor Boileau; Molière erschien den Verehrern des Aristophanes als Spießbürger; etwas Opposition gegen Weimar, das eben beschäftigt war, das französische Theater wieder aufzurichten, lief auch wohl mit unter.

Bon den nenern Philosophen wird außer dem unvermeidlichen J. Böhme hauptsächlich Spinoza befannt — in einer Stelle, die später gestrichen wurde. "Er hat ein gleiches Schicksal wie der gute alte Saturn der Fabel. Die neuen Götter haben den Herrlichen vom hohen Thron der Wissenschaften herabgestürzt. In das heilige Dunkel der Phantasie ist er zurückgewichen, da lebt und haust er nun mit den andern Titanen in ehrwürdiger Verbanuung. Haltet ihn hier! Im Gesang der Musen verschnetze seine Erinnerung an die alte Herrschaft in eine leise Sehnsucht; er entkleide sich vom kriegerischen Schmuck des Systems, theile dann die Wohnung im Tempel der neuen Poesie mit Homer und Pante, und geselle sich zu den Laren und Haussreunden jedes gottbegeisterten Tichters. Ich begreife kaum, wie man ein Dichter sein kann, ohne den Spinoza zu verehren, zu lieben und ganz der seinige zu werden. ... In ihm sindet ihr den Ansang und das Ende aller Phantasie, den allgemeinen Grund und Boden, auf dem ener Einzelnes ruht."

Gegenwärtig ist seit Windelmann durch Verbindung von Philosophie, Philologic, Literaturgeschichte, Alesthetik mit der Runst ein guter Grund gelegt, und Goethe "wird der Begründer einer neuen Poesie sein können, wie es Tante im Mittelalter gewesen. Wenn wir nach ihrem Vorbild die Formen der Kunst überall bis auf den Ursprung erforschen, um sie neu beleben oder verbinden zu können, so wird die Poesie eine gründliche Wissenschaft wahrer Gelehrten und eine tüchtige Runst erfindsamer Tichter sein und bleiben." — Voelschrten größer Wichtigkeit ist Gemeinschaft des Wirkens, eine Schule der Poesie.

"Ich fühle den geistigen Hauch wehen in der Mitte der Freunde: ich lebe nicht in dunkler, schwebender Hoffnung, sondern in fester klarer Zuversicht der Worgenröthe einer neuen Poesie." Hier wird das Gespräch feierlich, und geht in eine Rede über.

"Soll die Kraft der Begeisterung sich immersort zersplittern? ... Aus dem Innern herausarbeiten muß der moderne Dichter alles, und viele haben es herrlich gethan, aber bis jetzt nur jeder allein, jedes Werk wie eine neue Schöpfung aus dem Nichts. — Es fehlt unsrer Boesie an einem Mittelpunkt, wie es die Mythologie für die Poesie der Alten war. — Aber wir sind nabe daran, eine zu erhalten, oder vielmehr es wird Zeit, daß wir ernsthaft dazu mitwirken sollen, eine hervorzubringen. Denn auf dem ganz entgegengesetzten Wege wird sie zu uns kommen als die alte, welche überall die erste Blüthe der jugendlichen Phantasie war, sich unmittelbar anschließend und anbildend an das nächste Lebendige der sinnlichen Welt. Die neue Wenthologie muß im Gegentheil aus der tiefsten Tiefe des Geistes herausgebildet werden; es muß das künstlichste aller Kunstwerke sein, denn es soll alle anderen umfassen, ein neues Bett und Gefäß für den alten ewigen Urquell der Poesie, und selbst das unendliche Gedicht, welches die Keime aller andern Gedichte verhüllt."

"Einen Anhaltspunkt für das, mas wir suchen, finden wir im Idealismus: er ist auf eben die Weise gleichsam aus Nichts entstanden, und es ist nun auch in der Geisterwelt ein fester Punkt constituirt, von wo aus die Kraft des Menschen sich nach allen Seiten mit steigender Entwicklung ausbreiten kann, sicher, sich selbst und die Rückehr nie zu verlieren. Der Idealismus ist doch nur eine Aeußerungsart des Hauptphänomens, daß die Menschbeit aus allen Kräften ringt, ihren verlorenen Mittelpunkt wiederzufinden. Er muß aus sich herausgehn, um in sich zurückgehn zu können; deswegen muß fich aus feinem Schoof ein neuer ebenfo grenzenlofer Realismus erheben; und der Idealismus also nicht blos in seiner Entstehungsart ein Beispiel für die nene Mothologie, sondern indirect die Quelle derfelben werden. Die Spuren einer ähnlichen Tendenz fann man schon jest fast überall mahrnehmen; besonders in der Naturphilosophie, der es an nichts zu fehlen scheint, als an einer mythologischen Ansicht der Natur. Es ist zu erwarten, daß dieser neue Realismus, weil er doch idealischen Ursprungs sein und gleichsam auf idealischem Grund und Boden schweben muß, als Poesie erscheinen wird."

"Was thun die wenigen Mehstifer, die es noch giebt? — Sie bilden das rohe Chaos der schon vorhandenen Religionen. Aber nur einzeln, im Kleinen, durch schwache Versuche. Thut es im Großen von allen Seiten mit der ganzen Masse, laßt uns alle Religionen aus ihren Gräbern wecken und die

unsterblichen neu beleben und bilden durch die Allmacht der Kunft und Wiffenfchaft! — Versuchen wir es nur einmal, die alte Mythologie voll von jenen Ansichten, welche die jetige Naturwiffenschaft und Philosophie in jedem Rachdenkenden erregen muß, zu betrachten, wie uns alles in neuem Glanz und Leben erscheinen wird. Aber auch die anderen Mythologien muffen wieders erweckt werden, nach dem Maß ihres Tieffinns, ihrer Schönheit und ihrer Bildung, um die Entstehung der neuen Mythologie zu beschleunigen. Baren uns nur die Schätze des Drients so zugänglich wie die des Alterthums! Welche neue Quelle von Poesie könnte uns aus Indien fließen! Im Orientmüssen wir das höchste Romantische suchen, und wenn wir erft aus der Quelle schöpfen können, so wird uns vielleicht der Anschein von südlicher Gluth, der uns jetzt in der spanischen Poesie so anziehend ift, wieder nur abendländisch und sparsam erscheinen. — Und so lagt und denn nicht länger zögern, sondern jeder nach seinem Sinn die große Entwickelung beschleunigen, zu der wir berufen sind. Seid der Größe des Zeitalters würdig, und der Nebel wird vor euren Augen sinken! Alles Denken ift ein Diviniren, aber der Mensch fängt erst an, sich seiner divinatorischen Kraft bewußt zu werden. Mich däucht, wer jenen großen Vorgang allgemeiner Verjungung verstände, dem mußte es gelingen, die Pole der Menschheit zu ergreifen und das Thun ber erften Menschen zu erkennen, wie den Charakter der goldnen Zeit, die noch kommen wird."

Schleiermacher fand in den "Ideen" "noch ein, hoffentlich das lette Product seiner sich immer mehr verlierenden innern Unfertigkeit und ungeords neten Fülle von Gedanken und Anregungen." Auch nit seiner Geschichte der griechischen Poesie ist er nicht einverstanden: "er hat weder innere noch äußere Ruhe genng dazu. Er ist mit seinem System noch nicht im Klaren, und wird von dem Chaos seiner Gedanken gequält." — Fr. Schlegel schreibt ihm 13. Sept.: "Daß du die Ideen nicht so gleich frischweg verstanden hast, nimmt mich nicht Wunder. Es ist schon viel und gut, daß du sie nicht verstanden hast, und noch besser, daß dir einiges, was du schon klar glaubtest, wieder dunkel dadurch geworden ift. Es mag das nun in dir, im Universum oder in mir sein, so hast du auf jeden Fall gewonnen: wenn anders jene frühzeitige Klarheit das bose Princip in deinem Geist ist." --- Und als Schleier. macher sich über diese Frivolität ungehalten äußerte: "Es ist mir ja eben nichts verhaßter als dieses ganze Berstands - und Migverstands = Wesen und Unwesen. Ich freue mich herzlich, wenn einer, den ich liebe und achte, einigermaßen ahndet, was ich will. Du fannst leicht denken, ob ich in dem Fall bin, diese Freude oft erwarten zu können. Ich nehme es aber als eine Gabe des himmels an, wenn die Liebe einem einmal das Berftändniß öffnet.

eins erwarte ich von jedem Freunde, weil ich es erwarten will: daß was mit Liebe und Freude in bescheidner Hoffnung dargeboten wird, entweder gar nicht, oder in demselben Geist angenommen wird. Geben dir meine Schriften nur Anlaß, dich mit einem hohlen Gespenst von Verstehen und Nichtverstehen herumzuschlagen, so lege sie noch bei Seite. Das Gerede darüber kann wenig stuchten, geschweige denn über andere zartere Verhältnisse. Oder glaubst du, daß zerrissene Blumen durch Dialektik wieder wachsen?"

Schelling, der fehr gut verstand, zu hören, schließt einige Monate darauf im "System des transcendentalen Idealismus" den Abschnitt über die Kunst, indem er sich zugleich an Schiller's "Künstler" anlehnt: "Wie in der Rindheit der Wissenschaften die Philosophie von der Poesie geboren und genahrt wurde, so ist zu erwarten, daß sie und mit ihr alle andern Wissenfaften nach ihrer Vollendung durch die Philosophie wiederum als ebensoviel einzelne Ströme in den allgemeinen Ocean der Poesie zurücksließen, von dem ausgegangen maren. Welches das Mittelglied der Rückfehr der Wissenschaft zur Poesie sein werde, ist im Allgemeinen nicht schwer zu sagen, da ein olches Mittelglied in der Mythologie existirt hat, ehe die gegenwärtige Trennung geschehn ift. Wie aber eine neue Mythologie, welche nicht Erfindung des einzelnen Dichters, sondern eines neuen Geschlechts sein kann, selbst ent-Rehn könne, das ist ein Problem, deffen Auflösung allein von dem weitern Berlauf der Geschichte zu erwarten ist." — Zuversichtlicher ein Jahr später: - Das nothwendige Gefetz der ganzen modernen Poesie ist, daß das Individum den ihm offnen Theil der Welt zu einem Ganzen bilde, und aus dem Stoff seiner Zeit, ihrer Geschichte und ihrer Wissenschaft sich eine Mythologie schaffe." "In der neuen Zeit ist die Wissenschaft der Poesie und Mythologie vorangegangen, welche nicht Mythologie sein kann, ohne alle Elemente der wrhandenen Bildung in ihren Kreis zu ziehn. Das hat Dante gethan. Lante's Gedicht ist eine Berbindung der Philosophie und Poesie. Die Gintheilung des Universums und die Anordnung des Stoffs nach den drei Reichen der Hölle, des Fegefeuers und des Paradiefes ift eine allgemein fagliche symbolische Form, die zugleich als sinnbildlicher Ausdruck des innern Typus aller Wiffenschaft und Poesie ewig und fähig ist, die drei großen Gegenstände der Bildung, Natur, Geschichte und Kunst in sich zu fassen. Die Wissenschaft der Zeit, d. h. die zur Zeit des Dichters mit mythologischer Würde bekleidete Auficht des Weltspftems, ist für ihn gleichsam die Mythologie und der allgemeine Grund, der den fühnen Bau seiner Erfindungen trägt. Das Werk ist prophetisch, vorbildlich für die ganze moderne Poesie."

Bei der witig phantastisch überschwenglichen Art, in welcher die Romanstiker ihre Ideen ausdrückten, kommt man leicht auf den Verdacht, es sei ihnen



gar nicht Ernst gewesen, sie hätten das liebe Publicum nur neden worden Ber Verdacht ist ungerecht. Mit keiner ihrer Ideen war es ihnen so Ernkeine hat einen so entscheidenden befruchtenden und verwirrenden Einfluß abie weitere Entwickelung der Wissenschaft und Kunst ausgeübt als diese Kassengen der Mythologie.

Daß Religionen ihre bildliche Seite haben, daß diese bildliche Seite wi den Poeten benutzt und weiter gebildet wird, daß jedes neue Bildungselenie sich bemüht, seine Symbole und Typen, wenn auch nur in der Form in Randglossen, in diese überlieferte Denthologie einzuführen, daß endlich die M thologien der verschiedenen Bölker in Wechselwirkung stehn, das alles war 1 reits vereinzelt ausgesprochen und anerkannt worden. Ebensowenig nen w der Versuch, in einem gebildeten Zeitalter, welches dem Glauben an die pha tastischen Geburten des Bolksbewußtseins entwachsen war, sich dieser Geburt zum poetischen Ornament zu bedienen. Das ganze vorige Jahrhundert 1 auf Goethe hatte sich der griechischen Mythologie bedient, ohne an sie Goethe hatte dieser Gewohnheit ein Ende gemacht, aber nur 1 Berein mit Schiller die alten mythologischen Anschauung Später im farbenvoller wieder aufzunehmen. Klopstod hatte der driftlichen Myt logie die Thur geöffnet, worin Goethe's Faust ihm folgte, später der n dischen. Die neu entbeckten Italiener und Spanier der Renaissance hat daffelbe gethan.

Neu war der Bersuch, dieser Beobachtung den Werth der Allgeme giltigkeit zu geben: von jeder Religion zu behaupten, die mythologische Sessei ihr wesentlich, ebenso von jeder Poesie und Kunst größeren Stils, von jeder Wissenschaft, die den Anspruch macht, ein Element der Volksbilduzu werden. Neu war ferner die Idee, nach Principien höherer Bilduaus den Ueberlieferungen aller Zeiten und Völker, durch Scheiden und Sammensetzen, durch Mildern und Erhöhn ein neues Gebilde hervorbrinz zu können.

Für das vertiefte Studium der Geschichte war diese Entdeckung fruc bar. Daß jede religiöse Empfindung und Offenbarung zugleich von der Photasie getragen, daß sie mit Nothwendigkeit zu dem Versuch getrieben wis sich ihre Ideale sinnlich klar zu machen und dieselben typisch sestzuhalten; diese Vildlichkeit nicht die willkürliche Erfindung einzelner höher begabter Meschen, sondern Aussluß der Volksseele ist, die unbewußt in jedem Einzeln waltet; daß ferner jede erweiterte Vildung, namentlich auch die Naturwisseschaft und Philosophie, an diesen Typen sortbildet und im Stil der früher neue Typen schafft: — diese Erkenntniß brachte in den nächsten Jahrzehnt eine vollständige Umwälzung in den historischen Wissenschaften hervor, die

den ungeheuersten Irrthümern z. B. bei der unverhältnismäßigen Ausdehnung des Symbolischen und Raturphilosophischen, dennoch eine Reihe von Wahrsbeiten zu Tage gefördert hat, auf denen wir alle stehn.

Sehr fruchtbar mar ferner das Bemühen, in allen Weltdichtungen das traditionelle, mythologische Element zu entdecken. Freilich hatten schon Herder und 3. Möser die Liberalität des Urtheils zu fördern gesucht, indem sie vor der Einseitigkeit warnten, in dem Aberglauben früherer Tage nur den Irrthum zu fehn, da jeder Aberglaube einen positiven Inhalt früherer, berechtigter Bildungsformen darstelle; aber diese Ausichten waren wenig durchgedrungen, während jest die Romantifer, in einer geschlossenen Phalang kämpfend, dafür daß niemand mehr sie unbeachtet lassen fonnte. Aber schon für Die historische Auffassung der Dichtkunft war die Allgemeinheit, die sie ihrer Idee gaben, unberechtigt. Wenn bei vielen hohen Erscheinungen der Kunft das mythologische Element zu Grunde lag, jo hätten die Schlegel bei bem größten Dichter aller Zeiten mahrnehmen follen, daß man auch ohne daffelbe austommen könne. — Und hier zeigte sich ein Mangel in ihrer Natur, ber auch auf ihr historisches Verständniß nachtheilig wirkte. Gie waren gründlicher gebildet als die meisten ihrer Collegen, aber in einer Beziehung waren sie Dilettanten: Die allgemeine afthetische Bildung überwog bei ihnen die bestimmte Wiffen überwog das Können, der Goffungs. technische Bildung, das drang die Schöpsungefraft. Wenn ihre poetischen Bersuche dadurch beeinträchtigt wurden, daß die Analyse sich voreilig in ihre Anschauungen mischte und die finuliche Rlarheit derselben aufhob, so störte der dilettantische Gestaltungstrieb ebenjo oft ihre miffenschaftliche Analyse, und ließ sie abschließen, wo die Unterfuchung erst hätte anfangen sollen. So erklärt sid), besonders bei dem jüngern Bruder, das raftlos unruhige Suchen nach einer neuen wunderbaren Leidenschaft und Schwärmerei, bei einer ursprünglich leidenschaftelosen und schwachen Natur, daher die Receptivität und der Wankelmuth in den Ideen.

Das Studium Shakespeare's hätte sie belehren können, daß ein großer Dichter den Trieb, typische und symbolische Gestalten zu schaffen, in anderer Form zur Geltung bringen kaun, als in mythologischer. Hamlet, Macbeth n. s. w. haben nichts Mythologisches und sind doch Typen und Symbole. Hätte er sich erst im Berein mit Gleichzesinnten bemühen wollen, eine Mythologie als Basis seiner Typen zu schaffen, so wäre das wenigstens ein Umweg gewesen. Bei ihrem eignen Propheten endlich, bei dem Dichter der göttlichen Komödie hätten sie einschen müssen, daß troß der wunderbar gigantischen Kraft, mit welcher er das Gebäude einer nenen Mythologie auf Grundlage der katholischen ausgesührt hatte, nicht dies Gebäude das bleibend Poetische war, sondern die menschlichen Individuen, die darin hausten. Wer

außer dem Literarhistoriter erträgt heute noch die Mystif und Symbolit 'Himnels! während Farinata, Francesca und Ugolino ewig leben.

Ganz vereinzelt, und im herben Widerspruch zur Tendenz des gan Gesprächs findet sich die Meugerung: "die alte Poesie schließt sich dur gängig an die Mythologie an, die romantische Dichtfurnht ganz auf historischem Grunde." Schlegel sah die Wahrheit, a er verblendete gestissentlich seine Augen. Schiller und Goethe hatten in ih Doctrinen den Irrthum hervorgerusen, in der Praxis kehrten sie zum Rie gen zurud.

Der koloffalste Irrthum aber war die Idee, eine Mythologie auf me nischem Wege, d. h. durch Aneinanderschweißen verschiedener organischer Geb erzeugen zu können. Dieser Irrthum hat sich nicht blos in der poetischen Praxis der Romantiker schredlich gerächt, er verräth auch die schwache Gibres ästhetischen Urtheils. Auch diesem wie ihren Gestalten sehlte der eig liche Kern, das Gewissen. Iede mythologische Schöpfung, gleichviel ob Bolls oder des Künstlers, ist organisch einheitlich aus dem Gewissen agewachsen. Nur das Organische ist lebendig, und nur das, was eine einheitl Seele dat, ist organisch.

And vom Standpunkt bes blogen afthetifchen Scheins hatten fie if Bede Dinthologie, in ber man nicht felber 1 Brethat Belein muffen. verlaufe in den richtigen Proportionen gesehn zu werben, eine bestim Berfpective, einen festen Gesichtspunkt. Berwirrt man diesen, so verwand ich bie lieblichten Bilder in groteste Fragen. Nun giebt es eine Gatt: ber Boefie, welche one Groteste mit Absicht hervorbringt, welche bes komife Gindrude wegen absichtlich ben Gefichtspunkt verrudt; fo hat es Goethe bem Blodeberg und ber claffifchen Balpurgienacht, fo fpater Beine im 2 Froll und Romangero gemacht. Den Romantilern ichwebte wirklich bas Bare Traumbild einer durch Busammenfegung entstandenen Mythologie v aber barin tonnten fie ce nicht weiter bringen als Schiller: ftatt wirklich poel 🌉 schaffen, richteten sie nur immer an die Boesie die poetische Aufforderung, p fifch ju fchaffen; und bas endet julett in einer völligen Abfpannung Stäfte. Sobald fie fich einmal bemubten flar ju febn, ging ihnen ein L barüber auf, daß nur die Komödie aus ihren Rathschlägen etwas machen to:

Daß diese Ansicht nicht ans der Luft gegriffen ist, zeigt eine gleichzei ettit A. B. Schlegels über Parny's "la guerre des dieux anci et modernes". Der deutsche Krititer billigt die frivolsten, lüsternsten ruchlosesten Stellen bes Gedichts; er tadelt den französischen Theophilanthro nur wegen seiner Besangenheit in einer bestimmten Glaubensform, welche Unbesangenheit und Weralität des Wiges beeinträchtige. "Der Kampf

alten und neuen Gottheiten ist, in einem ernsten Sinn genommen, ein wahrhaft poetischer Gegenstand. Es giebt nicht leicht ein größeres und tragischeres Schauspiel in der Geschichte als die Zerstörung eines Götterdienstes, der die gebildetste Mythologie, die Blüthe schöner Sinnlichkeit darstellte, durch eine Offenbarung, die auf Hintansetzung alles Irdischen drang und selbst den innern Menschen zum Opfer verlangte. Dieser Streit entschied nichts Geringeres
als die Trennung und völlige Entgegensetzung der alten und neuen Welt. Ja
er ist gewissermaßen ewig und nothwendig, denn seine beiden Principe, Vergötterung der Natur und des Lebens, und vernichtendes Hinausstreben der Freiheit über beides, sind gleich ursprünglich im Menschen gegründet; so erneuert er sich immer noch in unsern Gemüthern, indem wir das Höchste der
alten und neuen Bildung zu vereinigen streben."

"Es begreift sich indeß, warum sich die Poesie so selten au diesen Gegennand gewagt hat. Jede Mythologie (und auch eine geistige Revolution wird sich, wo eine gewaltsame Hemmung eintritt, Mythologie als Symbolik ihrer immern Anschauungen anbilden) ist eine vollständige poetische Anschauung der Dinge; und soll sie mit einer andern, welche sie ausschließt, zugleich als reell dargestellt werden, so muß entweder in der Reflexion des Dichters oder in der Belt der Erscheinungen ein gemeinschaftlicher Boden gefunden werden. welches schon eine Erhebung über beide voraussetzt. — Dagegen eignet sich der Stoff zu einer komischen Behandlung. Das große Vorrecht des komischen Dichters, die Gesetze der Wirklichkeit aufzuheben und seine scherzende Willkür an ihre Stelle zu setzen, liegt hier schon in der Sache selbst. Indem er die unverträglichen Mythologien mit einander streiten läßt, wird er sie zugleich als reell und als nicht reell, als Geschöpfe der Meinung und als weltbeherrschende Befen vorstellen, woraus eine umgekehrte Natur, ein lustiges Chaos entstehn muß, in welchem der Wit seine Blite frei nach allen Seiten kann umherfahren laffen. — Bei der alten Komödie ist es Princip, daß die Götter Spaß verstehn, daß sie auch hierin göttlich, d. h. den Menschen unermeßlich überlegen sind. Bon gut gelaunten und liberalen Göttern steht das auch billig Ju hoffen: denn da der Witz eine göttliche Gabe ist, so bietet man ihnen wir einen Theil ihrer eignen Wohlthaten zum Opfer, wenn man sich über sie Wenn der Sat, der Mensch bilde seine Götter nach sich, auf macht. einzelne Nationen bezogen wird, so möchte Spaßverstehn eben nicht die Stärke bentscher Nationalgötter sein. Was haben sich nicht italienische Dichter ungeachtet ihres Katholicismus erlaubt! Ueberhaupt war jene dustre Aengstlichkeit, die Sottheit ja nicht durch irgend ein scherzendes Wort zu beleidigen, im ganzen Mittelalter nicht hergebracht. — Wodurch ward Aristophanes vor Misteutung gesichert? dadurch, daß er poetische Orgien feierte, daß sein ganzes Werk ein Erguß spielender Lebensfreude war, daß er sich der Begeisterung des Scherz — hingab, der ebensowenig dauernde Wirkungen bezweckte, als im Rausch scherz führte Reden."

Achnlich verherrlicht Fr. Schlegel im Gespräch "den großen Bitz bermantischen Boesie, der nicht in einzelnen Einfällen, sondern in der Construction des Ganzen sich zeigt. . . Ja diese fünstlich geordnete Berwirrung, dieserizende Symmetrie von Widersprüchen, dieser wunderbare ewige Bechsel verseizende Symmetrie von Widersprüchen, dieser wunderbare ewige Bechsel verseigenterung und Ironie, der selbst in den kleinsten Gliedern des Ganzellebt, scheinen mir schon selbst eine eigne und neue Art der Mythologie sein . . . Gewiß ist die Arabeske die älteste und ursprüngliche Form demenschlichen Phantasie . . . Das ist der Ansang aller Poesse, den Gan und die Gesetze der vernünftig denkenden Bernunft aufzuheben und uns wieder in die schöne Verwirrung der Phantasie, in das ursprünglichen Chaos der menschlichen Natur zu versetzen, für das ich bis jetzt kein schönere Symbol kenne, als das bunte Gewimmel der alten Götter."

In diesem heidnischen Sinn ist damals noch die Berherrlichung der ta tholischen Mythologie zu verstehn. Vor 8 3. hatte A. W. Schlege T Schiller's "Künftler" geiftreich erklärt; er hatte die "Götter Griechenlands" gegen den Dichter selbst in Schutz genommen; in derfelben Weise, aber mit neugewonnenem Inhalt, beschreibt er jett den "Bund der Kirche mit den Künsten ", in stolzen, weihevollen Stanzen. "Bom Himmel kommt ein hobes Weib geschritten, zur Linken weder schauend noch zur Rechten"; die Mitra auf der Stirn, in priesterlichem Gewand, die Kreuzesfahne im Arm. Sic geht nach Griechenland, wo die geflohnen Künste mit Gram ber alten Zeit sich erinnern. "Was ihr bejammert, kehret wieder nie! Ein tiefres Weh sout' eure Herzen kränken, weil euer Zanber Reiz der Sünde lieh." Sie bitten fußfällig um weitere Lehren. — Die Kunst hat nur sinnbildlich nachzudeuten, was im Himmel in ewiger Klarheit strahlt: den Tempel, der in allen Farben des Regenbogens prangt, allwo auf goldnen Stühlen eine würdige Hierarchie von Heiligen, Märthrern u. s. w. feierlich sitzt und die "Tochter, Mutter und Braut" des Dreieinen besingt. Wie das auf Erden nachzubilden, wird ben einzelnen Künsten gewiesen, und so belehrt, stellen sie "in dem irdischen Getummel manch heil'ges Werk mit reinem Streben dar: wie das, wovon es Gleichniß, überschwänglich; wie die, so es geboten, unvergänglich." — Wenn man von dem salbungsvollen Ton absieht, der das Bundniß zwischen Rirche und Künsten auch für die Bukunft zu empfehlen scheint, so enthält das Gedicht mehr nüchterne historische Wahrheit als Schiller's Götter Griechenlands. "Merkwürdig ift," schreibt Schleiermacher, "daß diese erfünstelte Begeisterung für Religion ihm immer durch Malerei oder durch frühere Poesie kommen muß. —

Es war für Fr. Schlegel ein Unglück, daß seinem Trieb, das höchste des Menschenlebens zu erreichen, kein anderes Ideal begegnen wollte als der Künstler. Die Stusensolge seiner Entwickelung weicht von der anderer Menschen wesentlich und zwar zu seinem Nachtheil ab. Im 22. I. schrieb er ein gelehrtes Werk, im 28. I. machte er sein erstes Gedicht. Er wurde Dichter, theils weil er es bei einem idealen Menschen für nothwendig hielt, theils weil ihm in wissenschaftlicher Darstellung manches auszudrücken versagt schien, was ihn doch innerlich start bewegte. Selbst die Licentia oratorica hat gewisse Grenzen, die zu überschreiten nur dem Stabe des Dionnsos vergönnt schien: die Paradoxie des Fragments sührte zum Dithyrambus, und der Dithyrambus suchte sich eine rhythmische Form: wie alle Verstandesdichtung gerade die künstlichste.

Man hat Fr. Schlegel alles poetische Talent absprechen wollen, das ist au viel gesagt. Er hat die Gabe kühner und sinniger Wortcombinationen und einen nicht gemeinen Sinn für Klang und Tonfall. Seine Gedichte erinnern auffallend an den Dichter der Oden an Laura, des Liedes an die Freude, der Götter Griechenlands, des Reichs der Schatten. Wie Schiller in jener Beriode, fo stellte sich Schlegel die Aufgabe, die Poesie zu belehren, was für erhabene Aufgaben sie in's Auge fassen musse; die Ausführung werde sich später finden. Sein erstes Gedicht "an Heliodora", noch sehr prosaisch, zeigt, daß in der Kunst sich alle Wissenschaften vereinigen, daß in einem Freundestreise sowohl die Begeisterung als die Ironie genährt werden musse: "zum Scherz belebt den Kreis der Frauen Güte, auch mich erfreut des Wițes zarte Blüthe." Doch findet er schon in diesem Erstlingsgedicht die poetische Floskel, die als Refrain durch seine fämmtlichen spätern Lieder geht. "Da klang der dunklen Tugend Lichtgebot, befrei dich Freier selbst durch heil'gen Tod! Kraft dieses Strahls ward ich mir neu gegeben, des Todes Liebe heilt des Lebens Bunde; aus der Vernichtung blitt das höchste Leben . . . Die schwangere Zutunft rauscht mit mächtigem Flügel, ich öffne meiner Lebensbahn die Schranken." Ein alter Poet weiht ihn zum Dichter ein, er reicht ihm den Relch des Dionysos, damit zum Haupt aufschwebe "duftiger Blume kühlendes Feuer" und ihm die Augen öffne für die Wollust des allgemeinen Liebelebens, für den Abgrund des Todes, wo dunkel heimlich der Liebesquell rieselt. "Du bist göttlicher Art, jugendlich heldengesinnt. Du bist männlich und stark, laß dich königlich kränzen, du bist König mein Sohn! wenn ich den Leib dir nicht zeugte, hab' ich den Muth doch entflammt. Schlage denn du mein Lied, lag ben Zauber erklingen, ich selber kann es nicht mehr! Zwar es schlägt flammend noch immer das Herz, aber von Außen härtet sich eisern die Bruft, Schnee umkränzt das Haupt, das gewaltige, es senkt sich leise." — Schlegel meinte nicht den Dichter der Götter Griechenlands, sondern einen Andern, bfreilich noch 30 J. fortfuhr den Zauber erklingen zu lassen. Gegen Schille ist vielmehr unmittelbar das Lob der Frauen gerichtet, dessen Inhalt fassen die schwer gereimte Canzonenform sehr erschwert. Das Berdie der Frauen scheint hauptsächlich darin zu bestehn, daß sie durch ihre Schiheit die Männer zu göttlichen Gedanken und Thaten veranlassen. "Doch samme ich, schöne Frauen! kühn und laut: ihr seid die schönsten Blüthen dieser Erde hauptsächlich die mythologischen Frauen, zunächst natürlich die Jungfrau Mari aber ebenso Isis und die ephesische Diana: "Als ich der Brüste Füll' in Ma= mor schaute, da ward von deiner Milch das Herz mir trunken, und ob ic gleich im Wark vor dir ergraute, so fühlt' ich Kraft, auch nimmer zu erschlaffen, bleib in Mysterien ewig nun versunken." Go dreifach geweiht, durch Goethe, das Christenthum und den Pantheismus, glaubt er nun der Nation als Prophet gegenübertreten zu können. Er schreibt Jan. 1800 ein lange Gedicht "an die Deutschen" in Terzinen, ohne allen Witz, ohne allen Scherzund ohne alle Ironie; es flingt wie die Stimme eines Predigers in der Büfte. er wird grob, feierlich und moralisch. Der Pöbel, das "Sündenvolk, das zu sich in den Koth das Heilige niederreißt", lauscht bange und gedemüthigt auf das Wort, das ihn aus diesem Labyrinth führen soll. "In Thaten hat uns Gottes Will' umschränkt, die Kraft der Kunst gewährt er sonder Bitte." Die Nation soll Naturphilosophie studiren, dann die Dichterjünglinge ehren, die alle bei des Himmels Rosen schwören, dann wird auch die Kirche sichtbar sich erheben, die seit dem westphälischen Frieden gebrochen war. In ahnlicher Begeisterung schreibt Novalis in den "Lehrlingen": — "Man beschuldigt die Dichter der Uebertreibung, und hält ihnen ihre bildliche uneigentliche Sprache nur zu gute, ja man begnügt sich ohne tiefere Untersuchung, ihrer Phantasie jene wunderliche Natur zuzuschreiben, die manches sieht und hört, mas andere nicht sehn und hören, und die in einem lieblichen Bahnsinn mit der wirklichen Welt nach ihrem Belieben schaltet und waltet; aber mir scheinen die Dichter noch bei weitem nicht genug zu übertreiben, nur dunkel den Zauber jener Sprache zu ahnden, und mit der Phantasie nur so zu spielen, wie ein Kind nit dem Zauberstab seines Baters spielt. Sie wissen nicht, welche Kräfte ihnen unterthan sind, welche Welten ihnen gehorchen muffen."

Diese übertriebne Auffassung der poetischen Schöpferkraft hatte ihre sehr bedenkliche Seite. Bei den Dichtern aller übrigen Nationen gab das Gewissen des Volks die Grundlage ihrer Empfindungen: sie suchten es zu läutern und zu verklären, aber nicht seinen eigentlichen Kern zu verwandeln. Bei uns dagegen war der Idealismus der Wirklichkeit entgegengesetzt; die Dichtkunst suchte ihre Ideale, d. h. ihr ästhetisches Gewissen bei den Heiden, bei den Ka-

liken, bei den Griechen und Indiern, sie suchte es in den Lehrbüchern der pfik und Chemie; sie suchte es überall, nur nicht im eignen Bolk. Diese ze Bernachlässigung des angebornen Instincts rächt sich früher oder später. n Nachkommen blieb von dieser poetischen Lebensweisheit nichts als die likändige Rathlosigkeit in der Wahl der Gesichtspunkte, die traurigste Unsigkeik, zu lieben und zu hassen, zu wollen und sich zu entscheiden. Die rbindung mit der Philosophie hat die Blüte unserr Dichtkunst beschleunigt, reste hat ihr auch einen frühreisen, hektischen Ausdruck gegeben. Um alles sein, hat die Kunst ihr individuelles Leben geopfert. Es ist eine hohe ee, wenn man die Kunst zur Prophetin des Lebens macht, aber sie ist dies Ausgabe nicht gewachsen, sie kann die Rünstlichkeit nicht lösen, kann die Wirklichkeit nicht lösen, kann die Wirklichkeit nicht lösen,

Die Neubegründung der Dichtkunst durch eine philosophische Denthologie den Symbolik und die dadurch vollzogene Synthese des antiken und moenen Geistes ist die höchste Aufgabe; sie ist aber nicht so leicht zu lösen, deistes ist die höchste Aufgabe; sie ist aber nicht so leicht zu lösen, dein "Brief über den Roman" macht den Schluß des Gesprächs. — das Beste in den besten Romanen ist nichts Anderes als ein mehr oder nder verhülltes Selbstbekenntniß des Verfassers, der Ertrag seiner Erfahrung. ir den wahren Dichter freilich ist alles Individuelle nur Hindeutung auf Unendliche, Hieroglyphe der heiligen Lebensfülle der Natur; nur die Phansie kann das Räthsel sassen und als Räthsel darstellen. Aber das rein istige kann sich in der Sphäre der Natur nur indirect mittheilen; daher ibt von dem, was ursprünglich Phantasie war, in der Welt der Erscheisngen nur das zurück, was wir Witz nennen. — Romantisch ist, was einen timentalen Stoff in einer phantastischen Form darstellt."

"Sie behaupten, Jean Paul's Romane seien nur ein buntes Allerlei n fränklichem Witz; die wenige Geschichte sei zu schlecht dargestellt und würde hstens Bekenntnisse geben. Das ist richtig, aber ich behaupte dreist, daß che Grotesken und Bekenntnisse noch die einzigen romantischen Erzeugnisse ser unromantischen Zeitalters sind. Wir dürsen nun einmal die Fordergen an die Menschen der jetzigen Zeit nicht zu hoch spannen: was in kränkven Berhältnissen aufgewachsen ist, kann selbst nicht anders als kränklich n. Der Humor ist die Naturpoesie der höhern Stände unsers Zeitalters, dich stelle Jean Paul über Sterne, weil seine Phantasie weit kränklicher, veit wunderlicher und phantastisch seltsamer ist."

"Im W. Meister scheint mir am auffallendsten: erstlich, daß die Indimalität, welche darin erscheint, in verschiedene Strahlen gebrochen ist; dann : antike Geist, den man bei näherer Bekanntschaft unter der modernen Hülle überall wiedererkennt. Endlich, daß das Werk ein doppeltes ist: es ist zweise mal gemacht, in zwei schöpferischen Momenten, aus zwei Ideen ist es hervors gegangen. Die erste Idee war blos die eines Künstlerromans; nun aber ward das Werk, überrascht von der alles umfassenden Tendenz seiner Gattung, plöstlich viel größer als seine erste Absicht, und die Bildungslehre der Lebenskunkt ward Inhalt und Geist des Gauzen. So ist es auch im Hamlet und im Don Duirote. Goethe hat sich in seiner langen Lausbahn von solchen Ergießungen des innern Feuers, wie sie in einer theils noch rohen, theils schon verbildeten Zeit, überall von Prosa und von falschen Tendenzen umgeben, nur immer möglich waren, zu einer Höhe der Kunst heraufgearbeitet, welche zum erstenmal die ganze Boesie der Alten und Modernen umfaßt, und den Keim eines unbeschränkten Fortschreitens zur höchsten Stuse der Bollkommenheit enthält."

Novalis hat über die Theorie des Romans viel nachgedacht; aus seinen Ansichten erklärt sich zum Theil die Art seines Schaffens. — "Die Welt muß romantisirt werden; so findet man ben ursprünglichen Sinn wieder. ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnifvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, romantisire ich es. Es gehört ein tiefes poetisches Nachdenken dazu, um diese Verwandlung vorzunehmen. Die Alten haben dies herrlich verstanden. . . . . . Gine gewisse Alterthümlichkeit des Stils, eine leife Hindentung auf Allegorie, eine gewisse Seltsamkeit und Andacht, die durch die Schreibart durchschimmert, dies sind einige wesentliche Züge dieser Kunft." "Das Mährchen ist gleichsam der Canon der Poesie. Alles Poetische muß mährchenhaft sein. Der Dichter hat blos mit Begriffen zu thun. ungen und dergleichen borgt er nur als Begriffszeichen. Die bisherigen Poesien wirken meistentheils dynamisch, die fünftige transscendentale Poesie fönnte man die organische heißen. Wenn sie erfunden ift, wird man sehen, daß alle echten Dichter bisher ohne ihr Wiffen organisch poetisirten, daß aber dieser Mangel an Bewußtsein deffen, was sie thaten, einen wesentlichen Einfluß auf das Wanze ihrer Werke hatte, so daß sie größtentheils nur im Einzelnen poetisch, im Ganzen aber unpoetisch waren. — Ein Roman muß durch und durch Poesie sein. Die Poesie ist eine harmonische Stimmung unsers Gemüths, wo sich alles verschönert, wo jedes Ding seine gehörige Ansicht, alles eine passende Begleitung und Umgebung findet. Es scheint in einem poetischen Buch alles so natürlich und doch so wunderbar, man glaubt, es könne nicht anders sein und als habe man bisher in der Welt nur geschlummert und gehe einem nun erst der rechte Sinn für die Welt auf. — In einem rechten Mährchen ning alles wunderbar, geheimnisvoll und zusammenhängend sein; alles belebt, jedes auf eine andere Art. Die ganze Natur muß wunderlich mit der ganzen Geisterwelt gemischt sein; hier tritt die Zeit der allgemeinen Anarchie, der Gesetzlosigkeit, Freiheit, der Naturstand der Natur, die Zeit vor der Welt liefert gleichsam die zerstreuten Züge der Zeit nach der Welt, wie der Naturstand ein sonders bares Bild des ewigen Reichs ist. Die Welt des Mährchens ist die der Welt der Wahrheit durchaus entgegengesetzte und ebendarum ihr so durchaus ähnslich, wie das Chaos der vollendeten Schöpfung ähnlich ist."

Novalis lebte, wie Jean Paul's Emanuel, nur von Pflanzenspeisen; boch fand ihn Tied, der selber start an der Gicht gelitten, bei einem Besuch heiter und lebensfroh. Er war nun ganz Poet. "Die Philosophie," schreibt er Febr. 1800, "ruht jest bei mir im Bücherschrank. Ich bin froh, daß ich durch dieses Spitbergen der reinen Vernunft durch bin, und wieder im bunten erquidenden Land der Sinne mit Leib und Seele wohne. Die Erinnerung an die ausgestandenen Dlühseligkeiten macht mich froh. Es gehört in die Lehrjahre der Bildung, Uebung des Scharffinus und der Reflexion sind unentbehrlich, man muß nur nicht über der Grammatik die Autoren vergessen, über dem Spiel mit Buchstaben die bezeichneten Größen." Als sein nächstes Dauptwerk betrachtete er den "Heinrich von Ofterdingen". "Wein Roman," schreibt er 23. Febr. an Tieck, "ist in vollem Gange; der ganze Plan ruht ausgeführt in meinem Kopf. Das Ganze soll eine Apotheose der Poesie sein. Er wird mancherlei Aehnlichkeiten mit dem Sternbald haben, nur nicht die Leichtigkeit. Es ist die erste Frucht der bei mir wieder erwachten Poesie, um deren Entstehung deine Bekanntschaft das größte Berdieust hat. Unter Speculanten war ich ganz Speculation geworden. — Der Kopf wimmelt mir von Ideen zu Romanen und Lustspielen. — Jacob Böhme lese ich jetzt im Bufammenhang und fange an ihn zu verstehn, wie er verstanden werden muß. Man sieht durchaus in ihm den gewaltigen Frühling mit seinen treibenden, bildenden und mischenden Rräften, die von Innen heraus die Welt gebaren; ein echtes Chaos voll dunkler Begier und wunderbarem Leben, einen warm auseinandergehenden Dinfticismus. - Ich habe eine Recension des W. Meister im Ropf, die freilich das völlige Gegenstück zu fr. Schlegel's Auffat fein So viel ich aus Meister gelernt habe und noch lerne, so odiös ist doch im Grunde das ganze Buch. Es ist mir unbegreiflich, wie ich so lange habe blind fein können. Welch heitre Fröhlichkeit ift nicht dagegen im Böhme, und diese ist's doch allein, in der wir leben wie der Fisch im Wasser." Ende März mar der 1. Bd. des Romans fertig. Das Werk faßte gleichzeitig die beiden Ideale Fr. Schlegel's in's Auge: es wollte die absolute Freiheit des Romans, d. h. der intimsten Herzensbekenntnisse, mit der absoluten Kunstform

der transcendentalem Poesie vermählen; es wollte in Tied's Sinn das wöhnliche wunderbar, es wollte in Schlegel's Sinn das Bunderbare und I Wie Schlegel verlangt, follte aus der idealistisch mögliche sichtbar machen. Philosophie heraus eine neue Mythologie aufblühn, in der die gesammte hohe Bildung der Zeit ihren Ausdruck fände; diese Monthologie, obgleich frei i schaffen, follte alles Bildungsfähige aus den früheren hiftorischen Mythologi in sich aufnehmen. Wie in der göttlichen Komödie gliedert sich im Rom die Doppelwelt, die Kant entdeckt, zu einem künstlerischen Wunderbau: 🦊 die Welt der Erscheinung, an Zeit, Raum, Licht, Erfahrung gebunden, be die intelligible Welt, von Zeit, Raum, Licht und Erfahrung befreit; jen Wunderland Atlantis, wo "die reinen Formen wohnen", wo "frei von jet Beitgewalt, die Gespielen seliger Naturen göttlich unter Göttern die Gestal wandelt; das Heiligthum, dessen Einwohner "losgesprochen sind von jed Pflichten, von allen Schulden sterblicher Natur. Ausgestoßen hat es jed Beugen menschlicher Bedürftigkeit. "Dieses Reich der Schatten hatte, n man sieht, Novalis aus Schiller empfangen; die Form, in der es in's Re des Irdischen verwebt wurde, gab ihm Wilhelm Meister. Bas hier p saisch als geheimer Orden theils in weiser, theils in thörichter Führung die gemeinen Schicksale eingriff, hat sich im Ofterdingen in einen ideal Schimmer aufgelöst; aber die Typen sind noch fehr erkennbar; der Frem deutet auf die blaue Blume, die halb verklungene poetische Erinnerung a einem früheren Dasein, wie sein Borgänger auf das Bild vom traurig Königssohn; Zulma läßt den Drient ahnen, wie Mignon das Land, wo Bitronen blühn; in der Höhle des Grafen von Hohenzollern sieht Beinr seltsame Verknüpsungen seiner Schicksale an ein fremdes Dasein, wie Wilhe im Schloß des Oheims; die Geistercolonie, in welche dem Dichter ein Bl verstattet wird, erinnert an den Thurm Lothario's; die Allegorie, in weld Klingsohr den Sieg der Fabel und des Eros über Zeit, Licht, Raum u Erfahrung verkündet, ist in Ton und Haltung dem Mährchen von 1 schönen Lilie nachgebildet; und an Bekenntnissen schöner Seelen fehlt es ebi Das wunderbar mustische Lied, in welchem das Reich der Schatt beschrieben wird, zeigt, was Schiller eigentlich wollte. Schiller hatte t Stoff gegen seine wirkliche Natur gewählt; bei dem geborenen Rationalifi verfluchtigte sich die Minstik in Allegorie, die man ohne Minhe in's Profaif übersetzen konnte. Ein solcher Versuch würde bei Novalis, dessen innerste Nat mystisch war, vergeblich sein. Die Stimmungen und Ahnungen, die er o flingen läßt, sind wirklich nur Stimmungen und Uhnungen, aber wenn m tühner zugreift, erkennt man doch die prosaische Grundlage wieder, die Schil vorschwebte. Die Seligfeit, "seit der wilde trübe Funten jener Belt erlof

feit der Bügel fich geschlossen und der Scheiterhaufen sprühte, und dem schaudernden Gemüthe nun das Erdgesicht zerfloß": - diese Seligkeit weilt nicht im Lande der Todten, das ja auch in die Kategorie von Zeit und Raum fällt, auch der Welt der Erscheinung eignet, sondern sie lebt im Land der Ideale, wo die Wesen "himmelsrosen auf den Wangen in's bunte Fabelreich schweben ", wo sie "gern das bleiche Dasein missen ", wo man nur "leiser Buniche sußes Plaudern" hört, wo "versenkt in fel'ges Schauen der wolkenlose Himmel im Gemüthe steht". Die intelligible Welt empfiehlt dem dich. terisch gefinnten Menschen ebensowenig Selbstmord, als Schiller, wenn er auffordert, die Angst des Irdischen abzuwerfen, aus dem engen dumpfen Leben zu entfliehn, um sich vor den fürchterlichen Schaaren des Lebens zu bewahren. Novalis meint nichts Anderes als: "flüchtet aus der Sinne Schranken in die Freiheit der Gedanken und die Furchterscheinung ist entflohn!" Und wenn er auffordert, den Erdgeist zu binden, so schwebt ihm wiederum das Bild vor, "wie der Gott des Irdischen entkleidet, flammend sich vom Menschen scheidet und des Aethers leichte Lüfte trinkt." In einem spätern Bersuch hat Goethe noch einmal auf dies zeitlose Wunderland gedeutet, wo die Mütter hausen, die Ideen, die matrices rerum, und die reinen Formen des Schönen auf-Schiller hatte vor, das Reich der Schatten fortzusetzen und die bewahren. Bermählung des Herkules mit der Hebe in einem Idpu zu feiern, wo aller Schatten, also auch alles Licht aufhören sollte; Novalis hat diesen Bersuch wirklich gemacht und noch dazu in Schiller'schen Hexametern, die sich wunderlich genug ausnehmen.

Wenden wir unfern Weg zur grünen Erde zurud, zur Welt der Erscheinung, wo die Sonne noch nicht ausgelöscht ist. Der Mensch, der aus den Schranken des Erdenlebens hinausstrebt und sie bis zu einem gewissen Grad überwindet, ist der Dichter: er spinnt die intelligible Welt, die den Andern draußen liegt, aus seinem Innern heraus. Zu zeigen, wie ein Dichter wird, ist die ernste Aufgabe des Romans. In stiller, reiner Häuslichkeit aufgewachsen, sehnt er sich nach dem Wunderbaren, und die Kaufleute, die ihn in die Fremde nehmen, entdeden seine Anlage zum Dichter: "Ihr sprecht so geläufig von den Erscheinungen eures Gemüths und es fehlt cuch nicht an "Der Dichter ergewählten Ausbruden und paffenden Bergleichungen." füllt das innere Beiligthum des Gemüths mit neuen, wunderbaren und gefälligen Gedanken. Er weiß jene geheimen Kräfte in uns nach Belieben zu erregen, und giebt uns durch Worte eine unbekannte herrliche Welt zu vernehmen. Dan hört fremde Worte und weiß doch, was sie bedeuten sollen." In früheren Zeiten sollen die Dichter die Natur wirklich beherrscht haben, jett können sie dieselbe nur noch deuten. — "Der Dichter ist der Gegensatz 12 Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. Bb.

bes handelnden Menschen, seine Welt ist sein Gemüth, seine Thätigkeit die Betrachtung, sein Leben ein leises Bilden der inneren Kräfte. Große und vielsache Begebenheiten würden ihn stören, ein einsaches Leben ist sein Loos, und nur aus Erzählungen und Schriften muß er mit dem reichen Inhalt und den zahllosen Erscheinungen der Welt bekannt werden. Sein empsindlicher Sinn wird schon genug von nahen unbedeutenden Erscheinungen derschieftigt, die ihm jene große Welt verjüngt darstellen, und er wird keinen Schritt thun, ohne die überraschendsten Entdeckungen in sich selbst über das Wesen und die Bedeutungen derselben in sich zu machen. — "Die kühle, belebende Wärme eines dichterischen Gemüths ist das Widerspiel von der wilden Sitze eines kränklichen Herzens. Der junge Dichter kann nicht kühl, nicht besonnen genug sein, um die Gestalten rein abzusondern. Zur wahren melodischen Gesprächigkeit gehört ein weiter aufmerksamer und ruhiger Sinn; es wird ein verworrenes Geschwäh, wenn ein reißender Sturm in der Brust tobt und die Ausmerksamseit in eine zitternde Gedankenlosigkeit auslöst."

"Die Poesie," lehrt Klingsohr, der Meister, "will als strenge Kunft getrieben werden; als bloger Genug bort fie auf Poesie zu fein. Ein Dichter muß nicht den ganzen Tag müßig umherlaufen und auf Bilder und Gefühle Jagd machen; das ist ganz der verkehrte Weg. Ein reines, offenes Gemuth, Gewandtheit im Nachdenken und Betrachten, und Geschicklichkeit, alle seine Fähigkeiten in eine gegenseitige belebende Thätigkeit zu versetzen und darin zu erhalten, das sind die Erfordernisse unserer Kunft. Es darf kein Tag vergehn, wo ihr nicht eure Kenntnisse bereichert und einige nützliche Einsichten erlangt. " - Hauptfächlich weist er ihn auf Naturwissenschaft und Geschichte, aber auch auf Handel, Industrie, den Weltverkehr überhaupt. — Go sind Beinrich's Lehrjahre angelegt. die Welt der Erscheinungen muß ihm Stud für Stud, immer mit dem Reiz des Fremdartigen, aufgehn. Die Kaufleute sollen ihm ein Bild des Berkehrs geben, der Bergmann deutet auf das innere Leben der Natur, die Rreuzfahrer auf die Poesie des Drients, dann sieht er das gastliche Leben einer großen Stadt, seine Lebenslust erreicht den Höhepunkt in einer glücklichen Liebe. Nachdem er dann die Trauer und das Reich des Todes kennen gelernt, gewinnt er Einsicht in die große Welt, er kommt in den Mittelpunkt des deutschen Kaiserreichs, sieht Italien, Griechenland, den Drient; endlich als Erfüllung tritt der Sängerkrieg ein: der Kanipf des guten und bösen Princips, der unsichtbaren mit der sichtbaren Welt. In bachischer Trunkenheit wetten die Dichter aus Enthusiasmus um den Tod. — Wie sich Novalis die weitere Ausführung dachte, namentlich den Uebergang in die intelligible Welt, ift aus den Fragmenten nicht zu ermitteln. Die scharfsinnige Hoppothese einer Seelenwanderung, die dem Dichter vorgeschwebt habe, trifft

den Kern der Sache in sofern nicht, als in dieser Weltanschauung eine Reihe von Existenzen einander coordinirt werden, während im Ofterdingen augenscheinlich zwei entgegengesetzte, wenn auch der Vermittelung fähige Welten sich hart gegenübertreten.

Die Ansichten vom Wesen der Poesie enthalten goldene Wahrheiten, und diese Ansichten in der Form eines Lebenslaufes zu entwickeln, ift voll be-Aber Rovalis erschwert sich die Aufgabe durch eine Scheu vor dem rechtigt. Realismus, die theils auf Princip, theils aber auch auf Mangel an Talent Wilhelm, Heinrich's Geistesverwandter, bringt der Welt der Erscheiberuht. nungen, in der er Bildung sucht, einen geringen Inhalt aber ein gesundes Auge entgegen, und man sieht sie in voller Farbe und Gesundheit. Ofterdingen sind sämmtliche Figuren körperlos, nicht ein einziges Wort, was die Kaufleute, der Bergmann u. s. w. sprechen, hätte wirklich von ihnen gesprochen werden können, und der Widerwille, die Wirklichkeit zu imitiren, geht so weit, daß Novalis z. B. die Kaufleute immer im Chor reden läßt. dies Berfahren findet er einen sonderbaren Grund. "Ich habe wohl gemerkt," fagt Klingsohr zu Heinrich, "daß der Beift der Dichtkunst euer freundlicher Begleiter ift, eure Gefährten sind unvermerkt seine Stimmen geworden, in der Nähe des Dichters bricht die Poesie überall aus. " — Mit andern Worten: der Dichter des Ofterdingen ist kein epischer Dichter, sondern ein Lyrifer, der Reiz des Werks liegt nicht in der gegenständlichen Welt, von der wir nichts erfahren, sondern in der Fülle und Anmuth eines schönen Bemuthe, die une daraus entgegenstrahlt. Es giebt Stimmungen, aber keine Sachen, ja auch die Wahrheiten, die es ausspricht, sind nur Stimmungs-Bahrheiten und heben oft einander auf. Wenn er z. B. dem Dichter ein ernstes Studium der Geschichte und Naturwissenschaft empfiehlt, so wird dieser Rath nicht wenig dadurch beeinträchtigt, daß er an andern Stellen ihren Werth ziemlich gering anschlägt. In der Geschichte entdecken wir keine Regel, wir tommen nur zu unvollständigen und beschwerlichen Formeln; es ist mehr Bahrheit in den Mährchen der Dichter als in gelehrten Chroniken; es ist für unfern Genuß und unfere Belehrung einerlei, ob die Personen, in deren Schicksalen wir den unfrigen nachspüren, wirklich einmal lebten oder nicht. Die goldene Zeit entsteht dann, "wenn man in Mährchen und Gedichten ertennt die ewigen Weltgeschichten, wenn die, so fingen oder füffen, mehr als die tief Gelehrten wissen." Und so versteht man auch in seiner Theorie von der Bervolltommnung der Welt nur schwer, den Gedanken von dem Spiel des souverainen Wites abzusondern. Heinrich erscheint das Gewissen, diese Sinn und Welten erzeugende Macht, wie der Geift des Weltgedichts, wie der Bufall der ewigen romantischen Zusammenkunft des unendlich veränderlichen 12\*

Gesammtlebens. Dagegen belehrt ihn der Arzt Sylvester: "das Uebel in der Welt hört auf, wenn es nur eine Kraft giebt, die Kraft des Gewissens, wenn die Natur züchtig und sittlich geworden ist. Es giebt nur eine Ursache des Uebels, die allgemeine Schwäche, und diese Schwäche ist nichts als geringe sittliche Empfindlichkeit. Jede durch Nachdenken zu einem Weltbild umgearbeitete Neigung und Fertigkeit wird zu einer Erscheinung, einer Berwandlung des Gewissens, alle Vildung führt zur Neisterschaft, d. h. zur Freiheit, bis endlich das Gewissen die Natur beherrscht." — Diese Einheit der beiden Welten liegt doch wohl wieder in jenem zeitlosen, intelligiblen Reich, welches Astralis schildert: "wo das große Weltgemüth überall sich regt und blüht; die Welt wird Traum, der Traum wird Welt und was man glaubt, es sei geschehn, kann man von weitem erst kommen sehn."

7.

## Problematische Naturen.

"Weißlingen ist der Mann selbst, d. h. der wirkliche, der interessante, von dem es sich zu sprechen lohnt . . . Alle Achtung vor Tugend und Wahrheit! aber herrschten sie allein in der Welt, so gabe es keine Poesie . . . Immer ist die weiche, liebe, interessante Berführbarkeit des Mannes der Gegenstand der schönsten Gemälde und anziehendsten Berwickelungen. Jene festen, unerschütterlichen, dem Reiz und der Schönheit unzugänglichen sind eben teine echten Männer, sondern nur Larven und widerwärtige, wenigstens gleichgiltige Gespenster." So räsonnirt in einer Novelle, die Tieck zwar erst ein Menschenalter später abschloß, aber um diese Zeit entwarf, eine geistreiche Coquette. "Ift Liebe nicht auch Talent? und wenn das, erfordert sie nicht Uebung, Erfahrung? Und wenn sie ein Lebendiges ist, muß sie sich nicht in jedem Wesen anders gestalten? . . . Stella, dies Gedicht der Treulosigkeit, nannte Goethe ein Schanfpiel für Liebende; und mit Recht; denn nur derjenige, der die Liebe empfunden und erlebt hat, kann es wissen, wie das Herz wohl so gestimmt sein kann, daß es die neue, höhere Liebe nur fühlt und rein in ihr lebt, wenn eine andere, auch echte Bärtlichkeit ihr brüderlich Gesellschaft leiftet."

Das spricht eine Coquette, aber der junge Tischlermeister, die ideale Figur der Novelle, giebt ihr völlig Recht und handelt demgemäß. Jene Co-

quette selbst erhält zum Schluß der Novelle, nachdem sie die tollsten Extravaganzen verübt, das Zeugniß: "Die ewige Lüge war ihrem selbstständigen Geist keine Unwahrheit . . . Daß alles Ehrbare, Echte, wahrhaft Menschliche und Treue ihr unzugänglich war, goß diesen wunderbaren Zauber über sie, welcher unsere jugendlich frischen Herzen so sonderbar berauschte. Hätte man sie achten können oder ehren müssen, so konnte man sie nicht mehr lieben. Aber auch einzig sie konnte diesen Wollustrausch, diesen, seinen und seelenbetäubenden Wonnedurst erregen und befriedigen . . . Wenn man unter diesen Gesühlen erwacht, so ist die Wirklichkeit gar zu arm und nüchtern, weil der Traum zu wonnereich war."

Daß problematische Naturen, mit dem Reiz des Romantischen ausgestattet, sich für den Roman mehr eignen als solide Charaktere, hatte Deutschland aus Werther, Faust. Tasso; aus Clavigo, Weißlingen, Stella gelernt. Leben schien Goethe sie nicht zu empfehlen. "Es giebt problematische Naturen, die keiner Lage gewachsen sind, in der sie sich befinden, und denen keine genug thut. Daraus entsteht der ungeheure Widerstreit, der das Leben ohne Genuß verzehrt." Doch bleiben seine Lieblingsgestalten diese Birtuofen mit vielseitiger Empfänglichkeit, ohne ibealen Gehalt und ohne Ehrfurcht vor der realen Welt. Jacobi, weniger Dichter als Grübler, hatte im Woldemar und Allwill das Publicum gewöhnt, diese problematischen Naturen, die bei Goethe von sich noch nicht wußten, über sich reflectiren zu hören; Goethe war ihm in der "schönen Seele" gefolgt. Seitdem sind alle Dichter einig sowohl in der Berachtung der gemeinen geradlinigen Sittlichkeit, ale in der Angst vor den Folgen eines zuchtlosen Lebensvirtuosenthums, der Unsicherheit in sittlichen Begriffen. Lovell, Julius, Victor sind Phänomene dieser Doppelftimmung: es wiederholte sich, nur unter andern Masten, die alte Erscheinung des Pietismus, der über der Grübelei zulett allen Lebensmuth verlor.

Die Krankheit der Reflexion schien nicht durch poetische Darstellung, sons dern nur durch Vollendung der Reflexion heilbar. Die Fülle problematischer Naturen regte die Philosophen an, die ethischen Probleme ernsthafter in's Ange zu sassen. Kant hatte dem Eudämonismus, dem letzten Grund aller jener Verwirrungen, den Begriff der Freiheit und des Gesetzes entgegengestellt; er hatte das Princip mit Härte ausgesprochen, war aber nicht dazu gekommen, die Anwendung desselben mit der alten Kraft zu erörtern. Seine "Pflichtenmod Tugendlehre" sind Werke des Alters, und es ist die äußerste Ungerechtigkeit, von ihnen aus irgend welche Schlüsse auf Kantische Philosophie zu ziehen. Fichte, Jacobi und Schleiermacher dagegen bemühen sich ernstzhaft, aus dem blosen Princip herauszutreten; das Problem der Freiheit ist

auch ihnen der Kern alles Denkens, aber sie wollen auch seine Anwenden auf's reale Leben ergründen.

Fichte's "System der Sittenlehre" (1798) ist das aussührlichste seine Bücher, und im principiellen Theil eine glückliche Vertiefung der Kantisch Anslicht. — Ich sinde mich selbst, als mich selbst, nur wollend. — Freise ist die sinnliche Vorstellung der Selbstthätigkeit, und entsteht durch den Gegalat unserer selbst als Intelligenz zur Gebundenheit des Objects, der Sach des Dinges. Person und Sache werden wie im römischen Recht unterschiehen Sachen, Dinge sind rechtlos, also werthlos, auch wenn sie "an sich" sind. – Der Widerspruch im Begriff der Freiheit liegt nur darin, daß ein Sein, signindet durch ein anderes Sein, immer zu einer endlosen Reihe führt; ab es giebt eine absolute Unabhängigkeit und Selbstständigkeit des bloßen Begriffs, und das eben ist die Freiheit. Nur die Intelligenz kann ei frei gedacht werden. Die Vernunft ist nicht ein Ding, nicht ein Sein, so dern ein Thun.

Der Zweck ber Ethik ift, den Gedanken, daß wir auf eine gewiffe Bei handeln sollen, aus dem System der Bernunft überhaupt als nothwend abzuleiten; nachzuweisen, daß, wenn überhaupt ein vernünftiges Wesen ang nommen werde, dasselbe einen solchen Gedanken deuke. Das Princip der Sil lichkeit ist der nothwendige Gedanke der Intelligenz (nicht etwa ein Eri oder Gefühl), daß sie ihre Freiheit nach dem Begriff der Gelbstständigke schlechthin ohne Ausnahme, bestimmen solle. "Die Erscheinung der Freih ist unmittelbares Factum des Bewußtseins, nicht Folgerung aus einem ander Gedanken. Dan könnte sie weiter erklären wollen, und würde sie dadurch i Daß man sie nicht weiter erkläre, dafür giebt es keim Schein verwandeln. theoretischen, wohl aber einen praktischen Bernunftgrund: den festen Entschlus der praktischen Vernunft das Primat zuzuerkennen, das Sittengeset für t wahre lette Bestimmung seines Wesens zu halten, und nicht etwa durch Be nünfteln darüber hinaus, welches der freien Imagination allerdings möglich i daffelbe in Schein zu verwandeln. Wenn man aber barüber nicht hinan geht, so geht man auch über die Erscheinung der Freiheit nicht hinaus, w dadurch wird sie uns zur Wahrheit. "Ich bin wirklich frei; Fre heit ist das einzige wahre Sein und der Grund alles ander Seins": ist der erste Glaubensartikel, der uns den Uebergang in eine i telligible Welt bahnt. Bon diesem Glauben geht unser System aus. De Thun ist nicht aus dem Sein abzuleiten, weil das erstere dadurch in Sche verwandelt würde; aber ich darf es nicht für Schein halten: vielmehr i das Sein aus dem Thun abzuleiten. Das Ich ist nicht aus dem Nicht-It das Leben nicht aus dem Tode abzuleiten, sondern umgekehrt."

Das höchste Gebot der Sittlichkeit ist, alles was man thut ans Pflichtzefühl zu thun, und mit dem Bewußtsein, daß es aus Pflichtzefühl geschehe. In jedem Fall muß die reine Bernunft entscheiden. Wie überzeuge ich mich aber, daß das Gesetz für den individuellen Fall, das ich mir ausgedacht, das richtige sei? daß mein Bewußtsein, ich handle aus Pflichtzefühl, mich nicht täusche? — Hier weiß Fichte keinen Rath; über die subjective Ueberzeugung hinans kann man nicht gehn; die subjective Ueberzeugung rechtsertigt aber völlig. — Sieht man nun vom Princip ab, so ist die pädagogische Seite dieser Sittenlehre, den Menschen zur strammen Selbstbestimmung zu erziehn. Stets handeln, und nie handeln, ohne sür das Handeln den sittlichen Grund zu formuliren; jede Weichheit der Natur unterdrücken; auch der Liebe und dem Mitleid nur soweit solgen, als dadurch wirklich etwas gefördert wird. Diese Forderung männlicher Energie war dem etwas schlassen Zeitalter gewiß von Ruzen.

In der Anwendung auf's Einzelne verfährt Fichte oft gewaltsam und willkürlich, wie denn seine Fähigkeit, Syllogismen zu bilden, seine Fähigkeit das Leben zu fehn, bei weitem überwog. Wenn er z. B. von der Liebe und Ehe behauptet, die Initiative zur individuellen Liebe gehe vom Weibe aus, und werde vom Manne durch Großmuth, durch das Gefühl, Stütze zu sein, nachträglich hervorgebracht, so ist das aus der Natur der Geschlechter wohl geistreich deducirt, eigentlich aber empirisch gemeint. Und so muß man jeden feiner Sätze darauf ansehn, wieviel von zufälligen Erfahrungen sich in die Deduction einwebt. Mit dem größten Abscheu bekämpft er die Lüge; aber er nimmt sie fast nur ängerlich, daß man nämlich das Ding sagt, was nicht ist; in Bezug auf die viel ernsthaftere innere Lüge bekämpft er wohl die Täuschungen der Träumerei, aber nicht die Täuschnugen des Hochmuths. Und auch bei jenem äußern Abscheu mischt sich ein subjectives Motiv ein. "Woher fommt die Schaam, die bei der Lüge noch mehr sich zeigt, als bei irgend einem Bergehn gegen das Gewissen? — Der Lügner will den Andern seinen Absichten unterordnen; nun thut er das dadurch, daß er sich selbst zum Schein denen des Andern unterwirft. Er versett fich in Widerspruch mit fich selbst; unterwirft sich selbst dem, dem er sich nicht offenbar zu widersetzen getraut. Bei der Lüge ift in jedem Fall Feigheit: nichts aber entehrt uns vor uns selbst mehr als Mangel an Muth."

Aehnliche Beobachtungen macht man bei Fichte's Staatslehre. Kant blieb in dem Lutherischen Geist, dem die Rechtlichkeit des Privatlebens über alles ging, und der den Staat als eine Form der Gesellschaft tolerirte, die zwar nicht zu umgehn sei, die aber an sich selbst keinen Werth habe. Wie Goethe und Schiller das schöne Leben der Individuen als das höchste Ziel der Mensch-

heit aufstellten, so Kant das Rechtthun, ohne alle weitre Beziehung auf bal was daraus hervorgehn könne. Aus diesem Kreise des bloßen Gewissens si Fichte die Philosophie; er zeigte, daß die Erreichung bestimmter Zwecke vo dem Rechtthun nicht getrennt werden könne, und daß in biefem Sinn be Staat, als der Inbegriff des realen Lebens, mit der Idee und dem Befe des Menschen unzertrennlich verbunden sei, daß man sich also nicht etwa eine Urzustand zu denken habe, in welchem der Staat noch nicht dagewesen se und eine spätre, vertragsmäßige, also künstliche Entstehung bes Staats, for dern daß dieser Staat überall vorhanden sei, wo es Menschen gebe. Er gin fogar über das Ziel hinaus, indem er dem Staat als der Zwangsanstalt fi den Fortschritt der Gattung alle Functionen beilegen wollte, die überham das Leben fördern; er suchte die individuelle Willfür auf jede Beise niedern drücken. Nicht blos das Recht, sondern die Erziehung, die Kunst und Wiffen schaft, ferner die materiellen Bestrebungen des Menschen sollten nach ein bestimmten, streng durchgeführten Methode vom Staat geregelt werden. C stellte er in dem "geschlossnen Handelsstaat" jene Principien auf, die damel ziemlich ungehört verhallten, die aber später durch Friedrich List wieder an genommen und auf die positiven Berhältnisse angewendet sind. In der Co struction der Staatsformen hat Fichte wenig geleistet. Wie er die Idee b Bolkssouveränetät, die ihm doch aus der französischen Revolution immer vo schwebte, mit der Idee einer Zwangsanstalt in Einklang bringen follte: n Lösung dieser Frage sehlte ihm der historische Blick. Seine Idee eines Eph rats, d. h. einer Ueberwachung der Staatsgewalt durch eine besonders bas angestellte Volksbehörde, war eine schwache Reminiscenz des Napoleonisch Tribunats, das schon März 1802 widerlegt wurde. Es ist das der Er fehler aller deutschen Rechtsphilosophien. So lange sie sich in den metaph fischen Anfangsgründen bewegen, enthalten sie sehr geistreiche und bedeuten Winke, sobald sie dieselben aber auf das Bestimmte anwenden wollen, sind 1 rathlos. Es fehlt ihnen jener Sinn für Realität, der felbst zu den ung heuersten politischen Abstractionen nothwendig ift, wenn diese irgend eine B ziehung zur Wirklichkeit haben follen.

"Dieser philosophische Attila," schreibt einmal Körner, "verheert all unf Felder und Gärten; in seinem Lande sind nichts als Wüsten, wo kein Hal wächst. Indeß wird diese politische Ketzerei wenig schaden: Einschränkunge wie er sie vorschlägt, könnten nur unter Robespierre gewagt werden."

9. Dec. 1799 bis April 1800 hielt sich Fichte wieder in Jena an um seine Geschäfte abzuwickeln und dann seine Frau nach Berlin zu nehmen er besuchte auch Weimar, wo man ihn nicht unfreundlich empfing. Wit g mischten Gefühlen, aber doch als Parteihaupt, bewegte er sich unter den Jün lingen des Athenaums, die ihn vergebens zu überreden suchten, Jacob Böhme fei ein großer Philosoph. Auf Schleiermacher hatte er keinen günstigen Eindruck gemacht: "Philosophie und Leben sind bei ihm — wie er es auch als Theorie aufstellt — ganz getrennt, seine natürliche Denkart hat nichts Angerordentliches, und so fehlt ihm, so lange er sich auf dem gemeinen Standpunkt befindet, alles was ihn für mich zu einem interessanten Gegenstand machen könnte. Lehrreich ist er nicht; denn detaillirte Kenntnisse scheint er nicht zu haben, sondern nur allgemeine Uebersichten. Das ift übrigens sehr schade, weil er eine ganz herrliche Gabe hat, sich klar zu machen, und der größte Dialektiker ist, den ich kenne. Go sind mir auch eben keine originellen Ansichten vorgekommen, wie er denn überhaupt an Witz und Phantasie Mangel leidet. Ueberdies habe ich ihm zulet abgemerkt, daß er ein beinahe paf= stonixter Freimaurer ist, und früher schon bin ich gewahr worden, daß er gar gern Parteien macht, unterstützt und regiert, - und was solche Wahrnehmungen auf mich für einen Eindruck machen können, weißt du ungefähr."

Wie richtig die Bemerkung war, zeigt ein Brief Fichte's an seine Frau: Fe fler, der an der Spitze der Freimaurer steht, beim König und beim Minister Schulenburg sehr wohl angeschrieben, schmeichelt mir, weil er mich zu gebrauchen denkt; aber er hat ein anmaßendes Wesen, das ich von Zeit zu Zeit niederhalten muß. Ich thue, als ob ich nich zu seinem Werkzeug wolle brauchen lassen, bis ich ihn völlig werde ausgeholt haben; größtentheils habe ich das schon jetzt, und alles wird damit endigen, daß ich meine Plane befördert und ihn gebraucht habe. Wir sind schon eine lange Zeit vertraut gewesen und haben die verborgensten Verabredungen getroffen, während wir öffentlich thaten, als ob wir uns nicht recht leiden könnten." — Auch mit Schrösder in Hamburg stand er in lebhaftem Brieswechsel über die Maurerei.

Fichte brachte aus Berlin eine seiner Hauptschriften sertig mit, "die Bestimmung des Menschen;" sie erzählt in drei Abschnitten, Zweisel, Wissen und Glaube, die Geschichte seines eigenen Denkens. Der erste schildert in einem Monolog den Eindruck Spinoza's auf ein unverdorbenes Gemüth. Des Menschen Ideen und Willensacte, kurz das ganze Gebiet seiner versmeintlichen Freiheit, sind nur Ausslüsse des Naturgesetzes; ein wirkliches Reich der Freiheit giebt es so wenig wie ein Reich der Wunder: jene Idee ist nur ein Ausdruck der Entzweiung, die durch die Einwirkung zweier verschiedener Naturkräfte im menschlichen Bewustsein entsteht. Der Meusch empfindet nothwendig Sehnsucht nach Freiheit, d. h. nach Unabhängigkeit von dem Naturgesetz, aber ebenso unabweisbar drängt sich ihm die Ueberzeugung auf, daß Freiheit nur eine Ilusion sei. So scheint die Bestimmung des Menschen die vollen:

dete Unseligkeit zu sein. — Der zweite Theil ift in dialogischer Form. "Geist" setzt sich mit dem einsamen Denker in Rapport und fucht ihn von dem quälenden Gedanken der Nothwendigkeit zu befreien, indem er nachweißt die Natur sammt ihrem Gesetz sei für ihn nirgend anders als in seinem eignem Vortrefflich wird der Eindruck der "Kritik der reinen Verunnft"- auf ein von Zweifeln gequältes Gemüth geschildert. Die vermeintlichen Raturgesetze und Naturgewalten lösen sich in bloße Denkbestimmungen auf, derens Realität in keiner Weise nachzuweisen sei, weil die Intelligenz niemals and dem Reich der Gedanken heraustreten könne. Durch diesen Denkproces wirden dem Geist die Freiheit von den Naturbedingungen wiedergegeben; aber er evtauft diesen Gewinn durch den Berlust der gesammten Realität, nach der exeine ebenso tiefe und nothwendige Sehnsucht empfindet als nach der Freiheit. Hier leiht Jacobi dem Verfaffer die Farben, um das Entfeten des vereinsamten Ich vor dieser Welt der Gespenster zu schildern. — Die Erhebung aus diesem Zustand wird im dritten Theil als ein Act dargestellt, der mit dem Inhalt der vorher gewonnenen Ueberzeugungen in keinem nothwendigen Zusammenhang stehe. Die Seele befreit sich von der Macht des Raturgesetzes und von der Kritik des Denkgesetzes nicht durch Erkenntniß, sondern durch einen Entschluß. In der Einsicht, durch das bloße Denken dem Zwang der Nothwendigkeit niemals zu entgehn, beschließt sie, im Denken einen beliebigen Abschluß zu machen und in die Welt der Handlung einzutreten. Als Anknüpfung findet sie einen festen Punkt in sich selber vor: die Forderung der unbestimmten Uebereinstimmung mit sich selbst, während die bloße Erkenntniß entzweit. Aus dieser absolut gewissen Forberung wird die Rothwendigkeit hergeleitet, recht zu handeln, um mit sich selber übereinzustimmen, und aus dieser Nothwendigkeit die Existenz einer Natur, in der man bestimmte Zwecke des Handelns verfolgen, die Existenz gleichberechtigter Wefen, in denen man die als nothwendig empfundenen Rechtssubjecte ehren\*), und folglich einer Gattung, in die man die Unseligkeit des eignen Ichs, um es zu ergänzen und dadurch zu heiligen, vertiefen könne; endlich die Existenz einer moralischen ober göttlichen Weltordnung, welche jenem idealen Postulat die Realität verbürgt. Bei Kant ift das Gewissen eine Privatsache und die Pflicht gegenstandlos: der Mensch soll recht handeln, der Stoff seiner Handlungen ift gleichgiltig, ja, die Beziehung zum Weltlauf wirkt eigentlich nur störend, und bas Ge-

<sup>\*)</sup> Schon in der Kritik aller Offenbarung wird beiläufig in einer Anmerkung gesagt: "Die Frage, warum überhaupt moralische Wesen sein sollen? ist leicht zu beantworten: wegen der Anforderung des Moralgesetzes an Gott, das höchste Gut außer sich zu besördern, welches nur durch die Existenz vernünstiger Wesen möglich ift."

wissen weist auf ein Jenseits der "intelligiblen" Welt, wo blos der moralische Berth entscheidet; Fichte dagegen leitet aus dem Begriff des Rechtthuns sowohl einen Gegenstand des Rechtthuns her, eine Reihe erreichbarer ineinandergrisender Zwecke, eine auf Erden zu realisirende vernünftige Weltordnung, als die Existenz von Rechtssubjecten, benen gegenüber man die innerlich em-"Die ganze Welt pfmdene Nothwendigkeit des Rechtthuns erfüllen könne. hat für uns eine völlig veränderte Ansicht erhalten. Es tritt eine neue Ordnung ein, von welcher die Sinnenwelt mit all ihren Gesetzen nur die ruhende Grundlege ift. Jene Welt geht ihren Gang ruhig fort, um der Freiheit eine Sphäre m bilden; aber sie hat nicht den mindesten Ginfluß auf Sittlichkeit oder Unstulichkeit, nicht die geringste Gewalt über das freie Wesen. Selbstständig und Die transscendentale schwebt dieses über der Natur. unabhängig Theorie fagt: die Welt ift nichts weiter als die nach begreiflichen Bernunftgesen verstunlichte Ansicht unsers eignen Handelns, als bloßer Intelligenz, immerhalb unbegreiflicher Schranken; und es ist dem Menschen nicht zu verangen, wenn ihm bei dieser gänzlichen Verschwindung des Lebens unter ihm mheimlich wird. Die praktische Philosophie ergänzt: jene Schranken stud ihrer Entstehung nach allerdings unbegreiflich; aber die Bedeutung deselben ist das Klarste und Gewisseste, was es giebt: sie sind deine bestimmte Stelle in der moralischen Ordnung der Dinge. Was du zufolge iper wahrnimmst, hat Realität, die einzige, die dich angeht und die es für hich giebt; es ist die fortwährende Deutung des Pflichtgebots, der lebendige Ansdruck deffen, was du sollst. Unsre Welt ist das versinnlichte Paterial unsrer Pflicht; dies ist das eigentliche Reale in den Dingen, der wahre Grundstoff aller Erscheinung. Dieser Glaube verwandelt alles, bas ihr zu bewundern, zu begehren, zu fürchten pflegt, vor eurem Auge in richts, indem er auf ewig eure Brust der Verwunderung, der Begier, der Gercht verschließt. Dieser Erdball mit allen den Herrlichkeiten, welcher zu würfen ihr in kindlicher Einfalt wähntet, dieses ganze unermeßliche AU, vor en bloßem Gedanken eure sinnliche Seele bebt, ist nichts als ein matter glanz eners eigenen, in euch verschlossenen und in alle Ewigkeiten hinaus entwickelnden Daseins. Ihr dürft fühn eure Unendlichkeit dem unermeßen All gegenüberstellen und sagen: wie könnte ich deine Macht fürchten, fich nur gegen das richtet, was dir gleich ist, und nie bis zu mir reicht. bist wandelbar, nicht ich, — alle deine Berwandlungen sind nur mein Schauspiel, und ich werde stets unversehrt über den Trümmern deiner Ge-Ralten schweben." — Nachdem Fichte diesen Standpunkt gewonnen hat, geht in's Erbauliche über. Er schildert die große Aufgabe des Menschengeschlechts, duch Dienstbarmachung der Natur zu vernünftigen Zwecken und durch Her-

1

stellung eines der Idee entsprechenden Rechts in allmählicher Entwickelung au Erden die göttliche Weltordnung herzustellen; die Seligkeit, die darin ließ das an sich unselige und gehaltlose Ich in diese Idee heiligend zu vertiefen und der Gattung aufzuopfern. —

"Der Mensch kann sich selbst nicht halten, was er sich felbst versprick denn er selbst ist ein Spiel der Leidenschaften, und nur das Gesetz übes ihm besteht. Daß er dieses Gesetz anerkennen, seiner Zucht sich unterwerfen, endlich die Liebe desselben sich eigen und zum Charakter machen kann, darin besteht seine Würde. Es ist thöricht, auf einen Menschen zu bauen, der wer ein Gemüth, sei es auch das vortrefflichste, aber keine dies Gemüth ordneude und ihn selbst beherrschende Grundsätze hat. Ein solcher wird mit den glude lichsten Anlagen zu Rechtschaffenheit und Tugend oft am tiefsten sinken; bem weil er sich nicht zu beherrschen weiß, und weder das Gute noch das Bis lassen kann, muß er sich selbst zu täuschen, sich zu belügen und zu betrügen suchen; wird in dieser bosen Runst eine immer größere Fertigkeit erwerben in Ausflüchten bald unerschöpflich werden; hier den Geist des Gesetzes 📷 dem Buchstaben angreifen, dort den Buchstaben wider den Geift sich zu Ruch machen: so allmählich allen Gradfinn verlieren, fein Gewissen zerftören, bi heilige Schaam austreiben und frevelnden Trotz an die Stelle setzen. — Di ich diese schrecklichen Klippen nahe genug im Borbeischiffen selbst gesehn habe und nicht ohne Gefahr, so ergreift mich beim Andenken jedesmal ein Schanden und ich weiß dann nicht, wie ich nachdrücklich genug warnen, laut und femi genug zurufen soll. Sie ragen nicht hoch aus dem Meer hervor, diese Klippen sind nicht von fürchterlichen Brandungen, die aus der Ferne schrecken, um geben; man fann lange in Gefahr und dem Untergange nahe fein, ohne e zu ahnen. Und nicht der Rompaß allein des moralischen Gefühls und eine guten edlen Herzens lehrt genug, sie zu vermeiden, sondern es muß bi Längen - Uhr bestimmter Borschriften und Gesetze dazu genommen, und jed Bersuchung, nach eignem beffern Ermessen, d. h. nach blogem Gutdunken steuern, als die Eingebung eines feindlichen Dämons verworfen werden. -Ich predige hier zunächst mir selbst, denn noch bin ich weit entfernt, bi Gerechtigkeit so zu lieben, daß ich mich nach ihren Gesetzen überall und i jedem Augenblick zu mäßigen im Stande wäre." — Diese Säte Jacobi' sprechen am deutlichsten aus, mas ihn von Fichte trennte.

"Der Mensch," fährt er fort, "maßt sich das Vermögen an, beständi zu sein aus eigner Kraft und setzt darin seine Ehre. Wer einen Borsa fassen und dabei bleiben, aus Entschluß handeln kann, ununterstützt von gegen wärtiger Neigung, ja derselben eutgegen, von dem sagen wir, daß er Charakte habe, daß er ein Mann sei. Wir verachten den Menschen, der jedesmal nu das ift, was die Dinge, der Zufall, die Umstände aus ihm machen. Wir echten denjenigen, der den Dingen und ihren Eindrücken Widerstand zu leisten, sein Selbst ihnen gegenüber zu behaupten weiß, der sich von ihnen unterrichten, wer nicht verwandeln läßt. — Alle bürgerliche Ordnung hat zur ersten und letten Absicht, daß der Wille von heute auch für neorgen gelte. Darum war allen Bölkern Religion so heilig. Sie fixirten dadurch die Wandelbarkeit ihrer Der Sittenzustand eines Bolkes ift gut, wenn das, was die Ratur. Gefete verordnen, aus angewöhnter Ueberzeugung und Neigung gern gethan wid. Es muß unmöglich scheinen, daß ein Einzelner anders empfinden, mtheilen und handeln könne als die Andern, wenn er nicht den Verstand verloren hat und ein Nichtswürdiger ist. Die allgemeine Meinung über das, mes wahr und gut sei, muß ein der Bernunft gleiches Ansehn haben. Sobald bifer Glaube wankt und mit ihm das Ansehn der öffentlichen Stimme, tritt der Der lette Grad der Sittenverderbnig ift, Sittenverfall ein. wenn es keine öffentliche Meinung mehr giebt. " — Eine Gefahr venigstens wird durch diese Anschmiegung an's Bestehende vermieden: die Casnistik des subjectiven Pflichtgefühls. — "Seit der Zeit, wo wir uns nicht mmittelbar berührt haben, habe ich manche Vortheile geistiger Bildung genossen. Sonst machte mich mein entschiedener Haß gegen Schwärmerei, Heuchelei und Annahung auch gegen das wahre ideale Gute im Menschen, das sich an der Ersahrung nicht wohl ganz rein zeigen kann, oft ungerecht. Auch hierüber, wie über manches Andere, belehrt uns die Zeit, und man lernt, daß wahre Shanng nicht ohne Schonung sein kann. Seit der Zeit ist mir jedes imale Streben, wo ich es antreffe, werth und lieb, und du kannst denken, wie mich der Gedanke an dich erfreuen muß, da deine Richtung eine der reinsten ift, die ich je gekannt habe." — So Goethe an Jacobi 2. Jan. 1800.

Vacobi war noch immer in Eutin. Das unstäte und flüchtige Leben war ihm sehr zuwider, aber nach Düsseldorf mochte er nicht zurück: "so start ist der Abscheu, den ich fühle, ein Unterthan jener verächtlichen und ekelhaften Scheusele zu sein." Er machte ein glänzendes Haus, und suchte zwischen Stolberg und Boß zu vermitteln, die über Religion beständig haderten. Stolberg hatte unter dem Einfluß der Fürst in Galizin 27. Juli 1797 zur Tause eines Sohnes lauter Katholiken geladen, die liberale Agende unterdrückt und den Mystiker Kleuker berusen. Auf einer Reise in Karlsbad Aug. 1798 dichtete er das Lied: "Eins ist gut, nur eins ist noth, alles andre ist nur Tod: wo Maria fand ihr Heil, o da sei auch unser Theil!" Gegen Sichte wurde Jacobi's Stimmung immer kälter: "Ich konnte nicht weiter wer Etel," schreibt er an Reinhold 7. Febr. 1800 über die "Bestimmung des Renschen", "bei dem ewigen Wiederholen und Uebersetzen aus dem

idealistischen Rothwelsch in ehrliche Menschensprache, und dann aus der ehrslichen Menschensprache wieder in idealistisches Rothwelsch — als es nun gar losging mit den schönen Stellen, Hymnen und Psalmen, unter fortdauerndem Pauten- und Trompetenschall, einfallendem Kanonendonner, Posaunen-, Trommel- und Pseisengetön, mit Cimbeln, Harfen und Zinken und dem Gelänte aller Gloden, — ich glaubte, ich würde toll, mir verging Hören und Sehen, und noch ist mir ganz weh und ohnmächtig davon."

"Jacobi's Philosophie," schreibt Fichte an Reinhold, "hat ihr Wefen so gut im Nichtwissen als meine. Nun hat er mich im Berdacht, daß ich in diesem Nichtwissen selig sein wolle, und da hat er in der That den Ragel Aber was will denn er mit seinem Richtwiffen auf den Ropf getroffen. Etwa in die leere Stelle nach Herzensluft — wir andern anfangen? nennen's Frazen und Chimären — hineinpflanzen nach seiner Individualität, und, wenn's gnädig abgeht, jedem andern erlauben, auch was er will in sie zu setzen, auch nach seiner Individualität? — Dies ist nun keineswegs meine Rechnung. Ich meine, daß von dem Einen aus, was wir wirklich wiffen, unfre Pflicht durch gemeinfame Vernunftgesetze, nach Unten (der Sinnenwelt) und nach Oben (der übersinnlichen) genau bestimmt sei, was wir weitersetzen können . . . Mein System ist von Anfang bis zu Ende nur eine Analpse des Begriffs der Freiheit. Aber ich fürchte, daß Jacobi felbst die Freiheit des endlichen Wesens leugnet, um alle Thätigkeit auf den Unendlichen, als den letten Grund desselben, zu übertragen. Ift diese Bermuthung Bahrheit, fo habe ich ihn bis jest migverstanden, tann erst nun mir alle feine fonderbaren Aeußerungen erklären und seinen Feuereifer gegen mein System; aber so beredt er ist, seinen Abscheu gegen das meinige auszudrücken, so fehlt es mir schlechterdings am Ausdruck für meinen Abscheu gegen das seinige. überzeugen ist ein solcher nicht; denn das Bewußtsein der perfönlichen Freiheit kann man nur in sich selbst finden und die Realität desselben nur glauben.

Doch suchte er noch immer zu vermitteln. 18. Febr. 1800 forberte er Reinhold auf, an die Spitze eines wissenschaftlichen Jahrbnchs zu treten, das er herausgeben wollte. "Ich kann Ihnen nicht bergen, daß die Schlegel wegen einer unseligen Verwickelung Antheil an dem Plan haben, kann aber versprechen, daß dieser Antheil sehr subaltern werden soll . . Der ältere Schlegel ist mir wie jedem wegen seiner arroganten Seichtigkeit verhaßt, und ich werde mir ihn vom Leibe zu halten wissen; der jüngere aber — so parodox Ihnen das lauten möge — ist ein im innern Grunde braver, unermüdet dem Besten nachstrebender Mensch, der auch Zucht annimmt, und ans welchem sich, wenn nur seine hartnäckige Unruhe schwinden und er ein besseres Ibeal wählen wollte als seinen Bruder, den er an innerm Stoff zehnsach

überwiegt — wohl noch etwas machen ließe." — Auch Paulus forderte er zur Theilnahme auf, wie wenig er mit seinem Betragen in Iena zufrieden war. Reinhold äußerte sich bedenklich; die Lecture von Bardiliss, Medicina mentis" hatte ihn umgestimmt, er wandte sich vom Idealismus ab und hoffte auch Fichte noch zu bekehren. — Indeß schulg Schelling einen Weg ein, der auscheinend der Wissenschaftslehre entsprechend, ihn in der That noch weiter von Fichte absühren mußte als Jacobi.

"Die Aufgabe der Philosophie überhaupt," heißt es in der Abhandlung "über den Begriff der speculativen Physik" 1799, "ist Nachweis von der Einheit des Reellen und Ideellen. Geht nun die Tendenz der Philosophie uprünglich darauf, das Reelle überall auf das Ideelle zurückzuführen, so entsteht Transcendentalphilosophie, durch die alle Bewegungen der Natur in Anschauungen verwandelt werden, die nur in uns selbst vorgehn. Nach dieser Ansicht wird alles daraus erklärt, daß es eine bewußtlose, aber der bewußten Aprünglich verwandte Productivität ist, deren bloßen Reslex wir in der Ratur sehen, so daß diese nur der sichtbare Organismus unsres Berstandes ik und nichts Anderes als nur das Regel- und Zweckmäßige produciren tann. — Daraus folgt, daß sich auch in der als reell gedachten Ratur wiederum der Ursprung solcher regel- und zweckmäßigen Producte muß nachweisen laffen, daß also das Ideelle auch wiederum aus dem Reellen erklärt werden muß. Ift es nun Aufgabe der Transcendentalphilosophie, das Reelle dem Ideellen unterzuordnen, so ist es Aufgabe der Naturphilosophie, das Ideelle aus dem Reellen zu erklären. Beide Wiffenschaften find eine Wiffenschaft, Die sich nur durch die entgegengesetzten Richtungen ihrer Aufgaben unterscheidet; beiden kommt im Syftem des Wiffens gleiche Nothwendigkeit zu."

Schelling's "System des transcendentalen Idealismus" (April 1800) persällt, wie die "Bestimmung des Menschen" in drei Abschnitte. Der erste peichnet nach der Methode der Wissenschaftslehre eine ideale Geschichte des Selbstbewußtseins von der ursprünglichen Empfindung durch die productive Ausschauung und die Reslexion dis zum absoluten Willensact; es bleibt unsentschieden, ob dieser Process ein in jedem Individuum wiederkehrender oder ein durch die ganze Geschichte der Menscheit sich vollziehender sein soll. Durch die Geschichte des Selbstbewußtseins schimmern die Kategorien der Naturphilosophie durch: Sensibilität, Irritabilität, Magnetismus, Chemismus u. s. w. Der zweite Abschnitt enthält die praktische Philosophie: sie soll nicht eine Moral im gewöhnlichen Sinne sein, sondern eine transcendentale Deduction der Denkburkeit moralischer Begriffe. "Wenn das Absolute, welches überall nur sich essendern kann, in der Geschichte vollständig jemals sich offenbarte, so wäre um die Erscheinung der Freiheit geschehen. Diese vollsommene Offenbarung

würde erfolgen, wenn das freie Handeln mit der Pradetermination vollständigen Dann würden wir einsehen, daß alles, mas durch Freihe zusammenträfe. geschehn ist, in diesem Ganzen gesetzmäßig war, und daß alle Handlungen obgleich sie frei zu sein scheinen, doch nothwendig waren, um dieses Gan = hervorzubringen. Der Gegensatz zwischen der bewußten und der bewußtlosen Thätigkeit ist ein unendlicher; wir konnen uns keine Zeit denken, in welche sich die absolute Synthesis (der Plan der Vorsehung) vollständig entwidel - Wenn wir uns die Geschichte als ein Schauspiel denken, in welchem jede der daran Theil hat, ganz frei und nach Gutdünken seine Rolle spielt, so la g sich eine vernünftige Entwickelung dieses verworrnen Spiels nur dadured denken, daß es ein Geist ift, der in allen dichtet, und daß der Dichter, beffen bloße Brudistüde (disjecti membra poetae) die einzelnen Schauspieler fired, den objectiven Erfolg des Ganzen mit dem freien Spiel aller einzelnen gurm voraus so in Harmonie gesetzt hat, daß am Ende wirklich etwas Bernünftiges herauskommen muß. Der Dichter ist nicht unabhängig von uns, er enthüllt sich nur successiv durch das Spiel unfrer Freiheit selbst, so daß ohne diefe Freiheit er auch selbst nicht märe. Wenn die Intelligenz aus der allgemeinen Identität, in welcher sich nichts unterscheiden läßt, heraustritt und sich ihm bewußt wird, so trennt sich das Freie und Nothwendige in dem Handels. Frei ist es nur als innere Erscheinung, und darum glauben wir innerlich immer frei zu sein, obgleich die Erscheinung unsrer Freiheit ebenso weter Naturgesetze tritt wie jede andere Begebenheit. — Die Geschichte ift eine fortgehende allmählich sich enthüllende Offenbarung des Absoluten, man tom in ihr nie die einzelne Stelle bezeichnen, wo die Spur der Borfehung oder Gott selbst gleichsam sichtbar ist. Denn Gott ist nie, wenn Sein das ift. was in der objectiven Welt sich darstellt; wäre er, so wären wir nicht: aber er offenbart sich fortwährend. Der Mensch führt durch seine Geschichte einen fortwährenden Beweis von dem Dafein Gottes, einen Beweis, der aber mr durch die ganze Geschichte vollendet sein kann. — Es giebt brei Perioden jener Offenbarung, also auch drei Perioden der Geschichte. Die erste ist die, in welcher das Herrschende nur noch als Schicksal, d. h. als blinde Dacht talt und bewußtlos das Größte und Herrlichste zerstört; in diese (tragische) Periode gehört der Sturz jener großen Reiche, von denen taum das Gedächte niß übrig geblieben, und auf deren Größe wir nur aus ihren Ruinen schließen, der Untergang der edelsten Menschheit, die je geblüht hat und deren Bieder kehr auf die Erde nur ein naiver Wunsch ist. Die zweite Periode ist die, in welcher das dunfle Schickfal in ein offnes Naturgefet verwandelt erscheint, das die Freiheit und Willfür zwingt, einem Naturplan zu dienen, und so allmählich eine mechanische Gesetzmäßigkeit in der Geschichte herbeiführt.

Diese Periode scheint von der Ausbreitung der großen römischen Republik an beginnen. Alle Begebenheiten, die in diese Periode fallen, sind als bloße Raturerfolge anzusehn, sowie selbst der Untergang des römischen Reichs weder eine tragische noch moralische Seite hat, sondern nach Naturgesetzen nothwendig und ein an die Natur entrichteter Tribut war. Die dritte Periode wird die fein, wo das, was früher als Schicksal und als Natur erschien, sich als Wann diese Periode Borsehung entwickeln und offenbar werden wird. beginnen wird, wissen wir nicht zu sagen: aber wenn sie sein wird, dann wird auch Gott sein. " — Der dritte Abschnitt giebt die Philosophie der Aunst. In Theorie und Praxis vermag der Mensch nach der Identität nur an ftreben, erreichen kann er sie nie, und das Selbstbewußtsein bleibt daber ein Dagegen fixirt die Kunft wenigstens einen Bunkt jener Idenunglüdliches. tität. "Der Trieb zu produciren steht mit der Bollendung des Products still, alle Widersprüche sind aufgehoben, alle Räthsel gelöft, und die Intelligenz fühlt sich durch jene Uebereinstimmung selbst überrascht und beglückt. Unbekannte, welches hier das Objective und Subjective in unerwartete Harmonie sett, ist nichts Anderes als jenes Absolute, das den allgemeinen Grund der vorherbestimmten Harmonie zwischen dem Bewußtlosen und Bewußten Wird es aus dem Product reflectirt, so wird es der Intelligenz als enthält. etwas erscheinen, das über ihr ist; es ist für das Producirende eben das, was für das Handelnde das Schickfal, d. h. eine dunkle unbekannte Gewalt, welche zum Stückwerk der Freiheit das Objective hinzubringt. Dieses Unbegreisliche wird mit dem dunkeln Begriff des Genies bezeichnet: es ist für die Aesthetik daffelbe, mas das Ich für die Philosophie, das höchste absolut Reelle, mas felbst nie objectiv, Ursache alles Objectiven ist." "Der Künstler scheint in seinem Werk außer dem, was er mit Absicht darein gelegt hat, instinctmäßig eine Unendlichkeit dargestellt zu haben, welche ganz zu entwickeln kein endlicher Berstand fähig ist. Die Kunst ist dem Philosophen das Höchste, weil fie ihm das Allerheiligste öffnet, wo in ewiger und ursprünglicher Bereinigung gleichsam in einer Flamme brennt, mas in Natur und Geschichte gesondert ift, und mas im Leben und Handeln ebenso wie im Denken sich flieht. Sie ist die einzige und ewige Offenbarung, die es giebt, und das Bunder, das, wenn es auch nur einmal existirt hätte, uns von der absoluten Birklichkeit jenes Söchsten überzeugen müßte."

Prosaischer aber richtig sagt Fichte in der Sittenlehre: "Die Kunst macht den transcendentalen Gesichtspunkt zum gemeinen. Sie führt den Menschen in sich selbst hinein; sie reißt ihn los von der gegebenen Natur, und stellt ihn selbstständig und für sich allein hin." Im Uebrigen kommt er ganz auf Schiller zurück. "Hüte dich, aus Ruhmsucht dem verdorbenen Geschmack Schuldt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. Bd. deines Zeitalters zu fröhnen: bestrebe dich, das Ideal darzustellen, das vor deiner Seele schwebt, und vergiß alles andere. Der Künstler begeistere sich nur durch die Heiligkeit seines Berufs; er dient durch die Anwendung seines Talents nicht den Menschen, sondern seiner Pflicht."

Als eine wesentliche Bereicherung seines Systems begrüßte Schelling die "Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde", die Steffeus in Freiberg schrieb und Goethe widmete. "Bon meiner frühesten Kindheit sprach mich die Natur als ein Lebendiges an. Sie schloß das Geheimniß eines tiefen Denkprocesses in sich. Wenn Schelling mir für diesen den Grundtypus gab, so entstand durch Werner in mir die Hoffnung, diesen Thpus als das Giement einer Bewegung, die einen Willen enthüllte, zu erkennen. immer klarer, daß die Naturwissenschaft die Grundlage der ganzen geiftigen Butunft des Geschlechts werden muffe. Ich ging mehr mit dem künftlerisch instinctartigen Muth der Jugend als mit fühler Besonnenheit an's Werk. Die Erfahrungen der Naturwissenschaft sollten die geistige Bedeutung. die in ihnen schlummerte, theils aussprechen theils für die Bufunft andeuten. Richt einzelne sondern alle Erscheinungen des Lebens in der Einheit der Ratur und Geschichte zu verbinden, und aus diesem Standpunkt die Spuren einer göttlichen Absichtlichkeit in der Entwickelung des Alls zu verfolgen, war die Absicht der Schrift. Es war mir vergönnt, zuerst auszusprechen, daß die in und mit Gott freie Persönlichkeit der verborgene Grund aller Naturentwickelung sei."

Die Fehde gegen die Schule Jacobi's war in vollem Gange. vor Kurzem," schreibt Reinhold aus Kiel an Paulus nach Jena, "dachte ich über Fichte's und Schelling's Verdienste wie Sie. Noch immer halte ich viel von diesem Berdienst, aber ich bin überzeugt, daß auch sie auf den sichern Gang der Wiffenschaft nur bestimmter hingedeutet, denselben ebensowenig als Kant selbst betreten haben, und daß das Ende des transcendentalen Idealismus, nachdem er seine Dienste geleistet, nicht genug beschleunigt werden kann, wenn er nicht eine unheilbare Verwirrung in den Köpfen anrichten foll. Schelling's neuestem Werk stellt sich mir der transcendentale Idealismus nur augenscheinlicher als eine methodische Berkehrung der Bernunft, als durchaus consequenter Unsinn, als durchaus streng durchgeführte Formalität der Unvernunft dar, und so groß mein Respect für die Vernunftform ist, so groß ist mein Abscheu vor der absoluten Inhaltslosigkeit, zu der jene Form durch jenen Birtuofen hinaufgeläutert ift. Schelling ift consequenter als Fichte, und eben darum absolut gottlos." — In den Briefen tadelte er Fichte beständig wegen seiner Heftigkeit; jedes endliche Wesen könne irren, und musse die Doglichkeit in Erwägung ziehn, daß die Gegner recht haben; bis endlich Fichte ungeduldig ausrief: "Wissen Sie, lieber Reinhold, welche Stimmung Sie da beschreiben? — Die eines Menschen, der in seinem Leben noch nie von etwas überzeugt gewesen!" —

Fichte's, Jacobi's und Schelling's sittliche Weltanschauung wurde num burch ein System ergänzt, das allen dreien gleich hart gegenüberstand.

"Der eigne Sian, die eigne Kraft und der eigne Wille eines Menschen ist das Menschlichfte, das Ursprünglichste, das Heiligste in ihm. — Die Individualität ist das Ursprüngliche und Ewige im Menschen; ihre Bildung und Swindelung der höchste Beruf. — Genie zu haben, ist der natürliche Justand des Menschen. Die wahre Tugend ist Genialität.". — Diese Fragmente Fr. Schlegel's waren das Thema, welches Tiech's Schwester Sophie Bern-dard, 25 J. alt, in einem Auffatz "Lebensansicht" variirte: ein weiblicher Will spricht milde und weich seine Abneigung gegen alle nivellirende Moral ieder Mensch habe seine eigne Liebe, seine eigne Poesie, seine eigne stellücher, seine eigne stellensen stellichen Bildung; es liest sich recht hübsch.

Es war ferner das Thema, welches Schleiermacher März 1800 in Monologen" behandelte. "Ich lobe mich," schreibt er ein Jahr später, - Dag ich sie geschrieben habe; es war eine unbezwingliche Sehnsucht mich ansberechen, so ganz in's Blane hinein, ohne Absicht, ohne den mindesten Genten einer Wirkung, und ich habe mir oft gesagt, es wäre eine Thorheit Bewesen — aber da ich mich für einen Thoren hielt, bin ich weise geworden. ---- Es ift ein Bersuch, den philosophischen Standpunkt, wie es die Idealisten nen, in's Leben zu übertragen, und den Charafter darzustellen, der nach Deiner Idee diefer Philosophie entspricht. Indeß weissage ich mir freilich, daß gänzlich werde mißverstanden werden . . . Das Principium Individui ift Das Mystischste im Gebiet der Philosophie, und wo sich alles so unmittelbar Daran knüpft, muß das Ganze allerdings ein mystisches Ansehen bekommen . . . So ein lyrischer Extract aus einem permanenten Tagebuch ums sehr um eine Aute Stunde bitten, wenn er gefallen foll. Es giebt taufend Ellipfen davin 3m fuppliren." Bon den nächsten Freunden in seinem innersten Wesen so oft verkannt, drängt es ihn, sich ihnen aufzuschließen; er Magt die falschen Tendenzen der Freundschaft an. "Absondern wollen sie des Freundes Fehler von feinem Wesen, und was in ihnen Fehler wäre, scheint's auch in ihm. muß jeder von seiner Eigenheit dem Andern opfern. Berderben dem, ber ein weich Gemüth besitzt, wenn ihm ein Freund sich anhängt! — Es soll die falsche Liebe mich nicht länger, als ich es tragen mag, verfolgen: nur eine Aeußerung des innern Wesens, die sie nicht migverstehen können, kostet's mich; nur einmal fie gerade hin auf das geführt, was ich im Gemüth am 1862lichsten bewahre, und mas sie nicht dulden können, so bin ich ledig der Quel, daß sie mich für den ihren halten."

"Ift denn der eigne Charafter meines Wesens so schwer zu finden? -Bereint sind in mir die beiden großen Bedingungen der Sittlichkeit! 3 habe Sinn und Liebe mir zu eigen gemacht. Meine Liebe und Freundscha waren nie unedlen Ursprungs, immer der Freiheit reinste That, und auf be eigne innerste Sein des Menschen allein gerichtet. Berschlossen war ich imm den gemeinen Gefühlen; nie hat mir Wohlthat Freundschaft abgelockt, w Schönheit Liebe; nie hat das Mitleid mich fo befangen, daß es den Leidende mir anders und besser dargestellt; nie Uebereinstimmung im Ginzelneu mich ergriffen, daß ich mich über die Berschiedenheit des tiefsten Innern je getäusch Wo ich Anlage merke zur Eigenthümlichkeit, weil Sinn und Liebe da find, b ist für mich ein Gegenstand der Liebe." "In Freundschaft jeder Art hab' ie gelebt; der Liebe suges Gluck hab' ich mit heiligen Lippen gekoftet, ich wei was mir in beiden ziemt, und kenne meiner Schicklichkeit Gefetz: noch abe muß die heiligste Verbindung auf eine neue Stufe des Lebens mich erheben . . Wird mich nicht gerade beim liebsten Wunsch des Herzens das Schickfal er greifen? wird sich hier die Welt nicht rächen sur den Trot der Freiheit, fa das übermüthige Verschmähen ihrer Macht? . . . . Wer mag mir fagen, o ich Sie nun frei finde, oder wenn unter fremdem Gefetz, das sie mir weiger ob ich vermögen werde sie mir zu lösen!.... Uns, so gewiß einander wi gehören, trägt unbekannt in unser Paradies die Phantasie. Nicht vergeblie hab' ich mancherlei Gestalten des weiblichen Gemüths gesehn und ihres stille Lebens schöne Weisen mir bekannt gemacht. Je weiter ich noch selbst von se nen Grenzen stand, desto sorgsamer nur hab' ich der Che heiliges Gesetz er forscht; ich weiß, was Recht dort ist, was nicht, und alle Gestalten des Schid lichen hab' ich mir ausgebildet, wie erst die späte freie Zukunft zeigen wirt und welche darunter mir geziemt, weiß ich genau."

Seine Gedanken kleiden sich in das rhythmische Gewand, das Schlege zum Schluß der Lucinde angelegt, aus den Bekenntnissen des Individuum Schleiermacher werden scheinbare Monologe des transcendentalen Ich. Es is eine unreise Poesie, die auf dem Umwege der Metaphysik sich in Rhetori verläuft; und bald erkennt man, in Form und Inhalt, ein bestimmtes, freilic unbewußtes Vorbild heraus: Schiller's ästhetische Briefe und das Reich de Schatten. Die Uebereinstimmung ist oft erstaunlich.

So die Klagen der verkannten schönen Seele über die Barbarei der Zeitalters. "Wie tief im Innern ich das Geschlecht verachte, das schamlowie nie ein früheres gethan, sich brüstet, den Glauben kaum an eine besser Zukunft ertragen kann, und alle, die ihr angehören, schnöde beschimpft." "Beuge dich o Seele dem herben Schicksal, in dieser schlechten und sinstern Zeit das Licht gesehn zu haben. Für dein inneres Thun ist wenig vor

einer solchen Welt zu hoffen! nicht als Erhöhung, immer nur als Beschräntung deiner Kraft wirst du deine Gemeinschaft mit ihr empsinden. . . . Des Schwarzen jämmerliches Schicksal, der aus dem väterlichen Lande fortgerissen zu niederm Dienst in unbekannter Ferne verdammt ist, täglich legt's der Lauf der Welt dem Bessern auf . . . . Bergebens sucht er für das, was ihm das Größte ist, in der Gemeinschaft Erleichterung und Hülfe. Ja Hülfe solcher Art zu sordern, ist Aergernis den geliebten Söhnen dieser Zeit, und eine höhere innige Gemeinschaft der Geister ahnen, eitle Schwärmerei. Was vorhanden ist von geistiger Gemeinschaft, ist herabgewürdigt zum Dienst der irdischen; es seuszet, was zur bessern Welt gehört, in düstrer Stlaverei."

"So bin ich der Denkart und dem Leben des jetzigen Geschlechts ein Fremdling, ein prophetischer Bürger einer spätern Welt, zu ihr durch lebendige Phantasie und starken Glauben hingezogen, ihr angehörig jede That und jeglicher Gedanke. Gleichgiltig läßt mich, was die Welt, die jetzige, thut oder leidet; tief unter mir scheint sie mir klein. . Doch nahe sich in Lieb' und Hoffnung jeder, der wie ich der Zukunst angehört, und durch jegliche That und Rede eines jeden schließe sich enger und erweitere sich das schone freie Bündniß der Verschworenen sur die bessere Zeit."

Mit Wärme gleich Jacobi und Kant spricht sich Schleiermacher über das schöne Wort der Freiheit aus. "Sie wohnt nicht im Dasein in der Zeit; wer sie hat, ist außerhalb der Zeit und freigesprochen von seinem Gesetz; die Nothwendigkeit ist außer ihn gesetzt, was in der Zeit geschieht, ist ja nicht Ich, ist nur die Welt. . . . Unmöglichkeit ist für mich nur in dem, was ausgeschlossen ist durch der Freiheit in mir ursprüngliche That, durch ihre Berzmählung mit meiner Natur. Nur das kann ich nicht, was dieser widerspricht: aber wie könnt' ich auch wollen, was jenen ersten Willen, durch den ich bin der ich bin, rückgängig machen müßte! Wem diese Beschränkung als fremde Gewalt erscheint, diese, die seines Daseins, seiner Freiheit, seines Willens Bedingung und Wesen ist, der ist wunderbar verwirrt."

Anders als Kant, sucht Schleiermacher die wahre Freiheit in der Selbstbetrachtung: nicht in der Betrachtung seines zeitlichen Thuns, sondern seines
innern, verborgenen Kerns. "Da ist der Freiheit heiliges Gefühl, das dem
sich stets verweigert, dessen Blick nur auf dem äußern Thun und Leben der Menschen weilt. Jegliches Thun soll begleiten der Blick in des Geistes Geheimnisse; so kann jeden Augenblick der Mensch auch über der Zeit leben."
"Dem sinnlichen Meuschen erscheint das innere Handeln nur als ein Schatten
der äußern That, und in's Reich der Schatten haben sie die Seele auf ewig
gesetzt; aber klarer als der Olymp ist, was der dürftige Sinn verbannte in unterirdische Finsterniß, und das Reich der Schatten sei mir schon hier das Urbild der Wirklichkeit."

"Ein einziger freier Entschluß gehört bazu, ein Mensch zu sein: wer ben einmal gesaßt, wird's immer bleiben; wer aufhört es zu sein, ist's nie gewesen. — Mit stolzer Freude dent' ich noch der Zeit, da ich das Bewustsein der Menschheit sand, und wußte, daß ich es nun nie mehr verlieren würde. Bon Innen tam die hohe Offenbarung, durch keine Tugendlehren und kein System der Weisen hervorgebracht: das lange Suchen krönte ein heller Augenblick; die Freiheit löste die dunkeln Zweisel durch die That. Ich darf es sogen, daß ich nie seitdem mich selbst verloren. Was sie Gewissen neunen, kenne ich so nicht mehr; so straft mich kein Gefühl, so braucht mich keins zu mahnen. Auch streb' ich nicht seitdem nach der und jener Tugend, und frene nich dieser oder jener Handlung, wie jene, denen im slüchtigen Leben nur einzeln und bisweilen ein zweiselhaftes Zengniß der Bernunft erscheint. In stiller Ruhe, in wechselloser Einfalt führ' ich ununterbrochen das Bewustssein der ganzen Menschheit in mir."

"Auf eigne Art soll jeder Mensch die Menschheit darstellen. — Es soll die Sitte der innern Eigenthümlichkeit Gewand und Hülle sein, zart und bedeutungsvoll sich jeder edlen Sestalt anschmiegend, und ihrer Glieder Maß verkindend, jede Bewegung schön begleiten. . . Mich hat dieser Gedanke emporgehaben und gesondert von dem Ungebildeten, das mich umgiebt; ich sühle mich durch ihn ein einzeln gewolltes also auserlesenes Werk der Gottheit. . . Immer mehr zu werden, was ich bin, das ist mein einziger Wille. — Im schwenen Geunß der jugendlichen Freiheit hab' ich die That vollbracht, hinwegzuwersen die salsche Maske, swedelnder Erziehung langes Werk."

"So sehnsuchtsvoll ich alles ergriff, was der eignen Bildung frommt, so entschieden vermied ich immer mich um das zu mühen, was den Künstler macht... Die freie Musse ist meine liebe Söttin, da lernt im unbefangenen Sinner der Plensch sich selbst begreifen und bestimmen. Ich darf nicht, wie der Künstler, einsam bilden: es trocknen mir in der Einsamkeit die Säste des Gemüths Drum mag ich alles gern in Gemeinschaft treiben: beim innern Denken, beim Auschamen bedarf ich irgend eines geliebten Wesens Gegenwart, daß gleich an die immere That sich reihe die Mittheilung. Mir liegt's sern, im Einzelnen die Wissenschaft zu bilden, weil meine Sorge nur ist, freilich auch durch Wissen, mich selbst zu bilden. Mir ist's versagt, wenn etwas Neues das Gemütt berührt, mit Feuer gleich in's Innerste der Sache zu dringen. Ein solch Bersahren ziemt dem Gleichmuth nicht, der von meines Wesens Harmonie der Grundton ist. Niederlegen muß ich erst jede neue Erwerbung im Innern des Gemüths, daß sich mit dem Alten das Reue erst mische."

Die Monologe fanden bei den Freunden wenig Anklang. wunderte sich über die Bitterkeit, die darin herrsche; nur Sardenberg und Ritter waren einverstanden. — Das Büchlein ist zunächst ein Roman im Schlegel'schen Sinn: ein Roman wie die "Bekenntnisse einer schönen Seele", wie "Woldemar", "Alwill", "Lucinde"; es ist der Roman, den Schleiermacher nach Fr. Schlegel's Ansicht über Freundschaft und Liebe zu schreiben berufen Wer sich noch an die Bekenntnisse 3. 3. Moser's erinnert, wird auch hier den Herrnhuter bald heraus erkennen: wie jener von dem Moment an, wo er absolute Sündenvergebung erbetet hatte, sich als völlig fündlos bekannte, fo Schleiermacher, nachdeni er "der frevelhaften Erziehung langes Werk abgeworfen und den freien Entschluß gefaßt, ein Mensch zu sein". Daß der Eine Bibelfprüche, der Andere spinozistische Formeln anwendet, ist nur Costum und thut nichts zur Sache. Der pharifäische Hochmuth dieser Inrischen Expectorationen hinderte weder den Einen noch den Andern, im wirklichen Leben ein rechtschaffener, zuverlässiger Densch zu sein. Es steht eben, wie Rovalis ganz richtig bemerkt, hinter der Erscheinung jedes Menschen ein Geist, der ihr ein Geficht schneidet.

Einen start pharisäischen Beischmad haben auch die Declamationen gegen das Zeitalter: "ich danke dir Herr, daß ich nicht bin wie dieser und jener!" Hier schien nun einer den andern anzustecken. Schiller, Fichte, Tieck, Schlegel, Hölderlin, Schleiermacher, einer überschrie den andern. Fast man blos das in's Ange, was sie wirklich sagten, so wäre man leicht geneigt, es für eine leere Stilübung zu halten. Allein man würde irren. Sechs Jahre späzter zeigte das gesittete Zeitalter der Aufklärung, was für eine unerschöpsliche Külle wirklicher Gemeinheit in ihm lag, und Schleiermacher wie Fichte zeigten, daß ihre ehemaligen Declamationen nur eine tüchtige ideale und edle Gesinzung ungeschickt ausgedrückt hatten.

Anders muß man urtheilen, wenn man die Monologe als Borläufer der Kritif der Sittenlehre auffaßt, als Einleitung zu den wüthenden Angriffen gegen Kant und sein Moralspstem. Bon einer metaphysischen Begründung der Moralbegriffe ist in den Monologen keine Rede, sie werden nur von ihrer pädagogischen Seite aufgefaßt: es wird gepredigt, ermahnt, gescholten. Die Kur, welche Schleiermacher dem nach seiner eigenen Ansicht von Materialismus und Eudämonismus zerfressenen Zeitalter empsiehlt, ist eine bedenkliche. Beständige Selbstbetrachtung glaubt er einer Bildung anrathen zu können, die hamptsächlich an Sitelkeit und Müssigang krankte! Wohl zeigt der Spiegel der Selbstbetrachtung, was für Empfindungen und Belleitäten sich in einer schonen Seele regen, und reicht das Gedächtniß nicht aus, so kann man jedzwede in Tagebücher und Briese verzeichnen und am Schluß des Jahres mit

staunendem Entzücken betrachten, was für ein schönes Schanspiel man vor stellber aufgeführt. Aber den Geist, der hinter der Erscheinung steht und sein Gesicht schneidet, den zeigt der Spiegel nicht, und diesen wahrzunehmer giebt es kein anderes Mittel, als aus sich herauszugehn und zu versuch was man objectiv machen kann. Wenn wirklich die Individualität das hilgste und Ursprünglichste im Menschen ist, so wird sie auch wohl das Stärksein, und es thut nicht Noth, das zarte Seelchen vor der Erziehung und de Gesetz zu behüten. Mit Unrecht giebt man die Freiheit d. h. die individual Ungenirtheit sür das höchste Streben des Menschen aus: das höchste Strebe des echten Menschen ist die Herrschaft über einen bestimmten Bezirk, in de er seine volle Kraft bethätigen kann. Zu diesem Kamps wird man dur weichliche Verhätschelung nicht gestählt, sondern dadurch, daß man früh die Umfang und die Grenzen seiner Macht gewahrt, und die sindet man nicht seinen Tagebüchern, sondern in der Eingliederung an die Gewalten des wir lichen Lebens, an das Geset, die Gemeinschaft und die Sitte.

"Wie kann man sich selbst kennen lernen?" steht an der Spitze we Goethe's "Maximen". "Durch Betrachten niemals: versuche den Pflicht zu thun, und du weißt gleich, was an dir ist. — Was aber ist den Pflicht? — Die Forderung des Tags."

Als man in der Schule ein Bollgefühl Don Juanistischer Kräfte hatt gab man Nikolai den Beinamen der seufzenden Creatur; als aber dieses Bol gefühl an der Erfahrung erstarrte, daß die Kräfte mit den Belleitäten nie gleichen Schritt hielten, verwandelte sich der lustige frivole Ritter in ein Büßer und klagte als seufzende Creatur über die Barbarei des Zeitalters.

An dieser Krankheit ging eine edle und echt dichterische Natur zu Grund Es war der arme Hölderlin, der, von namenloser Sehnsucht zerstört, i Sommer 1800, 30 J. alt, ein Aspl in der Schweiz suchte, wo er wied eine Hauslehrerstelle annahm. Er blieb noch immer in Berbindung mit Di tima, auf deren geistige Bildung er zu wirken suchte. Tief huälte ihn no immer der Schmerz, daß die Göttersöhne von dem ganz Gemeinen, dem em Gestrigen, in den Staub gedrückt werden. "Die Blindesten sind Göttersöhn denn es kennt der Mensch sein Haus, und dem Thier ward, wo es bam sollte; doch jenen ist der Fehl, daß sie nicht wissen, wohin? in die unerfahren Seele gegeben."

"Wer war es, der zuerst die Liebesbande verderbt und Stricke von ihn gemacht hat? Dann haben, des eignen Rechts gewiß und des himmlisch Feuers, gespottet die Trozigen, dann erst, die sterblichen Pfade verachten Berwegnes erwählt, und den Göttern gleich zu werden getrachtet. Es habe aber an eigner Unsterblichkeit die Götter genug, und bedürfen die Himmlisch 1

!

1

3

Ì

1.1

.

ľ

t

1

I

eines Dings, so sind's Heroen und Menschen und Sterbliche sonst. Denn weil die Seligsten nichts fühlen von selbst, muß wohl in der Götter Namen theilnehmend fühlen ein Andrer. Den brauchen sie: doch ihr Gericht ist, daß sein eignes Haus zerbreche der, und das Liebste wie den Feind schelt', und sich Bater und Kind begrabe unter den Trümmern, wenn einer wie sie sein will, und nicht Ungleiches dulden, der Schwärmer!"

Diese Gedanken gehn ihm in den Urcantonen auf, wo er den Rhein in seinem jugendlichen Ungestüm belauscht. "Tief unter den silbernen Gipfeln md unter fröhlichem Grün, wo die Wälder schauernd zu ihm und der Felsen hämter übereinander hinabschaun, taglang, dort im kältesten Abgrund hört' ich um Erlösung jammern den Jüngling; es hörten ihn, wie er tobt', und die Mutter Erd' anklagt' und den Donnerer, der ihn gezeugt, erbarmend die Eltern; doch die Sterblichen flohn von dem Ort, denn furchtbar mar, da lichtlos n in den Fesseln sich wälzte, das Rasen des Halbgotts . . . Anderes hoffte der, als droben von den Brüdern er schied und wandern wollt', und ungeduldig ihn nach Afia trieb die königliche Seele. Doch unverständig ist das Wünschen vor dem Schickfal. Ein Gott lächelt, wenn in der Tiefe ihm zurnen die In solcher Esse wird dann auch alles Lautre geschmiedet, und schön ift's, wie er d'rauf, nachdem er die Berge verlassen, stillwandelnd sich un deutschen Lande begnügt, und das Sehnen stillt im guten Geschäft, wenn er das Land baut, der Bater Rhein, und liebe Kinder nährt in Städten, die er gegründet. — Doch nimmer, nimmer vergißt er's." -

Als er aus der Schweiz zurückfam, April 1801, bemühte er sich vergebens um eine Professur in Jena: mit immer größerm Ernst hatte er die Griechen studirt, seine spätern Gedichte sind ganz im pindarischen Stil. Dec. 1801 nahm er eine Hauslehrerstelle in Bordeaux an; unerwartet kam er Juli 1802 in seiner Baterstadt wieder an, völlig zerstört: er hatte unterwegs Diotimen's Tod ersahren, und näherte sich mehr und mehr dem Abgrund des Bahnsinns, in den er endlich rettungslos hineinstürzte. Noch 40 3. hat er gelebt, wenn man das leben nennen kann!

Bei den problematischen Naturen in Iena ging der Weltschmerz nicht so tief. doch war ihre äußere und innere Lage übel genug. Tieck, Dorothee, Caroline Schlegel fränkelten fortwährend, der Geldmangel wurde immer drückender, niemand wollte borgen. Dorothee, die mit Caroline immer schlechter stand ("in der Kieselhärte sucht sie ihresgleichen!") schrieb 11. April 1800 an Schleiermacher: "Sie behaupten, Sie hätten keinen Respect sür meine Gründe, mich nicht tausen und trauen zu lassen. Berdiente die Abssicht, wenigstens noch mittelbar Einsluß auf die Erziehung meiner Kinder zu haben, keine Achtung? . . . Aber wenn Sie es für Recht und in unsrer

Lage für das Beste halten, so mag es geschehn. Ihr alle würdet euch doch besser in uns sinden; wer wird nun solchen Freunden zu Liebe nicht thun, was man sonst vielleicht nicht gethan hätte? — Aber unter keiner andern Bedingung, als daß Sie beide Handlungen verrichten, weil das strengste Gezheimniß dabei nothwendig ist."

Das Verhältniß zu Caroline war unmöglich geworden; alles athmete auf, als diese fortging. Sie war ernstlich krank gewesen, und ging zur Erscholung mit ihrer Tochter nach Bamberg; Schelling, der seine Gesinnungsgenossen Marcus und Röschlaub dort kennen lernen wollte, begleitete sie. Ungewiß, ob er zurücksommen werde, nahm er von Goethe in Weimar Abschied; dort sand sich auch Novalis ein, und Thieriot, Jean Paul's musskalischer Freund, der die tollsten Possen verübte. Jean Paul lebte nur noch mit Herder's: "er hatte sich," schreibt Frau Herder, "nach und nach von jenen ihn verachtenden und verhöhnenden Menschen (Goethe und Schiller) losgemacht."

"Borgestern," schreibt Jean Paul 29. April, "kam ein junger, sanft gebildeter bescheidner Mensch zu nir — ich hielt ihn für einen Studenten endlich durch eine Wendung des Gesprächs hör' ich, daß es Fr. Schlegel sei. Sein kindlicher und alles Höhere leicht fassender Sinn und seine Bescheibenheit machten, daß er und ich Freunde wurden, und er einen Tag länger blieb: er konnte mich nicht satt bekommen und ich mußte ihn noch begleiten. Unsere Disputirübung war sanft und verknüpfend. Sein Sinn ist genialisch; aber seine Menschen-, Bücher- und andre Kenntniß so seicht, daß du alle Steinchen auf dem Boden zählen kannst . . . Er ift in der Philosophie und Gelehrsamkeit zehnmal seichter als ich gedacht, er konnte mir auf meine Anti-Fichtianismen so wenig antworten, daß ich glaube, er kennt nicht einmal das System . . . Er kennt, wie jetzt die meisten, nur einige Nobiki aus jeder Literatur, und dann urtheilt er über das ganze Volk ab." — Anch er hatte auf Fr. Schlegel keinen schlechten Eindruck gemacht: "Ich habe mich," schreibt dieser an Schleiermacher, "recht gut mit ihm gehabt. Er ift unergründlich, unbeschreiblich und ganz ausschweifend redlich, und wallfahrtet nächstens nach Berlin, wo er mich sehr quälte um interessante Frauen. In der Angst meiner Seele nannte ich ihm auch endlich die Herz . . . wittert er überall verhüllten Fichtianismus, und das ist nun eben der Rero, wo sein Verstand Geifter spürt. Es ist schade, daß er in so schlechter Gesellschaft lebt, mit uns müßte er noch wieder jung werden können."

Jean Paul's Braut hatte schwere Stürme mit ihren Berwandten gehabt. "D guter edler Mann! laß du mich nicht büßen für fremde Kälte! ach leide ich benn nicht schon genug durch sie?" — "Dein Zorn über meine

Y 1/1 X

Hemerster, mein Wille ist dein wie meine Seele." — "Caroline, "schreibt Jean Paul an Jacobi, "hat einen ernstern und strengern Geist als der meinige, der oft das Steckenpferd des Sterne'schen ist; desto besser wird sich Strenge und Nachziebigkeit ausgleichen; bei der zartesten Weichheit der Empsindung die kühnste Festigkeit des Entschlusses und allen Stolz der weiblichen Ehre. Gegen die Berwandten, die uns zertheilen wollten, kämpste sie, und wo sie sich zum Doppelopser der Liebe für jene und mich machte, schonend, sest und siegend an. Ihr sind alle künstigen Schicksale mit mir gleichgiltig; sie treibt jetzt ebenso eifrig die Haushaltkunde als sonst Botanik und Astronomie... Derder sehnt sich nach ihr wie nach einer Geliebten ... Ich werde mich weben Karoline heiligen; ich sinde — wie in allem, womit ich zögerte — die Borsseh, in dem gewundenen, hart neben Abgründen vorbeistreichenden Gang zu ihr."

Emilie aus Edinburg: "Jett ist meine Ueberzeugung, daß Sie mehr als ein Mensch sind, bis zur Schwärmerei gestiegen . . . Ich benke wir anger der Aussicht, die Sie mir eröffnen, durchaus keine Möglichkeit, seftzustehn am Rande dieses Abgrunds . . . An Leib und Seele bin ich Neiß, welche Erleumdungen über mich ergehn. Mag es doch! Nur das zerreißt mein Den, daß auch Macdonald es weiß und es tragen kann, kalt und ruhig. ber Erde so verschroben und verdorben, als wir es im Allgemeinen find. te menschliche Unbefangenheit und Natürlichkeit fand ich in jeder Nation thr, selbst in den deplogistischen Franzosen. Aber doch ist kein Bolk so an schönen Wesen . . . Es ist als wenn wir der Kolben wären, woraus echte moralische Gold, freilich mit Verlust eines sehr schweren, schmutzigen iederschlags sich erheben soll . . . Ich ziehe mit Ihnen, wohin Sie wollen. eber unser dreifaches Glücklichsein mit einander habe ich nicht den leisesten meifel. Sebildet wie wir es sind, durch so manche weiche und harte Hände, Te den Meißel an uusern innern Menschen setzten, können wir keine thörichten Forberungen, weder an uns gegenseitig noch an das Leben machen, sondern wir werden lieben und glauben und denken."

Aehnlich Josephine. Diese Briefe gaben Caroline viel zu denken:

"Seh mein Seliebter, heile dies wunde Herz und tröste die gedrückte Seele . . .

Doch eine Bitte: zeige mir keine Briefe mehr von deinen übrigen Freundinnen!

Liebe ste alle, schreib' an alle, aber — sage mir nichts mehr davon. — Ber
yieb deiner Caroline eine Schwachheit, die aus keiner unreinen Quelle fließt."

Herder und seine Frau finden doch nöthig, sich das ganze Berhältniß näher anzusehn. Die Zusammenkunft sindet 2. Mai zu Ilmenau statt.

"Herber," erzählt Jean Paul, "fand Caroline über alle meine Schilderungen und saft über alle Frauen erhaben, und betete fie an, wie fie ihn. Sie ha == etwas Hohes, Ungemeines. Aber! seit dieser Reise ist mein Bund mit ihmmen - aufgelöst, und nach einem Brief, in dem ich ihr alles auseinandergesetzen muß ich von ihr das ewige Trennungswort erwarten. Lauter moralische klein Eden, die aber das ganze Glück der Ehe nehmen, trieben mich in mein altetropiges Fieber. \*) Ein gewisses Absprechen, Unnachgiebigkeit und eine partia Liebe, die nicht zugleich die kosmopolitische ist, erduld' ich schwer. Die Muttehatte alles Herder's Ausspruch überlassen. Herder hielt mir eine harte Predig \_\_ vor Caroline, zwar mit Bescheidenheit, aber leider mit der Beredsamkeit seine= rührenden Stimme, wodurch Caroline in Krämpfe verfiel; er rieth und fragte aber entschied nicht. Sollte ein Mann dies dulden? Ich wurde auch wilden aber gewiß nicht zu sehr. Später nahm man zurück, lenkte ein. Mein ersteum Brief nach diesen räuberischen Griffen zwischen zwei entblößten Berzen, a== Caroline, stellte ihrem Entscheiden alles anheim, zeigte aber auch die Kraf meines Entsagens. Nach ihrer Antwort wurde ich zum entschiedenen Reit bestimmt."

Frau Herber an Knebel, 22. Mai. "Was mein Mann und ichen ersten Abend tief fühlten und ahnten, war bei Richter und Caroline schonsvorbereitet. Sie hatten sich schon gegenseitig Opser gebracht und sahen sich jetzt mit hellen Augen. Wer, der nur zwei Begriffe verbinden kann, wirdnicht bei genauer Kenntniß dieser Beiden sogleich sehn, daß sie nicht für einansder zur Ehe passen, so vortrefslich beide in ihrer Art sind! Geschmad und Lebensweise stehn in den entgegengesetzten Enden. Das verdiente weder sie noch er, daß sie sich täuschend einander unglücklich machten . . Die Beiden und ihr Schicksal hatten den Knoten schon gelöst, ehe wir's wußten." Mit Fr. v. Kalb, die indeß verarmte, war er auseinander: "Mein ewiges Unglück ist die Vielseitigkeit meiner Natur, wodurch ich mich an jeden und jeder sich an mich kettet."

So kam er 28. Mai nach Berlin: "er will," erzählt Schleier = macher, "nur Weiber sehn, und meint, selbst eine gemeine wäre immer, wenn

<sup>&</sup>quot;) In demselben Brief sinden sich Andeutungen über die Annäherung zu einem Frauenzimmer, vor der ihn Otto gewarnt, und Aeußerungen wie diese: "In Bezug auf die Sinnlichkeit bin ich deiner theologischen orthodoxen Meinung längst nicht mehr. Schon im Hesperus sagt' ich von Clotisden ahnend, aber verdeckt: in der höchsten Liebe sind die besten Mädchen wie die guten! Jetzt weiß ich's gewiß. — Ach wie meine Seele sonst so heilig war! Der Teusel hole das erste zerrüttende Wort, das man mir sagte."

auch nicht eine Welt, doch ein neuer Welttheil." Henriette erzählt: "die dornehmen Damen wußten ihm Dank, daß er sie so viel bedeutender und idealer darstellte, als sie in der That waren, und strengten sich an, ihn in dieser schweichelhaften Täuschung zu erhalten." Er felber: "Noch in keiner Stadt wurde ich mit solcher Idolatrie aufgenommen als hier... Ich wurde angebetet von den Mächen, die ich früher angebetet hätte... Die herrliche Königin lud mich nach Sanssouci ein, ich aß bei ihr, sie zeigte mir alles... Biel Haare erbeutete ich, und viele gab mein eigner Scheitel her... Meine Vosphine hat meine vermehrte Achtung mitgenommen. Welches Weich! Südliche Raivetät dis zum Komischen, südliches Feuer, Festigkeit, Weichheit, und ein treues deutsches Auge! sie liebt ich, wie Gott es haben will. Hingegen bei der Bernard geb. Gad hatte ich mit einem zu seurigen Herzen zu kämpsen." Bei der letzteren wohnte er.

Sein intimster Umgang war Bernhardi. Noch war in Berlin das Geschrei gegen die "Lucinde" allgemein; "der Parteigeist", erzählt Schleiermacher, "verblendet die Menschen bis zur Raserei, und die Verletzung der Decenz, dieses höchst unbestimmte Verbrechen, läßt auch vernünftige Menschen den eigenthümlichen gewiß großen Geist dieses Buchs übersehen. Den Meisten ift es nur Vorwand, um eine Brücke zu Schlegel's Persönlichkeit zu sinden; bei Andern ist es Verdruß, daß sie für die Verletzung der Decenz nicht die Vallata in baarem Sinnenkitzel empfangen haben."

Lange hatte Schleiermacher dem Freunde versprochen, die Lucinde Mentlich zu vertheidigen; eine fehr böswillige Recension in der L. Z. gab den Ausschlag. Juni 1800 erschienen die "Bertrauten Briefe über die Luinde": "sie sind," meldet er an Brindmann, "eigentlich mehr über bie Liebe als über die Lucinde. — Im Ganzen bedeuten sie nicht viel." "Gedanken," heißt es in der Borrede, "die denen des Buchs bald gleich lauten, bald sich mehr oder weniger davon entfernen, und tausend Ausdrücke der Achtung und Liebe für das in seiner Art einzige Werk." "Go unbefangen und leicht, so unbekümmert um alles, was geschehen kann, so ohne Rücksicht darauf, was das Herrschende und das Gedrückte ist in der Welt, sollte jeder, ber einmal in der Opposition ist und sein muß, sein Leben hinstellen, bei allem imern Ernst und hoher Würde scherzend mit den Elementen der Unvernunft, wie dieses ernste, würdige und tugendhafte Buch." — Dorothee lobte die Briefe wegen ihrer Weiblichkeit; doch setzte sie hinzu: "sie sind wenigstens so lühn wie die Lucinde selbst, und werden hoffentlich mit ihrer Gründlichkeit der Welt vollends den Kopf verrücken." — Wenn schon die Lucinde trot der mge bardigen Kraftsprache im Ganzen nüchtern aussieht, so ist die Langeweile, belde die Bertrauten Briefe" erregen, namentlich in den der Lucinde nach. geahmten Excursen, "Zueignung an die Unverständigen", "Bersuch über 1 Schamhaftigkeit" u. f. w., so groß, daß man die auffallenden Stellen leit übersieht. — Der Briefwechsel ist zwischen dem Herausgeber und drei Frank Ernestine, Caroline und Leonore. In einem Brief an die erste droft 1 Herausgeber, alle Pruden nach England zu deportiren: Ernestine erkart di Drohung für überflüssig, da sie ihm vollkommen beipflichte; fie wünsche zu daß Julius neben seiner Liebesbeschäftigung noch etwas Anderes triebe, al "daß Julius, dem der Genuß gar nichts Neues sein kann, eines solchen Gan gens desselben fähig ift, das ift mir sehr viel werth; die Bezauberung ein Neulings kann ziemlich gemeinen Ursprungs sein; darum kommt es mir imm so abgeschmackt vor, daß auf die bewahrte Keuschheit in den meisten Roman ein so großer Werth gelegt wird." — Tieck errieth den Berfasser sogleit der Name sprach sich auch sonft herum; auch daß Leonore eine wirkliche Fu bezeichnete, mit welcher der Prediger Schleiermacher in Berhältniß fand. liebte diese Frau und suchte fie zur Scheidung von ihrem Mann zu vern lassen; es war eine von den Chen, die er nach seiner Ansicht für unbeil hielt. Henriette mar auch in diesem Berhältniß die Bertraute; Leonore schwan in ihrem Entschluß: "sie hat mir das Herz schwer gemacht durch aller bittre Unannehmlichkeiten, die ich durch eine mit dem besten Willen begange Unvorsichtigkeit vermehrt habe."

Zu den großen Weibern Berlins gehörte eine Witwe, Carolii Gräfin Schlaberndorf, die in der Nähe von Berlin, in Siegersbon bei ihrem Bruder General Graf Kalfreuth lebte, 39 3. alt, damals n Rahel sehr befreundet; eine große starke Frau, entschiedener Charakter, her trotig und herausfordernd; Freunde rühmten an ihr die große Gabe, d man ihr alles sagen könne; Fichte achtete sie fehr, ebenso der humoristife Genelli. "Ruhig bin ich jetzt wohl," schreibt sie 20. Mai an Rahel, "ch welche Ruhe ist die meinige! Glaub' und Hoffnung hab' ich dafür auf opfert, mich selbst aufgegeben, mein eigenes Herz zerstört, um die Stille 1 Bernichtung frühzeitig zu erleben! . . . Ich will lieber in Schmerzen und Be zweiflung leben als gefühllos!" — Sie hatte die Angewohnheit, immer vi Sittlichkeit zu reden, freilich von einer Art Sittlichkeit, die sie sich selber an "Daß ich besser bin als mein Ruf und die Meinung ein gedacht hatte. Classe von Menschen, die sich berechtigt glaubt zu verdammen, haben @ bei unserer erften Begegnung auf meiner Stirn gelesen; aber fühlen Sie denn auch gewiß, daß ich besser bin als mein äußeres Betragen? . . . C giebt bei mir gewisse Seiten des Herzens, die ich nicht berühren kann, oh mich der dichterischen Natur bewußt zu werden; doch von außen bin ich der That wenig erregsam; in meinem Innern ist die Quelle ewiger Dichtm

meines Daseins zu ertragen vermöchte." Sie ging gern in Mannskleidern. — Rahel, die eben die nähere Bekanntschaft des Prinzen Louis Ferdinand gemacht, war durch Jean Paul's Erscheinung angenehm überrascht: "hier kommt alles her, auch Bonaparte mit allen Franzosen, bin ich überzeugt." Das Berhältniß zu Finkenstein war völlig gelöst: "Ich habe verloren. Alle, die ich hier liebte, haben mich mißhandelt. Sie wußten's nicht, ich sag' es nicht, darum geh' ich." Sie ging Juli 1800 mit der Gräfin Schlaberndorf nach Paris, wo sie 9 Monate blieben. "Die Reise war der letzte Pulsschlag eines frischen Herzens; nun bin ich hier, nun ist es aus!"

9. Juni fah Jean Baul jum erftenmal Caroline Deper, feine tunftige Frau. An die verlaffene Geliebte ichrieb Berder 4. Aug. "Wenn Sie die ganze Reihe der Scenen überbenken, wie sich das Berhältniß entspann, wie es fortgeführt ward, wie es auseinanderging, so muffen Sie Gott dan-Richter's Leichtigkeit und Fröhlichkeit, als ob nichts geschehen wäre, die tein Mertmal eines, wie man fagt, bosen Herzens, sondern die Folge seines ganzen eigenthümlichen, unableglichen Charafters, seiner gewohnten, ihm unentbehrlichen Denkweise, seiner dichterischen und undichterischen Existenz ist, bringen mir nochmals das Wort in die Feder, das ich Ihnen in der letzten Stunde ju Ilmenau auf ein Blättchen schreiben wollte: Froh und frei! frob und frei!... Liebe heißt, sich in der Situation, in der Existenz, im Gefühl, im Herzen eines andern fühlen, sich darin nicht nur ohne Zwang, sondern mit Luft, in einer frohern, innigern Existenz gleichsam unwillfürlich fühlen, im andern leben. Db das Richter bei den kleinsten Aufopferungen fähig sei, mag Ihnen die laute Erfahrung sagen. Lassen Sie ihn sein Dichterleben fortleben; thätige Liebe, reelles Für-, Mit-, Ineinanderleben ist etwas anders als Spiel der Imagination am Pult oder sußer Wit in Gesellschaft. Sei er (wie neulich jemand sagte) aller Frauen Mann, wozu ihn die Muse berufen habe; sei er es glücklich! . . . Sie gehören jetzt nicht Richter, weder ganz noch halb, sondern sich selbst, Ihrer braven Mutter und Nütliche Thätigkeit schneide alle sanfttäuschende Imagination ab, Familie. denn was diese für Früchte bringe, haben Sie an sich in einem fremden Beifpiel erlebt. Sie macht uns die wirkliche Welt, die nächsten Pflichten und Beziehungen fremd. Ein Feenland ift sie, eine Transcendentalwelt, so gut als die der Fichtianer . . . "

Der Brief war gewiß gut gemeint, und Herder indignirte sich nicht wenig, als er unmittelbar darauf einen lauten Schmerzensschrei erhielt. "Wenn Sie sich, Edler, Fühlender, die höchste menschliche Liebe denken . . . nahe dem Ziel errungener Vollendung . . . und ihren Einsturz überschauen, so wird es

Ihnen natürlich scheinen, daß er den Menschen zerschmettern mußte, der trebis zur letzten Minute am hohen schwankenden Ban arbeitete. Ich bin demich!"

Otto, 18. Aug.: "Daß ihr nicht mit einander glücklich gewesen wärzet ist wahr; aber daß die gute Caroline es allein trägt, daß sie, die durch einen ihrer werthen Mann ihres Standes hätte beglückt werden können, allein blest ben wird, das ist beinahe zu schmerzlich für mich... Ich dachte schon lange, daß die She nichts für dich ist; jetzt zeigt es sich immer mehr; es gehtset nichts für dich als ein ewiges junggeselliges Jünglingsleben, das das Zeck der She vor sich hat und, immer unerreicht, es doch nicht aufgiebt."

Jean Paul hat bessere Hoffnung: "Aber es muß ein sanftes Mädchen sein, das mir etwas kochen kann, und das mit mir lacht und weint. Metre begehr' ich gar nicht. Das Schicksal wird mich doch nicht in Goethe's Pferdeschießspuren jagen wollen! Ich muß und werde ein Mädchen heirathen, dessen ganze Sippschaft ein Freudenfest seiert, daß ich mich herabgelassen. Und doch speculir' ich seit einiger Zeit fast mit auf Eingebrachtes; eine bemittelte Gräffen oder so etwas, denk' ich ost, kann sich in dich verschießen, und dann hieltest du dir ein Reitpserd; und überhaupt das Fett wächst sort, das sich jest ansetz.

Eine solche Gräfin ist schon gefunden; eine Schlaberndorf, geb. Mutschefahl aus Schlesien — nicht Kalkreuth's Schwester — von ihrem Mam 21 geschieden. "Wir sind jett (31. Aug.) bei dem Händeanfassen mit eing mischten leichten Drücken. Ich halte mich passiv, und dabei kann keine Part leicht ristiren." "Die schöne, lange Gestalt, die gerade Rase und der sein zu besonnene, gespannte Mdund, aus dem aber, zumal in der Liebeminutenzei eine so in's Herz einsidernde Stimme bricht, daß ich fie in Gotha bat, nur es zu sagen, wo ich ihr nicht glauben dürfte, weil ich fast, der Stimme wegen nie wüßte, woran ich wäre: das alles neigte sich an meine Lippen. bringt sie von Weimar nach Gotha: "Wir kamen Abends mit holder; leichte Liebe an. 3m dämmernden Mondabend vor dem Effen faß ich auf ihren Canapee, meine Lichter hereingetragen. Die kleine A. lag an dem Meutter arm, und machte stumm (wie diese mir französisch fagte) vor Liebe zu ihum die Hand mit Thränen naß; ich lag am andern und wir kummerten und wenig um die ab = und zuschreitende Dienerschaft. Ich könnte die Schildereise noch romantischer färben, hätt' ich so viel Leinwand als Farbentusche. ganze nächste Abschiedmorgen — ich führte sie im herzoglichen Garten herum = (Sie haben sich eine schöne Frau zugelegt, sagte der uns begegnende Berzog) war unaussprechlich zart und sug. Diese himmlische Stimme, und diese Festigkeit und der ganze Reiz der hohen vollen Gestalt, und diese Leichtigkeit des Lebens und Liebens legen Franciscanerstrice um mein empirisches 3ch.

Hauptsache ist, daß man bei ihr gegen gar niemand sündigen kann. \*\*) Rebenbei bemerkt er, daß er Frauen "nach der Apostelzahl" bekommt; "in jeder Stadt; so in Gotha, so überall."

"Ihr Weiber," schreibt Jean Paul 7. Sept. an die verlassene Geliebte, "wist nicht, wie viel mehr Bersuchungen und Kreuzwege ein Mann in seiner Wüsse hat, als ihr in euerm Gartenleben. Mein Leben ist öde und stürmisch zugleich." "Als ich selig war," antwortet Caroline, "und die ganze Welt wie einen Himmel um mich liebte, da liebte ich auch Josephinen. Du siehst sie wieder, länger als du die verlassene Caroline je gesehn, und wenn ihr selig euch fühlt, wenn Josephinens Wunsch und Sehnen gestillt ist durch dein stries Herz, so zeig' ihr meine Seele und meine Theilnahme, und die sonst vom ihr beneidete Caroline in ihrer jetzigen Armuth: und wenn sie nicht triumphirt, dann ist sie edel und deiner werth."

Jean Paul hatte viel von einer problematischen Natur; aber in der Theorie war er keineswegs ein Vertreter dieser Geistesrichtung; sein großer Roman "Titan" war vielmehr ein ernsthaft gemeinter Kampf gegen die Itamen. Bon diesem Roman waren erst die beiden ersten Bände fertig: der 1. Bd. mit der Erziehungsgeschichte Albano's, der 2. Bd. mit dem Hosseben, Roquairol md Liane. Bollendet wurde das Werk 2. J. später: Linda tritt erst im 4. Bd. auf.

Die äußere Form des W. Meister ist auf die Composition dieses Hauptwerts des Dichters nicht ohne Einfluß geblieben. Der Held tritt zuerst als
halbseriger Jüngling auf, und nimmt den Leser für sich ein; dann werden
seine Anabenjahre nachgeholt, Schritt für Schritt tritt er in höhere Kreise,
alle Welt ist geschäftig, zu seiner Erziehung beizutragen; ein großes Geheimmiß geht ihm zur Seite, wie dieses sich löst, ist auch seine Bildungsgeschichte
sertig. Indeß ist die Composition das Schwächste: die Motive der Spannung
and Auflösung sind nicht blos die gemeinsten, ganz im Schlage der alten
schlechten rationalistisch ausgelösten Geistergeschichten, sondern sie sind zum großen
Theil dem Hesperus entlehnt. In der Ersindung einer zusammenhängenden
Berwicklung war Jean Paul's Phantasie wenig ausgiebig. Auch der
änßere Flitterglanz der Vildung und Anschauung will nicht viel sagen: Isola
bella, Rom, Neapel sind nicht ohne Geschick getuscht, aber doch nur aus der
dweiten Hand.

<sup>&</sup>quot;) "Zu diesem Satz," bemerkt Otto, "muß ich doch die Ausnahme setzen, welche die Ueine an der entgegengesetzten Seite von dir liegende und liebend-weinende A. machen könnte. Aufrichtig gesagt, das Kind irrte mich."

In dem Portrait des wirklichen Lebens zeigt sich gegen den Hespe ein entschiedner Fortschritt. Die Misere der kleinen Höse ist mit einer Witkeit und Undarmherzigkeit wiedergegeben, die nichts zu wünschen übrig Der ausgemergelte Fürst, die stolze Fürstin, der Minister mit seiner Fami der deutsche Herr, der Lector, der Hosprediger, das alles ist von einer gran vollen Wahrheit. Auch die zarte Liane, die von sich selbst sagt, je no s qu'un songe! ist als Contrast gegen diese gottverlassue Welt begreiß Vielleicht am wenigsten ist Don Gaspard gelungen, weil er zu viel Ansprimacht, zu eifrig Komödie spielt und zu wenig handelt, wozu er doch au legt zu sein vorgiebt: der romantische Reiz dieser Figur ist, daß man du sein Gemüth in eine grenzenlose Dede sieht.

Sonderbarerweise wird der Held dazu erzogen, der Sultan dieser tw rigen Wirthschaft zu sein. Wieland bestimmte seinen Tisan doch für das i ermeßliche Scheschian, aber was soll der feurige Titan mit seiner Lebensch und seinem Thatendrang in dem unseligen Nest Flachsensingen? Noch inn lagen die deutschen Poeten in dem Wahn, an den deutschen Zuständen se nur die Personen schuld. In dieser Umgebung, die Jean Paul mit so gred Farben darstellt, hat kein Titan Platz; er geht zu Grunde oder wird schlim als sie alle. Der Spielraum des Grasen Cesara war viel reicher; e Musterwirthschaft — denn auch diesmal bleibt das Evangelium der On nomie auf den Trümmern der poetischen Leidenschaften übrig — hätte er a ohne Hof anlegen können.

Wie freundlich sticht gegen diese wüsten Residenzbilder das freunds Dorfidyll ab, Wehrfritz und die derbe Rabette! Das Knabenleben Alban seitdem unzählige Male nachgebildet, steht in seiner Frische und Innig noch immer unerreicht: in diesen Dinfterien des Gemüths mar Jean P wirklich zu Hause. Der vollsaftige, trotige Knabe mit dem offnen Auge : warmen Herzen, der von den Grillen seiner sittlichen Anschauung ebenso irre geführt wird als von seiner auflodernden Hige, und den man doch im liebt, erinnert mitunter angenehm an Lessing's Tempelherrn; es ist schade, 1 der Dichter sich zu leicht in Rührung redet, und die prächtigen Unarten die gesunden Bengels mit einer Folie des Erhabenen und Beiligen umgeben muffen glaubt, deffen sie gar nicht bedurften. Das Heilige der Kindheit steht hauptsächlich im Reuschen: man hüte sich, sie zu merklich zu beobacht Bewußtsein und Reflexion leiten leicht auf den Abweg zur Komödie. Leider entspricht die Entwickelung zum fertigen Mann nicht ganz der schöl Unlage: der Dichter ertheilt seinem Helden den Lehrbrief zu früh. und hart ausgeprägte Moralität, in der er zuletzt sich zeigt, hat noch 1 vom moralischen Phantasieleben und ist ein unsicherer Leitstern in diesem 28 wicht so schöpserisch, als er glaubt, Stimmung und Borurtheil beherrschen ihn noch leicht und verführen ihn zum Despotismus. Dieser Albano konnte nur durch einen großen Wirkungskreis, der einen zusammenhängenden Willen verslangte, seiner Bestimmung zugeführt werden; freilich einen solchen zu zeichnen, wäre dem Dichter schwer geworden! Als Sultan von Krähwinkel wird er mehr stören als fördern.

"Ich preise, lieber Jüngling, deine Thränen und Flammen, die einander wechselnd unterhalten und nicht löschen. Werde nur etwas, auch viel, nur micht alles, damit du es in einer so äußerst leeren Sache wie das Leben ist — ich möchte wissen, wer's erfunden hat — ausdauern kannst vor Wüstenei." So schreibt Schoppe, der humoristisch weltschmerzliche Philosoph, an seinen Bögling Albano. Die Figur ist typisch geworden: die innere Liebesgluth wird wu Angen durch die Welt erkältet, der weiche Gefühlsmensch stellt sich als berstiger Igel dem Lebensgewirr gegenüber, und höhnt, wo er weinen und marmen möchte. "Bon wenigen lange geliebt," sagt der Dichter, "weil wenige einen ganz freien Menschen dulden." Sein eignes Wesen verliert er in dieser Doppelrolle; sein Ich erscheint ihm wie ein Gespenst, er fürchtet sich davor, der freche Einfall eines unbedeutenden Menschen macht ihn zulett mahnfinnig. Ihn eine freie Seele zu nennen, hat nur den Sinn des Schiller's schen Ginfalls: "Freiheit wohnt nur in dem Reich der Träume!" Was Bean Paul an humoristischen Antithefen, an Polemik gegen Fichte u. f. w. auf dem Herzen hatte, wird fast alles in dieser Figur aufgespeichert, die doch im Ganzen mehr gedacht als geschaut ist; dadurch erhält der Roman einen minlicheren Anstrich als die früheren Werke Jean Pauls.

Mit Begeisterung und nicht gemeiner Poesse in der Farbe ist das Bild der Titanide angelegt. Hier kamen dem Dichter seine Studien weidslicher Herzen zu statten, wenn auch Frau v. Kalb den bedeutendsten Antheil hat; der wichtigste Theil des Vildes ist Portrait, ihre Halbblindheit, ihre Ersterung, ihre Art sich zu halten; einzelne Aussprüche sind aus ihren Briesen seradezu copirt. Jean Paul hatte eine würdige Braut seines Titan schaffen wollen, und sie so groß, frei und genial als möglich angelegt; seine Erstenungen schienen ihn zu überzeugen, daß Größe, Freiheit und Genialität für Krauen, die man heirathen will, keine wünschenswerthe Mitgabe sind. Man rust ihr die Worte des Erdgeistes zu: "du gleichst dem Geist, den du bestreifft, nicht mir!" — d. h. du gehörst deinem Versührer, Roquairol. — Die Art, wie dieser Schluß motivirt wird, hat etwas Empörendes und Unduchres, weil er dem Zufall einen so großen Spielraum läßt. — Mit Recht bekämpst Jean Paul die Subjectivität der sittlichen Empfindung, welche eher

1

darnach strebt, sein zu empfinden als recht, groß zu denken als wahr, genke zu handeln als pflichtmäßig. Aber er selbst ist zu unruhig und zerstreut, mein sittliches Problem so gründlich zu durchdenken, wie es geschehen muß, wen man überhaupt die Reslexion hineinmischt. Um lebhast zu empfinden, muß e einen Anlauf nehmen; um seine Eingebungen gegen Widerspruch sicher pselen, echaufsirt er sich. Er erregt weder das Gesühl eines natürlichen Ebens, welches seiner innern Nothwendigkeit folgt, noch wahrer Freiheit; sein Maximen sind nicht überzeugend für den individuellen Fall und höchst gesähl lich in der Anwendung.

Roquairol ist ein "Kind und Opfer des Jahrhunderts". Er hat von zeitig, noch als halber Knabe, Genüsse und Gedanken durchgemacht, für bi feine Natur noch nicht reif war. "Für diese Abgebrannten des Lebens giel es dann keine neue Freude und neue Wahrheit mehr, und ste haben kein alte ganz und frisch; eine vertrocknete Zukunft voll Hochmuth, Lebensekel, U glanben und Widerspruch liegt um sie her; nur noch der Flügel der Phan taste zuckt an ihrer Leiche." — "Nicht blos die Wahrheiten, auch die Em pfindungen anticipirte er. Alle herrlichen Zustände der Menschheit, alle 🖏 wegungen, in welche Liebe, Freundschaft und Natur das Herz erheben, durch ging er früher in Gedichten als im Leben; daher als sie endlich lebendig i seiner Brust erschienen, konnt' er besonnen sie ergreifen, regieren, ertobten un gut ausstopfen für die Gisgrube künftiger Erinnerung." — "Er stürzte fü in Zerstreuungen und Liebeshändel, und stellte hinterher alles auf dem Papie und Theater wieder dar, was er bereute oder segnete; und jede Darstellun höhlte ihn tiefer aus. Sein Herz konnte die heiligen Empfindungen nic lassen, aber sie waren eine neue Schwelgerei, und gerade von ihrer Höhe fi der Weg zu den Sümpfen der unheiligsten abschüssiger. Wie im dramatische Dichter engelreine und schmutige Zustände nebeneinanderstehn, so in seines Leben." "So tauml' ich von Begierde nach Genuß, und im Genuß ver schmacht' ich nach Begierde." Es ist wieder Lovell.

"Unglücklich die weibliche Seele, die sich in ein so großes mitten in Himmel aufgespanntes Gewebe versliegt! Diese allmächtige Phantasie, die strömende Liebe, diese Weichheit und Stärke, diese erobernde Besonnenheit wir jede weibliche Psyche mit Gespinnsten überziehn, sobald sie nicht die erste Fäden wegschlägt. . . . Bald Schwärmer, bald Libertin in der Liebe, durd lief er den Wechsel zwischen Aether und Schlamm immer schneller, bis i beide vermischte. Er stürzte sich zuweilen absichtlich in die Sünde und Marti herab, um sich drunten durch die Wunden der Reue und Demuth den Schwider Rücksehr tieser einzuschneiden . . Liebe schwelgerisch aussagend, aber ble um mit ihr zu spielen — mit einem unwahren Herzen, dessen, dessen, deseihl met

lyrisches Gedicht, als wahres dichtes Wesen ist — unfähig, wahr, ja kaum falsch zu sein, weil jede Wahrheit zur poetischen Darstellung artete, und diese wieder zu jener — gleichgiltig, verschmähend und keck gegen das ausgeschöpfte stofflose Leben, worin alles Feste und Unentbehrliche, Herzen und Freuden und Wahrheiten, zerschmolzen herumschwammen — an seinen Entschlüssen verzagend und sogar in seinen Irrthümern schwankend. —"

Roquairol, als höchstes Bild der problematischen Natur, sollte ursprünglich der Held des Romans sein; auch noch steht er ziemlich in der Mitte, seine Berführung Rabettens und Lindas sowie sein Selbstmord machen die Bendepunkte der Geschichte. Auch ift er keineswegs blos individuell meint. "Glaubst du," schreibt er einmal an Albano, "daß die Romans und Tragodienschreiber, nämlich die Genies darunter, die alles, Gottheit und Menschheit, taufendmal durch- und nachgeäfft haben, anders sind als ich?" — Ganz so meinte es Jean Paul freilich nicht; er hatte mehr vom Albano und Schoppe, als von Roquairol; aber etwas hatte er auch von diesem, und wenn er sich unter seinen Collegen umsah, so hätte er noch schlagendere Beispiele gefunden. Tieck versucht einmal für dies sittliche Problem folgende Erklärung. "Ich glaube, daß die Masse der krankhaften Sitelkeit unserer Tage, die Sucht, eine lügenhafte Rolle vor der Welt und vor sich zu spielen, dies Heucheln von suflicher Bildung nur möglich geworden ift, seitdem es dem Menschen unterfagt ift, eine Rolle von Staatswegen zu spielen, seitdem er so ganz auf seine vier Pfähle und sein sogenanntes Innere angewiesen ift: denn ich fühle, daß der Trieb, sich zu entfliehn, sich felbst fremd au werden und als ein anderes Wesen wieder anzutreffen, mächtig in uns ift. " Für das Studium dieser Charaktermaske hatte Tied ein paffendes Subject in nächster Nähe.

Elemens Brentano, drittes Kind der einst von Goethe geliebten Maximiliane, Enkel der Sophie Laroche, war bei einer Tante in Coblenz erzogen. Der Bater nahm ihn in's Comptoir, aber der Unfug, den er hier trieb, machte es nöthig, ihn in ein fremdes Haus zu geben. Er wurde nach dem Tode seiner Mutter in eine Dels und Branutweinhandlung zu Langenssalza gewiesen, nach einem halben Jahr als völlig unbrauchbar zurückgeschickt und dann seinen eignen Einfällen überlassen. Nach dem Tode des Baters kam er 1797, 19 J. alt, nach Jena. Eigentliche Studien vermied er, suchte sich aber dem Kreise der jungen Poeten und Philosophen anzuschließen. Schon damals gelangen ihm einige schöne Lieder, z. B. "die lustigen Musikanten", die "Loreleh" — welche nachher am Rhein zur Bolkssage ausgebildet wurde: für die Weise des Bolksgesangs batte er schon als Knabe ein seines Ohr. Seine Empsindungen und Erillen zeichnete er in einem Roman, "Godwi"

auf; an die Deffentlichkeit trat er zuerst 1800 mit den "Satiren und patischen Spielen von Maria": ein buntes Allerlei, Spöttereien gegen Koldbue's "Gustav Wasa", aber auch gegen Herber's Humanität, Schiller's Glodingen Paul, die Literaturzeitung. Wechselspiel zwischen Publicum und Bülgin der Art des gestiefelten Katers, Begeisterung für die Lucinde und Worgenröthe im Aufgang bezeichneten ihn als Jünger der neuen Schull "Er schämt sich," schreibt Dorothee an Schleiermacher, "seiner sentimetalen Aber, die er doch gar nicht verleugnen kann. Seine Farce ist herzutall und dumm, und klingt doch ungefähr wie Tieck, so daß sich dieser erbost und ihn zu züchtigen beschloß."

In Tied's "poetischem Journal" Juni 1800 tritt ein "Bewunderet auf, der ihm einige Dutend Gedichte in Tied'scher Manier vorträgt: E Manier ist wirklich sehr getroffen. "Ich muß Sie bitten, inne zu halten: ruft der bestürzte Autor: "mir schwindelt vor den vielen Gestalten, die sich sungenirt entsalten." "Nicht wahr, es geht recht kraus durcheinander? Museslicht gleichsam nur lauter Lichter wandern." "Ein ungemein zarter Genindrin haust, es paßt zusammen, wie aus's Auge die Faust, da springs einem auch die Funken und Lichter um so dichtrischer, als man draufschläd dichter, daß einem Hören und Sehen vergeht, und man sich doch vor pure Sehn nicht kann lassen." Der Bewunderer macht alles "zur Religion" – er schwört auf die Lucinde: "ich verachte gottlob die Sittlichkeit!" worauf ih der Autor bemerkt: "dazu hätten Sie noch künstig Zeit! Man sängt doch er gelinde an."

"Der junge Angebrannte," schreibt Fr. Schlegel bald darauf an Tie "siel mit einem unendlichen und unleidlichen Zutrauen über uns her, wurd aber dadurch der Beit und bald auch mir so fatal, daß ich ansing, ihn meiner gelinden Dosis Wahrheit zu behandeln, worauf er sich schleunig en sernte. Daß ihm deine Züchtigung richtig zu Händen gekommen, habe i Sorge getragen. Ich hätte wünschen können, die Medicin wäre noch frästigigewesen." — Frau Herd er erzählt: "Da Tieck, sein Abgott, ihn lächerligemacht, soll Brentano voll Wuth sich geflüchtet haben. Wenn Sie ih sehn sollten, diesen hohl- und triefäugigen insolenten Menschen, so würden sihm bald das Irrenhaus prophezeihen."

"Cl. Brentano," erzählt Steffens, "gehörte zu den ersten Betanntschaften, die ich in Jena machte. Seine Figur, seine Sprache, seine wurderliche, regellose reiche Phantasie, die etwas durchaus Eigenthümliches un Seltsames hatte, zog mich fast auf eine unheimliche Weise an; die Sprüng eines so seltsamen Wesens, welches, als wäre es von all den Uebrigen getrennt, sich wie zwecklos, aber aus einer eignen Quelle bewegte, wurden mi

ein merkwürdiges Räthsel. Sein eigenthümlicher Witz reizte mich, aber wie diefer aus dem Moment geboren und für diesen allein bestimmt schien, verschwand er auch mit ihm und hinterließ keinen bleibenden Gindruck. Dennoch hatte seine Erscheinung jedesmal einen neuen Reiz für mich. Es schien mir fast, als erwartete ich hinter den fremdartigen Aeußerungen des seltsamen, damals noch sehr jungen Mannes, unerwartete Aufschlüsse, obgleich immer von Neuem meine Erwartungen völlig getäuscht wurden. — Mit dem bunteften Wechsel mannigfaltiger Wigeleien griff er das Philisterthum an; aber er war der Einzige, der mit Bestimmtheit zu wissen schien, daß er nichts Es war in ihm eine rein phantastische Dialektik, durch welche die spätere Bestimmung nicht der vorhergehenden einen tiefern Sinn mittheilte, vielmehr diese vernichtete. Dadurch ward er, weniger durch seine Schriften, die sich in ihrer eignen Berwirrung verloren und gestaltlos wie ohne Ergebniß blieben, als durch seine Persönlichkeit, die jedem verfliegenden Moment eine Bedeutung zu geben schien, der mehr äußerlich als innerlich bewegten Jugend, besonders hier und da den Frauen sehr gefährlich."

"Brentano's erster Eindruck," erzählte Tied in spätern Jahren, "war ein gewinnender. Er war frisch, heiter, voll des besten Humors; schlagende Einfälle, unerwartete Wendungen standen ihm zu Gebot; er wußte trefflich zu erzählen, und hatte die anmuthig überredende Beredsamkeit in seiner Gewalt; es war schwer, seinen Scherzen auf die Dauer Unmuth entgegenzuseten. - Bei längerm Umgang machte man indeg die Erfahrung, daß er weder so einfach noch so unbefangen war. Er pflegte sonderbare Geschichten zu erzählen, die er erlebt haben wollte. Im Anfang glaubte man ihm, dann Riegen Bedenken auf, endlich tam man dahinter, er habe feinen Buhörern Mährchen aufgebunden. — Bedenklicher war es, wenn diese Abenteuerlich= teiten mit dem Anspruch sittlichen Ernstes, oder als moralische Beichte auftraten. Gern und viel unterhielt er sich mit gebildeten und empfindungsvollen Franen, dann entfaltete er mit Behagen alle glänzenden Seiten seines Talents, man hing an seinem Munde, und bald war er der erklärte Liebling der Damengesellschaften. Er wußte die Thränen leicht in Fluß zu bringen. Das nächfte und bequemfte Thema für solche Gespräche war er selbst. Er begann mit Selbstanklagen, er schilderte seine Seelenzustände: viele Vorwürfe habe er sich zu machen und vieles zu bereuen, er sei ein schlechter Mensch. es noch nicht zu spät; er werde sich bessern, wenn es edle Frauen übernähmen, ihn auf den rechten Weg zu leiten. War es endlich zur Rührung gekommen, so brach er ab, ging von dannen und sagte im nächsten Augenblick: nun glauben die Gänse dort wirklich alles, was ich ihnen erzählt habe! — Es war ein gefährliches Talent, denn oft spann er sich so in seine Erfindungen

ein, daß er selbst baran glaubte. Phantasie, Reizbarkeit des Gefühls, Sch täuschung und Lust an der Täuschung gingen in einander über; es i schwer, seinen Seelenzustand klar zu erkennen. Später wurden die wie kehrenden Borwürfe und Anklagen bei ihm stehend; er war in einem is stand dauernder Selbstpeinigung."

Die Bemerkung ist vollkommen richtig; Brentano ist von einer Berleg heit ohne Gleichen, und doch, sonderbar! hat er ein tiefes Gefühl für 28. heit, seine Lügen sind fast nie willkürlich, es treibt ihn mit zwingender Gen das Tollste, Krampfhafteste, Ungehörigste zu sagen. Er war mit seiner R nicht unbekannt, und erschrak nicht felten darüber; seine Briefe ftrogen Reslexionen über die Möglichkeit und Nothwendigkeit der Unwahrheit. Studie für das "romantische Subject" ift auch sein Erstlingswert: "Ge oder das steinerne Bild der Mutter, ein verwilderter Roman von Mari abgeschlossen Juni 1800, von Bedeutung. — Godwi empfindet alles, " ein Mensch leidet, dem das Leben durch innere Fülle und äußern Ueber lange so leicht als Tugend und Laster war, und der mit wenigem gerett Selbstgefühl in die Geschichte einfacher liebender Menschen tritt, ohne doch ihnen eigentlich als ein Wefen auerkannt zu werden, das wirklich Theil ihnen hat." — Seine Tagebuchblätter zeigen "Bitterkeit und Selbstveracht mitunter eine Art von Muthfassen, die einer gewohnten Frivolität sehr äh ift; dabei doch guten Willen, aber felbst für diesen guten Willen Beracht und jene fatale Ruhe der Selbstverachtung, um die sich schöner Sch bewegt." — "Nirgend möchte ich so gerne laut sprechen oder pfeifen al der Kirche, nicht um gehört zu werden, sondern um es zu hören; ich m auch wohl gern in einem liederlichen Hause beten, und über eben diese Ge kann ich sehr traurig werden. — Ich habe immer eine große Anlage gel Weibern, die sich mit ihrer Tugend breit machten, etwas die Ehre abzuschne und ihre Tugend zu schmälern, damit die andern sich nicht so ängstlich dri mußten, die ihre Tugend selbst schmälerten, und das that ich vielle des Wortspiels wegen."

Bis an sein Ende war Brentano redselig über seine Zustände. 1 später schreibt er dem ihm noch fremden Maler Runge: "Ich habe son innerlich als äußerlich ein an bittern, schmerzlichen und wohlthätigen Ersahrun reiches Leben gelebt. Große Freuden und Leiden sind, mit einer dur grausamen Phantasie sich in mir wiederspiegelnd, über mich ergangen. Talent, was ich liebe und verstehe, zu dichten, würde ich gewiß lauter der Welt ausgesprochen haben, wenn nicht alles, was ich dichten mochte sehr die heiligere Geschichte meines Innern gewesen wäre, als daß ich es Frechheit in das laute untheilnehmende Tagewerk der Welt hätte fügen dür

Bei dieser Art von Zurudhaltung verlangte ich bald nach dem, was ich doch felbst befaß, und da es mir von Außen nicht gegeben wurde, so verzehrte ich endlich meinen eignen Ueberfluß, daß ich bald meine zurückgehaltene Freigebigkeit in Durst verwandeln sah. Mein Paradies war untergegangen, nur sein Firmament stand noch über mir. Mein Selbstgefühl glich der abgelösten Farbendede eines im Wasser versunkenen Pastellgemäldes, welche noch kurze Beit oben schwimmt. Ich hätte es vielleicht behutsam wieder auffaffen konnen, aber ich sah so lange lächelnd hinein, bis heftig stürzende Thränen es verwirrten, und der widerliche Gedanke, daß durch das Auffassen solcher schwintmenden Farben marmorirtes Papier gemacht wird, machte, daß ich dem geliebten Bilde noch einen ernsten Scheideblick schenkte, und mich dann muthig den Wellen übergebend, es an meiner Brust scheitern ließ. Nach der Zeit empfand ich stets in mir eine bestimmite Reigung zu gewissen Bilbern und Die bittersten Arzneien, z. B. Quassia, schmeckte ich Bufammenftellungen. mit einer ganz eignen Lust; die menschliche Schönheit, die mich so angelacht und vor mir in Staub zerfallen mein Herz so tief betrübt hatte, erschien mir wie freudig lachendes Gift, und mich zu trösten, ergötzte ich mich stundenlang ein reinfarbiges Stud Grunspan anzusehn, die wunderbaren Blüten Belladonna und andrer Giftpflanzen machten mir eigne Lust, zugleich aber auch die Granatblüthe und die Lilie." — "Da das gewöhnliche Discuriren mir in der Seele zuwider ift, habe ich im Gespräch die Neigung, aus Ungeduld bizarr zu werden, um nur etwas hineinzulegen. — Kein Wunder, daß man mich Ich scheine gewöhnlich hinbrütend, oder, um es nicht zu nicht versteht . . . Die ganze bizarre Manier in manchen meiner kleinen scheinen, sehr lebendig. Reden hat wohl allein ihre Entstehung in dieser Nachlässigkeit und Getheiltheit, ich spreche manchmal bitter gegen das Leben, weil es mich betrübt, daß ich fo sprechen ning nach meiner Natur, und daß ich die Kraft nicht habe, ganz zu verstummen; dann überlasse ich wieder die Worte ihrer innern lebendigen Selbst ftandigkeit, und die Rede wirthschaftet dann auf ihre eigne Hand munter drauf los, während meine Seele in der Angst, Trauer und Sehnsucht liegt, nur dann und wann, wie der Bag der Betrachtung, die reißende und hüpfende Melodie durchschneidend ordnet und eintheilt. Bei dieser Doppelthätigkeit findet aber nicht immer ein deutliches Bewußtsein dieses Bustandes Oft fällt das Bewußtsein wie ein Blitz hinein, der Thränen in den Augen hat; oft bin ich wie ein Greis, deffen Bande so zittern, daß die Kinder freudig darnach tanzen, und nichts ist rührender, als wenn sie müde mir danken, daß ich ihnen ein so luftiges Tempo angegeben, ich solle nur aufhören zu zittern, sie könnten nicht mehr tangen."

An Fouqué: "Die meisten decretiren mich kurz und gut als einen

witigen Schäker, als einen vagirenden Teufels Komödianten . . Sie für besser mit mir umgegangen: es ist Ihnen unheimlich mit mir geworden . . Bivat! ich kann so lustig sein und so traurig als ich mag, und das zn alle Stunde. Siehe das ist alle meine Kunst, und ich nehme vorlieb . . . I war eine Goldharse mit animalischen Saiten bezogen, alles Wetter verstimm mich, und der Wind spielte mich, und die Sonne spannte mich. Und kliebe spielte so leidenschaftlich Forte, daß die Saiten zerrissen. Nun habe sie Harse in Feuer ausgeglüht und sie mit Wetall besaitet, und spiele selbst; oder eine Maus läuft darüber klingend oder eine Fliege: diese neue ich aber prophetisch."

In einem Gedicht sagt er: "Oft war mir schon als Knabe alles Lebs ein trübes, träges Einerlei. Rein lieberes Spielwerk hatt' ich, als ein Gla in dem mir alles usigekehrt erschien. Der Ekel und die Mühe drückten min ich blicke rückwärts, sah ein schweres Leben und dachte mir das Richtsein 🚗 viel leichter . . . ein ewiger Streit von Wehmuth und von Kühnheit, der a zu einer innern Wuth sich hob u. s. w." — In einem andern Gedicht Ma er zuerst, daß alle Leute, mit denen er umgegangen, ihm wie todt vorgekomme wären, daß die Kränze, die er gepflückt, nur in seinem Junern gewachsen seie da habe er sich endlich, um seine Tiefe zu ergründen, in sein eignes He versenkt; aber auch von da habe es ihn wieder in die Außenwelt getriebe dann sei ihm das Leben wie ein Traum erschienen, und er habe von eis kalten Stimmen die Worte gehört: "Das Herz will vor Wonne verzagen So kommt ihm noch jetzt das Leben schal por: "Wohl muß ich es gesteh daß Dinge mich umscheinen, Menschen gleich; zu hören sie, ja leibhaft fie sehn kann ich nicht leugnen; doch bleibt mir dies Reich der Welt so freu und hohl, daß all ihr Wesen so viel nicht schafft, daß mir der Zweifel weid ob Sein, ob Nichtsein seinen Sput hier treibe, ob solcher Welt auch See wohn' im Leibe."

Unruhe, Hast, Zerstreutheit; Hetziagd aus einem Bild in's andere; wermittelte Sprünge aus Hitze in Frost, aus überschwenglicher Gesühlserregm in Frivolität oder Nüchternheit; Virtuosität in der Form und launenhaste Getändel mit der Form; unbezwingliches Gelüst für das absolut Berkehr und Widerliche, tiese Laute aus einer bessern Welt, unheimlich unterbroch durch ein grelles Hohngeschrei: — wem fällt nicht die Dichtung H. He ine' ein? — Die Spöttereien im "Autor" treffen Brentans gar nicht, sie treffinur Tieck. Leerer Klingklang ist seine Poesse niemals, er denkt sich stets etwo dabei, man kann nur nicht errathen was? — Viele seiner zarten und wüste Lieder könnten geradewegs von Heine sein. So die gränliche Ballade "Tre lieb". Treulieb ist dem Dichter entlausen; er fucht sie, ein schlechter Liebhab

wift sie an den andern. Einmal hat sie mit einem tobten Juden gebuhlt, dann mit einem Gehängten; endlich hat fie Satan entführt. wieder! Da sitt sie, beschmutt auf schuutzigem Flede." — Sie selbst sagt: "Trenlieb ist Dichterphantasie, und ich bin eine Dirne." — Aber ein Unterschied ift doch: Heine spielt frei mit seinen Launen und Stimmungen, Brentano wird von ihnen geknechtet.

J

· 32

Ė

bes ! In einer Novelle Tied's, welche die Wunderthäter aus den siebziger PRI Jahren zusammenführt, sagt Cagliostro zu Schrepfer: "Du kennst die Geister, du bezwingst sie und sie gehorchen dir, — aber, sie kennen dich besser, als du ste kunft. Dir sind sie geheimnisvolle, wunderbare, unbegreifliche Beseu, und du bist ihnen so verständlich und klar, daß sie alles wissen, was in Deinem Gemüthe ift. Das Berhältniß des echten Magiers muß aber das Ban umgekehrte sein, du mußt deinen Geistern ein ganz wundervoll, geheimnißreiches Wefen bleiben, mit Furcht und Schaudern muffen sie dir dienen. annst du sie nicht noch zu Stlaven machen, daß sie vor dir erbeben, wird is wen deine Natur immer klarer nähergebracht, wähnst du gar, Freundschaft ihnen stiften zu können, dann — wehe dir! furchtbar werden sie dich == mft, vielleicht bald, wegen ihrer aufgezwungenen Dienste zur Rechenschaft 3 = hu." — Er meint damit, Schrepfer glaube wirklich an die Lügen, die er m Publicum aufbürdet, und werde dadurch zu Grunde gehn. — Schrepfer Took fich, Brentano endete als begeisterter Schwärmer für eine stigmatisirte Berson. Solche Schicksale hat Heine nicht gehabt.

"Meister, lieber Meister! komm, die Noth ist groß! Die ich rief, die Seister, werd' ich nicht mehr los." — Man hat Tiec's Satire gegen Prentano als eine innere Umkehr ausgeben wollen; das war sie nicht, die Benthenerlichkeit sing vielmehr erst recht an. An demselben Tage, wo Tene Satire erschien, 9. Juni, schreibt der nüchterne A. W. Schlegel an Schleiermacher, jetzt von der Gährung seiner jüngern Freunde ganz ergriffen: -es ift doch wirklich etwas Ansteckendes und Spidemisches dabei; der Depoe-Tisationsproces hat lange genug gedauert, es ist einmal Zeit, daß Luft, Feuer, Baffer, Erde wieder poetisirt werden. Goethe hat lange friedlich am Horizont gewetterleuchtet, nun bricht das poetische Gewitter, das sich um ihn gesammelt, wirklich hervor, und die Leute wissen in der Geschwindigkeit nicht, was sie für altes verrostetes Gerath als Poesieableiter auf die Baufer stellen sollen. Das Schauspiel ift zugleich groß, erfreulich und lustig. Der Ausgang kann nicht zweifelhaft sein, also muß man den Muth nicht verlieren, wenn man die ungeheure Maffe von Stumpfheit, Plattheit und Altgläubigkeit vor sich sieht, die noch zu bestegen ist. So lange es noch so in der Welt steht, ist die Aritit ein unentbehrliches Organ der großen Revolution und die glücklichen

Zeiten, wo man sich ganz einer positiven Wirksamkeit wird hingeben können, nuffen wir uns erst schaffen."

Tied im "poetischen Journal": "Wir suchen die Kränklichkeiten unsers Beitalters im Beitalter Shakespeare's wieder, und nennen die größere Gesundheit Robeit und Barbarei: eine Zeit, wo noch keine moralische Mengstlichleit für Tugend galt, wo sich ein reines Gemüth an den glänzenden Bildern der Poesie ergötzte, ohne das schiefziehende Glas schlechtverstandener Sittlichkeit über jedes luftige Gemälde zu halten, wo große Thaten und Helden noch redeten; wo noch die letten Spuren des Ritterthums, der Liebe und des Wunderglaubens wie in einer neuen Herbstblüte dastanden." "Das Streben der Wissenschaften und Künste ist feitdem ganz etwas Armseliges geworden; sie haben die Philosophie nicht blos vom Himmel auf die Erde gerufen, sondern sie in die Ställe und Keller locken wollen, und nichts wurde so gründlich und andächtig betrieben, als die Wissenschaft vom Mist." — "Ehemals war es genug, einen einzelnen Menschen, eine Staatseinrichtung satirisch zu behandeln, und selbst der verwegene Aristophanes, der weder Götter noch Menschen schont, ist nicht darauf gefallen, sein ganzes Zeitalter zu parodiren. Jest ist es soweit mit uns gekommen, daß wir über nichts oder über alles lachen muffen, und wer sich dazu nicht vielseitig genug fühlt, mag lieber die ganze Bemühung einstellen. Ganz gefund kann sich keiner fühlen, denn diejenigen, die nicht versinken wollen, muffen sich immer das Bild dieses schlechten Zeitalters vor Augen halten; ihr Leben ist ein ewiger Widerstreit."

In demfelben Heft des poetischen Journals erscheint dem "Autor", der, von Gegnern und falschen Freunden gehetzt, über die Zukunst seiner Muse nachdenkt, u. a. der reckenhafte Altfrank: "Willst mal recht in die Tiefe schauen, den Wein des Lebens schlürfen ein, so recht im Frühling heimisch sein, wo aus allen Blüthen Nachtigallen und tausendfach Gesänge schallen, unendlich froh die Geister quallen, so hab' ich dir ja ein Buch erschlossen, wo schon manch' Himmelsstunde hast genossen, von dem Propheten, den sie schelten, dem aufgeschlossen alle Welten, dem großen Deutschen Jacob Böhme."
"Wenn dir die neue Zeit nicht gefällt, so gedenk' der braven alten Welt, mit Andacht geh' zu den Ruinen, die auf dem hohen Bergen verwittern, sie schaun dich an mit wehmüthigen Mienen, erzählen dir von Thaten und Rittern. Besuche zumal die Waldsapellen, wo sich heil'ge Geschichten vor dich stellen, die alte katholische Religion, als sie noch schmüdte ihren Thron: das alles magst du kühnlich preisen, verkündigen in vollen Weisen."

In denselben Tagen — 1. Juni — legte Stolberg in Münster das katholische Glaubensbekenntniß ab. Man hatte ihn von früher Jugend gewöhnt, sich als schöne Seele zu betrachten; in der Religion hatte er immer,

derzens gesucht; den Sinn für die historischen sittlichen Gewalten hatte er wehr und mehr verloren. — Boß erfuhr es nach seiner Rückehr 2. Aug.; er hatte es längst erwartet. Doch fand er nöthig, 8. Aug. dem alten Freund eine poetische "Warnung" zukommen zu lassen: "Du zum Licht zwangloser Berungt von Luther niterkämpst, du Forscher der Offenbarung, du im Anshach griechischer Luft gehobener Adler der Freiheit! du verkennst Erbtugend und Schwung zum Aether? und — o Schmach! — demüthigest dich in granfer Hildebrand' unmenschlichen Frohn, dich dumpfem Glauben verpflichtend, Pfassenkecht? Abschwörest du Licht und Wahrheit? am Altarschmauß dann des gebacknen Gottes schnaubst du dem, was Wenschen vom Thier erhebet, haß und Berfolgung?" Er weigerte ihn zu sehn, ebenso Jacobi, der aus Berdruß nach Hamburg entwich.

"Diese Sache ist zwischen Gott und mir," antwortete Stolberg; "gegen Sie und Ernestine bleibe ich der Alte." Er sah blaß und angegriffen aus. 50 J. alt, legte er 24. Aug. seine Aemter nieder, und verließ 28. Sept. mit den Seinigen Entin, um nach Münster zur Fürstin Galizin zu ziehn. "Den alten Stolberg," schrieb ihm Ernestine, "werden wir lieben, so lange wir leben; wir werden sein Andenken, wie das Andenken eines Geschiedenen, win in unsern Herzen zu halten suchen."

Klopstock, der, 76 J. alt, in stolzer Einsamkeit in Hamburg Huldigungen von Schullehrern empfing, die seine Oden bereits in Prima interpretirten, lehnte bei einem Besuch Stolberg's jedes Gespräch über Religion ab; doch schrieb er an Gleim: "unser Freund hat bei seinem so großen Irrsthum ebensoviel Größe des Herzens durch seine Ausopferung für das gezeigt, was ihm jezo Religion ist."

Gleim, 81 3., nannte das "Abentheuer" das ärgste unserer Zeit, und sagte sich von dem "Apostaten" los. Claudius in Wandsbeck, 60 3., blieb dem alten Freunde treu. Lavater, 59 3. (er starb 2. Jan. 1801) schrieb: "bleibe Katholik, bleib' es von ganzem Herzen! sei allen Katholiken und Unsatholiken ein leuchtendes Beispiel der nachahmungswürdigsten Tugenden und hristlichen Heiligkeit. Wollte Gott, daß ich alle diese Tugenden mir zu eigen machen könnte! Wäre der einzig mögliche Weg dazu, das Joch der katholischen Glaubensform zu übernehmen, ich würde noch wohl katholisch werden. Ich glaube aber, der Geist geistet wo er will, und das Wort Gottes ist nicht gebunden." Goethe schreibt: "Ich verlor nichts dabei, denn mein näheres Verhältniß zu Stolberg hatte sich längst in allgemeines Wohlwollen ausgelöst. Ich fühlte früh für ihn als einen wackern, liebenswürdigen, liebenden Rann wahrhafte Neigung; aber bald hatte ich zu bemerken, daß er sich

nie auf sich selbst stützen werde, und sodann erschien er mir als einer, taußer dem Bereich meines Bestrebens Heil und Bernhigung suche. Wieberraschte mich dies Ereignis keineswegs, ich hielt ihn längst für katholit und er war es ja der Gesinnung, der Umgebung nach." Je an Paul sul stolberg gegen Jacobi, der auch später sich wieder aussöhnte, von der mat lischen Seite zu entschuldigen: "sein Fehler ist weniger, daß er ein Päpst wurde, als daß er nie etwas Besseres war." Boß, jetzt mit Jacobi, Alopstu Gleim, Gerstenberg, Reinhold, Baggesen im vollsten Einverständniß, donne in einem Gedicht, "die Lichtscheuen" gegen alle Obscuranten. Wunderlich weise schickte in derselben Zeit der Rationalist Paulus die Uebersetzweiner "Apologie des Katholicismus" dem Coadjutor Dalberg, der die Heligion sich vereinigen würden.

Wenig Tage nach Stolberg bekannte Mortimer seinen Uebertr zur katholischen Kirche: dies ist die historische Stellung der "Maria Stuart Tieck war in Hamburg, als diese Katastrophe eintrat, 9. Juni b 1. Oct. Brentano sand in Dresden, wohin er entwich, die aus Itali zurückehrende Sophie Mereau, die er schon früher leidenschaftlich geliel jett 29 J. alt, 7 J. älter als Clemens, von ihrem Manne geschieden; na Jean Paul "eine niedliche Miniaturgrazie". Sie hatte seit 6 J. für Schiller Almanach viel gearbeitet. Nachdem wieder angeknüpst war, ging Clemens; den Seinigen an den Rhein. Seine Schwester Sophie starb 19. Sep 24. J. alt, in Osmannstedt; 7 Sept. machte in Halle Luise Brachman1 23 J. alt, gleichsalls Schiller's Witarbeiterin, einen Selbstmordsversuch, di sie 22 J. später wirklich aussührte.

In Jena vollendete Dorothee ihren "Florentin". Der Roman wir durch unnöthiges Retardiren in Berwirrung gesetzt; auch giebt die ironische Lebensauffassung dem Charafter des Helden einen gezierten Anstrich: alle die sinnliche Anschausg ist von einer hellen Farbe, die hineindämmern Romantif ist durchaus nicht tendenzies, die Reslexionen stellen nur Erlebt und Selbstempfundenes dar, und die Anlage der Charaftere ist nicht gewöhnlic Wenn manche Wasten der Lehrjahre in leichter Berhüllung in den Florent übergegangen sind, so haben dafür manche Wasten des Florentin ihren Win die Wanderjahre gefunden. Er gehört zu dem Besten, was die Roman im Fach der Novelle geleistet hat, auch die eingestreuten Gedichte sind plastif und von individueller Färbung. — Dorothee selbst sprach sich sehr bescheid über ihren Versuch aus; sie war nur überglücklich, für Friedrich einiges Gewerdienen zu können, dem das Leben sehr sauer wurde. Das Publicum such auch hier wieder lüsterne Anspielungen.

A. B. Schlegel folgte seiner Frau und Schelling nach Bamberg, voll von dem Entwurf eines "Jahrbuchs für Wissenschaft und Kunst", 29. Juli: jeder Mitarbeiter sollte für sich einstehn, Bernhardi, Tieck, Steffens, Ritter, Schleiermacher, Heindorf sollten aufgefordert werden. Gleichzeitig hatte Fichte einen ähnlichen, aber monarchischen Plan entworsen. Schelling suchte beide Unternehmungen zu verschmelzen; A. B. Schlegel ging mit Fener darauf ein; Fichte war bedenklich, und lehnte endlich 13. Sept. schroff und unwirsch ab.

Der plötliche Tod der jungen Auguste Böhmer in dem nahe gelegenen Bad Bodlet brachte in Bamberg allseitig die zurückgedrängte Empfindsamkeit zu Tage. "Es ist," schreibt A. W. Schlegel 14. Sept. an Tied, "als hätte ich alle meine Thränen hierauf gespart, und manchmal habe ich ein Gefühl gehabt, als sollte ich ganz in Thränen aufgelöft werden . . . wußte zwar, daß ich Auguste sehr liebte, aber ihr Tod hat alle noch verborgeme Liebe an's Licht gerufen. Um das schmerzlich füße Andenken zu nähren, ift noch ein Bild von ihr vorhanden: mit einem leisen Beiligenschein umgeben, steht sie auf meinem Zimmer, und wird stündlich von mir betrachtet und angebetet . . . Ueber den Gegenstand meiner Trauer ift erst ein Lied und ein Souett entstanden, ich habe nicht Ruhe und Muße gehabt, es wird aber eine ganze Reihe werden . . . Du wirst mich in manchen Studen verändert finden; es muß natürlich ben Sinn mehr von der äußern Welt abziehn, wenn man vor allem mit einem abgeschiedenen Wefen lebt. Die Flede auf der erften Seite find Spuren von Thränen; diese Libationen auf das Grab des geliebten Mädchens werden sich immer erneuern. Auf die erste Nachricht habe ich geglaubt, mahnsinnig zu werden." Die "Todtenfeier", eine Reihe von Gonetten, entspricht in ihrer Ueberschwenglichkeit ganz diesem Brief; in ähnlicher Art befang Fr. Schlegel das Ereigniß. Gries, der 17. Sept. in Bamberg eintraf, fand Carolinen erft vor Schmerz und Berzweiflung ganz aufgelöft, bann unbegreiflich gleichgiltig. Sie reisten 1. Oct. alle zusammen ab.

"Goethe," schreibt Schiller in denselben Tagen an Körner, "bringt jett im Ganzen zu wenig hervor, so reich er noch immer an Ersindung und Aussührung ist. Sein Gemüth ist nicht ruhig genug, weil ihm seine elenden häuslichen Verhältnisse, die er zu schwach ist zu ändern, viel Verdruß erregen." Körner erwidert: "daß Goethe seine Verhältnisse drücken müssen, begreise ich recht wohl. Man verletzt die Sitten nicht ungestraft... Goethe kann selbst das Geschöpf nicht achten... er kann von andern keine Achtung für sie und die Ihrigen erzwingen. Und doch mag er nicht leiden, wenn sie gering gesschätzt wird. Solche Verhältnisse machen den kraftvollsten Mann endlich mürbe. Es ist kein Widerstand da, der durch Kampf zu überwinden ist, sons

bern eine heimlich nagende Empfindung, deren man sich kaum bewußt ist und die man durch Betäubung zu unterdrücken sucht." — In einem gen müthigen Moment fühlte Frau v. Stein Mitleid mit der alten Nebest buhlerin: "es mag das arme Wesen recht drücken, dem's mit einer gemeine Natur wohler gewesen wäre als mit dem Genie." In der That sinden stein Christianens Briefen mitunter bittere Klagen: "mir vergeht alle Ludzum Leben, alles ist mir verhaßt, und doch sehlt mir eigentlich nichts; is habe alles, was ich mir wünsche."

"Der ist der glücklichste Mensch," schreibt Goethe in seinen Reslexioner "der das Ende seines Lebens mit dem Anfang in Berbindung setzen kann. In einer wichtigen Angelegenheit konnte er das von sich nicht sagen; währen er reichen Segen über seine Umgebungen, über sein Vaterland spendete, räch sich, was Problematisches in seiner Natur war, an seinem eignen Sind Sein edles Herz hat durch Treue reichlich versöhnt, was Wankelmuth verschuldet; seine kräftige Natur hielt ihn elastisch empor, wo Schwächere erlesse wären, aber es sehlte ihm doch etwas.

8.

## Berwürfnisse.

"Es ist mir gestern erzählt worden," schreibt Carl August 12. Jun 1800 an Goethe, "daß in der Maria Stuart eine völlige Communio aus dem Theater passiren soll; sieh doch zu, daß nichts Anstößiges vorkomm weil ich der prudentia externa Schilleri nicht recht traue. So ein brave Mann er sonsten ist, so ist doch leider die göttliche Unverschämtheit oder di unverschämte Göttlichseit nach Schlegel'scher Terminologie dergestalt zum To geworden, daß man mancherlei poetische Auswüchse erwarten kann, wenn e darauf ankommt, einen sogenannten Effect hervorzubringen, und der Gedanl oder der poetische Schwung nicht zureichen wollte, das Herz des Zuhörers ztressen." Goethe bekannte dem Freunde, ihm selbst sei der Sache nick wohl zu Muthe gewesen, und rieth ihm die Sache wegzulassen; aber e setzte sein Stück nicht durch.

Andere Zeitalter haben anders empfunden; unserm modernen Gefül widerstrebt es allerdings, was dem Volk als heiligstes Minsterium gilt, in ei Spiel zu verwandeln. Schiller dachte so wenig daran, die Christenheit z

ärgern, daß er vielmehr diese Scene mit Ernft, Feierlichkeit und Salbung behandelt. Das hat wieder zu dem entgegengesetzten Irrthum verleitet, man hat ihn der Borliebe für den Katholicismus beschuldigt. Im Gegentheil zeigt die freie Barme, mit der er diese Andachtsübung geschehn läßt, daß sie ihm innerlich ganz fremd mar, daß er mit ihr ebenso souverain schalten zu können meinte, wie früher mit den Altaren des olympischen Zeus. Die Scene hat einen andern Fehler. Un ber Stelle, wo fie steht, scheint sie ben geheimen Sinn der Tragodie aussprechen zu sollen, so weit es die Heldin angeht: durch schuldloses Leiden wird eine wirkliche Schuld abgebüßt. Diese katholische Ansicht ist in der That die Ansicht der Königin und ihrer Freunde. Pflicht des modernen Dichters wäre gewesen, diese psychologische und historische Erscheinung durch individuelle Entwidelung an den Magstab des allgemein Menschlichen zu halten; statt dessen benutzt sie Schiller, wie der Dichter der Genoveva, als bloger Artist. — Was das Individuum auch erleiden mag, der Charafter, aus welchem die Schuld entsprang, bleibt derselbe, bleibt in gleicher Schuld; und wenn man Maria tröstet: "— es giebt bose Beister, die in des Menschen unverwahrter Bruft sich augenblicklich ihren Wohnsitz nehmen, die schnell in uns das Schreckliche begehn und zu der Hölle entfliehend, das Entsetzen in dem befleckten Busen hinterlassen!" so ist das nichts Anderes als wenn Gulalia Deinau fagt: "Sie stoßen da auf eine Unbegreiflichkeit in meiner Geschichte." Die Communionsscene hat den Zweck, im Contrast gegen die siegreiche bose Königin, die zum Schluß durch den Abfall ihrer Anhänger beschämt wird, das Opfer zu verklären. Der Zauber des Liebreizes, der auf Maria Stuart ruht, der selbst den Henker bestimmte, ihr die Hand zu kuffen, ehe er ihr das Haupt abschlug, hat auch Schiller bestrickt und ihm die kunstlerische Besonnenheit genommen. "Meine Maria," schreibt er einmal an Goethe, "foll keine weiche Stimmung erregen, sie empfindet und erregt keine Bartlichkeit, ihr Schickfal ift nur, heftige Passionen zu erfahren und zu empfinden." Soll aber dies Schicksal etwa blos von Außen kommen? Der Dämon, welcher die andern Menschen mit unwiderstehlicher Gewalt feffelte und sie selbst über alle Schranken der Bernunft und des Gesetzes riß, muß uns gezeigt werden; das Blut, das an ihren schönen Banden klebt, muß fich begreifen laffen, man muß trot ihrer jetigen gebrochenen Stimmung die Gewalt ahnen, die herr über fie werden konnte.

Die Aufführung erfolgte 14. Juni 1800. Die geseierte Caroline Jagesmann, seit 3 J. in Weimar und von dem Herzog bereits lebhaft beschützt, hatte die Rolle der Elisabeth übernommen. Schiller selbst war über die seiner Absicht ganz entgegengesetzte Wirkung der Haderscene überrascht: Maria erschien weich, leidend und gedemüthigt. Diese Scene, nach der technischen Schnibt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. Bd.

Anordnung der Höhepunkt des Studs, hat neben dem Bedenken, daß fie in historisch ist, noch das Schlimmere, daß sie sittlich und ästhetisch unmöglich Schiller fühlte das selbst: Elisabeth kounte ihre Feindin nur fehn, wenn f ihr verzeihn wollte; theils um diese Scene möglich zu machen, theils aus unfred Liebe zu seiner Heldin, schildert er ihre Feindin mit einem Raffinement & Haffes, daß damit auch alles Interesse an ihr aufgehoben wird; und doch 1 sie die einzige wirklich dramatische Person des Stück, in der etwas von geht, beren Seele in wilder Bewegung zwischen Bernunft und Leidenscha schwankt; sie ift's auch allein, die das Schicksal trifft, der Rückschlag ibn bösen Willens in der That, die sich von ihrem Willen ablöst. Aber w founte vor dieser ganz gemeinen Heuchlerin, die nicht einmal starten Berften und Willen zeigt, irgend welche Theilnahme empfinden! Die technische Arbe ift meisterhaft, namentlich wenn man die freilich unnöthigen Schwierigkeite der Aufgabe betrachtet, den Mangel aller wirklichen Spannung, da die Sad von vornherein entschieden ist; bei dem letten Ausbruch Maria's gegen Et sabeth möchte man ausrufen: "Schach dem König!" Aber diesem technische Geschick ist die Würde der Tragödie geopsert; sie ist aus einem historische Drama zu einem gemeinen Intriguenstück herabgesetzt, einem Intriguenstück zu dessen Hebel Schiller sogar die erbärmliche Figur Leicesters, die seiner in nersten poetischen Natur widerstrebte, erfinden mußte.

Was für einen prachtvollen Stoff hatte Schiller verscherzt, und wi leicht wäre es ihm geworden, den wahren Geist desselben zu treffen! Han neben jener Scene steht diejenige, welche eigentlich in den Mittelpunkt be Studs hätte gerückt werden muffen, die Scene zwischen Maria und Men In dieser Scene rächt sich die Vergangenheit an der Heldin, fie mu fühlen, daß sie in den Augen ihres leidenschaftlichen Berehrers ebenso tu steht als in den Augen ihrer erbitterten Feindin. Gegen die Borwürfe de letteren darf sie fich mit dem vollen Stolz einer Königin erheben, die de aufgedrungenen Richterstuhl nicht anerkennt, gegen den feurigen Jüngling, de in ihr nur das Weib sieht, fruchtet dieser Stolz nicht. "Richt kalter Streng flagt die Welt dich an, dich kann die heiße Liebesbitte rühren, du haft de Sänger Niccio beglückt und jener Bothwell durfte dich entführen. . . . Du zittertest vor ihm, da du ihn liebtest! Wenn nur der Schreden bich ge winnen kann, beim Gott der Hölle! erzittern follst du auch vor mir!" -Diefer Mortimer ift bei weitem die interessanteste Figur des Studs, und e war lächerlich von Kotzebue, ihn eine Nachahmung des schwächlichen Golo gi Die Art und Weise, wie Mortimer seinen Uebertritt zum Ratho nennen. licismus aus artistischen Motiven erklärt, in derfelben Zeit, wo die roman tische Schule Miene machte, mit ähnlichen Motiven, die später bitterer Ernf werden sollten, vorläusig zu spielen, und die Folgen, die dieser Uebertritt für sein Gemüth hat, durste nur in das rechte Licht gestellt werden, um die ganze Tragödie begreislicher und würdiger zu machen. Die Hinrichtung Maria's bleibt ein Justizmord und ein Fleden auf Elisabeth's Charakter, aber es wäre selbst für Maria tragischer gewesen, als Opfer eines großen historischen Berbängnisses zu fallen, als durch die lächerliche Eisersucht eines wüthenden Weibes und durch Intriguen schaler Menschen, von denen man nicht erräth, was sie wollen, unterzugehn. — Mortimer hat Ablaß empfangen für alle Sünden, die er begehn wird, er will nicht blos die Königin umbringen, sondern seinen Oheim; nun male man sich aus, daß es diesem Mann gelingt, Maria zu befrein und zur Königin zu machen, den Protestantismus zu stürzen und das Reich der blutigen Maria Tudor wieder herauszubeschwören: und man wird über Schiller erstaunen, daß er aus dem Führer der populären Leidenschaft, die Maria's Tod fordert, nichts Anderes zu machen wußte, als den traurigen Burleigh.

Als Napoleon 1808 mit Goethe sprach, kamen sie auch auf die Schickfalstragödie. "Was will man jetzt immer mit dem Schickfal," rief der Kaiser ans, "die Politik ist das Schickfal!" So paradox es klingt, die Sache hat einen guten Grund. Die antike Form des Schickfals, in der es wie eine fremde Macht über den Menschen kommt, ist nicht mehr für das moderne Bewustssein; wir wollen Grund und Folge sehn, und zwar so, daß Grund und Folge einander ebenbürtig sind. Bei allem historischen Sinn war Schiller zu sehr von der Form der Antike ergriffen, um die sittlich historischen Probleme so zu vertiesen, daß daraus ein ernsthafter Fortschritt im Bewustsein des deutschen Bolks hervorgegangen wäre. Dieselbe Form hatte ihn versührt, bei der Bearbeitung des Macbeth, die 14. Mai gegeben war, die volksthümlichen mythologischen Borstellungen der Hexen in's Griechische hinein zu idealissen und dadurch den Schwerpunkt der Tragödie zu vertücken.

"Ich fange endlich an, mich des dramatischen Organs zu bemächtigen. Ich habe zur Maria Stuart 7½ Monat gebraucht, ich kann also hoffen, bei zunehmender lebung und größerer Sicherheit in der Aussührung in ½ I. ein Stück fertig zu machen. So hoffe ich das Versäumte einzubringen und noch unter den fruchtbaren Theaterschriftstellern einen Platz zu verdienen." Gleich darauf nahm Schiller die "Jungfrau" in Arbeit; er las die Genoveva und andere romantische Dichtungen, beschäftigte sich auch viel mit den Spaniern. "Ich theile mit Ihnen," schreibt er 26. Juli, "die unbedingte Verehrung der Sophokleischen Tragödie; aber sie war eine Erscheinung ihrer Zeit, die nicht wiederkehren kann, und das lebendige Product einer individuellen Zeit einer ganz heterogenen zum Muster aufdrängen, hieße die Kunst

tödten, die nur bynamisch entstehn und wirken kann. Unsere Tragödie simit der Schlafsheit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringe die Schönheit ist für ein glückliches Geschlecht, ein unglückliches muß man ehaben zu rühren suchen."

Der Herzog empfahl noch immer die französischen Muster; Goethe Abenahm die Bearbeitung des Tancred; ursprünglich sollten Chöre dazu komme doch wurde das Stück ohne dieselben aufgeführt. Amenaide-Jagemann gebärdete sich um diese Zeit schon als Herrscherin der Bühne; Kapellmeist zitterten vor ihr, und als Goethe gegen sie Disciplin anwenden wollte, bi ihn die gute Gesellschaft im Stich. Bei diesen Arbeiten war Goet innerlich wenig betheiligt; tieser regte ihn die Episode zum Faust an welche den Contrast zwischen antiter und romantischer Denkart symbolisch we klären sollte.

Die Helena murde 12. Sept. begonnen. "Nun zieht mich aber bi Schöne in der Lage meiner Heldin so fehr an, daß es mich betrübt, wer ich es zunächst in eine Fratze verwandeln soll. Wirklich fühle ich nicht g ringe Lust, eine ernsthafte Tragödie auf das Angefangene zu gründen; alle ich werde mich hüten, die Obliegenheiten zu vermehren, deren kümmerliche E füllung ohnehin schon die Freude des Lebens verzehrt. " "Lassen Sie sich, erwidert Schiller, "ja nicht durch den Gedanken stören, wenn die schönen & stalten und Situationen kommen, daß es Schade sei, sie zu verbarbaristre Der Fall könnte Ihnen im Faust noch öfters vorkommen, und es möchte e für allemal gut sein, Ihr poetisches Gewissen darüber zum Schweigen Das Barbarische der Behandlung, das Ihnen durch den Geist d Ganzen aufgelegt wird, kann den höhern Gehalt nicht zerstoren. Höhere und Vornehmere in den Motiven wird dem Werk einen eignen Re geben, und Helena ist ein Symbol für all die schönen Gestalten, die sich das Stud verirren werden. Es ist ein sehr bedeutender Bortheil, von de Reinen mit Bewußtsein in's Unreine zu gehn, statt einen Aufschwung vo dem Unreinen zum Reinen zu suchen, wie bei uns übrigen Barbaren d Fall ist. " 22. Sept. las Goethe den Anfang vor, der einen "großen m vornehmen " Eindruck auf Schiller machte: "der edle hohe Geift der alt Tragödie weht einem aus dem Monolog entgegen, der ruhig mächtig de Tieffte aufregt. Gelingt Ihnen diese Synthese des Edlen mit dem Barba schen, so wird auch der Schlüssel zum Ganzen gefunden sein, und es wir Ihnen nicht schwer sein, gleichsam analytisch von diesem Punkt aus Sir und Geist der übrigen Partien zu bestimmen und zu vertheilen: denn dief Gipfel muß von allen Punkten des Ganzen gesehn werden und auch na allen hinsehn."

Nach der Faustsage ist Helena ein Teufelssput, eine Fraze; durch die griechische Bildung gewinnt sie aber volle Farbenpracht, und nun soll sie, sreventlich gewissermaßen, wie früher die Proserpina in der gesticken Braut wieder in eine Fraze aufgelöst werden. Ein tief poetisches Leben ist in eine ihm fremde Atmosphäre entrückt. Es macht den Eindruck, als wenn auf eine blendendweiße antike Marmorgruppe durch die dunkel gefärbten Fenster eines gothischen Doms ein räthselhaftes Licht siel, Farbe und Mienen scheinen sich zu verwandeln. Und als nun ein Hauch der Wirklickeit eindringt, bricht das schöne griechische Weib bleich und leblos in sich zusammen, die gaukelnden Rymphen zersließen schattenhaft in alle Lüste, und es bleibt nichts als einiges Costüm, mit dem sich Wephistopheles ausputzt.

Der große Zauber des Faustfragments lag ursprünglich in seiner ganz individuellen Haltung. Der Dichter wußte wohl, welche Schmerzen man bereitet, wenn das Gefühl nicht sicher, die Pflicht nicht gebieterisch ist. Glauben und Zweisel, Scholastik und Magie waren ihm nicht leere Worte. Je mehr Fremdes hineingeheimnist wurde, desto schwächer war der Zauber. Man kann nicht Rasael, Shakespeare, Alexander, Boltaire u. s. w. zugleich sein, die Borzüge der einen Person schließen die der andern aus; man kann auch nicht in seinem Innern die ganze Geschichte der Menschheit durchleben. Das ist ein Sinsall des übermüthigen trotz seines viersachen Doctorhuts noch immer unreisen Faust, über den sich Mephistopheles, der ersahrne Weltmann, mit Recht lustig macht.

Lange hatten die Romantiker gezaudert, mit Herder zu brechen. Gigentlich hatten sie doch nur im Zusammenhang wieder aufgenommen, mas er früher fragmentarisch angestrebt. Auch bei ihm war es nur Borliebe für die sinnliche Farbe, wenn er bei feiner im Grund nüchternen Denkart Mystiker wie Sweden borg gewiffermagen neben Repler und Newton reihte. Empfänglichkeit war nicht blos mit einem innern Schwanken in den Ideen, fondern auch mit einer principiellen Abneigung gegen die Ideen im Allgemeinen verbunden, weil jede Idee ausschließt und einschränkt. Mit reizbarer Leidenschaftlichkeit vertrat er überall die Subjectivität des Geschmacks gegen Regel und Gesetz, und drängte den Begriff des Kunstwerks auf den volltonenden Ausdruck einer individuellen Natur zurück. Es ist eigen, daß gerade solche Kritiker geneigt sind, für das Naive und Naturwüchsige zu schwärmen, die von diesen Gaben am wenigsten besitzen. In Herder's eignen Dichtungen ift alles Reflexion; auch seine prosaischen Schriften haben etwas Bildliches, Unstetes und Geziertes, und wo er darstellen will, wirkt sein eigner Dilettantismus auf die Gegenstände ein: fie erscheinen abgeschwächt und schattenhaft, und was von Kraft darin zurückleibt, sieht wie Laune aus. In dieser Ratur liegt so viel Verwandtes mit der jüngern Schule, daß man sich wunder wie so übereinstimmende Richtungen auseinandergingen.

Es war hauptsächlich die Kantische Philosophie, was sie trenute. In be "Kalligone" (April 1800) macht sich Herder über die "Urtheilskraft": 🜬 Gefühl der Zweckmäßigkeit ohne bestimmten Zweck, das Gefühl der Rock wendigkeit ohne begriffliche Analyse, das Gefühl der Befriedigung durch Ueba windung eines Contrastes u. s. w., das alles find Dinge, die ihn in Se wirrung setzen und für die er keinen Schlüssel findet. Was er an Stel dieser angeblich überwundenen Begriffe sett, gewöhnlich in der Form ein Mährchens ober einer Paramythie, ist erstaunlich leer. Zum Schluß spielt seine großen Trümpfe aus. Die idealistische Philosophie ist ihm die Erric tung eines Reichs unendlicher Hirngespinste, blinder Anschauungen, Phants men, Schematismen, leerer Buchstabenworte u. s. w. Er schlägt vor. d kritischen Philosophen sämmtlich in eine Stadt zu thun, wo sie abgesonde von allen gebornen Menschen (benn sie seien nicht geboren) sich idealistif Brod baden und darüber ohne Object und Begriff idealistisch geschmackurtheile wo sie sich idealistische Welten schaffen und solche, bis Gott sein wird, na ihrer Moral, Rechts- und Tugendlehre idealistisch einrichten, vor allem aber fi durch gegenseitige Kritik einander vollenden; ohne neu hinzukommende, neu g täuschte Jünglinge wäre ihr Aristophanischer Bögelstaat bald vollendet.

Die Kriegserklärung wurde auch von den Romantikern aufgenomme "Herder," sagt Bernhardi im "Athenäum", "geht nach Wahrheit, wie d Knabe nach Schmetterlingen. Den Hut in der Hand, läuft er nach bei bunten geflügelten Dinge, und ob es selten oder gewöhnlich, ihm gilt es gleic Wenn er sich nahe glaubt, schlägt er den Hut auf die Erde, bisweilen fan er etwas, bisweilen ist es etwas Gewöhnliches, nur selten der Mühe wert sehr oft nichts: ihm aber ift der aufsteigende Staub das Kriterium, daß i etwas gefangen. Dieser Anschein von Thätigkeit, dieses Haschen nach ber Bunten, und die große Zuversichtlichkeit in den Behauptungen, bewog b gutmüthige Menge sich ihm hinzugeben; während der gebildete Manu, de fehr wohl einsieht, daß nicht Bernunft, sondern Inftinct und Schimmer Berd leitet, nicht vergißt, daß auch Gold und Edelsteine glänzen, und die viele Winke benutzt, welche ohne Verdienst, durch bloges Glück und gemeiniglich der Urheber unbewußt, durch bloge Verknüpfung des Schimmers in seinen Schrifte diese Möglichkeit, daß etwas Gutes an einer gewissen Stelle gesag stehn: werden könne; die Ahndung einer Wahrheit an diesem oder jenem Ort ur das Gefühl der Unzulänglichkeit der bisherigen Darstellung machen daher die Schriften in einer gewissen Rücksicht interessant; man kann viel dabei lerner wenn sie auch wenig lehren."

Daffelbe Beft des Athenäums, Sept. 1800, enthielt eine ziemlich mißliebige Kritik der "Bestimmung des Menschen" von Schleiermacher, der sich anch über Kant's "Anthropologie" in einer Weise ausließ, als ob er es mit einem Schulknaben zu thun hätte. Die Berbündeten thaten sich, ba es doch einmal zu Ende war, zum Schluß noch eine rechte Güte. Da waren die Terzinen "an die Deutschen"; ein Sonett über das Athenaum selbst : "der Bildung Strahlen all in Eins zu fassen, bestrebten wir uns treu im freien Bunde!" ein Sonett auf Schleiermacher's Reden, auf den Zerbino, auf die Genoveva, auf die "Weltseele", auf die Lucinde: "Dich," schreibt A. W. Schlegel an seinen Bruder, "führt zur Dichtung Andacht brünft'ger Liebe, du willst zum Tempel dir das Leben bilden, wo Götterrecht der Freiheit löf' und binde. Und daß ohn' Opfer der Altar nicht bliebe, entführtest du den himmlischen Gefilden die hohe Glut der leuchtenden Lucinde." Später gestand er ein, wider seine Ueberzeugung so gesungen zu haben. Es war ein Ton der Camaraderie, wie ihn Deutschland bis dahin noch nicht gehört. Ebenfalls A. W. Schlegel besang den "Meister, Führer, Freund": "die Goethe nicht extennen, sind nur Gothen; uns sandte, Goethe, dich ber Götter Güte, befreundet mit der Welt durch solchen Boten, göttlich von Namen, Blick, Seftalt, Gemüthe."

"Goethe und Fichte," schreibt Fr Schlegel in dem Auffat "über die Unverständlichkeit", "das bleibt die leichteste und schicklichste Formel für allen Anstoß, den das Athenäum gegeben, und für alles Unverständniß, welches es erregt hat. Das Beste dürfte auch hier sein, es immer ärger zu machen." "Die große Raserei einer solchen Kabbala, wo gelehrt werden sollte, wie des Menschen Geift sich selbst verwandeln und dadurch den mandelbaren ewig verwandelten Geguer endlich fesseln möge, ein dergleichen Mysterium durfte ich nur nicht so naiv und nacht darstellen, wie ich aus jugendlicher Unbesonnenbeit in der Lucinde die Natur der Liebe zur ewigen Hieroglyphe dargestellt habe. 3ch mußte demnach auf ein populäres Medium denken, um den heiligen, zarten, flüchtigen, luftigen, duftigen Gedanken chemisch zu binden . . . " bochfte Kunstform in diesem Zeitalter der Tendenzen sei die "Ironie der Ironie". "Sie entsteht auf mehr als einem Wege. Wenn man ohne Ironie von der Ironie redet; wenn man mit Ironie von der Ironie redet, ohne zu merten, daß man sich zu eben der Zeit in einer viel auffallendern Ironie befindet; wenn man nicht wieder aus der Ironie herauskommen kann; wenn die Ironie Manier wird und so den Dichter gleichsam wieder ironirt . . . Welche Götter werden uns von all dieser Ironie erretten können? Das Einzige wäre, wenn sich eine Ironie fände, welche die Eigenschaft hätte, 

"Die nene Zeit kündigt sich an als eine schnellfüßige, sohlenbestägelte; die Morgenröthe hat Siebenmeilenstiesel angezogen. — Lange hat es geweiterleuchtet am Horizont der Boesie; in eine mächtige Wolke war alle Gewittertraft des Himmels zusammengedrängt; jetzt donnerte sie mächtig, jetzt schien sie siederzukehren: bald aber wird nicht mehr von einem einzelnen Gewitter die Rede sein, sondern es wird der ganze Himmel in einer Flamme bremen, und dann werden euch all eure kleinen Blitzableiter nichts mehr helsen. Dam nimmt das 19. 3. in der That seinen Ansang, und dann wird auch jenes kleine Räthsel von der Unverständlichkeit des Athenäums gelöst sein. Belde Katastrophe! . . Im 19. 3. wird jeder Mensch, jeder Leser die Lucinde unschuldig, die Genoveva protestantisch sinden." — "Ich habe es immer gesagt," schreibt Dorothee an Schleiermacher, "Friedrich werde noch der maßen in der Virtuosität der Ironie zunehmen, daß selbst seine Kreunde ihm nicht über den Weg trauen."

"Der deutsche Unsinn," schreibt General Klinger, Goethe's Jugendgenoß aus der Sturms und Drangzeit, 48 J. alt, "grenzt durch eine krampsbafte, "poetische" Berzerrung mehr noch an Wahnsinn als an Dummheit, obgleich er mit letzterer reichlich ausgeschmückt ist. Ich kenne wohl anch englischen und französischen Unsinn; aber er ist doch immer von einer viel bescheidnern, viel prosaischen Stimmung." — "Man streute ehemals Goethen Weihrauch; jetzt erkühnen sich Knaben, ihn mit Teuselsdreck zu parfumiren. Ich würde sagen: was für einen Zauber muß Schmeichelei mit sich führen, da Goethe an einem solchen Gestank nicht erstickt? Aber ich denke zu gut von ihm, als daß ich glauben sollte, er habe diesen Gestank gerochen. Wären Weister und Hermann nicht von so gutem Athem, wie würde es ihnen unter einem solchen Rauchsaß ergangen sein? Und doch glauben verständige Leute zu bemerken, ihre Farbe sei etwas blasser geworden."

Otto an Jean Paul, nachdem er das letzte Athenäum gelesen, 19 Sept.: "Ich kann dir den Ekel nicht beschreiben, den ich mir daraus gegen die absprechenden verworrnen Opferpriester des Gottes "Göttlich von Namen, Blick, Gestalt, Gemüthe" sammelte. Es wird einem ordentlich der Kopf drehend, wenn man eine Zeitlang die närrischen Lobeserhebungen, die sich die Leute gegenseitig machen, und den nichtssagenden Wirrwarr von theoretischem Gestoskel gelesen hat. Mir ist es unbegreislich, wie Goethe einen solchen Götzendienst ertragen kann."

In denselben Tagen schreibt Fr. Schlegel an Schleiermacher: "Ich mache mich gern etwas selten bei Goethe: was ich von ihm haben kann, das ist geschehen, und er wird mich nie vernehmen. Bon Sciten der Physik ist den noch am tiefsten beizukommen, indeß auch da hat die Tiefe ihre bestimmte Breite und Länge." Er machte auf den "alten Herrn" das Epigramm: "Harlich, ja herrlich nimmt er sich aus, besonders bei Fackeln: täuschend im Game erscheint lebend der marmorne Gott." Und später, im Herkules Musgetes: "Ehret die marmornen Männer, denn köstlich sind sie von ferne; den ihr glühend euch naht, friert auf der Lippe das Wort."

3. Oct. kamen Schelling und Gries in Jena an. Hier trasen sie Gethe, der sich von Ritter über Physik belehren ließ: "es ist eine Ersschinung zum Erstaunen, ein wahrer Wissenshimmel auf Erden." Nun war im Schelling hoch willkommen, seine alten naturphilosophischen Träume zu denten: "wohin sich die arme Poesse noch flüchten soll," schreibt er an Schiller, "weiß ich nicht; hier ist sie in Gefahr, von Natursorschern und Philosophen sehr in die Enge getrieben zu werden. Zwar kann ich nicht leugnen, daß ich die herren selbst ansfordere und der bösen Gewohnheit des Theoretistrens aus freiem Willen nachhänge." Wenn ihm Schelling über Makrofosmus und Mikrofosmus, Paracelsus und 3. Böhme Auskunft geben konnte, so enthüllte im dafür Soethe die Mysterien der Farbe; ein Satiriker jener Tage läßt Schelling ausrusen: "Bater Goethe, schaffe mir Licht! Geschaffen ist die Welt,

Die Stelle steht in einer Posse, die man Goethe anonym als Preislusts spiel einschickte. Wieland schreibt darüber: "Seit den Xenien ist unter unsere Genies ein Sansculottismus gefahren, der unsere Literatur beschmutt; das unsehlbarste Mittel, sein Ende zu beschleunigen, wäre, zu thun, als ob gar kine Schlegel's, Tied's, Vernhardi's, Vrentano's und wie die Gesellen alle eißen, in der Welt wären. Indeß kommt doch unter der Menge jämmersicher Ausgeburten angebrannter Köpfe, Lotterbuben und Tollhäusler mitunter in wirklich witziger Spaß zum Vorschein, wie z. B. "der Thurm zu Babel", ver meines Bedünkens keinen gemeinen Kopf zum Baumeister haben kann."— Voethe sitzt auf der Spitze des Thurms, die Schlegel setzen ihm die Nachtstetz zurecht, Schelling, Schiller u. s. w. erwarten von ihm neue Offenbarungen; er Meister, der die Andern alle für "Gesindel und Lumpenzeug" erklärt, reicht sich zwar über seine eignen Producte sehr geringschätig aus, aber alls er ganze Thurmbau einstürzt, ist er doch der Einzige, der mit Anstand fällt.

"Diesen Winter hier zuzubringen," schreibt Schelling 31. Oct. an sichte, "hat mich bestimmt, daß Fr. Schlegel sich der verlassnen Transembentalwissenschaft annehmen wollte. Ich konnte unmöglich zusehn, daß der atgelegte Grund auf solche Art zerstört und statt des echten wissenschaftlichen beistes, wovon hier immer noch ein Fonds geblieben, der poetische und philosphische Dilettantismus nun aus dem Kreis der Schlegel auch unter die

Studenten übergehe. Er gab mahren Widersinn von sich, durch vier Stunden, die ich hielt, war er bereits todtgeschlagen und ift nun begraben." — Ficte hatte schon von andrer Seite davon gehört. "Es könnte nicht schaden, sein beständiges Rufen über die großen Dinge, die da geschehn, während er doch selbst von diesem allem nichts gethan hat, in das gehörige Licht zu ftellen. Wie er anderer Urtheile über Bücher, die er selbst nie gelesen, abhorcht und sodann übertreibt und verunstaltet, habe ich neulich von Tied merkwürdige Bröbchen gehört." Uebrigens mar er auch mit Schelling nicht recht zufrieden; wenn dieser ihm schrieb: "wenn ich mich von Ihnen zu entfernen scheine, so geschieht es nur, um früher ober später, mit Schätzen bereichert, in Ihren Mittelpunkt zurückzukehren und dadurch Ihrem Systeme selbst eine Ausdehnung zu geben, die es ohne dies nicht erlangen kann!" so antwortete Ficte murrisch und unbefriedigt. 15. Nov. übergab er dem Minister Struensee den "geschlossenen Sandelsstaat". Er verkehrte fast nur mit Bernharbi, Woltmann, Hufeland, Fegler; doch fah er zuweilen Jean Paul und Tied, die beide seit 3. Oct. wieder in Berlin maren.

Jean Paul wurde in Berlin mit offnen Armen empfangen. ..34 werde auf den Banden getragen, die sonst andere füßten." Bu seinen eifrigsten Freundinnen gehörte die Enkelin der Karschin, Selmine v. Safcher geb. v. Klencke, im 16. 3. an einen liederlichen Baron verheirathet, 10 Denate darauf demfelben entflohn, eben, 28. Oct., erst 19 3. alt, gerichtlich geschieden: uuter zwei Scheidungen that es die poetische Familie nicht. hatte sich als Kind in Schäferspielen ausgestellt, und galt sich und Andern als blendende Schönheit. Fr. v. Genlis, die sich damals, 52 3. alt, in Berlin aufhielt, nahm sich ihrer an, und lud sie nach Paris ein. Bei dieser französischen Dame, die im Ruf stand, Maitresse des Herzogs von Orleans 'zu sein, nahm Henriette Herz französische Stunden; als sie einmal in einem jüdischen Hause wegen ihres vortrefflichen Spiels auf dem Liebhabertheater Lob erntete, sagte sie mit vieldeutigem Lächeln: "Mais j'ai joué la comédie toute ma vie!" - Das schönste Mädchen von Berlin, Pauline Cesar, 23 3. alt, hatte um diefe Zeit dem mephistophelischen Wiesel, dem Modell zu Tied's "Andrea", die Hand gegeben: sie selbst mar die Incarnation Philinen's; ein Liebesverhältniß zu einem Russen hatte sie früh corrumpirt. schönstes Talent ist die Liebe; sie ist eigentlich weder gut noch gebildet, aber reizend und naiv." Das junge Chepaar reiste nach Wien, wo auch Henriette Mendelssohn sich aufhielt.

"Die Gräfin Schlaberndorf," schreibt Jean Paul 29. Oct., "ist schon da, sie knüpft sich mit schönem Herzen an mich. Offner kann man nicht von sich erzählen, und von Reise-Aventuren, als sie thut. Kein Mann geht an

diesem seurigen Busch unversengt vorüber, meine Schuhe hab' ich hineingeworfen, wie auf einen Schatz. Jest ist sie mir von Neuem unbegreiflich, insofern sie immer edler ist. Sie hat sogar Logik bei Kiesewetter gehört, und hat einen durchaus philosophischen Geist." — An demselben Tage fragt Caroline Meyer bei ihm an, ob sie es vor ihrem Gewissen verantworten tonne, die Berlobung mit einem ungeliebten Mann, der unter ihr steht, abs zubrechen. Jean Paul antwortet bejahend, und ist 10. Nov. selber mit ihr "Ihr Bater, ein philosophisch, kantisch offner Kopf, ein äußerst verlobt. moralischer und weicher Mann erzog seine vier Töchter, (die eine hat Hofrath Spazier, die andere Mahlmann), weil er sich von seiner Frau geschieden; liest mit ihnen Rousseau, und giebt ihnen, besonders durch Kiesewetter, eine philosophische Glätte. — Caroline hat die wärmsten Freundinnen unter den Als meine Braut wurde sie auf die Feuerprobe manches böchsten Ständen. Anges gesett, über deffen heiße Pflugschaar sie unbeschädigt wegging. — Der Bater verehrt, die Tochter vergöttert mich. — Daß ich mich blos sonst geirrt habe, und blos jest nicht, und daß ich nie Schuld war, seh' ich jest, weil ich seit unserer fast einvierteljährigen Gegenwart nie mit ihr eine neblige oder gar gewitterhafte Stunde gehabt, ohne die sonst keine erotische Woche verging." — 19. Nov. meldet Fr. v. Berlepsch ihre Verlobung mit einem jungen Bächter, Harms, den sie einige Monate darauf heirathet.

"Die gute Gräfin, die ich vor 8 3. besser errathen hätte, hat den treuesten, wärmsten, kindlichen Charakter. Sie kann opsern, sogar ihren Willen, wie keine. Sie liebte mich immer heftiger, und wollte — mich heirathen; welches ich erst von ihr erfuhr, als sie über die Nachricht meiner Berlobung krank wurde. Das erklärt manches Schiese. Ich brachte den Cabinetsrath Schwendler zu ihr, und er, ob er gleich eine andere heftige Liebe zu einer Ehefrau hatte, folgte dem Bach, der ein ziehender Strom wurde, welcher ihn im Frühling an das eheliche User absetzt." — "Caroline und die Krüdener sind Seelenfreundinnen; jede vergöttert die andere . . Ich will frei und chnisch leben, und meine gute Caroline ist überall so philosophisch, als ich nur will. Sie hat keinen Schmerz als den, daß sie nicht die allerklügste und allerschönste für mich sein kann." Ben der Königin eifrig unterstützt, wirbt die Krüdener um ihn für eine Prübende, aber dem König ist des Wesens zu viel, er lehnt ab.

In einem Lustspiel "Chamäleon", welches Ifland damals aufführte, wurde, mit deutlicher Hinweisung auf die Coterie der Fünf (A. W. und Fr. Schlegel, Tieck, Bernhardi und Schleiermacher), die neue Schule als eine Berschwörung sittlich verwahrloster und verlumpter Menschen dargestellt; als ihn Tieck zur Rechenschaft zog, gab er 14. Nov. eine ausweichende und ziemlich höhnische Antwort. Auch den Freund suchte Otto 23. Nov. gegen

bie Schule aufzuregen. "War je ein Kampf gegen bies Unwesen nöthig, ist es jest. Ich will lieber eine Stunde im Tollhans zubringen, als keinem bieser Jünger. Es paßt zu einer sixen Idee nichts besser, als keinem bieser Jünger. Es paßt zu einer sixen Idee nichts besser, als keinem bieser Jünger. Es paßt zu einer sixen Idee nichts besser, als keiner Gräcismus und ihre nur gepredigte Besonnenheit und Willkür, word sie die erste mit Widerspruch der letzten nur dadurch zeigen, daß sie ihr äste sies Maß immer sehn lassen; und ob ihnen wohl ihre schöne Nüchternst die sie über ihre uegative Bollkraft ausgießen, um diese damit gleichsamd durchwässern, zu durchhöhlen und durchsichtig zu machen, kein langes Regimm verleihen werden, so könnten sie doch eines auf ein Decennium bekomme und — wer weiß — auch die gebildete Majorität gewinnen, die doch wei lich weder so gebildet noch so sesildete Majorität gewinnen, die doch wei lich weder so gebildet noch so sesilden der Beit. Der Anschluß an die neue Philosophie, der Bests Lehrstühle auf Universitäten, der idealistische Geist der Zeit, ihr revolutionen Toben und Treiben und mehreres scheint dahin zu deuten."

Aber Jean Paul war bereits für die andere Seite gewonnen. Merke der Gegner der Romantiker, hatte auch ihn angegriffen, während Bernhark Tied, Genelli u. s. w. ihn mit Huldigungen überhäuften; auch v Schleiermacher glaubte er sich gewürdigt, obgleich er darin irrte. "Di Partei," schreibt er an Jacobi, "hat doch den rechten poetischen Geist, ind die feindliche nicht einmal das Seelenorgan davon besitzt."

So erklärte auch Schiller in einem Brief an die Gräfin Schi melmann, 23. Nov., Goethe's Beziehungen zur Schule. "Ich darf w sagen, daß ich in den Jahren, die ich mit ihm zusammenlebte, nicht ein Augenblick an seinem Charakter irre geworden bin. Er hat eine hohe Ba heit und Biederkeit in seiner Natur, den höchsten Ernst für das Rechte 1 Gute, er verachtet herzlich das Seichte im Leben und in der Wissensch und verabscheut den falschen Schein. Schwätzer, Heuchler und Sophisten ha sich in seiner Nähe immer übel befunden; sie hassen ihn, weil sie ihn fürcht An der lächerlichen Berehrung, welche die Schlegel ihm erweisen, ist er 1 schuldig; diese eiteln Menschen bedienen sich seines Namens nur als. ein Paniers gegen seine Feinde. Dies Urtheil ist aus Goethe's eignem Dem Insofern sie sich aber dem Haß der Philosophie und einer gewissen traftle scichten Kunstfritit tapfer entgegensetzen, tann man sie gegen die andere Par die noch lächerlicher ift, nicht fallen laffen; wenn sie die Grundfätze der net Philosophie und Kunst auf die Spitze treiben und durch falsche Anwends lächerlich machen, so bleiben diese Grundfätze deshalb doch richtig."

16. Dec. verschickte A. W. Schlegel aus Braunschweig die "Ehrenpfi und Triumphbogen für den Theaterpräsidenten Kotzebue, bei seiner gehoff Rüdsehr in's Baterland". Kote bu e hatte sich, auf einen Paß des Baron Krüdener, nach Rußland begeben, war aber April 1800 auf der Grenze verhaftet und nach Sibirien geschleppt, man weiß nicht recht warum. Ein altes Stück zum Preis des Kaisers, das man demselben vorlegte, veranlaßte seine Begnadigung; doch schlug er Ehrenstellen aus, die man ihm anbot, und tehrte nach Weimar zurück. A. W. Schlegel's Stück war witzig und treffend, namentlich die Galerie der Gurli, Eulalia, Adelaide, Emilie u. s. w., seider hatte der Versasser gemeine Ausfälle einfließen lassen.

Gleichzeitig veröffentlichte A. W. Schlegel "ein schön kurzweilig Fastnachtsspiel vom alten und neuen Jahrhundert", worin das erste vom Teusel
geholt wird. "Arm und erbärmlich ist dein Geschlecht. Hat denn das Volk
so gar keinen Sinn für des Inbels und festlicher Freude Gewinn? will immer
am schwerfälligem Ernste siechen, nie kecklich leben wie Römer und Griechen?
Bei denen gab's Kampsspiel und Bacchanalien, herrliche Triumph' und Saturnalien, zu allem Großen gesellte sich Scherz, da hatte der Witz noch
ein ander Herz, und nie ward schöner gehuldigt den Göttern, als wenn sie
wurden an ihnen zu Spöttern." "Bo bleibt die himmlische Kraft der Seher
Gottes, der heiligen Väter, der Märthrer und Wunderthäter? Ihr wollt bei
euren irdischen Sinnen die Seligkeit nebenbei gewinnen, glaubt keines geistigen
Heils Ankunst, und eure Unmacht nennt ihr Vernunst."

A. W. Schlegel blieb in Braunschweig, um die Wirren in Jena zu vermeiden. "Er ist ein wunderlicher Mensch," schreibt Dorothee an Schleiermacher; "ich werde ihn nie verstehn; ich bin überzeugt, daß er etwas sehr Edles im innersten Herzen trägt, aber man wird oft irre an ihm." Dorothee war im äußersten Zwist mit Caroline, die in Jena war und es ganz mit Schelling hielt: "Ich bin für den Frieden," schreibt A. W. Schlegel, "Friedrich hat sich in diese Sache auf eine mir zu nahe tretende Art indiscret eingemischt."

In der stärtsten Winterkälte machte Steffens, der seine "Naturgeschichte der Erde" Goethe gewidmet, aus Freiberg eine Fußreise nach Weimar und Jena; dort sah er Fr. Schlegel zum erstenmal: "er hatte in seinem Außern etwas Ruhiges, sast Phlegmatisches. Wenn er in seinem Stuhl saß und einen Gedanken ausspann, pflegte er mit dem Daumen und dem Zeigesinger die Stirn zu umfassen, bewegte diese beiden Finger langsam gegen einander bis zwischen die Augen, endlich über die Nasenspiße hinaus in einer langen Linie in der Luft. Er sprach dabei langsam und bedächtig, und konnte mich manchmal zur Verzweislung bringen. Wenn ich nun mit Lebhaftigkeit auf und nieder schreitend seinen Gedankengang unterbrach, so blieb er ruhig sitzen."

— "Schlegel's Witz war unerschöpslich; er konnte sich an jedem Witz erfreuen,

auch wenn dieser ihn selbst traf." Ueber Schelling's Identitätssystem fand and damals das Wort: bei Nacht sind alle Kapen grau. "Er lebte ganz in a Geschichte. Die Natur war ihm fremd, selbst der Sinn für schöne Gegenstschien den beiden Brüdern zu sehlen."

Auch Hardenberg sah Steffens hier zum erstenmal. Gine immer f steigernde Krankheit hatte diesen gezwungen, die Hochzeit aufzuschieben. hektische Conftitution sprach sich nur zu deutlich aus. Gein Gesicht war beit gefärbt. Seine feinen Lippen, zuweilen irouisch lächelnd, maren gewöhnt ernst. In seinen tiefen Augen lag eine atherische Gluth." "Er war ge Das ganze Dasein löfte sich ihm in eine tiefe Mythe auf. stalten waren ihm beweglich wie die Worte, und die sinnliche Wirklich blickte aus der mythischen Welt, in welcher er lebte, bald dunkler bald kan hervor. Die Mostiker im gewöhnlichen Sinn suchen hinter der Sinnlicht von welcher sie sich gefangen fühlen, ein tieferes Geheimniß. Ihm war bi geheime Stätte die ursprüngliche klare Heimath; von dieser aus blickte er die sinnliche Welt und ihre Verhältnisse hinein . . . Die wunderbare Anm seiner Sprache, seines Stils war nichts Erlerntes, sondern ihm das Rati lichste, seine tiefsten, ja schärfsten Gedanken konnten ihre Berwandtschaft 1 dem Mährchen ebensowenig verleugnen, wie das bunteste, scheinbar wills lichste Mährchen seine wenn auch verborgene speculative Absichtlichkeit. "

Die Splvesternacht feierten Goethe, Schiller, Schelling und Steffens ; sammen. "Goethe," erzählt der Lettere, war unbefangen lustig, ja übern thig, während Schiller immer ernsthafter ward und sich in breiten doctrink Explicationen erging; er ließ sich nicht stören, wenn Goethe ihn durch ein geistreichen Einwurf zu verwirren suchte. Schelling behielt fortdauernd se ruhige Haltung." Später kam der Arzt Hufeland dazu, der nach Ber abging: "Die Abneigung gegen Preußen sprach sich ziemlich unbefangen aund er ließ sich's gutmüthig gefallen, Gegenstand unserer Scherze zu sein Man war besonders verdrießlich darüber, daß der Herzog als preußisch General dauernd in Berlin verweilte.

Einige Tage darauf versiel Goethe in eine schwere Krankheit; Fri v. Stein zeigte, daß sie den alten Groll noch nicht vergessen hatte. "Goe ist sehr traurig," schreibt sie an Fritz, "besonders weint er, wenn er sein Sohn sieht. Der arme Junge dauert mich, er ist schon gewohnt, seine Leit zu vertrinken." Reichardt schrieb ihm einen herzlichen Brief: "ein al gegründetes Verhältniß, wie das unsrige," antwortet Goethe, "konnte r Blutsfreundschaften nur durch unnatürliche Verhältnisse zerstört werden; 1 so erfreulicher ist es, wenn Natur und Ueberzeugung es wiederherstellt."

In Berlin kam es 26. Jan. 1801 bei Feßler zwischen Fichte u

Bean Paul zu einem freundlichen Gespräch. "Ginseitig ift Fichte bis zur Magerkeit des Sinns; gleichwohl bleibt sein Gesicht herrlich und eine Ankundigung des Gehirus." Namentlich rühmt er die "Granitstirn und Rase, so mochig und felsern wie die wenigen Gesichter, die alles ändern, nur nicht sich." Eben hatte Fichte "Fr. Nicolai's Leben und sonderbare Meinungen; ein Beitrag zur Literargeschichte des vergangenen und zur Badagogit des angehenden Jahrhunderts" geschrieben und durch A. W. Schlegel herausgeben laffen. Ricolai hatte in dem lächerlichen Roman "Sempronius Gundibert" 1798 den transcendentalen Idealismus verspottet; dann April 1799 in der Schrift "über meine gelehrte Bildung" über Fichte vornehm die Achsel gezuckt. Jan. 1800 übernahm er wieder die Redaction der Allg. dt. Bibl. und stel in einem Borwort über alle seine Gegner her, Tieck, Schelling, Fichte, Jacobi u. s. w. A. B. Schlegel hatte ihn im Reichsanzeiger, Tieck im poetischen Journal verhöhnt; nun beschloß Fichte eine Hauptschlacht. Nicolai hatte sich über die aprioristische Construction lustig gemacht; Fichte wollte ihm zeigen, daß man sogar ein lebendiges Wesen a priori construiren könne. Aus dem ersten Grundprincip, alles beffer wissen zu wollen ohne irgend etwas gelernt zu haben, conftruirte er den "Berliner Badeur" in allen Ginzelheiten feines Seins Der Angriff ist wizig genug, und hat nur die eine schwache und Thuns. Seite, daß man sich wundert, gegen eine als völlig Rull dargestellte Erscheis nung eine folche Batterie schweren Geschützes aufführen zu sehn; auch einzelne Wuthausbrüche gegen Nicolai's Verleumdungen stechen wunderlich gegen den sonstigen Ton vornehmer Berachtung ab. — Aber Fichte schlug auf den Sad, und meinte den Efel: in Nicolai geißelte er den gesammten Zeitgeist; die spätern "Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" sind nur eine Bariation auf das Thema "Nicolai". — "Grundzug unsers Helden war Haß gegen alle positive bleibende Wahrheit . . Sein Protestantismus war die Protestation gegen alle Wahrheit, die da Wahrheit bleiben wollte, gegen alles Uebersinnliche und alle Religion; ihm war die Religion nur Bildungsmittel des Kopfs zum unverstegbaren Geschwätz. Seine Denkfreiheit war die Befreiung von allem Gedachten; die Ungezähmtheit des leeren Denkens, ohne Inhalt und Freiheit des Urtheils war ihm die Berechtigung für jeden Stümper und Ignoranten, über alles sein Urtheil abzugeben . . . Der Ernst der neuen Philosophie, das Zeitalter zum Redestehn und zur Entscheidung zwischen Ja und Rein zu bringen, erschien ihm als sträfliche Anmagung; er sah in ihren Sätzen nichts als Meinungen, die nicht besser sein wollen dürften als andere Meinungen. Seine Bibliothek fand Beifall. Der geringste unter den Lesern glaubte sich felbst zu tefen; gerade so hatte er die Sache sich auch von jeher gedacht, und nur nicht den Muth gehabt, es sich laut zu gestehn. Die Unmündigen erhielten

die Sprache, und das gefiel ihnen . . . So verschmolz allmählich in seiner 😂 der Begriff von deutscher Literatur und Kunst mit dem Begriff seiner Bis thet, die Bibliothek murde ihm zum Mittelpunkt des deutschen Geiftes, er E zur innersten Seele dieses Mittelpunktes . . In der That hat er auf fe Beitgenoffen gewirkt, und ist, zwar nicht öffentlich anerkannt, aber wirklich Urheber eines großen Theils des Meinungsspstems gewesen, welches die D telmäßigkeit zu dem ihrigen gemacht hatte . . . Er trug kein Bedenken, al was ihm durch den Kopf ging, sogleich auf allen Dächern zu predigen es unaufhörlich an allen Eden den Leuten in die Ohren zu rufen, und 1 sich schlechthin durch nichts irre machen oder aus der Rede bringen. Bolt, das nicht selbst arbeiten mag, und dem von allen Seelenfräften beim nur das Gedächtniß zu Theil geworden, konnte nicht umhin, jene Beist sich endlich zu merken. Sie hatten nun längst vergessen, von wem sie b alles zuerst gehört hätten . . . Er aber wußte es, und die schreiende Un rechtigkeit der Zeitgenossen, um die er sich doch fo fehr verdient gemacht, m viel zu der üblen Laune seines höhern Alters beigetragen haben."

März 1801 veröffentlichte Fichte den "sonnenklaren Bericht an 1 größere Publicum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie; Versuch, die Leser zum Verstehn zu zwingen." — Das war die Ironie i Ironie, daß ihn die Welt ebensowenig verstehn wollte wie Nicolai, und ber, um vernommen zu werden, die Stimme immer lauter erheben mußte.

"Durch Beobachtung der Welt außer ihm und seines Gemüths erh jeder Mensch von gesunden Sinnen einen Borrath von Erkenntnissen, sahrungen und Thatsachen, den er, wenn er nur den gewöhnlichen Berste hat, durch Nachdenken deutlicher, bestimmter, brauchbarer zu machen verm Die ältere Philosophie gab vor, diesen Borrath durch bloßes Folgern e weitern zu können; der Philosoph besand sich in dem ausschließenden Begewisser Kenntnisse, deren der gemeine Berstand entbehren mußte; er kon einen Gott und eine Unsterblichkeit sich erraisonniren und sich weise und vernünsteln. Wollten solche Philosophen consequent sein, so mußten sie gemeinen Berstand als unzulänglich erkennen für die Geschäfte des Leber sie mußten alles was menschliches Angesicht trug, einladen, ebenso große Phisophen zu werden als sie selbst, damit sie ebenso weise und tugendhaft würde

"Die neue Philosophie macht sich vielmehr anheischig, dies Vorgeben te Grund aus zu widerlegen. — Ich erkläre öffentlich, daß es der innerste Gemeiner Philosophie ist: der Mensch hat überhaupt nichts als die Erfahrung und er kommt zu allem, wozu er kommt, nur durch die Erfahrung, du das Leben selbst. All sein Denken, sei es ungebunden oder wissenschaftligemein oder transcendental, geht von der Erfahrung aus und beabsicht

wiederum Erfahrung. Nichts hat unbedingten Werth und Bedeutung als das Leben; alles übrige Denken, Dichten, Wissen hat nur Werth, insosern es auf irgend eine Weise sich auf das Lebendige bezieht, von ihm ausgeht und in dasselbe zurückzulaufen beabsichtigt. — Ich wünsche über diese Punkte endlich einmal verstanden zu werden, indem ich es müde bin, das so oft Gesagte immer zu wiederholen."

"Die Wiffenschaftslehre stellt sich die Aufgabe, das Mannigfaltige des Bewußtseins auf dem Wege des Schlusses aus dem Gegebenen auf das Nichtgegebene, aus einer im wirklichen Bewußtsein gegebenen Bestimmung desselben Auf den Gedanken dieser Einheit des Bewußtseins kommt der Erfinder der Wiffenschaftslehre durch einen glücklichen Ginfall. um freilich nur eine Bermuthung; und er muß auf gut Glück anfangen, fein System aufzubauen. Findet sich nun, daß wirklich alles Mannigfaltige bet Bewußtseins auf jenes Bermuthete, als auf jeine Ginheit sich zuruckführen läßt, so ist seine Boraussetzung durch die That als richtig erwiesen." — "Von biefem Punkt aus construirt die Wissenschaftslehre das gesammte gemeinsame Bewußtsein aller vernünftigen Wesen schlechthin a priori, wie die Geometrie die allgemeinen Begrenzungsweisen des Raums. Sie hebt an von der einfachsten Bestimmung des Selbstbewußtseins, der Auschauung oder Ichheit, und geht in der Borausjezung, daß das vollständig bestimmte Selbstbewußtsein lettes Refultat aller andern Bestimmungen des Bewußtseins sei, fort, bis dieses abgeleitet ist; indem sich ihr an jedes Glied ihrer Kette stets ein neues anknüpft." - "Nur Anfang und Ende des Systems fällt in die Sphäre des gemeinen Bewußtseins; kein einziger der Gedanken, Sätze, Aussprüche der Wissenschafts= lehre ist einer des wirklichen Lebens, noch passend in das wirkliche Leben. Alles, wovon sie redet, ist schlechthin nur für den, der jene Reihe wirklich construirt hat: alle ihre Sätze sind ohne diese Construction ohne Sinn. Sie wird migverstanden, weil sie mit einem Bortrag in der vorhandenen Wörter-Prache anheben mußte; hätte sie sogleich anfangen können, wo sie freilich endigen wird, sich ein ihr durchaus eigenthümliches Beichenspstem zu schaffen, dessen Zeichen nur ihre Unschauungen und die Berhältnisse derselben zu einander, und außer diesen schlechthin nichts bedeuten, so hätte sie nicht migverstanden werden können. Jett hat sie das schwierige Unternehmen zu bestehn, bon der Berworrenheit der Wörter aus Andere zur Anschauung zu leiten. Das, worauf es ankommt, ist bisher nicht gesagt, noch durch das Wort bedeichnet worden, auch läßt es sich nicht sagen, sondern nur anschauen. mare durch die bloße Worterklärung herausbringt, ist in der Wissenschaftslehre **Noter das** Unrichtige: aber gerade die Blindheit des innern Auges der Phantafte ist das Gebrechen, an dem die heutige Wissenschaft krankt."

Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. Bb.

"Ist es weiter nichts? Eine bloße Abbildung des wirklichen Lebens mird mir gereicht, die mir im Leben nichts erspart; eine Abschilderung in verjüngtem Maßstab mit blassen Farben, von demjenigen, was ich alle Tage im der Natur ohne Mühe und Arbeit vor mir habe! Und für diesen Zweck sollte ich mich einem ermüdenden Studium unterwersen? — Ich bedarf eurer Wissenschaft nicht und will mich an's Leben halten." — "Folge unbefangen diesens Vorsatz und halte dich nur recht an's Leben. Stehe sest in deinem Entschluß und laß dich durch keine Philosophie irre machen. Schon dadurch hätte ich den größten Theil meines Zwecks mit dir erreicht."

Indeß läßt sich der Nutzen der Wissenschaftslehre auch dem gemeine Berftand leicht deutlich machen. "Sie giebt dem Geist nicht nur Aufmertfamkeit, Gewandtheit, Festigkeit, sondern zugleich absolute Selbstständigkeit, imdem sie ihn nöthigt, in sich selbst zu wohnen. Jedes andre Geistesgeschäf ist gegen sie uneudlich leicht, und dem, der in ihr sich geübt hat, fällt nicht mehr schwer. Es kommt dazu, daß, indem sie alle Gegenstände des menschlichen Wissens bis in den Mittelpunkt verfolgt, sie das Auge gewöhnt, im allem, was ihm vorkommt, auf den ersten Blick den eigentlichen Punkt pe treffen; daher es für einen geübten Wissenschaftslehrer gar nichts Dunkles, Berwickeltes und Berworrenes mehr geben kann, wenn er nur den Gegenstand, von welchem die Rede ist, kennt." "Die Selbstständigkeit des Geistes führt mich zur Gelbstständigkeit des Charakters, dessen Anlage wiederum eine nothwendige Bedingung des Verständnisses der Wissenschaftslehre ift. vermag sie, so wenig als irgend ein anderes Wissen, jemand zum rechtschaffnen, tugendhaften Mann zu machen; aber sie räumt doch das mächtigste Hinderniß der Rechtschaffenheit aus dem Wege. Wer in seinem Denken sich selbst durch aus losgeriffen hat von allem fremden Ginfluß, der wird ohne Zweifel die Maximen des Handelus nicht daher holen, woher er die Maximen des Wiffens zu holen verschmähte. Er wird nicht länger seine Empfindungen über Glud und Unglück, Ehre und Schande durch den unsichtbaren Einfluß des Weltganzen bilden und durch dessen geheimen Bug sich fortziehn lassen, sondern sich selbst bewegen, und die Grundtriebfedern diefer Bewegung auf eignem Boden aufsuchen und erzeugen."

"Die Wissenschaftslehre erschöpft alles mögliche Wissen des endlichen Geistes seinen Grund-Elementen nach, und stellt diese Grund-Elemente für alle Ewigkeit hin. Diese Elemente können in's Unendliche zertheilt und anders zussammengesetzt werden, und darin hat das Leben des Endlichen seinen Spielraum; aber es kann ihnen schlechthin kein Neues zugefügt werden; was nicht seinen Elementen nach in ihrer Abschilderung schon vorhanden ist, ist sicher wider die Bernunft. Es kann daher von dem Zeitpunkt an, da sie herrschend

geworben, b. h. nachdem alle diejenigen fie besitzen, die den großen Haufen, welcher sie nie besitzen kann, leiten, schlechthin kein Ueberfliegen der Bernunft, teine Schwärmerei, tein Aberglaube Wurzel faffen. Das blinde Tappen und Berumirren der Wiffenschaften ift aufgehoben, die Staatsverwaltung kommt unter feste Regeln und Grundsätze, die Erziehung beginnt mit Erfolg zu ar-Mit einem Wort: durch die Annahme und allgemeine Berbreitung der Wiffenschaftelehre unter denen, für die fie gebort, wird das gange Menschengeschlecht von bem blinden Bufall erlöft, und das Schidfal wird für daffelbe vernichtet. Die gesammte Menschheit bekommt sich selbst in ihre eigne Hand, unter die Botmäßigkeit ihres eignen Begriffs; sie macht von nun an mit absoluter Freiheit alles aus sich selbst, was sie aus sich machen nur wollen kann." — Das Studium der Wiffenschaftslehre wird nicht jedermann zugemuthet; im Gegentheil beklagt Fichte, daß halbmahre philosophische Sätze in Menge schon jett unter das große Bolf gebracht sind. "Dies aber — denn nichts verhindert, alle Ansprüche der Wiffenschaftslehre schon jett zu offenbaren, ohnerachtet es wohl ein Jahrhundert bis zur Erfüllung derselben noch hin sein möchte -Dies fordert sie: daß jeder, der eine Wissenschaft treibt, ferner jeder, der mit Menschenerziehung im Ganzen zu thun hat, und deffen Geschäft die Regierung oder die Volksbildung ist, dieselbe besitze." Zum Schluß wird den Philosophen von Profession, denen es nicht besser geht als Nicolai, gerathen, irgend ein nügliches Sandwerf zu ergreifen.

Auch hier ging es Fichte wie Nicolai: je mehr er sich wiederholte, je lanter er schrie, besto ärger wurde er misverstanden. In einem offnen Sendschreiben an Reinhold 3. April 1801 sagt er u. A.: "Als Sie sich zur Wiffenschaftslehre bekannten, war sie Ihnen eine psychologische Wissenschaft. In dieser wird ausgegangen von einem Ich. Es liegt in der Sphäre des gemeinen Erkennens kein anderes Ich auser dem Individuum. Aus diesem wird Ihnen alle Erkenntnis abgeleitet, d. h., jeder erdenkt sich seine Welt durch das gemeine und auf dem Standpunkt der Psychologie als solches erskennbare, daher willkürliche Denken." "Es ist mir sehr erfreulich, endlich ans einem unverdächtigen Munde zu vernehmen, wie man die Wissenschaftslehre eigentlich versteht; ich hoffte, Nicolai bilde eine Ausnahme, nachdem Sie aber sie auch so verstanden haben, darf ich wohl annehmen, sie werde in der Regel so verstanden. Aber Nicolai nimmt dies System nicht an; Sie sind mehrere Iahre hindurch Anhänger eines solchen Systems gewesen, und das ändert ein Großes an der Sache zu Ihrem Nachtheil."

Gern und mit voller Kraft stimmte Schelling in die Schimpfworte dieser Schriften; dafür wurde ihm der verdrießliche Wink, er scheine die

Wissenschaftslehre auch nicht viel besser zu verstehn. — Für die Angegriffnen nahm Jacobi das Wort, in dem "Bersuch über das Unternehmen des kis ticismus, die Bernunft zu Berstande zu bringen". Humor und Pathos mu in Arbeit gesetzt, die Kritik in ihrer Blöße zu zeigen. Er scherzte über it tückischen "Dinge an sich", die einander neckten; er verglich den transcendentalen Idealismus nit einem feinen Strickftrumpf, in dessen Maschen die the lichsten Formen und Figuren sich zeigten, ohne daß ein anderer Stoff de der idealistische Faden vorhanden sei. Seine Parodie auf die transcendentale Darstellung des Erkenntnigvermögens ist nervös überspannt, zeigt aber bes ein tiefes Eindringen. — "Das mannigfaltige, veränderliche Wesen der Simlichkeit widersteht dem einfachen, unveränderlichen Wesen des Berstandes. Seine Beziehung auf sie ift daher eine vertilgende, ihr Bieles und Mannigfaltiges aufhebende Beziehung; fein Streben überhaupt ein bloges Widerstreben geem alles außer ihm. Ueberall sucht er nur das Ende der Mühe, welche die Simlichkeit ihm wider seinen Willen macht. Daber jenes unaufhörliche Gleich feten, welches wir Berknupfen nennen, d. h. ein fortgesettes Bermindern und Bereinfachen des Mannigfaltigen; wenn es möglich wäre, bis zu seiner gam lichen Wegräumung und Vernichtung. Weil eine folche gangliche Bernichtun durch Vereinfachung unmöglich ist, darum allein bleibt der Verstand in Th An und für sich selbst unthätig, ohne Suchen und Berlangen, wi er, in gestörter Ruhe, ewig nur die ungestörte, mußige und leere, die er mi Verdruß entbehrt, wieder haben. Durch die Anfälle der Sinnlichkeit auf 🌬 zu merken genöthigt, fühlt er jedesmal ein solches Außersichgerathen mehr oder minder mit Schrecken; ängstigt sich und arbeitet mit Anstrengung, um auf's schnellste nur wieder zu sich selbst zu kommen; strebt immerdar um wieder einzugehn in fein eignes Wesen, das reine (bewußtlose) Bewußtsein Einzig und allein in jener Absicht macht er auch Begriffe. Sie eutstehn ihm in dieser Angst, mit ihr und durch sie, als instinctmäßige Erfindungen der Gegenwehr, als unmittelbare Aeußerungen der Antipathie seiner einfacher Natur gegen die mannigfaltige der Sinnlichkeit. Mit Hülfe der Begriffe treibt er nun von dem auf ihn eindringenden Bielen und Mannigfaltigen fe viel auf der Stelle wieder von sich aus, als Begriffe nur erfassen mögen Dhne dies feindschaftliche Verhältniß und Bedürfniß mare zu begreifen in Berftande weder Grund noch irgend eine Dlöglichkeit. Nur aus Abgunft befaßt er sich mit dem Sinnlichen, um es künftlich aufzureiben, es stufenweise zu vernichten Immer weitere Kreise des Begriffs ziehend, die für das Mannigfaltige der Sinn lichkeit zu immer engeren des Daseins werden, will er es zuletzt in einen allerweitesten Begriff, dem Begriff eines mahren offenbaren Nichts, ganzlich vor sich untergehn und jo dem leeren Erfenninismejen ein Ende gemacht febn.

"Und das," fährt Jacobi fort, "das wäre der Menfch! — eine in ich leere, wesenlose Phantasie, hier eine erträumte Natur, dort ein erträumter Bott, und in der Mitte ein Berstand, der diesem Unwesen Mensch mühsam mr seinen Traum von Wahrheit am Ende zu der Wahrheit eines Traums entet, aus welchem kein Erwachen als in ein allgemeines Nichts . . . . Bewährt die Philosophie nichts Anderes als die Einsicht in diesen Zustand, nthüllt sie das Ringen nach einer nothwendig geforderten aber niemals geechtfertigten Wahrheit, besitzt sie die zerstörende Kraft, alle Truggebäude niedermeißen, und entbehrt die Gewalt, etwas Festes wieder zu erbauen: so ist sie ie ärgste Feindesgabe, ein Fegfeuer des denkenden Geistes und eine Bolle er empfindenden Menschheit! — Gesteht es nur, ihr mit eurer Bernunft meder Bernunft postulirenden Philosophen, das ganze Gerüst eurer praktischen thre ift Nihilismus; eine unmögliche Hypothese; ein undenkbares, chimarisches. diglich subjectives Object; ein Gift, das den Unverständigen berauscht, den keständigen zum Hasser der Wahrheit macht; das unheilbar wirkt, weil es nter dem Schein der Arzenei gegeben wird; das dem Menschen in das Æsste und Beste seiner geistigen Natur Tod und Verwesung bringt; das ihn usdörrt zu einer kalten Mumie ohne Lust und Leben! " - Lichtenberg atte einmal geäußert: "unfre Welt wird noch so fein werden, daß es ebenso iherlich sein wird, einen Gott zu glauben als heutzutage Gespenster. " — Und dann wieder über eine Weile, fett Jacobi hinzu, "wird die Welt 4 feiner werden, und es wird fortgehn, mit Gile nun, die höchste Stufe Berfeinerung hinan. Den Gipfel erreichend wird noch einmal sich wenden BUrtheil der Weisen: dann werden wir nur noch an Gespenster glauben. ir selbst werden sein wie Gott, und alles Sein ein Wesenloses. Zu dieser it wird des Ernstes saurer Schweiß von jeder Stirn abgetrochnet werden, lBewischt aus jedem Auge die Thräne der Sehnsucht: es wird lauter ben sein unter den Menschen."

Die Stimmung Jacobi's wurde von Bielen getheilt, wenn auch nur wige seinem Scharffinn zu folgen im Stande waren. Die Reinhold, Bar-Bouterweck, Köppen waren unermüdlich in Anklagen gegen die Nihilisten. damals vielgelesenes, in alle Familien eingedrungenes Gedicht "Urania" Tiedge, 2. April 1801, behandelte in wohlklingenden wenn auch abge-Ichten Schiller'schen Bersen Glauben, Zweisel und Wissen in Jacobi's Auch der sentimentale Philister lernte aus ihm mit aller Bequemlichkeit Eliren. Tiedge war 48 J. alt; nach zehnjährigem Aufenthalt in Halber-katte er sich 1798 in's Gesolge der Elise v. d. Recke begeben, die Päter nach Italien begleitete.

In denselben Tagen gaben die beiben Schlegel (A. W. Schlegel fam

20. Febr. 1801, ohne Jena zu berühren, nach Berlin, wo er fich 1 ganz gut verständigte) ihre gesammelten Schriften heraus: Fr. So klärte ste für sein kritisches Lebewohl, er wolle jett eine ästhetische En ausarbeiten, eine Physik ber Phantasie und der Kunst, eine Quelle jectiven Gesetze für die praktische Kritik. In der Abhandlung übe erklärte er für bessen größte That die Worte: "es muß das neue En kommen!" für sein Hauptverdienst die große Tendenz und die f Form seiner Werke — ähnlich hatten sich Fichte und Tied ausg - Bur Einleitung jener Abhandlung dichtete Fr. Schlegel (2 ben "Herkules Musagetes". Das Gebicht enthält wieder einen tur der modernen Literaturgeschichte: Goethe, Lessing und Winckelmam Novalis, Tieck, A. 2B. Schlegel, Ritter, Schleiermacher, endlich "Heiliger brannte die Flamme noch nie vom reinen Altare, als m der Brust glüht das erhabene Herz; und die so leicht wohl befr kleinen Vollendung sich freuen, alle wieg' ich sie auf durch die Kraft." Es ist, als ob ein Dämon ihn trieb, sobald er der Spra misch oder rhapsodisch höhern Schwung gab, das Ungehörigste aus Auch das tann er nicht unterdrücken, daß er sich eigentlich jum & stimmt glaubt: eine seiner Lieblingsphantasten. Dann giebt er bei Dichter Regeln: "Lange schon kanntest den Stoff du, den einen, unendlich" (nämlich die pantheistische Anschauung der Natur); "fasse in's Gemuth dieses Geheimnig der Form. Kennst die bewegliche noch nicht und der Biere Gebilde, wahrlich, so wollt' es der Gott, nimmer die Eins."

Es war sein Elend, daß er zwischen Kunft und Wissenschaft zu entscheiden vermochte. Seine Arbeit am Plato ging fort; in war er verwegner als Schleiermacher; aber er kam nicht dazu, etn zu machen, und brachte jenen oft in Berzweislung. Plato war en der Zeit: Heindorf in Berlin behandelte ihn philologisch, Aft Schelling's Schüler, philosophisch; gleichzeitig gab der alte Bieland Briefe" heraus, gewissermaßen eine Fortsetzung des Agathon, mit dur Polemik gegen Plato's System: sorgfältig ausgearbeitet und voll sein achtung. Fr. Schlegel benutte den Plato auch zu Borlefung Schelling zu weichen, war er um so weniger gemeint, als 21. Jan. deffelben Hegel aus Frankfurt ankam, 31. 3. alt, der sich in seiner vorlefung de orbitis planetarum als Anhänger der Naturphilos Ein eigenthümliches Mifgeschick wollte, daß er gegen die fannte. der Aftronomen a priori erwies, zwischen Mars und Jupiter seien neten zu suchen: wenig Wochen, bevor der erste derfelben wirklie wurde! — Gegen Schleiermacher's Rath entschloß sich Fr. Schlegel im März, förmlich zu disputiren: die alten Professoren benutzten die Gelegenheit, ihn offen zu insultiren, er zog sich, selbst nach Schiller's Zeugniß, mit Geist und Anstand aus der Sache.

In der "Adrastea" gab Berder seine Ansichten über die Literatur des 18. 3.; aber nur Knebel und Wieland riefen Beifall, und auch der Lettere wurde durch Goethe umgestimmt. "Goethe," schreibt Frau Herder, "spielt ewig seine Buhlerkunfte, wenn er glaubt, daß ein Anderer außer seiner Clique etwas geleistet hat. Uns ekelt dieser eiteln List!" — "Abrastea ist ein bitterbofes Wert," schreibt Schiller 20. März 1801 an Goethe. "Herder verfällt zusehends, und man möchte sich zuweilen fragen, ob einer, der sich jest so unendlich trivial, schwach und hohl zeigt, jemals außerordentlich gewesen sein kann. Es sind Ansichten im, Buch, die man im Reichsanzeiger zu finden gewohnt ift; und dieses erbärmliche Hervorklauben der frühern und abgelebten Literatur, um nur die Gegenwart zu ignoriren oder hämische Bergleichungen anzustellen!" Aber ebenso gegen Schelling und die Schlegel: "Man hat in den letten Jahren über dem Bestreben, der Poesie einen höhern Grad zu geben, ihren. Begriff verwirrt . . Es leben jest mehrere so weit ausgebildete Menschen, die nur das ganz Bortreffliche befriedigt, die aber nicht im Stande wären, anch nur etwas Gutes zu machen. Indem sie sich auf dem vagen Gebiet des Absoluten aufhalten, halten sie ihren Gegnern immer nur die bunkle Idee des Absoluten entgegen." Goethe: "Die großen Anforderungen, die man jetzt an den Dichter macht, werden nicht leicht einen Dichter hervorbringen. Die Dichtkunst verlangt im Subject eine gewisse gutmüthige, in's Reale verliebte Beschränktheit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt. Die Forderungen von oben herein zerstören jenen unschuldigen productiven Bu-Rand und feten, für lauter Poesie, an die Stelle der Poesie etwas, das nun ein für allemal nicht Poesie ift."

25. März drückte Fr. Schlegel in Weißenfels seinem Freunde Harsbenberg die Augen zu. Novalis war noch nicht 29 J. alt; je mehr die Schwindsucht sich steigerte, je fester hatte er an das Leben geglaubt. In den letten Tagen hatte er hauptsächlich in herrnhutischen Schriften und in Labater gelesen. Drei seiner Schwestern starben bald darauf, seine Braut war schwer krank. Seine hinterlassenen Schriften übergab sein Bruder an Tieck und Fr. Schlegel zur Herausgabe; sie wurden das Heiligthum der Schule, und Novalis selbst, durch den frühen Tod verklärt, das Idol, zu dem sie alle emporblickten.

Jean Paul, von Gleim reich beschenkt, machte 27. Mai Hochzeit; die junge Frau fand in Weimar viel Beifall; sie zogen nach Meiningen, wo die Herzogin seine "brünstigste Leserin" war, auch der Herzog befreundet schwende sehr mit ihm. Die Gräfin Schlaberndorf, jetzt mit dem Cabinetsrath Schwende verheirathet, hatte sür ihn eingerichtet. — Hardenberg's jüngerer Bruder, im Weiningen verheirathet, meinte von Jean Paul, er werde täglich armselige und übermüthiger: "es ist spaßhaft, wie er oft unbewußt einige Rollen im gestieselten Kater und Zerbino übernimmt." — "Bisher hager, bleich und die Unruhe seiner Seele in einem hastigen Wort, in dem suchenden Ange werder unsteten Bewegung ausdrückend, von einem Fleck zum andern eilend mirgend mit dem Gesühl des Bleibens, wölbte sich plöslich seine ganze Gemestalt, es füllte sich sein Gesicht, er bekam ein äußerstes robustes Ansehn mehr wurde so die, daß seine frühern Freunde ihn kaum wiedererkannten."

April 1801 siedelte L. Tied mit Familie aus Berlin nach Dresteum über. Er hatte in einer Woche beide Eltern verloren, andere Umstände kamene dazu, seinem Geist wieder eine trübe Richtung zu geben. Körner gesiel er Ansangs sehr. "Er ist eine graciöse, phantasiereiche und zarte Natur," giedt Schiller zu, "nur sehlt es ihm an Kraft und Tiefe. — Mich macht das ohnemächtige Streben dieser Herrn nach dem Höchsten nur verdrießlich." (27. April)"Genoveva ist als das Wert eines sich bildenden Genies schätzbar, aber nur als Stufe; denn es ist nichts Gebildetes, und voll Geschwäß. Es ist Schade um dies Talent, das noch so viel an sich zu thun hätte und schon so viel gest than glaubt; ich erwarte nichts Vollendetes mehr von ihm. Denn mir daucht, der Weg zum Vortrefflichen geht nie durch die Leerheit und das Hohle: wohl aber kann das Gewaltsame, Heftige zur Klarheit und die rohe Kraft zur Bildung gelangen. Liebrigens besitzt er viel literarische Kenntnisse, und sein Geist schlegel'sche Schule viel an ihm verdorben."

In Dresden traf Tied den talentvollen Maler Ferd. Hart man aus Stuttgart, 28 3. alt, der vor 2 3. in Weimar einen Preis davonssetragen und jetzt Goethe besucht hatte. Die Schriftsteller der Prophläen verswunderten sich über den Realisten, der von der antikistrenden künstlerischerz Symbolik nicht viel wissen wollte; doch hatte er als nicht sehr gebildeter Naturmensch Interesse erregt. Auch Steffens in Tharand trat Tied bald nahe; sie fanden sich im Jacob Böhme und den Mystikern. Steffens schilderte ihm in lebhaften Gesprächen die Eindrücke großer Gebirgsformen; aus diesen ging das schauerliche Mährchen vom "Kunenberg" hervor: in dem Steinsucher ist Steffens selbst gemeint; das Grauen vor Bergen und Wäldern, die Hinneigung zur frommen Ebene gehört wohl mehr dem Berliner an. In ähnlicher Weise hat Steffens später die dämonische Macht des Spiels gesschildert. — Mit Heftigkeit versochten die beiden Freunde die Berechtigung

ber katholischen Kirche gegen die Phantasielosigkeit des protestantischen Cultus; Steffens' Landsmann Möller hielt als strenger Lutheraner den Widerpart, bis in einer schweren Krankheit alles, was er gehört, zum Durchbruch kam: er trat über, und suchte nun auch die beiden zu bekehren. Noch im Frühling ging er nach Paris. Tieck hatte seine Nichten, Reichardt's Töchter, bei sich: eine davon, 17 J. alt, erweckte Steffens' Neigung. "Sagen Sie ihr," schreibt er in seinem gebrochnen Deutsch an Tieck, "daß mein Genius mich ihre Hand im Traum gezeigt hat, daß ich ihr ganzes zukünstiges Schicksal kenne. Ich freue mich darauf, die Hände, die ich nicht sehn darf, wenigstens mit zuges machten Augen küssen zu dürsen."

Es waltete damals in Dresden ein ausschweifender Madonnencultus; schmachtend, den Griffel in der Hand, starrten die jungen Leute nach der Sixtinischen. "Gewöhnlich aber," erzählt Steffens selbst, der doch stark genug von diesem Taumel ergriffen war, "betrachteten sie nicht das Bild, das vor ihnen war, vielmehr ein eignes Afterbild der Phantasie, das sich ihnen dann als Sonett gestaltete. Es waren nicht die Philosophen allein, die auf eine solche Weise über die Gegenstände weg sich eine Welt bauten; das schlechte a priori war ebenso in der Dichterwelt zu Hause . . . Die Masse der Künftler suchte alles Heil in dieser leeren Begeisterung. Die Zahl der Aunfifreunde, die fich in dem nämlichen Sinn zu bilden suchte, wuchs zusehends. Die katholische Musik wurde nun über alles erhoben, Leo, Pergolese hörte man allenthalben bewundern, Sändel und Bach wurden, als Protestanten, taum genannt. Die Religion versant, eben weil sie von einem leeren, übers fcwenglich geistigen, völlig unbestimmten Ideal ausging, in matte Sinnlichkeit. So gestaltete sich das Ideal der Weiblichkeit, als das Höchste und Anbetungswürdigste . . . Der echte Katholik konnte mit diesen Neophyten einer unreifen Begeisterung kaum zufrieden sein . . . In einer Rücksicht täuschte ich mich: ich glaubte damals durchaus nicht, daß hinter diesem lockern Spiel irgend eine ernfte Gefinnung läge."

Der Dichter des "Sternbald", der Mitherausgeber des "Klosterbruders" mußte in diesen Kreisen eine große Kolle spielen. Mit äußerster Herzlichkeit schloß sich der Maler Runge aus Wolgast an ihn an, der gleich nach Tieck nach Dresden kam, 24 I. alt, 4 I. jünger als Steffens und Tieck, ursprüngslich in Hamburg zum Kausmannsstande gebildet. "Er war mittler Größe. Seine Gesichtszüge waren bedeutend; wer ihn sah, ahnte in ihm eine phantasiesreiche Dichternatur. Seine großen lebendig sinnenden Augen waren gewöhnslich nach Innen gekehrt, und hatten eine unbeschreiblich anziehende Gewaltseine dicht geschlossenen Lippen waren ungemein zart, aus den leisesten Beswegungen derselben sprach sich etwas Sinniges und Geistreiches aus. In

Gesellschaft unbekannter Menschen still und verschlossen, gab er sich im va trauten Kreise gern und willig hin. Das Phantastereiche und Kindliche b plattdeutschen Sprache trat dann mit einem unwiderstehlichen Zauber herve Er suchte nie Worte, ich hörte nie einen Menschen sprechen, der mit groß Tiefe sich so einfach äußerte wie er. Aber die geringsten Greigniffe erhielle einen dichterischen Anstrich, und das Unbedeutenoste erschien ihm mährchenhaft. • giebt wenig Menschen, die sich so ganz als Fremdlinge auf der Erde darstellte wie er. Alle seine Gedanken, dichterische wie künstlerische, bewegten sich in ein höhern geistigen Welt, in welcher er lebte." Mit Novalis hatte er auch das gemei daß er hektisch war. "Es giebt keinen Künstler der neuern Zeit, der sich ! unbedingt seiner reichen Phantasie hingab, und bei dem ersten Anblick scheim seine Producte (Arabesten, Tageszeiten u. f. w.) mehr einem willtürlich Traum ähnlich, in welchem alle bestimmten Gestalten sich durch unsichere Be wandlungen in das Gestaltlose hineintauchen und zu verschwinden drobe Aber diese Rathsel sind sinnvoll, sie ziehn uns an, und wir konnen sie mi verlaffen, ohne mit aller Anstrengung ihre Lösung zu versuchen. Weimar eins seiner Bilder ungünstige Beurtheilung erfuhr, trieb ihn me entschiedener in die Romantik. Doch trat er einige Zeit darauf Goethe bur feine Studien über Farbenlehre näher. Die beiden plattbeutschen Mährch vom Machandelboom und vom Fischer und seiner Frau sind von ihm a gezeichnet.

Tied war in Dresden theils mit Herausgabe ber Schriften des Novali theils eines Musenalmanachs beschäftigt, der den eingegangenen Schiller ersetzen sollte. Bei jener unterstützte ihn Fr. Schlegel, der ihn gewähren lie bei dieser A. W. Schlegel, der, über Tied's Unzuverlässigkeit anfgebracht, eini Male bis zu den gröbsten Injurien sich verleiten ließ. Man hatte für d Musenalmanach auf Beiträge von Goethe und Schiller gerechnet; da bie ansblieben, wurde er gewiffermaßen ein neues Manifest der Romantik. C enthält eine Reihe literarhistorischer Sonette von den beiden Schlegel; 1 geistlichen Lieder von Novalis; Marien- und Christuslieder aus dem Lat nischen und Spanischen, "Abendröthe" von Fr. Schlegel, "die Lebenselement von Tieck, ein naturphilosophischer Cyklus von der höchsten Ueberschwenglichte ohne Gliederung und Plastik. Ein Chklus von Mnioch: Hellenik m Romantik, stellt diefen Gegensatz in zwei Bilbern zusammen; jedes von beibe geht aus Hexametern in Ottaven, aus Distichen in Terzinen über. T Romanzen des Musenalmanachs verlassen durchaus das classische Gebiet; "der ewige Jude" von A. W. Schlegel, die "Zeichen im Walde" von Tie eine unendlich lange Mordgeschichte in Affonanzen, die mit einer erschreckend Ausdauer auf u auslauten; ferner eine Erzählung in Terzinen von Schellin

ber unter dem Ramen Bonaventura damals auch in Romanen arbeitete. Die neue Manier erregte außerordentliches Aufsehn, und in den Almanachen der nächstfolgenden Jahre ist sie durchweg die herrschende. Was damals von jungen Talenten aufsam, versuchte sich in Sonetten und Terzinen, und trieb böhere Literaturgeschichte oder transcendentalen Idealismus. — Ueberall eine Fülle von Tendenzen, überall eine Flucht aus dem Reich der Gestalten. Wenn Soethe und Schiller sich der Wirklichkeit und der Natur entzogen, so war es nur die gothische Wirklichkeit, die gothische Natur; eigentlich waren sie sehr realistisch, sie befriedigten ihren Drang nur im fremden griechischen Leben. Bei den Romantikern aber war es eine Flucht in den düstern Nebel einer wollüstig erregten Phantasie, oder in den leeren Aether der Abstraction.

Richt wenig wurde die Schule überrascht, als Saul unter den Propheten erschien, als Schiller mit einer "romantischen" Tragodie auftrat. — Gleich. nach Aufführung der Maria hatte er die "Jungfrau von Orleans" begonnen: "man muß fich burch teinen allgemeinen Begriff fesseln, sondern es wagen, bei jedem neuen Stoff die Form neu zu erfinden." "Schon der Stoff erhält mich warm, ich bin mit ganzem Herzen dabei, und es fließt auch mehr aus dem Berzen als die vorigen Stude, wo der Berftand mit dem Stoff kämpfen "Zum Herzen sollte es auch sprechen, aber bazu gehört, daß man ein Herz habe, und das ist leider nicht überall der Fall." — 20. April schickte er das Stud an den Herzog, der, an Boltaire's Pucelle gewöhnt, auf's äußerste verdutt, die Aufführung für unmöglich erklärte: zum Theil, wie es heißt, weil die Jagemann in einem Zustand war, der es nicht thunlich erscheinen ließ, fie als Jungfrau dem Publicum vorzustellen. "Die Wahrheit zu gestehn, Caroline ift mir zu lieb, als daß ich ihr schönes Talent so zwecklos und ihr nachtheilig gezwungen sehn möchte." Schiller war Diplomat genug, der Meinung feines Souverans beizutreten. Seine eigne Ansicht konnte es nicht wohl fein, denn als Theaterstück betrachtet, hat weder Schiller noch sonft ein deutscher Dichter etwas geschaffen, das sich dieser glänzenden Erscheinung an die Seite stellen dürfte.

Nicht ohne Grund bezeichnete Schiller selbst sein Trauerspiel als ein romantisches. Einmal hat er aus Gründen künstlerischer Wirkung das Motiv einer ihm fremden Religion zu Grunde gelegt: die Wunder, die Johanna unter erschwerenden Umständen thut, und der Werth, der auf die Keuschheit gelegt wird. Sodann ist der Kern des Ganzen eine Gefühlsverwirrung, um die ihn Tieck hätte beneiden können: die Frage, die sich die Heldin vorlegen muß, ob steet hätte beneiden können: die Frage, die sich die Heldin vorlegen muß, ob steet wirklich ein Wertzeng Gottes oder des Teufels sei? Diese Gefühlsverwirzung wird zwar später abgeleugnet, aber die entscheidende Scene des Stücks, das Berhalten Johanna's der Anklage ihres Baters gegenüber, hätte gar keinen

Sinn und wäre ein gemeiner Bühneneffect, wenn nicht in ihrer Seele daba etwas vorginge. — Was dem Dichter vorschwebte, läßt sich wohl verstehn, nur überhört man es über dem Klingklang schöner Berse und über der bunten Pracht ganz äußerlicher Effecte; auch muß man bei mancher Inconsequenz bie Angen zudrücken, die sich daraus erklärt, daß Schiller nur als Poet an die Wunder seiner Heiligen glaubte, wie Tied nur als Poet an die Wunder leiner Genoveva. Nicht ohne Grund macht Otto auf die widersprechenden Motive aufmerksam, die aus verschiedenen historischen Zeiten aufgenommen sind: "Der Geschichte treuer, wäre Schiller tragischer geworden; er hat in das Ende des Studs etwas hineingezogen, was hinter dem Ende liegen follte, und was er, im Stillen gebietend, in den Gedanken der Buschauer hatte erweden sollen," d. h. er verflüchtigt die psychologische Studie in eine theatralische Das Schicksal der Jungfrau an sich ist tragisch, d. h. es enthält eine innere Nothwendigkeit. Die Hirtin, aufgewachsen in den religiöfen Bor stellungen ihres Bolks, zugleich in dem dunkeln aber energischen Sas gegen den Nationalfeind, in ihrer Einfamkeit zu sinnig-schwärmerischen Gedanken, d. h. zum Umgang mit Geistern geneigt, kann sehr wohl zu einer Erscheinung ber Heiligen kommen, die ihr aufgiebt, die Feinde ihres Gottes zu vernichten. Da ein solcher Beruf ihrem Geschlecht widerspricht, so wird die Idee einer excentrischen Berpflichtung, die allein diesen Bruch mit der Natur sühnen könne, sich bald baran knüpfen: nur die Himmelsbraut kann ein würdiges Werkzeug der Nun ist die That vollbracht, der latente Enthusiasmus Mutter Gottes fein. der Nation, der nur eines zündenden Funkens bedurfte, um in's Leben zu treten, hat diesen Funken in der Erscheinung der Jungfrau gefunden und Ueberlebt die nachher mit selbstständiger Kraft seine Befreiung vollendet. Jungfrau den Tag des Sieges, der ihre ausschließliche Bestimmung war, so wird jenes anomale Berhältniß eintreten, daß eine Beilige vorhanden ift, die keine Wunder mehr thut; der Rausch der Begeisterung hat sich verloren und zieht eine Reaction nach sich: das Volk wird mißtrauisch gegen seinen Abgott, es begreift nicht mehr, denn es ist nicht mehr im Rausch, wie jene wunderbaren Wirkungen eines schwachen Geschöpfes mit rechten Dingen zugehn konnten. In einem Zeitalter, das allein eine ähnliche Geschichte möglich macht, wird das Miftrauen sich bald in Entsetzen verwandeln, man wird die früher angebetete Jungfrau als Here verbrennen. Es ist ferner natürlich, in dem Wesen der Seele begründet und eine höhere tragische Ironie, daß sich diese äußerliche Reaction auch innerlich in dem Geist der Heldin nachbildet. ihrer Erhebung liegt ein Bruch mit ihrer ursprünglichen Natur, eine wenn auch unfreiwillige Schuld: es sprechen zwei Geister in ihrer Bruft, von denen der eine den andern nicht versteht. Sobald die Exaltation, die nicht

über eine gewisse Zeit dauern kann, vorüber ift, wird diese Selbstentzweiung als Schmerz empfunden. Der Schmerz gestaltet sich in einem religiösen Gemith als Gefühl der Schuld, und es ist begreiflich, daß dieses Gefühl zum erstenmal hervortritt, wenn die Natur sich gegen den spiritualistischen Beruf geltend macht, wenn das Gebot nicht ausreicht, die Stimme des Herzens zum Schweigen zu bringen: wenn also gegen die vermeintliche Pflicht der Reusch= beit die erste Liebe sich emport. Die Täuschung liegt dann nahe, den Umschlag der öffentlichen Weinung als eine Folge dieser vermeintlichen Schuld, als Strafe Gottes zu betrachten. Diese Strafe trifft aber eigentlich nicht das verlette spiritualistische Gebot, sondern die verlette Matur. Johanna hat über das Schreckliche ihres Berufs, schon mährend ihrer Exaltation, ein dunkles Die Tödtung des Knaben Montgomery soll uns mit Schauder erfüllen, mit Schauder vor der geheimnisvollen Macht, die in der Jungfrau waltet, und gegen die das natürliche Gefühl Sünde ist, und zugleich mit vorahnendem Schauder vor der Unnatur eines Berufs, der das Weib sich felber entfremdet. "Dem Geisterreich, dem strengen, unverletlichen, verpflichtet mich der furchtbar bindende Bertrag, mit dem Schwert zu tödten alles Lebende, bas mir der Schlachten Gott verhängnifvoll entgegenschickt . . . . Richt mein Sefchlecht beschwöre! Renne mich nicht Weib! Gleichwie die körperlosen Geister, die nicht frein auf ird'sche Weise, schließ' ich mich an kein Geschlecht der Menschen an, und dieser Panzer deckt kein Herz." — Und wenn nun das Derz dennoch einmal sprechen sollte! schon die Vorstellung flößt ihr Entsegen in : "Der Männer Auge schon, das mich begehrt, ist mir ein Grauen und Entheiligung . . . Darf sich ein Weib mit kriegerischem Erz umgeben, in die Männerschlacht sich nischen? Weh mir, wenn ich das Rachschwert meines Sottes in Händen führte, und im eitlen Herzen die Neigung trüge zu dem ud'schen Mann! mir wäre besser, ich wär' nie geboren!" — Fast ist das lette Ziel ihrer Aufgabe erreicht, da schaudert vorahnend die Natur in ihr noch einmal zusammen, das Gespenst ihres Gewissens, der schwarze Ritter erinnert sie an den magischen Kreis der übersinnlichen Welt, vor deren Gebot man zittert, ohne es zu verstehn; sie verschmäht die Warnung, und mit dem Andenden Strahl der ersten Liebe — der Liebe zu einem Feind! — geht ihr ein schreckliches Licht über ihre Schuld auf. "Unglückliche! ein blindes Berkzeug fordert Gott; mit blinden Augen mußtest du's vollbringen! Sobald m sahst, verließ dich Gottes Schild." — Sie ist sehend geworden, sie sieht mit Schrecken in ihre Bergangenheit zurück. Sie erinnert sich der harten lleberhebung gegen ihre Familie. Mit der Wiederkehr des Bewußtseins, daß sie ein Weib ist, tritt die Erinnerung an jene alten Berhältnisse als geheime Gelb Panklage hervor, und wenn in Jener Scene, wo die Jungfrag auf dem

Sipfel des Ruhmes durch die furchtbare Anklage des Baters getroffen der Himmel mit Donner und Blitz für diese Anklage Zeugnische ist das die Stimme der beleidigten Natur. Johanna schweigt zu der klage, die in der Form unbegründet ist, angeblich weil sie dieselbe (eckt lisch) als Strafe für ihre das Gebot der Heiligen übertretende Empf hinnehmen will, in Wahrheit aber, weil sie aufängt in sich zu gehn, zu zweiseln, und darum von der unerwarteten aber doch voremps Auslage niedergedrückt wird, ohne sie ganz zu verstehn. Ein Schauder sie vor dem Blut, das sie vergossen, das sie nicht vergießen durfte, wein Weib war; und daß sie ein Weib ist, weiß sie jett. Als gett Heilige ging die Jungfrau ganz in ihre Pflicht auf; sie fühlte den Widerspruch ihres Wesens nicht, den ihr Bater richtig erkannte. Als liebende erkennt sie mit Schrecken ihre dämonische Doppelnatur, und der Fluch ters ist nur der äußere Ausdruck des Entsetzens, das sie vor sich selber em

- Nach Bollendung der Jungfrau besuchte Schiller Dresden; 2. Aug., traf er in Ersurt den alten Freund W. v. Humboldt, der sein Studium der baskischen Sprache länger als er gewollt in Parisgehalten war, und nun sich wieder in Berlin sesstente, In Dresden sich mit Tied, der die neue Romantik nicht wollte gelten lassen, kein besterhältnis. Die Madonnen der Galerie ließen Schiller noch ebenso giltig als früher, er zog die Reließ vor: von Mortimer hatte er kein in sich. Doch verkehrten sie freundlich. In Dresden hatte sich auch Boorf eingefunden, von längeren Reisen in Wien. Paris und London gekehrt; er sührte den alten Freund auf sein Gut Ziebingen ein, das Begriff war an seinen Oheim, den Grafen Finkenste in zu verkauf Gräfin und ihre drei Töchter schwärmten für Tied; eine derselben sortan seine Herzensfreundin. Ende des Jahres siedelte er ganz na bingen über.
- 17. Sept. kam Schiller nach Leipzig, wo ihm zu Ehren die In aufgeführt wurde; dem Dichter wurden glänzende Huldigungen zu Nach Weimar zurückgekehrt, traf er Friederike Unzelmann aus die ihm von A. W. Schlegel dringend empfohlen war; sie gab in A die Maria, in Berlin 23. Nov. die Jungfrau, mit außerordentlichem "Pracht und Aufwand unser Darstellung," schreibt Zelter, "ist mkaiserlich; der 4. Act ist mit mehr als 800 Personen besetzt, und Mu alles andere miteinbegriffen von so eclatanter Wirkung, daß das Aud jedesmal in Exstase geräth. Das italienische Hoftheater behält nun gerübrig, die Augen auf sich zu ziehn." Die Hauptsache war doch die gl Hauptrolle; welche die Johanna v. Monsfaucon weit übertraf.

I

· 是 別, 出 台, 是 里 星 。

5

Goethe hatte den Sommer in Phrmont zugebracht; in Göttingen waren ihm große Ehrenbezeigungen zu Theil geworden. Nach seiner Rücksehr wurden die "Brüder" des Terenz, nach einer Bearbeitung von Einsiedel, aufgesührt; in antiken Masken: man wollte eben "alles und jedes" versuchen. Auch an Nathan wagte man sich, obgleich Schiller über Lessing's Dramen mgesähr so dachte wie Fr. Schlegel. "Es ist eine fürchterliche Entreprise," schreibt der Herzog; "ich begreife nicht, wie unsere Leute aussprechen wollen, was mit so schwachen Contouren und wenig Linien bezeichnet ist." — Unsere Leute!

11. Nov. gründeten Goethe und Schiller einen Clubb, an dem Lottchen mit ihrer Schwester und ihrem Schwager, der jetzt weimarischer Geheimrath war, theilnahmen, außerdem Amalie v. Imhof und einige andere Schonbeiten. Ropebue, der sich an die beiden Dichter drängte, suchte vergebens Eintritt : aus Berdruß errichtete er einen Gegenclubb, und gab in den "Rleinflädtern" eine neue Satire gegen die Schlegel, die ihm Goethe strich. 17. Nov. bis 3. Dec. hielt sich Gent aus Berlin in Weimar auf, 37 3., deffen Bruder den weimarer Schloßbau leitete; aus feinen Tagebüchern sehen wir, de schon damals die feine Gesellschaft Ropebue und Böttiger ebenso zuströmte all Goethe und Schiller: auch Herder und Wieland hielten zu jenen. Um den Hof zu ärgern, führte Kotebue 19. Nov. in einer Privatgesellschaft die "Jungfrau" auf; Amalie v. Imhof spielte die Heldin, und Gent foste sofort eine leidenschaftliche Liebe zu ihr. Sie war die Nichte der Frau v. Stein, die sie aber nicht mochte, 25 3. alt; A. v. Humboldt und Brindmann hatten sie angeschwärmt. Bor 2 3. hatte sie die "Schwestern von Lesbos" gedichtet, von Goethe, Schiller und Jean Paul gleichmäßig pefeiert: "sie trat," erzählt Belmine v. Bastfer, "in den Dichterfreis im weißen griechischen Kleide, mit goldnen Spangen, ihr braunes wunderreiches Baar geflochten, gescheitelt, griechisch gewunden, ihre großen blauen Augen frahlend vor innerer Bewegung, die Wangen glühend, der Busen flog und vallte: welch ein Marmor war lebendig geworden! Man sah die schöne Hofdame soust ruhig abgemessen; heute erschien uns die Sängerin wie die griechische Rufe selbst." Gent war täglich bei ihr und schrieb ihr außerdem bogenlange Briefe. Auch bei Hofe und in sämmtlichen Gesellschaftskreisen war er chremvoll empfangen; das eben beendete Buch über den Ursprung des Revo-Intionstrieges hatte Aufsehn gemacht; man wußte, daß er seit einigen Monaten den Günftlingen des Prinzen Louis Ferdinand gehörte; daß östreichische mb britische Staatsmänner seine Bekanntschaft suchten; mit humboldt, Finkein, Brindmann, neuerdings auch mit Rahel war er sehr liirt, selbst seine tollen Berschwendungen machten ihn interessant. Im Tagebuch heißt es:

1

"täglich die fatalsten Geldgeschäfte! ein halbes, zwar artiges, doch wüstes kins mit meiner Frau, und dabei jeden Abend Spielpartien!" Jean Paul neuß ihn "einen trefflichen Kopf mit eigennütziger Roheit im Gesicht." Den Kastenthalt in Weimar betrachtete er, Amalieus wegen, als moralische Cur: "ein une nouvelle ere qui commence!" Bei der Abreise: "Ainsi sinit ce qu'y a de plus beau dans la vie des hommes! mais l'impression durera, pl'espère, éternellement. Amen! Amen!"

Wie an dem poetischen Horizont von Weimar, so grollte das Unwellt auch an dem philosophischen Horizont von Jena. Migvergnügt über wiede holte Sticheleien Fichte's, entschloß sich Schelling 3. Oct., ihm reinen Bei "Ich kenne zum Theil aus eignem Gebrauch die Künfte, wi einzuschenken. denen der Idealismus als das einzig nothwendige Spstem demonstrirt wir Diese Künste, gegen Ihre bisherigen Gegner treffend, sind gegen mich w keiner Wirkung. Ich wundere mich, daß Sie sich von Naturphilosophie eint so willfürlichen Begriff machen, da Sie ja selbst bekennen, daß diese Si meines Systems eine Ihnen noch völlig unbekannte Region ift. deutlich sind Sie der Meinung, durch Ihr System die Natur annihilut 1 haben; die Natur hat Ihnen keine speculative, sondern nur teleologische 🖰 Sollten Sie wirklich der Meinung sein, daß das Licht nur i damit die Vernunftwesen, indem sie mit einander sprechen, sich auch sehn? m die Luft, damit sie, indem sie einander hören, mit einander sprechen können? — Bum Schlug droht er, bei fortgesetzten Sticheleien, mit einer öffentlich Darlegung ihrer Differenz.

Gleichzeitig erschien das erste Heft des "fritischen Journals", welches der Form eines "Gesprächs zwischen dem Autor (Schelling) und seim Freunde (Degel) " das Berhältnig des "absoluten Identitätsspftems # neuesten Dualismus" darstellt. Die Ausdrucke Schelling's über seine Gege sind neu in der Literatur: Reinhold wird mehrmals ein Dummkopf genan ein Individuum mit einem Abgrund von Absurdität, das nichts als Schlan und Unrath mit sich führe, ein Narr, der sein zusammengestohlnes Exerciti für eine neue Philosophie halte, ein lacirter Gassenjunge, ein trockner Schleid ein Schwachkopf u. s. w. Dieselben Ausdrücke über Bardili, Krug, 28 Rückert u. s. w. — "Die Philofophie ist ihrer Natur nach etwas Sjoterisch für sich weder für den Böbel gemacht, noch einer Zubereitung für den Bi fähig; sie ist nur dadurch Philosophie, daß sie dem Berstande und noch m dem gesunden Menschenverstande, worunter man die locale und tempor Beschränktheit eines Geschlechts der Menschen versteht, gerade entgegenge ist; im Berhältniß zu diesem ist an und für sich die Belt ber Philoso eine verkehrte Welt. In diesen Zeiten der Freiheit und Gleichheit aber

bes Schönste und Beste dem Schicksal nicht entgehen können, daß die Gemeinseit, die sich nicht zu dem, was sie über sich schweben sieht, zu erheben vermag, es dafür so lange behandelt, bis es gemein genug ist, um zur Aneignung sisig zu sein."

Es war Fichte nicht recht, daß die Sache in die Deffentlichkeit kommen sollte. Ein Brief an Schelling, 15. Oct., wenngleich drohend, sucht doch zu beschwichtigen. Da er aber bald darauf an Prof. Schad in Jena, seinen Anhänger schrieb: "ich hoffe, meine zu Ostern erscheinende neue Darstellung soll Schelling's Borgeben, daß er mein Spstem, welches er nie verstanden, weiter geführt habe, in seiner ganzen Blöße darstellen", so erwiderte Schelsling auf dies zweideutige Verhalten mit der gröbsten und bittersten Orohung.

So fand A. W. Schlegel, seit 8. Aug. wieder in Jena, die dortigen Behältuisse völlig zerstört, Caroline und Dorothee in offner Fehde; er stellte im Wesentlichen auf Schelling's Seite. Fr. Schlegel versprach Schleiermeher, in seinen Vorlesungen vernünftig zu sein; er wolle sich dafür durch Unfinn im Gespräch und durch kleine Saturnalien entschädigen. Seine äußern Umstände waren schlechter als je. Tied's Bruder, der Bildhauer, hielt sich damals gleichfalls in Weimar und Jena auf; er mobellirte Goethe's Bufte. A. W. Schlegel kehrte 2. Nov. nach Berlin zurück. "Ich habe," schreibt Fr. Schlegel an Tied, "einigemal recht interessant mit ihm gesprochen, boch nimmt seine Pedanterie zu, und er wird immer breiter und härter. berührten die Familienverhältnisse nicht, aber er hat dafür gesorgt, daß ich sie ein Baarmal empfunden habe." — Fr. Schlegel hatte auf Augustens Tod ein Gedicht gemacht, "ber welke Kranz", Dorotheen gewidmet; es follte in den Musenalmanach, als es ihm der Bruder unvermuthet zurückschickte, "mit einem albernen verächtlichen Geschwätz von Persönlichkeit, innerer Religion, und daß ich nicht würde mit einem zerriffenen Herzen rechten wollen." Friedrich schob diese Beleidigung Carolinen zu, "die fich in jeder Rücksicht infam gegen mich benommen hat; " "ich wünsche nur, daß — was früher oder später bed geschehn muß — ich darüber mit Wilhelm nicht auf eine Art zur Grache kommen mag, die jede fernere Gemeinschaft zwischen uns unmöglich Die unglücklichen Familienverhältnisse verwickelten A. W. Schlegel and in einen höchst gehässigen Streit mit der L. Z., an der sich Schelling tit seiner gewöhnlichen Grobheit betheiligte: die L. Z. hatte ihn beschuldigt, burch falsche ärztliche Behandlung den Tod Augustens verschuldet zu haben.

2. Dec. 1801 folgte Fr. Schlegel seinem Bruder nach Berlin; er wohnte bei Schleiermacher. "Er ist," schreibt dieser, "über das, was er in der Welt leister wird und soll, gewisser geworden, und ebenso ist in seinem Charafter um deswillen ich ihn liebe, und alles was mir fremd ist und widersmidt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. Bd.

strebt, noch gewaltiger, kräftiger und deutlicher als zuvor. Wie ich ihm vagekommen bin, weiß ich nicht genau; aber er hat mich schon immer für in meiner Art ganz fertiges und vollendetes Wesen gehalten. Auch schien ein sehr bestimmtes und richtiges Gefühl davon zu haben, wo wir auseinand gehn: das weise und schöne Wort, es sei in der Freundschaft eine Hauptschifte Grenzen zu kennen, ist aus unserm Verhältniß geschöpft."

Wie wenig Fr. Schlegel über das, mas er der Welt leisten well sich klar geworden war, zeigt der "Alarkos", den er bei Iffland anzubring vergebens sich bemühte. In diesem wunderlichen Experiment ift die bod Aufgabe, die sich die neue Kunst gestellt, die Versöhnung des Antik und Romantischen, bereits im Bersmaß angestrebt: ueben dem spanisch Rhythmus und Reim finden sich griechische Trimeter, sonderbarerweise durch ! Assonanz verschönert: mehrere Seiten Trimeter, die auf a oder o oder u a lauten. Bei der gesteigerten Künstlichkeit der Form wird der Inhalt etwas Accidentelles angesehn, als der unvermeidliche, aber an sich nicht wefe liche Stoff, an dem die Kunft des Metrums und des Reims geltend zu mas In der Auswahl scheint nur die Rücksicht vorgewaltet zu haben, 1 sittlichen Vorstellungen der Aufklärung so viel als möglich zu widersprech Die Bolkssage vom Alarkos ist durchaus im spanischen Geist gedacht. Graf hat einer Königstochter die Che versprochen, er hat tropdem eine and geheirathet. An sein Wort gemahnt, bleibt ihm kein anderes Mittel üb sein Bersprechen zu erfüllen, als der Tod seiner Gemahlin. Er ermordet und wird nebst seinen Mitschuldigen von der Sterbenden in der Frist t drei Tagen vor Gottes Richterstuhl geladen. Will man zur Grundlage ei modernen Dramas eine Fabel nehmen, die einer ganz andern Atmosphäre Denkens und Empfindens angehört, so muß man wenigstens die Thatsat durch psychologische Erfindungen motiviren. Schlegel motivirt gar nicht, nimmt alle Voraussetzungen aus der spanischen Legende unbefangen herüt und geht nur darauf aus, die dustre Stimmung des Ereignisses Phantaste wirken zu lassen; also ohne alle Bermittelung sittlicher Theilnah sollen wir von der blogen Macht der Thatsachen ergriffen werden. liegt der Grundirrthum der romantischen Kunft. Was im Alarkos aus ein falschen Doctrin hervorging, das Bestreben, durch ungewöhnliche Erscheinung durch Massenanhäufung von Schrecknissen, kurz durch materielle Mittel wirken, wird von jedem Naturalisten unbefangen ausgeübt. Aber der Natural versteht es besser als der Doctrinär, denn gerade durch das, mas die fei Bildung auszeichnet, eine vornehme und bei aller Aufregung gemessene Sprad wird die Wirkung des Contrastes abgeschwächt. Man liest den Alarkos ni mit Staunen und Verwunderung; nicht einmal die Phantasie wird angeres Wenn ein Naturalist, ein Werner, Müller, Raupach, oder auch Kotzebne, sich eines ähnlichen Stoffs bemächtigt hätte, so würde er zwar eine ungesunde aber bedeutende Wirkung hervorgebracht haben. Bei Schlegel wird nicht einmal deutlich, was vorgeht, noch weniger gelingt es ihm, einen Eindruck zu sixiren; die ganze Ausmerksamkeit wird durch die Form in Anspruch genommen.

Gleichzeitig hatte sein Bruder den "Jon" des Euripides bearbeitet: in der Behandlung ist Goethe's Iphigenie das Vorbild. Der Trimeter ist mit Andnahme einiger Stellen von erhöhter Stimmung dem fünffüßigen Jambus gewichen, der Chor ift weggefallen, von den tragischen Bersmaßen nur der trohäische und anapästische Tetrameter in Anwendung gebracht. Die Sprache einnert au den Con des griechischen Dramas, aber sie ist zugleich reines und Die scenischen Veränderungen sind fast durchweg Berdegantes Deutsch. ksferungen, obgleich das Bestreben, das Alterthum perspectivisch zu malen, A. h. so, daß die uns fremden Farben und Linien am auffallendsten hervortreten, (so die Höhle des Trophonius), eigentlich dem Zweck des Dramas pmider ist. Wo Schlegel frei arbeitet, hat er im Ganzen den Ton schöner Lidenschaft getroffen. Aber wie unendlich steht der dichterische Inhalt dieses Studs hinter der Iphigenie zurud! es ist ein Intriguenstud, dessen Motive und fremd sind. Dag Apollo seinen Sohn dem Authus unterschiebt, ist zwar dedurch gemildert, daß nicht ein reiner Betrug stattfindet, aber nach unsern Begriffen ist es keine Ehre für einen Sterblichen, den Bastard eines Gottes in seinem Hause zu hegen, wenn auch Apollo, der ungeschickterweise zuletzt persönlich aftritt, dem Authus erklärt: "du wirst das holde Lager nicht verschmähn ob meiner offenbarten Borgenossenschaft." Ja einzelne Seiten des griechischen Geistes, die unsrer Gefühlsweise widersprechen, treten in dem Urbild weniger hervor als in der Nachbildung: Schlegel hat die lüsternen Scenen, die im Enipides vermieden sind, absichtlich schärfer hervorgehoben und bei den Gefländniffen der Kreusa mit einer gewiffen Borliebe verweilt.

"Jon" und "Alarkos" wurden nach Weimar geschickt; gleichzeitig richtete Goethe seine "Iphigenie" für das Theater ein. Er hatte zu der dramatischen Kraft dieses wunderliedlichen Gedichts niemals rechtes Zutrauen gehabt. Seit dem ersten Bersuch, sie in der ursprünglichen Form auf dem Liedhabersteater darzustellen, hatte sie geruht. Da nun die fremden Masken sich sausenweise auf das Theater drängten, glaubte man auch diese Schatten wieder berausbeschwören zu dürsen, und wohl durste man es wagen, denn wenn man von dem griechischen Costüm absah, so war der allgemein menschliche, jedem fühlenden Herzen verständliche Inhalt hier reicher und lebendiger als in irgend einem der romantischen Maskenspiele, die man dem Publicum zu kaltem Anskaunen

preisgab. — Schiller wunderte sich, daß die Iphigenie auf ihn nicht mis den günstigen Eindruck machte wie sonst, ob es gleich immer ein seelenbell Product bleibe. "Sie ist aber so erstaunlich modern und ungriechisch, in man nicht begreift, wie es möglich war, sie jemals einem griechischen Stud vergleichen. Sie ift ganz nur sittlich, aber die finnliche Kraft, das Leben, bi Bewegung und alles was ein Werk zu einem echten dramatischen specificial geht ihr sehr ab. Goethe selbst hat mir schon längst zweideutig beten gesprochen, aber ich hielt es für eine Grille, wo nicht gar für Ziererei; l näherm Ansehn aber hat es sich mir auch so bewährt. Indessen ift dich Product in dem Zeitmoment, wo es entstand, ein mahres Meteor gewese Auch wird es durch die hohen poetischen Eigenschaften, die ihm ohne Rudsch auf seine dramatische Form zukommen, blos als ein poetisches Geistesna betrachtet, in allen Zeiten unschätzbar bleiben." — In der That gehören ! der Iphigenie alle tiefern Wendungen des Gemüths, alle feinern Beziehungs dem dentschen Dichter an. Der Reiz des Gedichts liegt in dem feinen M lichen Instinct, in der zarten Empsindung, in der Schüchternheit der reine Jungfrau, wie wir sie mehr in den Zügen mancher driftlichen Madom antreffen als in den Bildwerken des Alterthums. Es ist nicht allein in ba Charakter der Heldin, sondern in der Luft, die durch die ganze Fabel weh bis zu dem höchst modernen resignirten "Lebewohl!" ein so tiefer seelenvoll Zug germanischer Innigkeit, daß er sich mit der harten, äußerlichen 🕊 schauungsweise des Alterthums wenig verträgt, und daß er eigentlich av den Boraussetzungen des Studs widerspricht.

Mit A. W. Schlegel's "Jon" wurden 2. Jan. 1802 in Weim die Bersuche begonnen. "Bon dem sinnlichen Theil," erzählt Goethe, "tom man sich die beste Wirkung versprechen, denn in den sechs Personen war ! größte Mannigfaltigkeit dargestellt. Ein blühender Anabe, ein Gott e Jüngling, ein stattlicher König, ein würdiger Greis, eine Königin in den best Jahren und eine heilige bejahrte Priesterin. Für bedeutende abwechseln Rleidung war gesorgt und das durch das gauze Stück sich gleichbleiben Theater zwedmäßig ausgeschmückt. Die Gestalt der beiden ältern Mann hatte man durch schickliche Masken in's Tragische gesteigert, und da in de Stud die Figuren in mannigfaltigen Berhältniffen auftreten, fo wechsell burchaus die Gruppen dem Auge gefällig ab und die Schauspieler leisteten ! schwere Pflicht um so mehr mit Bequemlichkeit, als sie durch die Aufführung t französischen Trauerspiele an ruhige Haltung und schickliche Stellung innerha des Theaterraums gewöhnt waren. Die Hauptsituationen gaben Gelegenh zu belebtern Tableaux, und man darf sich schmeicheln, von dieser Seite ei meist vollendete Darstellung geliefert zu haben. Uebrigens ift bas Stud fi 文

=

1

S

1 1

gebildete Zuschauer, benen mythologische Berhältnisse nicht fremd sind, völlig kar, und gegen den übrigen weniger gebildeten Theil erwirbt es sich das padagogische Berdienst, daß es ihn veranlaßt, zu Hause wieder einmal ein mpthologisches Lexikon zur Hand zu nehmen und sich über den Erichthonius md Erechthens aufzuklären. Blos badurch, daß unfre Lage erlaubt, Aufführungen zu geben, woran nur ein erwähltes Publicum Geschmack sinden um, sehn wir uns in den Stand gesetzt, auf solche Darstellungen loszuarbeiten, welche allgemein gefallen." — "Die Gebrüder Schlegel hatten die Gegenpartei am tiefsten beleidigt, deshalb trat schon am Borstellungsabend Jon's, dessen Berfasser kein Geheimniß geblieben war, ein Oppositionsversuch unbescheiden hervor; in den Zwischenacten flüsterte man von allerlei Tadelnswürdigem, won denn freilich die etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten Anlaß gab. Ein sowohl den Autor als die Intendanz angreifender Aufsatz (von Böttiger) war in das Modejournal projectirt, aber ernst und kräftig mudgewiesen: benn es war noch nicht Grundsat, daß in demfelbigen Staat, in berselbigen Stadt es irgend einem Glied erlaubt sei, das zu zerstören, was endre kurz vorher aufgebaut hatten."

"Wer darauf denken dürfte, eine gewisse Anzahl vorhandener Stude auf dem Theater zu fixiren, müßte vor allen Dingen darauf ausgehn, die Denkveise des Publicums, das er vor sich hat, zur Bielseitigkeit zu bilden. besteht darin, daß der Zuschauer einsehn lerne, nicht eben jedes Stück sei wie ein Rock anzusehn, der dem Zuschauer völlig nach seinen gegenwärtigen Bedürfnissen auf den Leib gepaßt werden müßte. Man sollte nicht gerade immer sich und sein nächstes Geistes-, Herzens- und Sinnesbedürfniß auf dem Theater zu befriedigen gedenken, man könnte sich vielmehr öfters wie einen Reisenden betrachten, der in fremden Orten und Gegenden, die er zu seiner Belehrung und Ergötzung besucht, nicht alle Bequemlichkeit findet, die er zu Danse seiner Individualität anzupassen Gelegenheit hatte." — Es ist auffallend, vie Goethe zwei Begriffe, die er sonst streng auseinanderhält, in dieser wichtigen Frage verwechselt: Manier und Stil. Die Griechen, die Engländer, Die Spanier, die Franzosen haben in der classischen Zeit ihrer Dichtung einen ausgeprägten Stil gehabt, wobei doch der individuellen Bewegung die größte Freiheit verstattet wurde. Das Gefühl für die Form wird nicht, wie Goethe meint, durch vielseitige Empfänglichkeit für alle möglichen Formen, sondern durch Festhalten einer bestimmten Form genährt. Schauspieler, die bald in Erimetern, bald in Calderonischen Reimverschlingungen sich vernehmen lassen, werben die Form als etwas für sich Bestehendes betrachten und ihre Kunstibung theilen, und während bei einer classischen Dichtung die Form das nalitiche Gewand ist, das sich dem Inhalt gefällig anschmiegt, wird bei dieser

preisgab. — Schiller wunderte sich, daß die Iphigenie auf ihn nicht:m den günstigen Eindruck machte wie sonst, ob es gleich immer ein seelenvel Product bleibe. "Sie ist aber so erstaunlich modern und ungriechisch; A man nicht begreift, wie es möglich war, sie jemals einem griechischen Stud vergleichen. Sie ift ganz nur sittlich, aber die finnliche Kraft, das Leben, Bewegung und alles was ein Werk zu einem echten dramatischen specific geht ihr fehr ab. Goethe selbst hat mir schon längst zweideutig bet gesprochen, aber ich hielt es für eine Grille, wo nicht gar für Ziererei; näherm Ansehn aber hat es sich mir auch so bewährt. Indessen ift bie Product in dem Zeitmoment, wo es entstand, ein wahres Meteor gewest Auch wird es durch die hohen poetischen Eigenschaften, die ihm ohne Ruch auf seine dramatische Form zukommen, blos als ein poetisches Geistesm betrachtet, in allen Zeiten unschätzbar bleiben." — In der That gehören der Iphigenie alle tiesern Wendungen des Gemüths, alle feinern Beziehum dem deutschen Dichter an. Der Reiz des Gedichts liegt in dem feinen lichen Instinct, in der zarten Empfindung, in der Schüchternheit der reis Jungfran, wie wir sie mehr in den Bügen mancher driftlichen Madon antreffen als in den Bildwerken des Alterthums. Es ift nicht allein in b Charakter der Heldin, sondern in der Luft, die durch die ganze Fabel we bis zu dem höchst modernen resignirten "Lebewohl!" ein so tiefer seelenvol Zug germanischer Innigkeit, daß er sich mit der harten, äußerlichen I schauungsweise des Alterthums wenig verträgt, und daß er eigentlich a ben Boraussetzungen des Studs widerspricht.

Mit A. W. Schlegel's "Jon" wurden 2. Jan. 1802 in Bein die Bersuche begonnen. "Bon dem sinnlichen Theil," erzählt Goethe, "ton man sich die beste Wirkung versprechen, denn in den sechs Personen war größte Mannigfaltigkeit dargestellt. Ein blühender Anabe, ein Gott Jüngling, ein stattlicher König, ein würdiger Greis, eine Königin in den bes Jahren und eine heilige bejahrte Priesterin. Für bedeutende abwechsel Rleidung war gesorgt und das durch das ganze Stück sich gleichbleiber Theater zwedmäßig ausgeschmüdt. Die Gestalt der beiden ältern Man hatte man durch schickliche Masken in's Tragische gesteigert, und da in d Stück die Figuren in mannigfaltigen Berhältnissen auftreten, so wechsel durchaus die Gruppen dem Auge gefällig ab und die Schauspieler leisteten schwere Pflicht um so mehr mit Bequemlichkeit, als sie durch die Aufführung i französischen Trauerspiele an ruhige Haltung und schickliche Stellung innerh des Theaterraums gewöhnt waren. Die Hauptsituationen gaben Gelegenh zu belebtern Tableaux, und man darf sich schmeicheln, von dieser Seite ei meist vollendete Darstellung geliefert zu haben. Uebrigens ift bas Stud f

gebildete Zuschauer, denen mythologische Berhältniffe nicht fremd sind, völlig kar, und gegen den übrigen weniger gebildeten Theil erwirbt es sich das pädagogische Berdienst, daß es ihn veranlaßt, zu Hause wieder einmal ein mythologisches Lexikon zur Hand zu nehmen und sich über den Erichthonius md Erechtheus aufzuklären. Blos baburch, daß unfre Lage erlaubt, Aufführungen zu geben, woran nur ein erwähltes Publicum Geschmack sinden tum, sehn wir uns in den Stand gesetzt, auf solche Darstellungen loszuarbeiten, welche allgemein gefallen." — "Die Gebrüder Schlegel hatten die Gegenpartei am tiefsten beleidigt, deshalb trat schon am Borstellungsabend Jon's, deffen Berfasser kein Geheimniß geblieben war, ein Oppositionsversuch unbescheiden havor; in den Zwischenacten flüsterte man von allerlei Tadelnswürdigem, wozu denn freilich die etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten Anlaß gab. Ein sowohl den Autor als die Intendanz angreifender Aufsatz (von Böttiger) war in das Modejournal projectirt, aber ernst und kräftig prüdgewiesen: benn es war noch nicht Grundsat, daß in demselbigen Staat, in derselbigen Stadt es irgend einem Glied erlaubt sei, das zu zerstören, was endre kurz vorher aufgebaut hatten."

"Wer darauf denken dürfte, eine gewisse Anzahl vorhandener Stude auf dem Theater zu fixiren, müßte vor allen Dingen darauf ausgehn, die Denkweise des Publicums, das er vor sich hat, zur Bielseitigkeit zu bilden. lesteht darin, daß der Zuschauer einsehn lerne, nicht eben jedes Stück sei Die ein Rock anzusehn, der dem Zuschauer völlig nach seinen gegenwärtigen Bedürfnissen auf den Leib gepaßt werden müßte. Man sollte nicht gerade unner sich und sein nächstes Geistes. Herzens und Sinnesbedürfniß auf dem Cheater zu befriedigen gedenken, man könnte sich vielmehr öfters wie einen Reisenden betrachten, der in fremden Orten und Gegenden, die er zu seiner Selehrung und Ergötzung besucht, nicht alle Bequemlichkeit findet, die er zu Canfe seiner Individualität anzupassen Gelegenheit hatte." — Es ist auffallend, Die Goethe zwei Begriffe, die er sonst streng auseinanderhält, in dieser wichtigen Frage verwechselt: Manier und Stil. Die Griechen, die Engländer, Die Spanier, die Franzosen haben in der classischen Zeit ihrer Dichtung einen unsgeprägten Stil gehabt, wobei boch ber individuellen Bewegung die größte Freiheit verstattet wurde. Das Gefühl für die Form wird nicht, wie Goethe meint, durch vielseitige Empfänglichkeit für alle möglichen Formen, sondern durch Festhalten einer bestimmten Form genährt. Schauspieler, die bald in Trimetern, bald in Calderonischen Reimverschlingungen sich vernehmen lassen, werden die Form als etwas für sich Bestehendes betrachten und ihre Kunstübung theilen, und während bei einer classischen Dichtung die Form das natürliche Gewand ist, das sich dem Inhalt gefällig auschmiegt, wird bei dieser

falschen Bielseitigkeit ein doppeltes Studium verlangt, dessen eine Seite mit der andern nicht zusammenhängt. Noch schlimmer ist es mit der Berwirung der zu Grunde gelegten sittlichen Anschauungen. Unsre Theilnahme, Rührung, Erschütterung wird, wenn wir handelnde und reslectirende Menschen vor uns sehn, durch unser Urtheil bedingt, und den Maßstab dieses Urtheils müssen wir sertig in's Stück mitbringen, weil wir während desselben keine Zeit haben, uns Grundsätze zu bilden. Wenn wir Calderon oder Corneille oder Euripides oder auch die indischen Dichter lesen, so können wir bei genügender Vorbildung gar wohl von unsern eignen Gefühlen abstrahiren und uns in die Gefühlsweise des fremden Dichters versetzen. Bei der unmittelbaren Theilnahme des Gemüths, welche auf dem Theater erforderlich ist, wäre se etwas unmöglich.

Bei der Bearbeitung der "Turandot", die 30. Jan. in Weimar aufgeführt wurde, zeigte Schiller, wie fehr die Ibeen der romantischen Schule auf ihn gewirkt hatten. "Der Deutsche," erläutert Goethe, "ift ernsthafter Ratur, und sein Ernst zeigt sich vorzüglich, wenn vom Spiel die Rede ift, besonders im Theater. Hier verlangt er Stude, die eine gewiffe einfache Gewalt über ihn ausüben, die ihn entweder zu herzlichem Lachen oder zu herzlicher Rührung bewegen. Was uns betrifft, so wünschen wir freilich, daß wir nach und nach mehr Stude von rein gesonderten Gattungen erhalten mögen, weil die wahre Kunft nur auf diese Weise gefördert werden kann; allein wir finden auch solche Stücke höchst nöthig, durch welche der Zuschauer erinnert wird, daß das ganze theatralische Wesen nur ein Spiel sei." — Bätte man gewagt, ben alten Gozzi in der Weise auf die Bühne zu bringen, wie er selber seine Stücke gedacht, so wäre eine Art von Wirkung nicht ausgeblieben, obgleich bie Masten zu ber Gewohnheit unfrer Fastnachtspiele nicht stimmen. Wenn man aber durch den Ernst und die Idealität der Sprache das Publicum in die Tragödie einführt, und ihm trotdem zumuthet, es solle sich das Ganze als einen Fastnachtsschwant denken, so wird die Absicht des Dichters verfehlt.

Aus Berlin ging Fr. Schlegel 17. Jan. 1802 nach Dresden, wo er Dorothee schon antras und mit Tied den alten Bund erneuerte. "Ex hat sich sehr an mich und gegen mich aufgeschlossen, und dem kann ich meist nicht widerstehn. Doch wirkt er auf mich freilich durch den entgegengesetzten Weg wie Fichte: ich habe in jedem Augenblid das bestimmte Gefühl, wie ich nicht von ihm lassen kann, und wie er doch so eigentlich nicht recht von sich und von mir weiß. " Tied hatte den ersten Theil des "Octavian" sertig und ging an die Bearbeitung der Nibelungen. Schlegel hatte beschlossen, auf einige Jahre nach Paris zu gehn, wovon ihn Schleiermacher umsonst abmahnte. "Weißt du nicht," schreibt ihm Schlegel 8. Febr., "wie tief das wit meinem Innersten zusammenhängt? und daß dieser Dualismus des Lebens, den ich da suche, mir so gesehlt hat und ebenso nothwendig ist, als der Dualismus in meiner Kunst und in meinem Wissen? Ich kann nur zwei entzegengesetzte Leben leben oder gar keines. Bielleicht aber weißt du das, und willst nur andeuten, daß was mir nothwendig ist, dir in der Zeit wenigstens nicht als möglich scheint. Da magst du Recht haben, so wie auch die Leute ganz Recht haben, mehr als sie wissen, wenn sie mich für wahnsinnig halten. Das thust du nun auch, oder solltest es doch thun, und dann nicht mit solcher Bernunft drein kommen, die doch gar nichts darüber vermag, so daß es unbeilig wäre, auch nur Rücksicht auf sie nehmen zu wollen."

"Den Widerspruch so geradezu zu toleriren und zu setzen," bemerkt Schleiermacher, "ift ein Uebermaß der Phantasie über die Bernunft. — Bor der Welt muß ich ihn wohl meinen Freund nennen, denn wir sind einander reichlich, mas man unter diesem Namen zu begreifen pflegt. Gleichheit in den Resultaten unsers Denkens, beide nach dem Höchsten strebend, dabei lebendige Theilnahme eines jeden an des andern Thun, kein Geheimniß im Leben; aber die gänzliche Berschiedenheit unfrer Empfindungsweise, sein rafches, heftiges Wefen und seine tiefe, nie zu vertilgende Anlage zum Argwohn, dies macht, daß ich ihn nicht mit der vollen Wahrheit behandeln kann, nach der ich mich sehne, daß ich alles anders gegen ihn aussprechen muß, als ich es für mich selbst ausspreche, damit er es nur nicht anders versteht, und daß es immer noch Geheimnisse für ihn in meinem Innern giebt, ober er sich welche macht. " - Doch suchte er ihn gegen Henriette immer zu verthei-"Sie weiß, daß seine übermächtige stürmische Sinnlichkeit mir in einigen ihrer Meußerungen unangenehm und gleichsam meinem Geschmack zuwider gewesen ist, auch daß ich mit großer Migbilligung von der Leichtigkeit gesprochen, mit der er sich bisweilen einem unrechtlichen Berfahren in seinen Angelegenheiten nähert." "Aber die Sinnlichkeit ist gar nicht in einem unschönen Migverhältniß zu seinen übrigen Kräften, er ist auch dem Geift nach gar nicht unrechtlich, wenn er es gleich dem Buchftaben nach bisweilen wirklich wird. Ich habe den Mittelpunkt seines ganzen Wesens, seines Dichtens und Trachtens nur als etwas sehr Großes, Seltenes und im eigentlichen Sinne Schönes erkannt. Ich weiß, wie damit, und mit seiner Lage gegen bie Welt alles was widersprechend und unrecht an ihm erscheiut, sehr natürlich zusammenhängt; ich muß und kann also gegen diese Dinge, weil ich sie beffer verstehe, weit duldsamer sein als andere; ich kann nicht anders, als das Ibeal lieben, das in ihm liegt, ohnerachtet es mir noch fehr zweifelhaft ift, sb es nicht eher zertrümmert wird, als er zu einer einigermaßen harmonischen Darftellung beffelben in seinem Leben oder in seinen Werken gelangt."

"Es ist meine Natur," schreibt Fr. Schlegel 8. Febr. an seinzelnen alles, was an sich gut und recht ist, zu übertreiben, ohn weiß und will; und so geschieht's, daß ich oft weh thue, wo ich daran denke, daß meine Worte auch nur hart sein können." Dem 1 "gereimte und ungereimte "Scherze gegen Schiller bei. "Es ist haft," sett er hinzu, "wie die Anempsinder immer gerade auf da was ihnen am fremdesten ist, der bleierne moralische Schiller auf 1 tische, Phantastische, und der dickhäutige, bierschwere Bernhardi und Religion. Aber dies unter uns, denn Bernhardi meint es nicht ohne Tiese und Berstand, und kann noch viel Wackeres lern allen Anempsindern bleibt mein Bruder doch der edelste, gebildetst der redlichste."

Ein Journal, welches Bernhard i herausgab, veranlaßte Jacob zu dem Stoßseufzer: "Diese Leute sind allzu offenherzig. Der Be mit die Sache angethan wird, kann sie ebensowenig verbergen als wWeil das Universum durch den Berstand vor dem Berstande in geht, so sollen wir das Wahre, diesen Rauch, der nun unser ist zum edlen Zeitvertreib für den göttlichen nur spielenden Geist; wenn die Philosophie alles aufgerieben hat durch Wissenschaft un niß, dies alles durch Poesie schöner und besser wiederherzustellen eanstatt der wahren Realität, die eine Thorheit ist, uns eine ideali den gefallen lassen; zuletzt aber, da es nicht anders sein kann, ein und lustig zum Teufel gehn. In dieser Courage besteht die Feigentliche, wahre Menschheit; sie ist die Religion und wahre Seti

Das wichtigste Journal der neuen Schule, Mehmel's "Erlan an der auch Fichte und Schleiermacher arbeiteten, ging um die Jean Paul, der in Meiningen im intimsten Verkehr mit dem schreibt 22. April an Herder: "In der neuesten Schule frißt, wei und leiblich nichts zu leben haben, jeder den andern, der Neueste jedes Geschöpf seinen Schöpfer, wodurch die schmutzige, leere Cochule bald einfallen wird, so daß alle insgesammt nur ehaben, die ekelhasteste Nachbeterei." Nach Vollendung des Titarzeigte sich Jean Paul in Weimar.

Hier war es Kotebue gelungen, eine großen Theil der Le Hofs von Ferrara auf seine Seite zu bringen; da man ihn von ausschloß, hatte er auf den 5. März ein fratenhaftes Fest zur Be Schiller's veranstaltet, offenbar um Goethe zu kränken. Amalie sollte als Jungfrau v. Orleans erscheinen, Kotebue selbst als Gauch Sophie Mereau war betheiligt. Durch geschiefte Jutriguen

Soethe's wurde die Sache vereitelt, aber die jungen Damen waren empört, der Clubb ging auseinander. Wieland, Knebel, Herder hielten zu Kotebue; Collin's "Regulus", der in Wien gezündet, und den man in Weimar Parz 1802 aufführte, wurde von dieser Seite ungebührlich gefeiert. Es war Goethe kaum zu verargen, daß er diesen Leuten gegenüber die Partei der Schlegel nahm.

Schiller war in der unbequemen Lage, die Proben zum "Alarkos" einzustudiren. "Leider," schreibt er 8. Mai, "ist es ein so seltsames Amalgam des Antiken und Neuestmodernen, daß es weder Gunst noch Respect erlangen wird. Ich will zufrieden sein, wenn wir nur nicht eine totale Niederlage erleiden, die ich fast fürchte. Und es sollte mir leid thun, wenn die elende Partei, mit der wir zu kämpfen haben, diesen Triumph erhielte." Goethe resolvirte, auf den Erfolg käme gar nichts an, die Hauptsache sei, daß die Schauspieler die äußerst obligaten Bersmaße recitiren lernten.

Schiller gab das Stück der Fran v. Kalb zu lesen. "Es sind närrische Dinge dabei zum Borschein gekommen, und ich werde mich hüten, eine solche Probe zu wiederholen. . . Sie meint, für den Bersasser der Lucinde, an der sie großes Wohlgefallen zu haben schien, sei dieser Alarkos ein sehr religiöses Product. Die passoniteste Natur im Stück, die Infantin, fand sie abscheuslich und unmoralisch, gerade gegen meine Erwartung; aber es scheint, daß die gleichnamigen Pole sich überall abstoßen müssen." — Sie hatte Iean Paul in Meiningen besucht und war nahe am völligen Erblinden. "Sie jammert mich," schreibt Dora Stock 30. Mai an Lottchen; "bei deiner Erzählung ihres geistigen Zustands lief mir's ganz kalt über die Haut. Es muß ängstlich und veinigend für dich und Schiller sein, wenn ihr sie oft seht." Als der Alarkos aufgeführt wurde, kam der letzte Band des Titan in Weimar an: Fr. v. Kalb konnte sehn, was aus Linda de Romeiro geworden war, die der Dichter durch tausend Einzelheiten als ihr Ebenbild kenntlich gemacht hatte!

21. Mai kamen die beiden Schlegel, Tieck, Mahlmann, der jüngere Hardenberg in Leipzig zusammen; Friedrich nun völlig zur Reise gerüstet: "wir
reiten dem Schicksal entgegen schnell!" Auch Steffens kam durch; er hatte
einen Ruf nach Kopenhagen angenommen und verlobte sich mit Reichardt's
Tochter. 29. Mai war, in Anwesenheit des Dichters, die Aufführung des
Alarkos von Goethe selbst geleitet: "Jedes monarchische Beklatschen des Unsinns," schreibt Caroline Herder, "wurde mit einem Lachen des Publicums
beehrt." "Es ist," schreibt Knebel, "eine Berwirrung darin, die dem Wahnwitz nahe kommt. Dem Berfasser ist unmöglich, in der menschlichen Natur
sich etwas Zusammenhängendes zu benken." — Körner: "Es ist wirklich ein

merkwürdiges Product für den Beobachter einer Geifteskrankheit. Man fi das peinliche Streben, bei gänzlichem Mangel an Phantafie aus allgemein Begriffen ein Kunstwerk hervorzubringen. Dabei ist viel Mühe auf einen Im lichen Rhythmus verwendet. . . Man sieht, es war völliger Ernft, seine gen Kraft aufzubieten — und boch hat das Ganze so etwas Possierliches, & man versucht wird, es für eine Parodie zu halten. Für den eigentlich Wohlklang der Verse muß er gar kein Ohr haben. In dem Stil ift Gemisch von Schwulft und Gemeinheit: bald das Abenteuerliche von 3e "Mit dem Alarkos," beken Paul, bald der Ton der Staatsaction." Schiller, "hat sich Goethe allerdings compromittirt; es ist seine Krauth sich der Schlegel anzunehmen, über die er doch selbst bitterlich schimpft u schmäht." Unmittelbar nach Aufführung des "Alarkos" reiste Fr. Schleg mit Dorothee nach Paris ab; vorher mußte er noch in der jenaer Phi sophenschule einen völligen Umschwung erleben.

Hegel, in Stuttgart geb., gleichalterig mit Hölderlin, 8 3. junger i Fichte, 5 3. älter als Schelling, war im Tübinger Stift mit Hölderlin # Schelling erzogen. Die Griechen und Kant waren die Hauptnahrung sein Geistes gewesen. Nach den Principien der neuen Philosophie entwarf er einer Hauslehrerstelle in Bern eine theologische Enchklopädie, die sich ! Aufgabe stellte, alle Einzelheiten der driftlichen Lehre — mit einfacher B lassung der Wunder — durch symbolische Auslegung, wie es schon Kant u sucht, in das Reich der Idee aufzunehmen. Den Fortschritt des Christenthm gegen das Judenthum begreift er leicht: es ist die Liebe, die das Gesetz a löst; aber wie war es mit dem Fortschritt gegen das Heidenthum beschaffen? "Wer die Bemerkung gemacht hat, daß die Heiden doch auch Berstand hatt daß sie in allem, was groß, schön, edel und frei ist, noch unsere Muster ft wer es weiß, daß die Religion nicht durch kalte Schlüsse, die man sich in 1 Studirstube vorrechnet, aus dem Herzen und Leben eines Bolks geriffen wir wer es ferner weiß, daß bei ber Berbreitung der driftlichen Religion el alles andere als Bernunft und Berstand sind angewendet worden; wer ft durch die Wunder den Eingang des Christenthums erklärbar zu finden, el sich die Frage schon aufgeworfen hat: wie muß das Zeitalter beschaffen wesen sein, daß Wunder und zwar solche Wunder, als die Geschichte uns zählt, in demfelben möglich werden? --- wer diese Bemerkungen schon geme hat, wird die eben aufgeworfene Frage durch jene Ausführungen noch ni beantwortet finden." — Die griechische Religion war eine Religion fre Bölker, mit dem Berlust der Freiheit ging auch der Sinn und die Kraft b felben, mithin ihre Angemessenheit für die Menschen verloren. Kaiserreich ging alle Thätigkeit auf's Einzelne. Bergebens suchten die Da

schen nach einer allgemeinen Idee, für die ste leben und sterben mochten; die alten Götter, gleichfalls einzelne und beschränkte Wesen, konnten diesem Bedürfniß eines ideellen Ersates für das verlorne Baterland fein Genüge leisten. In diesem verzweifelten Zustand bot sich den Menschen eine Religion dar, die unter einem Bolke von ähnlicher Berdorbenheit und ähnlicher nur anders gefärbter Leerheit entstanden mar. Die Gottheit, welche das Christenthum ber menschlichen Bernunft anbot, wurde zum Surrogat für jenes Absolute, das mit der republikanischen Freiheit untergegangen war. Was außerhalb ber menschlichen Macht und des menschlichen Wollens lag, rudte in die Sphare des Bittens und Flehens. Wenn die Realistrung des moralisch Absoluten nicht mehr gewollt, so konnte sie nun wenigstens gewünscht werden. Da schlug die alte Phantasiereligion in eine positive um, da verwandelte sich die subjective Religiofität in den Glauben an eine objective Gottheit, das Wollen des Guten und seine Freiheit in die Anerkennung einer außermenschlichen Macht und die mit diefer Anerkennung verbundene Abhängigkeit und Schwäche. iectivität der Gottheit ist mit der Berdorbenheit und Stlaverei der Menschen im gleichen Schritt gegangen, und jene ist eigentlich nur eine Offenbarung dieses Geistes der Zeiten. Ausführlich schildert er, wie nun auf einmal die Menschen erstaunlich viel von Gott zu wissen anfingen, wie das ganze System ber Sittlichkeit von seinem natürlichen Ort im Herzen und im Sinn der Menschen verrudt, zu einer Summe göttlicher Gebote gemacht, und wie die Unterwerfung unter diese Gebote das Afpl der überhandnehmenden Feigheit und Selbstsucht wurde.

Bon Bern ging Hegel 1797 nach Frankfurt; dort arbeitete er den erften Entwurf seines Systems aus. Im Gegensatz gegen die bisherigen Brealisten hatte er ein tiefes Gefühl für alles Positive, Geschichtliche; als Aufgabe der Philosophie betrachtete er, den Gedankeninhalt alles Wirklichen zu Aber nicht durch Analyse, sondern so, daß er in ein nach der Methode der Wissenschaftslehre (Sat, Gegensat, Vermittelung) gefertigtes logisches Bellengewebe den ganzen Reichthum des Seins, der ihm empirisch bekannt war, an den Stellen einfügte, wo es sich passen wollte. Wie in einem Kaleibostop zeigte sich die ganze Fülle der positiven Wissenschaft in einer neuen, seltsamen Gruppirung. — Die Philosophie verfolgt den absoluten Geist in feinen brei Momenten: erst an sich; bann, wie er als Natur sich setzt; endlich wie er als Geift sich wiederfindet. Alles mas ift, ist der Proces des abso-Inten Geistes; die Natur desselben ist in allen Dingen, so daß jedes "in ihm felbst die absolute Unendlichkeit und den Kreislauf der Momente darstellt, teines ruht und feststeht, sondern absolut sich bewegt und verändert, so daß jebes in feinem Anderswerden jugleich ift und in feinem Gein jugleich vergeht."

"Das Bestimmte als solches hat kein anderes Wesen als diese absolute Ums nicht zu sein, was es ist." — Das Sein ist das Werden; das Systemedie Geschichte; der absolute Begriff ist die Reihe der Metamorphosen, in nichem die Denker von Thales die auf Hegel ihn sich gedacht haben. I solgende Metamorphose widerlegt die vorige, aber nur indem sie ihre Beitung vertieft. — Mit diesem fertigen System kam er, 31 I. alt, nach Rewo er sich anscheinend an die Philosophie des jüngern berühmteren Frem völlig anschloß. Sie verabredeten ein kritisches Journal der Philosophie.

Schelling war gerade sehr in die Mystik gerathen. In einem w derlich platonisirenden Gespräch: "Bruno oder über das göttliche u natürliche Princip der Dinge" schließt er mit einer entzückten a sicht auf den Zustand des absoluten Erkennens: "Wir werden die könig! Seele des Jupiter begreifen, der in unnahbarem Aether wohnt. Schickfale des Universums und die Borstellungen von den Schickfalen und Tode eines Gottes werden uns nicht verborgen bleiben, so wenig wie Buruckziehung des göttlichen Princips von der Welt, und wie die mit Form vermählte Materie der starren Nothwendigkeit überliefert worden. ! allem aber wird unser Auge auf die obern Götter gerichtet sein und je seligsten Seins Theilnahme durch Anschauen erlangend, werden wir wahr vollendet werden, indem wir nicht nur als der Sterblichkeit Entflohene, sont als solche, welche die Weihe unsterblicher Götter empfangen haben, in herrlichen Kreise leben." Ebenso am Schluß der Abhandlung "über das A hältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt": "die Seele, we den Verlust des höchsten Gutes gewahr wird, eilt in ihrer Sehnsucht, Ceres gleich, die Facel an dem flammenden Berg zu entzünden, die C zu durchforschen, alle Höhen und Tiefen zu durchspähen — umsonst, bis ermüdet in Eleusis anlangt. Allein nur die allsehende Sonne offenbart Hades als den Ort, der das ewige Gut vorenthält. Die Seele, der 1 Offenbarung widerfährt, geht zur letzten Erkenntniß über, sich zum em Bater zu wenden. Die unauflösliche Berkettung zu lösen, vermag auch König der Götter nicht; aber er verstattet der Seele, sich des verlornen G: in den Bildungen zu freuen, welche der Strahl des ewigen Lichts durch Bermittlung dem finstern Schoof der Tiefe entreißt."

Hegel's Einfluß veranlaßte ihn, sich in das Geschichtliche der Relig zu vertiefen. "Der Keim des Christenthums war das Gefühl einer Entzwei der Welt mit Gott; seine Richtung war die Versöhnung mit Gott, nicht d eine Erhebung der Endlichkeit zur Unendlichkeit, sondern durch eine End werdung des Unendlichen, durch ein Menschwerden Gottes. Das Christentl stellte diese Vereinigung für den ersten Moment seiner Erscheinung als e

Gegenstand des Glaubens auf. Alle Symbole des Christenthums zeigen die Bestimmung, die Identität Gottes mit der Welt in Bildern vorzustellen .... Den höchsten Punkt des Gegensatzes mit dem Heidenthum macht die Mystik im Christenthum; in demselben ist die esoterische Religion selbst die öffentliche und umgekehrt. Sehen wir von den dunklern Mysterien ab, so war die Religion wie die Poesie der Griechen frei von allem Mysticismus. Vielleicht war es im Christenthum nothwendig, daß die sich mehr und mehr der Poesie nähernde, krystallhelle Mystik des Katholicismus durch die Prosa des Proteftantismus verdrängt werden mußte, innerhalb deffen erft die Mystik in der ausgebildetsten Form geboren wurde . . . Die griechische Mythologie erscheint blos als ein Schematismus der Natur. Ihre Herrschaft kann, wie das Alter der Unschuld, nur kurze Zeit dauern, sie muß unwiederbringlich verloren scheinen. Das Christenthum setzt die absolute Trennung des Göttlichen vom Natürlichen voraus . . . . Es ist keine Religion ohne die eine oder die andere der beiden Anschauungen, ohne die unmittelbare Bergötterung des Endlichen oder das Schauen Gottes im Endlichen. Das Heidenthum sieht unmittelbar in dem Göttlichen das Natürliche, das Christenthum sieht durch die Ratur als den unendlichen Leib Gottes bis in das Innerste und den Beift Gottes. — Db unfere Beit, welche für alle Wiffenschaften ein so merkwürdiger Wendepunkt geworden ift, es nicht auch für die Religion sein werde, und die Zeit des mahren Evangeliums der Berföhnung der Welt mit Gott fich dem Berhältniß nähere, in welchem die zeitlichen und blos äußern Formen des Christenthums zerfallen und verschwinden, ist eine Frage, die der eigenen Beantwortung eines jeden, der die Beichen des Künftigen versteht, überlaffen werden muß. — Die neue Religion, die schon sich in einzelnen Offenbarungen verfündet, welche Burudführung auf das erfte Mysterium des Christenthums und Bollendung teffelben ift, wird in der Wiedergeburt der Natur jum Symbol der ewigen Einheit erkannt; die erfte Berföhnung und Auflösung des uralten Zwistes muß in der Philosophie gefeiert werden, deren Sinn und Bedeutung nur der faßt, welcher das Leben der neuerstandenen Gottheit in ihr erfennt."

Gründlicher verarbeitet waren diese Ideen in den "Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums", die Schelling im Sommer 1802 in Jena hielt. Er stellt gleich Schiller der Einseitigkeit des Fachgelehrten die Rothwendigkeit allgemeiner speculativer Bildung entgegen. "Vielleicht war diese Forderung nie dringender als zu der gegenwärtigen Zeit, wo alles in Wissenschaft und Kunst zur Einheit drängt, und ein neues Organ der Ansichauung sast sür alle Gegenstände sich bildet. Nie kann eine solche Zeit vorbeigehn ohne die Geburt einer neuen Welt, welche diesenigen, die nicht

thätigen Theil an ihr haben, unfehlbar in die Nichtigkeit begräbt." — 🕿 höchste Vereinigung des philosophischen und historischen Wissens ift die Die logie. Die historische Beziehung der Theologie gründet sich nicht allein darm daß alle Religion in ihrem ersten Zustand ichon Ueberlieferung war; an nicht allein darauf, daß die besonderen Formen des Christenthums, in me chen die Religion unter uns existirt, nur geschichtlich erkanut werden konne Die abfolute Beziehung vielmehr ift, daß im Chriftenthum das Uni versum überhaupt als Geschichte angeschaut wird. In der deif lichen Religion hat das Göttliche aufgehört, sich als Natur zu offenbaren; i der Geschichte legt es die Hülle ab, sie ist das lautgewordene Mysterium d göttlichen Reichs. In der schönsten Blüte der griechischen Religion und Boef offenbarte sich die ewige Nothwendigkeit der Natur, wo der Widerstreit d Unendlichen und Endlichen noch im gemeinschaftlichen Keim des Endlich verschloffen ruht; die neue Welt beginnt mit einem allgemeinen Sündenfal einem Abbrechen des Menschen von der Natur. Der Schluß der alten Be konnte nur dadurch gemacht werden, daß das Unendliche in das Endliche ten um es in eigner Person Gott zu opfern und dadurch Gott zu versohne Die erste Idee des Christenthums ist der menschgewordene Gott, Christus a Gipfel und Ende der alten Götterwelt, als Grenze der beiden Welten. selbst geht zurück in's Unsichtbare und verheißt statt seiner den Geift, de ideale Princip, welches das Endliche zum Unendlichen zurückführt und a folches das Princip der neuen Welt ist. Die Vollendung der christlichen A sicht tes Universums liegt in der Idee der Dreieinigkeit. Der emige, a dem Wefen des Vaters aller Dinge geborene Sohn Gottes ist das Endlid selbst, wie es in der ewigen Anschauung Gottes ist und welches als ein b dender und den Verhängnissen der Zeit unterworfener Gott erscheint, der i Gipfel seiner Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlichkeit schließt und b der Unendlichkeit eröffnet." "Seinem Ursprung nach ist das Christenthum a der Geschichte und Bildung der Zeit seines Entstehens natürlich und als ei blos einzelne Erscheinung des allgemeinen Geistes der Zeit erklärbar. rönische Reich war Jahrhunderte zuvor reif zum Christenthum, ehe Konsta tin das Kreuz zum Panier der neuen Weltherrschaft mählte. Die vollste B friedigung burch das Aeufere führte die Sehnsucht nach dem Innern m Unsichtbaren herbei, ein zerfallendes Reich schuf die allgemeine Empfänglicht für eine Religion, die den Menschen an das Ideale zurückwies, Berleugum lehrte und zum Glück machte. Chriftus als der Einzelne ift eine völlig begrei liche Person, und es war eine absolute Nothwendigkeit, ihn als symbolise Berson und in höherer Bedeutung zu fassen. Die Menschwerdung Gottes i eine Menschwerdung von Ewigkeit; der Mensch Christus ist in der Erscheinun

nur der Gipfel und insofern auch wieder der Anfang derselben, denn von ihm aus follte fie sich dadurch fortsetzen, daß alle seine Nachfolger Glieder eines und desselben Leibes wären." "Das Christenthum hat schon vor und außer demselben im Intellect ualspftem ber indischen Religion, als dem ältesten Idealismus, existirt; auch in der griechischen Bildung regen sich Ahnungen derselben, vornehmlich im Platon. Die ersten Bücher des Chriftenthums find nichts als eine besondere und noch dazu unvollkommene Erscheinung desselben. im Geist des Heidenbekehrers Paulus ist es etwas anders geworden, als es im Geist des ersten Stifters war. Man kann sich des Gedankens gar nicht erwehren, welch ein Hinderniß der Bollendung desselben die biblischen Bücher gewesen find, die an echt religiösem Gehalt keine Bergleichung mit so vielen andern der frühern und spätern Zeit, vornehmlich der indischen, auch nur von fern aushalten. Darum möchte wohl der Gedanke der Hierarchie, dem Bolke diese Bücher zu entziehen, den tiefern Grund haben, daß das Christenthum als lebendige Religion, nicht als eine Bergangenheit, sondern als eine ewige Gegenwart fortdauere. — Der Geist der neuen Zeit geht mit sichtbarer Confequenz auf Bernichtung aller blos endlichen Formen, und es ist Religion, ihn auch hierin zu erkennen. Der Protestantismus war zur Zeit seines Ursprungs eine neue Burudführung des Geiftes zum Unfinnlichen, obgleich dieses blos negative Bestreben, außerdem daß es die Stetigkeit in der Entwickelung des Christenthums aufhob, nie eine positive Bereinigung und eine äußere symbolische Erscheinung als Kirche derselben schaffen konnte. An die Stelle der lebendigen Autorität trat die todte geschriebener Bücher, und da diese ihrer Ratur nach nicht bindend sein konnte, eine viel unwürdigere Sklaverei, die Abhängigkeit von Symbolen, die ein blos menschliches Ansehn für sich hatten. Mit Hulfe einer sogenannten Exegese, einer aufklärenden Psychologie und schlaffen Moral, haben vornehmlich deutsche Gelehrte alles Speculative und felbst das subjectiv Symbolische aus dem Christenthum entfernt. Dazu gesellte fich das psychologische Bestreben, viele Erzählungen, die offenbar judische Fabeln find, aus psychologischen Täuschungen begreiflich zu machen. follte auch noch der Bolksunterricht rein moralisch, ohne alle Ideen fein. Aber die Moral ist nicht das Auszeichnende des Christenthums." - "An Stelle bes Exoterischen und Buchstäblichen des Christenthums muß das Soterische und Geistige treten. Der ewig belebende Geist der Bildung wird dasselbe in neue und dauernde Formen kleiden, da es dem Geist der neuen Welt am Stoff nicht fehlt, das Unendliche in ewig neuen Formen zu gebären. Poesie fordert die Religion als die oberste, ja einzige Möglichkeit auch der poetischen Bersöhnung; die Philosophie hat mit dem wahrhaft speculativen Standpunkt auch den der Religion wieder errungen, und die Wiedergeburt

des esoterischen Christenthums wie die Verkündigung des absoluten Evangelins in sich vorbereitet." —

Die Richtigkeit der Kantischen Resultate vorausgesetzt, hatte mit den b großen Kritiken die Speculation ihre Schuldigkeit gethan; ihre Anfgabe gi an die positiven Wissenschaften über. Go etwas war aber dem eben erwa ten speculativen Geist nicht zuzumuthen. Die Kantianer wiederholten 1 abgeschwächt den Beweis, daß man über das Absolute nicht zu speculiren ba aber gerade um das Absolute und um nichts Anderes war es der Belt thun. Wo der Geist sich so mächtig regt wie im Faust, da ist es umsonst, il Gründe des Berftandes entgegenzuhalten. Wollte die Philosophie die ftrebfa Jugend gewinnen, so mußte sie in der Weise Fauft's speculiren, sie mußte t Schat des Gemuthe vergrößern, der Einbildungefraft glanzende Bilder u lockende Perspectiven öffnen. Als die Aufgabe der neuen Philosophie beg Schelling, das Absolute in das Reich der Erscheinung zu vertiefen; er ihr durch den Reichthum seiner Anschanungen im Gebiet ber Natur, Geschie und Religion einen neuen Inhalt. Unter seinen Händen verwandelten die dunklern Partien der Geschichte in ein Gedicht, einen Mythus, eine A Eine Unendlichkeit von Ahnungen und Aussichten eröffneten sich d gorie. erstaunten Blid, und die Rathsel des Lebens, die den Geift bisher gequi verflüchtigten sich in ein sinniges Spiel, das ihn anregte und angenehm Wenn bisher die Philosophie nur mit strengen Geboten und 1 schäftigte. unerbittlicher Dialektik gegen die Neigungen und Vorurtheile der Menfe angekämpft hatte, so erweckte sie jett ein allgemeines Wohlgefallen an 1 Farben und Gestalten der bunten Welt, die sie als Symbole einer boh Idee ehrte und pflegte. Gewiß mar diese Erweiterung des Horizonts fru bar für die Bildung; aber die unendliche Ausdehnung der Perspectiven : die Bevorzugung des äfthetischen Maßstabes vor dem moralischen begünst zugleich die Unsicherheit der Ideen. Wer jetzt nur ahnte, strebte, sich fehr war schon dadurch im Recht, ganz abgesehen von dem Inhalt seiner 30 und Hoffnungen. Seit Schelling kann man von der Speculation nicht m mit Mephistopheles sagen, daß sie von einem bosen Geift auf durrer De umhergeführt wird, während ringsumher grüne Weide liegt; sie hat alles M liche gethan, diese grüne Weide mit ihrem Netz zu umspannen. schen Götter und die gothischen Spukgestalten, die phantastischen Gebilde Urwalds und des Meeres, die finstern, himmelstürmenden Titanen und lieblichsten Amoretten der alten Kunft verschlingen sich gleich zierlichen A besten in die Hieroglyphen der heiligen Sprache, in die grauen Abstractio des "Sein" und "Nichtsein", des "Ansich" und "Fürsich" u. f. w. Metaphysik umschlang mit aller Liebe, die eine lange Entbehrung begreif

macht, die Blüten des Lebens: sie suchte in ihnen die Symbole der absoluten Idee, und setzte die lebendigsten Individualitäten zu einem Schema des reslectivenden Berstandes herab.

Dhne Widerspruch der alten Verbündeten ging diese neue Wendung nicht durch. "Schelling's neues System," schreibt Fr. Schlegel 12. April, "Habe ich dieser Tage gelesen, und bin ordentlich erschrocken es so zu sinden. Voch nie ist die absolute Unwahrheit so rein und deutlich ausgesprochen; es ist wirklich Spinozismus, aber ohne die Liebe, d. h. ohne das Einzige, was ich im Spinoza werth halte. Es ist nun das, wovon die Leute so lange gesprochen und danach getrachtet haben, ein System der reinen Vernunft, der ganz reinen nämlich, wo von Phantasie, Liebe, Gott, Natur, Kunst, kurz von allem was der Rede werth ist, gar nicht mehr die Rede sein kann. Persönlich ist's Schelling's Lettes. Ans diesem bodenlosen Nichts, dieser vollendeten Erkältung, giebt's keinen Rückweg, wenn man sich selbst so hineingearbeitet hat. Fichte hat Recht, es unbedingt zu verachten. . Der Nopsticismus in Schelling hat mich oft zu lachen gemacht; es ist gerade wie das Romantische in Schiller's Iohanna."

Gleich darauf sagte sich in der Abhandlung Hegel's "Glauben und Biffen, oder die Reflexionsphilosophie der Subjectivität, in der Bollständigkeit ihrer Formen ", das Identitätssystem auch von seiner nächsten Boraussetzung, der Wiffenschaftelehre, zum erstenmal unumwunden und leidenschaftlich los. Der vermeintliche Sieg der "Bernunft" über die Religion hat nach Hegel du dem Refultat geführt, daß die Bernunft ihre eigne Leere erkannt und sich wieder zur Magd eines neuen Glaubens gemacht hat. Nach Kant ist das Uebersinnliche unfähig, von der Bernunft erkannt zu werden; nach Jacobi ist dem Menschen nur das Gefühl seiner Unwissenheit, nur die Ahnung des **Bahren** gegeben; nach Fichte ist Gott etwas Unbegreifliches und Undenkbares, das Wiffen weiß nichts, als daß es nichts weiß, und muß sich zum Glauben Rach allen ist das Absolute für das Erkennen leer, und der unmblich leere Raum des Wiffens kann nur mit der Subjectivität des Sehnens und Ahnens erfüllt werden. In diesen drei Formen der Speculation ist eine machtige Geiftesform zu ihrer vollendeten Selbstanschauung gekommen: das Princip des Nordens oder des Protestantismus, die Subjectivität, in welcher Schönheit und Wahrheit in Gefühlen und Gesinnungen sich darstellt, die Religion, welche im Herzen des Individuums ihre Tempel und Altäre barrt und mit Seufzern und Gebeten den Gott sucht, dessen Anschauung sie fid j versagt, weil Gefahr vorhanden ist, daß der Verstand das Angeschaute als bloßes Ding erkennen würde. Zwar trat dieser Idealismus der Auf-Marung und ihrem Glückseligkeitsprincip entgegen, im Grunde steht er aber ● amibt, b. Lit. Gefa. 5. Auft. 2. Bb.

anf demfelben Boden. Der Dogmatismus der Auftlarung bestand nicht ba daß sie Glüdseligkeit zum Höchsten machte, sondern darin, daß sie wur ! der empirischen Glückjeligkeit sprach. Weil ihr das Endliche die einzige A lität war, so war ihr die Sphäre des Ewigen das Unbegreifliche; ein m kennbarer Gott, der jenseit der Grenzpfähle der Bernnuft liegt, eine Um lichkeit, welche nichts ist für die Anschauung, nichts für den Genny, mil für das Erlennen. Dieser Grundcharafter des Eudämonismus, welcher schöne Subjectivität des Protestantismus in eine empirische, die Poesie sein Schmerzes, der mit dem empirischen Dasein alle Berjöhnung verschmäht, die Prosa der Befriedigung mit dieser Endlichkeit umgeschaffen hatte, ift der die neue Philosophie keineswegs verwischt, sondern nur auf's höchste verte kommnet worden. Es ist in ihr nichts zu sehn, als die Cultur des gemein Menschenverstandes, der sich bis zum Denken eines Allgemeinen erhebt, d entweder auf das Anschauen des Ewigen überhaupt Berzicht thut, oder es u als Sehnsucht und Glauben hegt. Sie geht nicht darauf ans, Gott pt kennen, sondern den Menschen: nicht als Abglanz der ewigen Schönheit, p dern als eine Sinnlichkeit, welche aber das Bermögen des Glaubens \$ Wie wenn die Kunst, auf's Porträtiren eingeschränkt, ihr Idealisches de hätte, daß sie in's Ange eines gemeinen Gesichts noch eine Sehnsucht, in feis Mund noch ein wehmüthiges Lächeln brächte, so soll die Philosophie nicht Idee des Menschen, sondern das Abstractum der empirischen Menschheit b stellen, und indem sie sich ihre sinnliche Schranke deutlich macht, sich zugl mit der oberflächlichen Farbe eines Uebersinnlichen schmucken, indem fie Glauben auf ein Höheres verweist. Die Kantische Philosophie ift is Princips der Subjectivität geradezu geständig. Sie geräth öfters auf ih kritischen Wege beiläufig auf Ideen, welche sie aber bald als leere Gedan wieder fallen läßt, und die höchste Idee, welche sie in ihrem kritischen Gefc als einen bloßen Schulwit, aus Begriffen eine Realität herauszuklauben, handelte, stellt sie selbst am Ende ihrer Speculation als ein subjectives 1 stulat auf. Die ganze Aufgabe dieser Philosophie ist nicht das Erkennen Absoluten, sondern das Erkennen dieser Subjectivität. Die höchste Frage Philosophie hat Kant richtig gestellt; aber er hat sie nur äußerlich aufgest Der bloße Formalismus des Systems zeigt sich am deutlichsten, indem Leerheit der reinen Vernunft sich als praktische Vernunft einen Inhalt ge und in der Form von Pflichten sich ausdehnen soll. Indem Kant die al lute Entgegensetzung des Ideellen und Reellen behauptet, "genießt der borni Berstand seines Triumphs über die Bernunft, welche die absolute Identi der höchsten Idee und der höchsten Realität ist, mit völlig mißtrauenle Selbstgenügsamkeit". Auch in der "Urtheilskraft" gelingt es Kant nicht, ein

Inhalt zu gewinnen. Gine äfthetische Idee fann nach ihm keine Erkenntnig werden, weil sie eine Anschauung der Einbildungskraft ist, der niemals ein Begriff abäquat gefunden werden kann: eine Bernunftidee kann nie Erkenntmis werden, weil sie einen Begriff vom Uebersinnlichen enthält, dem niemals eine Anschauung angemessen gefunden werden kann. Es wird also vom Ueberfunlichen, insofern es Princip des Aesthetischen ist, wieder nichts gewußt, und des Schöne erscheint als etwas, das sich allein auf das menschliche Erkenumgevermögen und ein übereinstimmendes Spiel seiner mannigfaltigen Kräfte bezieht. Wenn man dem praktischen Glauben der Kantischen Philosophie, dem Glauben an Gott, etwas von seinem unphilosophischen Kleide nimmt, so ist durin nichts Anderes ausgedrückt als die Idee, daß die Vernunft zugleich absolute Realität habe, daß in dieser Idee aller Gegensatz der Freiheit und der Rothwendigkeit aufgehoben sei. Das Speculative dieser Idee ist freilich von Kant in die humane Form gegoffen, daß Moralität und Glückfeligkeit harmowien: nämlich die Bernunft, wie sie im Endlichen thätig ist, und die Natur, wie sie im Endlichen empfunden wird. Während die schlechte Moralität, die nicht mit der Glückfeligkeit, und die schlechte Glückseligkeit, die nicht mit der Woralität harmonirt, von der wahren Philosophie für ein Nichts erkannt wird, schmäht diese Reflexion&-Moralität die Natur, als ob ihre Einrichtungen wicht vernünftig, sie hingegen in ihrer Erbarmlichkeit ewig ware, und meint sich sogar zu rechtfertigen, daß sie im Glauben die Realität der Bernunft sich wohl vorstellt, aber nicht als etwas, das wirklich sei. — Wenn die Kritik der Kantischen Philosophie sehr hart aussiel, so ist die Kritik Jacobi's ein fortgesetter Hohn. "Das Interesse der Jacobi'schen Schriften beruht auf der Musik des Anklingens und Widerklingens speculativer Ideen, die aber, indem die Ideen sich in dem Medium der Reslexion brechen, nur ein Klingen bleibt und nicht zu dem artikulirten wiffenschaftlichen Wort gedeiht. Jacobi kann das Absolute nicht in der Form für vernünftige Erkenntniß, sondern nur im Spiel mit Reflexionsbegriffen oder in einzelnen Ausrufungen ertragen, das Bernünftige nur als schöne Empfindung, Instinct und Individualität." Die Rautische Philosophie geht darauf, daß im Endlichen und Zeitlichen Sahrheit sei. Jacobi verlangt dieses Nichtige in seiner ganzen Länge und Breite, und erhebt ein Zetergeschrei über die Vernichtung dieser Nichtigkeit. Greilich hat Jacobi neben dem Glauben an die Wirklichkeit und an die sinn-Liche Erfahrung auch noch einen Glauben an das Ewige; aber dieser Glaube, indem er in die Philosophie eingeführt wird, verliert seine eigentliche Natur. Benn bei ihm die protestantische Subjectivität aus der Kantischen Begriffsform zur subjectiven Schönheit der Empfindung und der Lyrik himmlischer Sehnsucht zurückzukehren scheint, so ift der Glaube und die individuelle Schon-18\*

heit durch die Beimischung der Reflexion und des Bewußtseins ans der th befangenheit herausgeworfen, wodurch die Subjectivität allein fähig ist, ich und fromm und religiös zu sein. Das Absolute ist ihm, wie Kant, ein a solutes Jenseits im Glauben, aber es ist zugleich etwas Particuläres, Gd reiches, das ebensowenig in die Allgemeinheit aufgenommen, als die Bernn sehend werden darf. Die Schönheit det Individualität wird dadurch getrif daß der Glaube, insofern er auf das Ewige geht, eine polemische Rudfil hat und auch auf das Zeitliche ausgedehnt wird, so daß das Zeugniß b Sinne für eine Offenbarung gilt, und Gefühl und Instinct die Regel b Sittlichkeit enthalten. Durch die Reflexion auf die besondre Persönlichkeit w wandelt sich die Sehnsucht in ein Wohlgefallen an den eignen schönen G danken und Empfindungen. — Fast mit nicht geringerer Bitterkeit wi Fichte's "Bestimmung bes Menschen" fritisirt. "Der reine Wille soll me werden, durch Handeln; die Realität, die ihm durch Handeln entspringt, fe aus ihm kommen; das Ich soll schlechthin frei den Begriff entwerfen, und b Wille soll durch keine andre Realität afficirt werden, die er sich als irgen woher gegeben zum Zweck machte. Indem der Mensch sich zum Handeln ! stimmt, entsteht ihm der Begriff eines Bukunftigen, das aus seinem Sandel folgen werde. Aber der Wille ist nur insofern rein; als er ein durchan Formales ist; es ist unmöglich, daß sein Zweckbegriff aus ihm einen Inh habe, und es bleibt nichts als diefer Idealismus des Glaubens und die hoh Declamation, daß das Gefetz um des Gefetzes willen, die Pflicht um d Pflicht willen erfüllt werden muffe, und wie das Ich sich über das Simila und Uebersinnliche erhebe, über den Trümmern der Welten schwebe n. s. w. — "Der ungeheure Hochnuth, der Wahnsinn des Ich, sich vor dem G danken zu entsetzen, ihn zu verabscheuen, wehmüthig zu werden daritber, de es eins sei mit dem Universum, daß die ewige Natur in ihm handle; i Berzweiflung zu gerathen, wenn es nicht frei ist, frei von den ewigen S setzen der Natur: — setzt eine von aller Vernunft entblößte Ansicht der Ran voraus. Die ältere Teleologie bezog zwar die Natur im Einzelnen auf anh ihr liegende Zwecke, im Ganzen aber faßte sie diefelbe als einen Abglanz ewig Schönheit. Die Fichte'sche Teleologie dagegen faßt die Natur als etwas a solut Unheiliges und Todtes, welches nur dazu vorhanden sei, um den frei Wesen einen Spielraum zu bilden, und um zu Trümmern werden zu könne Es brechen hier die gemeinsten Litaneien üb über denen sie sich erheben. das Uebel in der Welt ein, indem Fichte den Boltaire'schen Pessimismus, d dieser dem frömmelnden Optimismus empirisch entgegensetzt, in eine philof phische Form bringt, und ihm so seine relative Wahrheit nimmt. Die Mon lität bedarf eines Zwecks, sie kann ihn aber nicht aus sich selbst schöpfen, t

k an sich leer ist, sie muß ihn aus der Mannigfaltigkeit der Empirie entehmen. Aber dieser Inhalt hebt sogleich den reinen Willen, das absolute Michtgefühl auf, und macht die Pflicht zu etwas Materiellem. Die Leerheit es reinen Pflichtgefühls und der Inhalt kommen einander beständig in die Wenn in der wahren Sittlichkeit die Subjectivität aufgehoben ift, so nt dagegen durch jenes moralische Bewußtsein das Vernichten der Subjecwitat gewußt, und damit die Subjectivität selbst in ihrem Bernichten festgealten und gerettet, und Tugend, indem sie sich in Moralität verwandelt, zum othwendigen Wissen um ihre Tugend, d. h. zum Pharisäismus. egt bei dieser blos formellen Moralität noch die Gefahr nahe, alle moralischen pfälligkeiten in die Form des Begriffs zu erheben und der Unsittlichkeit ein mtes Gewiffen zu verschaffen. Die Pflichten und Gesetze, da sie in dem öhstem eine unendliche auseinandergeworfene Mannigfaltigkeit sind, machen ine Wahl nothwendig. Nun kann kein wirklicher Fall einer Handlung eracht werden, der nicht mehrere Seiten hätte, denn jede Anschauung eines willichen Falls ist unendlich durch den Begriff bestimmbar, und so verfällt as Individuum leicht in jene traurige Unschlüssigkeit, welche darin besteht, of es nur Zufälligkeit um sich sieht. Den Grad der Pflichten genau zu issen und zu unterscheiden, ist, weil sie empirisch unendlich sind, unmöglich, nd doch wird es als Pflicht schlechthin gefordert."

Heme innerhalb der Entwickelung des Denkens festzustellen, aber auch diese kehtsertigung klingt wie Spott. Es sei nothwendig gewesen, den geschichtlichen ihmerz um den Verlust des Ideals, der sich am klarsten in Pascal's Worten isspricht: la nature est telle qu'elle marque partout un Dieu perdu et uns l'homme et hors de l'homme, in die Sphäre des reinen Gedankens erheben, und durch diese ungeheure Abstraction den speculativen Charsreitag, n die Auferstehung der absoluten Freiheit solgen solle, vorzubereiten. Es das ein schwacher Trost für die Gläubigen, die bisher mit so vielem Ernst der Philosophie gearbeitet.

Iche, ahnungsvolle Zeit. . . Durch große Hoffnungen und sonderbare insche getrieben, ließ ich mit einem großen kindlichen, recht eigentlich absichtsen Muthwillen all meine Gedanken und Anschauungen, geschenkte und eigne, Loses leichtes Spiel treiben. Ich denke oft mit inniger Freude daran. . . To gewiß die Zeit, in welcher Goethe und Fichte und Schelling, du, die Legel, Novalis, Ritter und ich, uns alle vereinigt träumten, reich an Keimen fo lag dennoch etwas Ruchloses im Ganzen. Ein geistiger belthurm sollte errichtet werden, den alle Geister aus der Ferne erkennen

sollten. Aber die Sprachverwirrung begrub dies Werk des Hochmuths unter seine eignen Trümmer. Bist du der, mit dem ich mich vereinigt träumte? fragte einer den andern; ich kenne deine Gesichtszüge nicht mehr, deine Worte sind mir unverständlich! Und ein jeder trennte sich in die entgegengesetztesten Weltgegenden, die meisten mit dem Wahnsinn, den Babelthurm dennoch auf eigne Weise zu bauen." Aber mit demselben Recht fährt er in seiner Selbstbiographie fort: "es war nicht eine blasirte Zeit, die sich stimuliren muste; nicht die krampshafte Zuckung eines Sterbenden: — es war ein sprudelndes, übermüthiges Leben."

## Zweites Buch.

1.

## Der Orient und die Anflik.

Nassen wir das Jahrhundert, welches mit dem Sturz Gottsched's beginnt und sich bis zu den Wehen der Julirevolution hinzieht, in ein allgemeines Bild, so finden wir zwar die Farben, welche Frau von Stael anwendet, nicht ganz getroffen: es sah nicht ganz so träumerisch und nebelhaft bei uns aus, wie es der geistreichen Französin vorkam. Aber das Zeitalter erscheint uns doch beinahe so fremd wie in jenem merkwürdigen Buch. Alles wetteiferte, für die Gebilde der Phantasie Andacht und Begeisterung zu empfinden. Man scheute sich nicht, was augenblicklich die Seele bewegte, als ewige Wahrheit anszusprechen, und für seine geheimsten Berzensergießungen bei aller Welt eine verwandte Stimmung vorauszuseten; jede neue Idee fand ihre Apostel und ihre Gläubigen. Je unbefangener man sich forttragen ließ vom Strom des allmächtigen Gemüths, defto unreifer war nicht selten, was man in solchen Irrfahrten gewann: aber es war viel Farbe in diefer liebenswürdigen Zeit, und wir können sie nicht ohne Rührung betrachten. Gleichviel! die Empörung war nothwendig. Es ift nicht blos der zufällige Wechsel der öffentlichen Stimmung, der uns anders empfinden läßt, nicht blos die größere Breite und Höhe unserer Bildung, die unser Urtheil verändert: wir stehen mit einem ganz neuen sittlichen Princip jenem Jahrhundert gegenüber. Das Leben gilt uns mehr als die Kunst, die Sache mehr als die Person, die sittliche Kraft mehr als die schöne Erscheinung, das Baterland hat das zerflossene Bild der allgemeinen humanität verdrängt.

Es ist noch nicht genug darauf geachtet worden, daß die Romantiker es waren, die zuerst auf Deutschland hinwiesen. Freilich geschah es auf einem wunderslichen Umwege: durch die Grille und den souveränen Witz ging es zur Religion und zum Patriotismus, durch den Spuk des mittelalterlichen Aberglaubens in eine nationale Politik, über Indien zu den Gothen, über Paris nach Deutschland.

Gegen das Kleinbürgerthum hatte man immer geeifert, man sing an zu merken, daß die Kleinstaaterei damit zusammenhing. In der Weltstadt Weimarsena stand den Einfällen und Eingebungen der spielenden Personen kein enersgisches, mit einer sesten sittlichen Meinung ausgestattetes Volk gegenüber, sondern nur eine schönheitsdurstige Gesellschaft ohne Traditionen, ohne Inhalt, amusabel aber gelangweilt. Es war zuletzt ein rechtes Klatschnest geworden. In Berlin war es etwas besser, aber die ewigen Gardeossiciere und gebildeten Jüdimen ermüdeten zuletzt doch auch. Wien galt damals kaum noch für eine deutsche Stadt.

Hatte man Sehnsucht nach großem Leben, so mußte man nach Paris pilgern. Bon dort hatte man Perspectiven auf die ganze Welt, wie im altrömischen Reich; die Kunstschätze aus allen Ländern hatte man zusammengeschleppt, die Gesellschaft strahlte im höchsten Glanz. Napoleon Bonaparte, seit dem Frieden von Luneville im Besitz des Rheins, hatte 15. Inst 1801 durch das Concordat die katholische Kirche wiederhergestellt; 2. März 1802 trieb er die "ideologische" Opposition — welche die Principien von 1789 auch gegen die Autorität vertheidigen wollte — aus dem Tribunat und aus Frankreich (darunter B. Constant, 35 J.) und machte sich 2. Aug., 33 J. alt, zum Conful auf Lebenszeit. Gleichzeitig veröffentlichte Chateaubriand, 35 J., den Génie du Christianisme und den Réné: eine Verherrlichung des Christenthums von seiner fünstlerischen Seite, und eine Apotheose des gefräßigen. unersättlichen und daher ewig unglücklichen Lebensbedürfnisses; und Fras v. Staël, 36 J., die "Delphine", über den Beruf und die Natur des Weibes. Um sie sammelte sich die Opposition. Die bildungssüchtigen Deutschen trieb es mit unwiderstehlicher Gewalt nach diesem Mittelpunkt den europäischen Cultur: nach der Reihe finden wir die humboldt's, Burgedorf. Brindmann, Kleist, Baggesen, Jacobi (bis 18. Jan. 1802) da, Rahel u. s. w

"Frankreich ist gar kein Staat, sondern ein erobertes Land, wo der Eroberer despotisirt. Keine öffentliche, legale Verwaltung, keine Spur von Rechtlichkeit. Alles stiehlt." So schreibt Caroline v. Wolzogen an ihre Schwester. Sie war ihrem kranken Mann, der als Begleiter des Erbprinzen von Weimar nach Paris gegangen war, 3. Juni 1802 dahin gefolgt. und blieb bis in den Herbst. Baggesen war feit 2 J. da; öfters verkehrte sie mit Heinrich Füßli und dem Grafen Schlaberndorf. "Er ist ein

Mensch von großer Tiese, der unendlich durch die Revolution gelitten hat, weil er wirklich sein ganzes Gemüth in wundersamer Berblendung hineingelegt hatte. Ich hörte selten schöner sprechen; alles wird ihm zum Gegenstand der Reslexion; klar und frei liegen alle Verhältnisse vor ihm wie sein eignes Leben." 52 J. alt, Sohn eines preußischen Präsidenten, lebte er seit der Revolution einstedlerisch, als Sonderling in Paris. Reich ardt, der gleichsfalls da war, ließ sich von ihm Materialien für die Geschichte Rapolcon's geben.

Run kam auch Fr. Schlegel mit Dorothee an, die er geheirathet hatte. "Ich sehe sie gar nicht," schreibt Fr. v. Wolzogen 4. Juli, "ob er gleich alle Tage im Museum vor mir herumgeht. Er scheint mich auch nicht mehr zu kennen, und sieht wirklich recht niederträchtig aus." — 16. Aug. — "Ich habe geradezu gesagt, ich möchte nicht mit ihm zusammen sein, weil er sich grob gegen meine Freunde benommen. Das hat er wieder ersahren und sehr lamentabel gesagt, er hätte gedacht, seine alten Sünden seien vergeben, es sei aber recht liebenswürdig von mir, daß ich mich so benähme. Nun habe ich erklärt, ich wollte diesen Ruf der Liebenswürdigkeit nicht wieder verlieren. — Er stedt sehr in Armuth, und will allerhand Eutreprisen machen. Seine Art von Narrheit wird hier nie etwas gelten, weil sie doch eine Art von Gehalt hat, und ohne Urbanität ist, die man hier immer will."

Was Fr. Schlegel in Paris wollte, hatte er sich selber nicht klar gemacht. Er hoffte die französische Regierung zur Errichtung einer deutschen Afademie zu bewegen und in dieser eine Stelle zu finden; zu diesem Zwed wollte er ein philosophisches Buch frangosisch schreiben. Bunächst vertiefte er sich in orientalische Studien. "Es sind," schreibt er 13. Sept. an Tieck, "ungeheure Quellen und Hülfsmittel hier, ein Reichthum von orientalischen Manuscripten, über den selbst die erstaunen, die aus Benares kommen; Bersisch und Sansfrit. Ich habe große Lust, beides zu lernen. Ich fühle mich unglaublich nach dem Orient gezogen; ich überzeuge mich immer mehr, daß der Norden und der Drient in moralischer und historischer Rücksicht die guten Elemente der Erde sind, daß einst alles Orient und Norden werden muß, und ich hoffe, unsere Bestrebungen sollen sich von diesen beiden Seiten her begegnen und ergänzen; so daß auch in unserm Thun und Werden dieselbe Einheit und Freundschaft ist wie in unferm Herzen." — 10. Nov. "Im Bersischen bin ich schon ziemlich weit, und ganz erstaunt, daß es in dem Grate bem Deutschen nicht ähnlich, sondern durchaus das Deutsche selbst ift, beides wirklich nur eine Sprache, aber jene ebenso arabisirt als unsere latinisirt. Die großen mythischen Dichter fange ich nun bald an, vielleicht finde ich's da ebenso als in der Sprache." Später: "Sogar der Bang der Poesie und Lis

teratur bei Perfern und Deutschen ist zum Erstaunen ähnlich: in der älteste Spoche eine Masse von alten mythischen Nationalgedichten; dann eine rown tische Zeit, wo das Arabische durchaus angenommen, aber auch mehr gesen wird."

"Die schönsten Stunden," schreibt Dorothee 21. Nov. an Schleie macher, "bringen wir bei den Gemälden und Kunstsachen zu. Friedrich hi eine deutsche Borlefung über Literatur; wir leben fast unter lauter Deutsche denn wie dumm die Franzosen sind, das ist unglaublich. — Wir lassen uns herzlich sauer werden! Mir reißt oft die Geduld, wenn es manchmal u aller Anstrengung nicht gehn will, und ich es so gar nicht dahin bringen kan daß Friedrich ein paar Jahre sorgenfrei leben könnte! Der arme Men thut was er kann, ihr Herren habt gut reden, die ihr nicht für das täglis Brod zu sorgen habt! Täglich fühl' ich mich in der Seele mehr und me an ihn gezogen, und recht fühle ich das Glück, mit ihm zu leben. — Uebrige lese ich viel in der Bibel, Luther's Uebersetzung. Man ist wohl nicht gesche wenn man jemals glaubt, die Bibel hinlänglich gelesen zu haben. nach meinem Gefühl das protestantische Christenthum doch reine und dem katholischen weit vorzuziehn. Diefes hat mir zu viel Mel lichkeit mit dem alten Judenthum, das ich sehr verabscheue. Der Protesta tismus dünkt mich ganz die Religion Jesu zu sein und die R ligion der Bildung; im Herzen bin ich ganz, so viel ich aus der Bil verstehen kann, Protestantin; das öffentliche Bekenntnig abzulegen, halte nach meinem Glauben gar nicht für nöthig; denn sogar darin liegt nur ei katholische Ostentation, Herrschsucht und Gitelkeit."

Schleiermacher war mit der pariser Reise wenig einverstanden: war eine falsche Tendenz, und seine luftigen Ideen darüber das Stärkste tart, was wohl jemals in seinen Sinn gekommen ist . . . Es ist eine schlausgabe von Friedrich, daß ein recht gebildeter Mensch sich in jedem Augeblick soll stimmen können, wie er will; das Lächerliche ist, daß niemand a Erden weiter davon entsernt ist als er." Mit Verdruß sah er voraus, d seine orientalischen Studien ihn vom Plato abziehn würden; auch warnte ihn davor, mit zu großer Vorliebe für eine a priori entworsene Constructi die orientalischen Quellen anzuschauen.

Neben seinen Sprachstudien nahm Fr. Schlegel seine journalistische Thätigkeit wieder auf. Das erste Heft der "Europa", welche zugleich sei kritische Enchklopädie sein sollte, Jan. 1803, wird durch einen Beri über seine Reise nach Paris eröffnet, untermischt mit Gedichten von ein neuen Stil und Inhalt. Die Burgen am Rhein begeistern ihn zu Dithyrambi in denen das romantische Leben des Mittelalters geschildert wird, freilich a

eine Beise, die mit keiner Periode der wirklichen Geschichte die entfernteste Aehnlichkeit hat. Dann geht Schlegel auf das Schickfal des deutschen Volks ein, das "der Größe seiner Bestimmung unterliegt". Seine Ansichten und Bünsche sind ghibellinisch. Er findet den Höhepunkt der deutschen Geschichte in Kaiser Friedrich 2.; er wünscht, daß der Mittelpunkt der Kirche nach Deutschland mare verlegt worden; einverstanden mit Karl 5. in seinem Streben nach einer deutschen Universalmonarchie, wäre er auch zufrieden, wenn Gustav Abolf "den vortrefflichen Gedanken eines schwedisch-deutschen Kaiserthums ausgeführt und die natürliche Einheit der nordischen Nationen wiederhergestellt hatte". — Mein bald geht er wieder zu einem ganz überschwenglichen Weltbürgerthum über. Die moderne Literatur habe sich einseitige auf den Standpunkt der abendländischen Bildung gestellt. Das Abendland habe schon in der Beit der Griechen jenes Princip der Individualisirung verfolgt, das endlich zur Zersplitterung aller geistigen Kräfte führte; nur der Drient habe die ursprüngliche Fülle des Lebens in ungesonderter Kraft bewahrt. "Die geistigste Selbstvernichtung der Christen und der üppigste wildeste Materialismus in der Religion der Griechen, beide finden ihr höheres Urbild im gemeinschaftlichen Baterland, in Indien. Denkt man nach über die erhabne Sinnesart, welche biefer wahrhaft universellen Bildung zu Grunde liegt, und selber göttlich alles Söttliche ohne Unterschied in ihrer Unendlichkeit zu umfassen weiß, so wird uns, was man in Europa Religion nennt ober auch ehedem genannt hat, taum noch diesen Namen zu verdienen scheinen, und man möchte demjenigen, der Religion sehn will, rathen, er solle, wie man nach Italien geht, um die Kunst zu lernen, nach Indien reisen, wo er gewiß sein darf, wenigstens noch Bruchstücke von dem zu finden, wonach er sich in Europa vergeblich umsehn würde. — Es ist der katholischen Religion bis auf einen gewissen Grad gelungen, die poetische Mannigfaltigkeit und Schönheit der griechischen Mythos logie und Gebräuche sich zu eigen zu machen, soweit dies bei der gänzlichen Berschiedenheit der Principien möglich war; aber auch das wenige Gute, was dadurch erreicht war, mußte theils nur Anlage bleiben, theils bald wieder verschwinden oder entarten und verderben wegen der durchaus fehlerhaften politischen Constitution und noch mehr durch die ursprüngliche klimatische Unfähig= keit Europas zur Religion. — Der Charakter Europas ist ganz zum Borschein gekommen und vollendet, und eben das ist es, was das Wesen unsers Daher die gänzliche Unfähigkeit zur Religion, die ab-Zeitalters ausmacht. solute Erstorbenheit der höhern Organe. Tiefer kann der Mensch nicht finken. — Sollte es wirklich Ernst sein mit einer Revolution, so mußte sie aus Asien kommen. Gine mahre Revolution kann nur aus dem Mittelpunkt ber vereinigten Kraft hervorgehn, sonach ist das Organ für dieselbe in Europa gar nicht vorhanden; im Drient aber kann die Möglichkeit des Enthusiasund nie so bis auf die lette Spur vertilgt werden, weil die Ratur selbst eine ursprüngliche und nie ganz versiegende Quelle desselben dorthin gelegt hat. -Was ehedem Großes und Schönes war, ist so ganz zerstört, daß ich nick weiß, wie man in diesem Sinne auch nur behaupten könne, daß Europa all ein Ganzes noch vorhanden sei; es sind vielmehr nur noch die zurückgebliebenen Resultate, wohin jene Tendenz der Trennung endlich nothwendig führen mußte. Sie kann als vollendet angesehn werden, da sie bis zur Selbstvernichtung gekommen ist. So wäre wenigstens Raum für etwas Reues: weil alles zer trümmert ist, findet man Stoff und Mittel zu allem, und an dem Muth, eine neue Welt aus der Zerstörung aufzubauen und zu gründen, kann es und auch nicht fehlen, wenn wir erwägen, daß zufolge der organischen Ordnung der tellurischen Kräfte gerade hier der eigentliche Sitz des Streits ift, daß hier das Gute der Erde mit dem Bösen am heftigsten ringt und hier also bie Sache der Menschheit endlich entschieden werden muß." - Rach der herkomm lichen Lobrede auf die Freunde und Genossen spricht sich dann Fr. Schlege mit einer Mischung von Begeisterung und Ironie, die an die Lucinde erinnert über die efoterische Poesie aus, die Poesie der blauen Blume. — "Esoterisch nennen wir diejenige Poeste, die über den Menschen hinausgeht und zugleich die Welt und die Natur zu umfassen strebt. Bu dieser Gattung werden wi nicht nur umfassende bidaktische Gedichte rechnen, deren Zweck doch kein andre sein kann, als die unnatürliche und verwerfliche Trennung der Poesie un Wissenschaft wieder aufzuheben; oder folche Gedichte, deren eigentlicher Zwed es wäre, die Poesie auf ihre Quellen zurückzuführen, die Mythologie herzu stellen und den alten Fabelu ihre Naturbedeutung wiederzugeben; sondern auch diejenige Poesie, welche davon ausgeht, das der Poesie entgegengesetzte Elemen des gemeinen Lebens zu poetisiren und sein Entgegenstreben zu besiegen, b welchem Geschäft sie nicht selten die Form und das Costum besselben au nehmen zu wollen scheinen fann: den Roman."

Einer ziemlich unbestimmten Einladung der Fr. v. Genlis folgent war Helmine v. Hascher, 18 3. alt und schon geschieden, 2. Juni 180 nach Paris gekommen, von wo sie "Empfindungen und Ersahrungen eim jungen Deutschen in Sterne's Manier" in ein deutsches Journal schickt Zwischen den beiden Damen kam es Juli 1802 zu unangenehmen Scenen sie trennten sich, und Helmine ließ sich von Mesmer in die Geheimusse dem Magnetismus einweihen. Ein Philolog Schweighäuser, mit dem sich verlobt, wurde ihr untreu. "Die empörenden Umstände dieser Begebei heit werden mir zartfühlende Leser erlassen. Ich glaube jedoch einer Unthe erwähnen zu müssen, von der ich viele Opser weiß, an deren Möglichkeit abe

nur wenige glauben: es ift die Bereitung eines Getranks, beffen Genuß die vortrefflichsten Menschen sich selbst entfremdet, die Sinne verwirrt und die bestigste Leidenschaft für die Bergifterin erzeugt, die es ihrem Opfer beigebracht hat." Sie schloß sich nun an Schlegels an; der Tochter Mendeleshu's wurde die Enkelin der Karschin bald werth. "So schnell als Dorothee sah Fr. Schlegel ein, was mir fehlte, und es ergötzte ihn. Meine Unkunde aller Dinge des Lebens war ihm neu und erfreulich, er drehte mich gleichsam in seiner Hand herum, wie ein Bildhauer den Marmorblod. Ich begriff nach md nach, daß es eine andere Welt von Ideen gebe, als die in meinem Dunstfreis lag. "Er selbst war einklanglos: weich wie ein Kind und schroff wie ein Gigant, hinwogend im Aether und wühlend im Boden nach Vermügungen, die ganz irdischer Natur waren. Er sagte zu Dorothee, der Alar-108 sei noch lange nicht undurchdringlich genug dargestellt, und er hätte beim Dichten nur mehr Opium nehmen sollen, so würde er das erreicht haben, was er gewollt. Er sagte vieles aus reiner Ironie; er sagte auch mit vollem Bewußtsein und absichtlich vieles Unverständige. Ueberhaupt war das Ecige und Schroffe, das öfters bei ihm hervortrat, Willfür; wenn er irgend Lust hatte, konnte er die feinste und anmuthigste Haltung behaupten." "Dorotheen's borforglicher Sinn wußte die Häuslichkeit angenehm zu gestalten. war's bei ihr heimlich und traulich; noch heute verstehe ich nicht, wo sie Zeit mu Schreiben fand. Allein die Getreue, deren flinke Hand Friedrich's Basche nähte und in Stand erhielt, war auch die Copistin aller seiner Schrif-Sie arbeitete für die Europa, übersetzte den Merlin, führte eine ausgebreitete Correspondenz, berichtete über Theater, Concerte und Kunstausstellungen med las Abends vor." Helmine zog bald zu ihnen; auch sie arbeitete für die Europa, oft das wunderlichste Zeug. Bon den alten Bekannten schickten Aft Dulfen Beiträge ein. Hausfreund war der Orientalist Chezy, 29 3. alt. der Fr. Schlegel in seinen persischen Studien unterstützte; er faßte bald eine Reigung zu Helmine.

Eifriger als das "Athenäum" beschäftigt sich die "Europa" mit der bilder den Kunst: fast zwei Drittel des Raums werden von Besprechungen und Resterionen über Gemälde ausgefüllt. Fr. Schlegel referirt über die pariser Lunstausstellung, mit ziemlich schüchterner Polemik gegen die Schule David's; dann über alte Gemälde in Brüssel. In einem Aufsat über Rasael stellt er die vorrasaelische Periode mit der neuern in Parallele. "Bon dieser neuern Schule, die durch Rasael, Tizian, Correggio, Giulio Romano, Michel Angelo vorzüglich bezeichnet wird, ist unstreitig das Berderben der Kunst ursprünglich abmleiten." Dieser Sat wird als so ausgemacht betrachtet, daß Schlegel gar unscht nöthig sindet, ihn zu begründen, und man wird nicht wenig über-

rascht, als er zwei Seiten darauf gesteht, er kenne den Michel Angelo per nicht aus eigner Anschauung. "Es ist zu beklagen, daß ein übler Genius it Rünstler der jetigen Zeit von dem Ideenfreis und den Gegenständen ber ältern Maler entfernt hat. Die Bildung kann sich nur an das Gebildet anschließen. Wie natürlich ware es also, wenn die Maler auf dem alen Wege fortgingen und sich in die Ideen und Denkart der alten Maler von Wie unsicher schwankt der Künstler umber, und greift in neuem versetzten. der Fülle des Unbestimmten bald nach diesem, bald nach jenem immer neh unschicklichern Gegenstand, meist nach einem sogenannten historischen, ber Die tiefere Allegorie und damit den eigentlichen Zweck der Malerei unmöglich macht; oder wenn es hoch kommt, nach einem Gegenstand aus der alten De thologie, deren innerstes Wesen so ganz mit der Plastik übereinstimmt, daß e in der Malerei durchaus nicht ausgedrückt werden kann." - Bald daram wird die symbolische Kunst nicht blos als die höchste, sondern als die einzig bezeichnet und alle übrigen Gattungen der Malerei verworfen. "Der Male foll ein Dichter sein. Die Poesie der alten Maler war theils die Religios theils Philosophie, wie beim tieffinnigen Leonardo, oder beides, wie in dem un ergründlichen Dürer. Aber seitdem sich die Philosophie aus den mathemas schen und physikalischen Wissenschaften in das Gebiet der Worte und be Abstraction zurückgezogen, wohin dem Künstler ganz zu folgen keinesweg angemessen ist, und seitdem Religion wenigstens aus dem, was äußerlich 1 heißt, völlig verschwunden ift, dürfte für den Maler, deffen Kunft doch aus eine umfassende, universelle, nicht so beschränkte Kunst ist, als Plastik um Musik, kein andrer Rath bleiben, als sich an die universelle Kunst aller Küns anzuschließen, an die Poesie, wo er, wenn er sie gründlich studirt, beides ver einigt finden wird, sowohl die Religion als die Philosophie der alten Zeit. Für die Anschauung war Paris damals ein günstiger Ort; von aller Gegenden der Welt, namentlich von Italien und Spanien hatten die Erobere eine unernießliche Fülle von Kunstschätzen zusammengeplündert, und Schlege fand für seinen Kampf gegen den akademischen Stil den reichhaltigften Stof in dem Wetteifer der verschiedenen Nationalitäten. Die Idee, daß jed Runft einen nationalen Boden haben muffe, und daß jede Rad ahmung einer fremden Kunstform nicht blos für die Eigenthümlichkeit, sonder auch für die Idealität schädlich sei, sindet sich schon in der "Europa" aus gesprochen, freilich nur wie ein verlorner Einfall in einer Reihe ganz ent gegengesetter Unsichten.

Von den zurückgelassenen Verbündeten hatte Fr. Schlegel wenig Frende Nur sein Bruder hielt treu zu ihm. Sept. 1802 sandte er ihm ein Gedich ein, worin er auf die dauernde Gemeinschaft ihres Strebeus hinwies. "Der 3

Ħ

3 1

E

W. 1. W.

weil dich Morgenblüthe, Medschnuns und Leila's Liebe in Persiens Gärten icht, und schon dich dein Gemüthe hinlockt mit fühnerm Triebe, gleich weltumfahrnen Schiffern zu lauschen, wie am Ganges getont voll sel'gen Klanges manch indisch Blumenlied, und Weisheit zu entziffern aus heiliger Sanskrit: balt auf Hispaniens Fluren an Manzanares Ufer mein Calderon mich fest. Phantastischer Naturen viel Labyrinthe schuf er, doch triumphir'nder ringen bie Lieder noch, entschleiert Mysterien er, und feiert seine Phonix Dpferfest; des mich, ihm nachzusingen, die Sehnsucht nie verläßt." "Und was wir beide ernten, dem andern aufzuspeichern, ist uns willfommne Pflicht." A. W. Schles gel legte also hauptfächlichen Werth auf die wissenschaftliche Thätigkeit seines Das wollte dieser doch nicht ganz zugeben. "Sowie der Gießbuch über die Klippen mit wildem Strom zur Tiefe flieht, so braust begeistert mir von den Lippen ein ungeregelt Heldenlied." Im Uebrigen antwortete er warm und zärtlich: "Es brach die Welt sich wandelnd, schwankte, daß irrend elles abwärts wankte, doch unfre Freundschaft blieb erprobt." "Wie sollte ber Unmuth sich bein bemeistern ob eitler Knaben schnödem Spiel, ob einer auch von den beffern Geistern in Knechtes Wahn erniedert fiel! "

Ein Hauptbeitrag für die "Europa" maren die Vorlesungen, welche A. W. Schlegel 1802 in Berlin gehalten hatte. Er bekämpft den Begriff der Illusion und der Nachahmung des Wirklichen; diese Grundsätze heben die Aunst völlig auf: "es kommt nur darauf an, daß ein Dichter uns durch den Bauber seiner Darstellung in eine fremde Welt zu versetzen wisse, so kann er alsdann in ihr nach seinen eignen Gesetzen schalten." In diesen Vorlesungen fand sich, wie bei Fichte, die berliner Goethe-Schule zusammen, Judinnen und Baronessen, Künstler und Officiere. Sie lauschte um fo andächtiger, je greller es über das Zeitalter herging. "Wenn man unter dem Begriff der Literatur ein rohes Aggregat von Büchern versteht, die kein gemeinschaftlicher Seift beseelt, unter denen nicht einmal der Zusammenhang einer einseitigen Rationalrichtung bemerkbar ist, wo die einzelnen Spuren und Andeutungen des Bessern sich unter dem unübersehbaren Gewühl von leeren und niffverstandenen Strebungen, von übelverkleideter Geistesarmuth und fragenhafter anmaßender Originalitätssucht fast unmerklich verlieren, dann haben wir allerdings eine Literatur. Heißt aber Literatur ein Borrath von Werken, die sich 30 einer Art System unter einander vervollständigen, worin eine Nation die berd orstechendsten Anschauungen ihres Lebens niedergelegt findet, die sich ihr für iede Neigung ihrer Phantasie, für jedes geistige Bedürfniß so befriedigend bewährt haben, daß sie nach Menschenaltern, nach Jahrhunderten mit immer neuer Liebe zu ihnen zurückfehrt, so leuchtet es ein, daß wir keine Literatur haber." — Zwischen den berühmten und gelesenen Schriftstellern liegt eine

unübersteigliche Kluft, die bessern Schriftsteller ziehen sich ganz und gar von dem Leben des Bolks zurud und daraus geht auf der einen Seite die frivolste Fabrikarbeit, auf der andern "excentrische Dummheit" hervor. Ueberall Dilettantismus des Schaffens und Empfangens. — Leider läßt sich Schlegel die Sünden, die er tadelt, selber zu Schulden kommen. In feiner Berdrieflichkeit gegen das Zeitalter stellt er die Behauptung auf, daß wir in allen Künsten und Wiffenschaften rudwärts gehn; er dehnt diese Behauptung 3. B. auch auf die Musik aus, in einer Zeit, wo diese in Deutschland den höchsten Gipfel Er verwirft die gesammten modernen Wissenschaften, weil sie Die mathematische Methode verfolgen und der Poeste widerstreben. Sinn, wie man Repler den letten großen Aftrologen nennen fann, muß die Astronomie wieder zur Astrologie werden. Die Astrologie ist durch anmafende Wiffenschaftlichkeit in Verachtung gerathen; allein durch die Art der Ausübung kann die Idee derfelben nicht herabgewürdigt werden, welcher unvergängliche Wahrheiten zu Grunde liegen. Die bynamische Einwirkung der Geftirne, daß sie von Intelligenzen befeelt seien und gleichsam als Untergottheiten über die ihnen unterworfenen Sphären Schöpferkraft ausüben, dies find unstreitig weit höhere Borstellungsarten, als wenn man fie sich wie todte, mechanisch regierte Massen denkt. Selbst in dem am meisten phantaftisch und willfürlich behandelten Theil, der judiciären Aftrologie, ift die innige Anschauung von der Einheit und Wechselwirfung aller Dinge, da jedes ein Spiegel des Universums ist, aufbewahrt, und gewiß erhebt es den Menschen, dem der Anblick der Gestirne nur darum gegönnt zu sein scheint, um ihn über das Irdische zu erheben, mehr, wenn er überzeugt ift, daß sie sich auch individuell um ihn befümmern, als wenn er sich für einen blogen glebae adscriptus, einen Leibeignen der Erde hält. Ebenso wie die Astrologie, fordert die Poesie von der Physik die Magie: unmittelbare Herrschaft des Geistes über die Daterie zu wunderbaren, unbegreiflichen Wirkungen. Die Natur foll uns wieder magisch werden, d. h. wir follen in allen körperlichen Dingen nur Zeichen, Chiffern geistreicher Intentionen erbliden, alle Naturwirkungen muffen uns, wie durch höheres Geisterwort, durch geheimnisvolle Zaubersprüche hervorgerufen erscheinen. Die Aufflärung, die keine Chrerbietung vor dem Dunkel empfindet, hat die wahren Stoffe der Poesie durch die Vernichtung des Traumlebens, der Mystif u. s. w. zerstört. — Aber die Aufklärung hat doch dem Menschen durch Befreiung von den Beängstigungen des Aberglaubens eine große Wohlthat erzeigt? Ich sehe nicht, daß diese so arg waren, vielmehr finde ich jeder Furcht eine Zuversicht entgegengesetzt, die ihr das Gleichgewicht hielt und von jener erst ihren Werth befam. Gab es traurige Ahnungen der Bufunft, so gab es auch wieder göttliche Vorbedeutungen; gab es eine schwarze

r

ţ

H

Ranberei, so hatte man dagegen heilsame Beschwörungen; gegen Gespenster halfen Gebete und Sprüche; und kamen Anfechtungen von bösen Geistern, so sandte der Himmel seine Engel zum Beistand. — Die Reformation hat wider Migbräuche geeifert, deren Abstellung in der Gesammtheit der Kirche vielleicht allmälicher, später, aber universeller und dauernder zu Stande getommen wäre. Die Reformatoren gleichen schon darin den neuern Theologen, daß sie, Gegner aller Mystik, gleichsam um den Wunderglauben markteten, wie wohlfeil sie etwa damit abkommen möchten, daß sie die Nothwendigkeit und Bedeutung einer sinnbildlichen Entfaltung der Religion in Gebräuchen md Mythologie verkannten, und endlich, daß sie sehr unhistorisch zu Werk gingen, indem sie die ganze Geschichte des Christenthums von beinahe anderthalbtausend Jahren, nur etwa die ersten Generationen abgerechnet, mit einem Streich vernichteten. Die protestantisch gewordenen Länder erlitten durch sie aufangs einen großen Rückschritt in eine barbarische Controverszeit. Noch hat die Malerei in keinem protestantischen Lande zu einigem Flor gelangen können (Polland etwa ausgenommen: was bedeutet das aber gegen die großen italienischen Gemälde aus dem 16. Jahrhundert!), und es läßt sich leicht nachweisen, daß dies von der religiösen Berfassung herrührt. Deutschland, als die Rutter der Reformation, hat auch an sich selbst die schlimmsten Wirkungen bon ihr erfahren: in zwei Nationen, die nördliche und südliche, geschieden, die ohne Zuneigung und Harmonie von einander nicht wissen und sich hinderlich lauen, flatt gemeinschaftlich herrliche Erscheinungen des Geistes hervorzurufen, hier durch Mißbrauch der religiösen Freiheit erschlafft, dort durch geistlichen Despotismus gedrückt und dumpf geworden, und noch ist keine Aussicht zur Bereinigung da." — Diese Vorlesungen wurden in der Hauptstadt eines prote Pantischen Staats, dem angeblichen Mittelpunkt der Aufklärung, vor einem \*\*Serlesenen Publicum von Herren und Damen gehalten! — Zum Schluß Garafterisirt A. W. Schlegel die Richtung der neuen Schule. meiner Freunde und ich felbst haben den Anfang einer neuen Zeit auf man-Derlei Art in Gedichten und in Prosa, im Ernst und im Scherz verkündigt, und gemisse ehrenseste Männer, die von keiner andern Zeit einen Begriff haben als der, welche die Thurmglocken anschlagen, haben uns aus diesen ben Hoffnungen ein großes Berbrechen gemacht . . . . Wir schmeicheln uns teineswegs einer schon erfolgten allgemeinen Beränderung, wir behaupten nur, feien Keime eines neuen Werdens ausgestreut: unter welchen Zeitbedingungen sie sich fruchtbar erweisen werden, läßt sich nicht im voraus bestimmen. Auch wenn man ganz allein bliebe und gar nicht auf einen sich erweiternden Bund gemeinschaflich strebender Geister rechnen dürfte, so wäre man darum nicht weniger berechtigt zu sagen, es fange eine neue Zeit an, sobald man es in sich fühlt." 🗲 amibt, d. Lit.-Gesch. 5. Auft. 2. Bd.

Am nächsten stand A. W. Schlegel mit Bernhardi's, beren Ge nicht sehr glücklich war: Tieck's Schwester fühlte sich dem spöttischen Gemis gegenüber sehr femme incomprise, der geschmeidige Schlegel würdigte ihr Nerven viel intimer. Außerdem fand sich ein Herr v. Knorring als hand freund ein. Sie hatte 1801 einen Roman geschrieben, "Julie St. Albein", der an Lucinde, auch ein wenig an die "Liaisons dangereuses" eriment: der Zweck ist moralisch. — In ihren Dichtungen ("Wunderbilder und Träume"] sind Blumen, Springbrunnen und andere Naturgegenstände unermüdlich ge schäftig, Gedanken und Empfindungen von sich zu strahlen und das Herz ter Menschen zu bezaubern, das ihnen keinen Widerstand entgegensett. Die blan Blume verbreitet einen so narkotischen Duft, daß nur die Sehnsucht ibcig bleibt, die sich nach der Sehnsucht sehnt und nicht weiß, daß sie die Scho sucht ist. "Mir ist, als hätte ich gestern ein großes Gut besessen, und mis träger Beist kann sich nicht darauf besinnen; mir ist, als gabe es einen Rime in der Welt, wonach mein Herz nit Sehnsucht schmachtet, und mir dink wenn dieser Klang mich wieder berührte, so würde ich glücklich sein; aber wie soll ich ihn suchen, wo soll ich ihn finden, da ich ihn nicht einmal zu neuw weiß?" "Ihr schöne Pilgerin habt uns eine große Wohlthat erzeigt, die uns lebenslang euch zu dienen zwingt, doch weiß ich mich ihrer nicht zu erinner. "Als du geboren wurdest, hat er dein Bild gesehn, und seit der Zeit liebt et dich mit der heißesten Sehnsucht, und zieht nun durch die Welt, um dich p suchen." — Bei dieser gegenstandlosen Sehnsucht weiß keiner von den Re senden, wohin er will, sie überlassen ihren Lauf dem Schicksal. bildet sich jemand ein, daß er einen andern erschlagen habe, dann trifft 🗲 ihn wieder, erschlägt ihn wieder, dann ist es ein Mädchen, die er heirathe u. s. w. Oder jemand springt, von Sehnsucht getrieben, in einen verzu berten See, erwacht wo anders, springt wieder in den See u. s. w., od er wird in einen Bogel verwandelt, so in den "Bezauberungen der Nacht in welchen wir das ganze Vers- und Reimregister des Octavian wiederfind Der Refrain ist in der Regel, daß man einem schwarzlockigen Frauenbi begegnet, man fühlt ein seltsam Weh in seinem Busen und stürzt weinend ihren Füßen, wo sich dann in der Regel ergiebt, daß sie eine andere ist c diejenige, die man gesucht, etwa eine Hexe, die einen wieder in einen Bog verwandeln will, aber die Dlacht der Augen ist doch so stark, daß man n todt zu ihren Füßen gestreckt wird, daß man den Staub mit heißen Thrän benetzt, in einer Mischung von Grauen, Furcht und Entzuden vor dem lie lichen Gesicht, dem man zum Spiele dient. Kurz, man ist stets außer sie Zuweilen verblüht man fanft wie eine Blume, und in der Ferne klingt da ein Waldhorn. Indeß ist das Resultat zuweilen auch greifbarer.

einer sprechen wollte, so küßte der andere die Worte von seinen Lippen. Unter solchen Tändeleien war es Nacht geworden, und die Dunkelheit schloß sie inniger und vertraulicher aneinander. Als der Morgen herausdämmerte, erwachte Belinde als Fernando's Weib."

Ein trener Jünger Schlegel's war Baron Fouqué, Enkel des bestannten Generals, 26 J. alt, der den Champagnefeldzug als Lieutenant mitzgemacht hatte, und nun in Berlin unter dem Namen Pellegrin romantische Schäferspiele dichtete. Die Liebe zu der 3 J. ältern Frau Caroline v. Rochow trieb ihn, sich scheiden zu lassen; auch sie ließ sich von ihrem Ram scheiden, die Hochzeit sand 9. Jan. 1803 in Nennhausen, dem Gut ihres Baters v. Briest statt, der dort die Anhänger der neuen Schule, Hilsen u. a. gern empfing. Sie war eine sehr schöne, hohe, glänzende Erscheinung, an Verstand ihrem Mann bedeutend überlegen; auch fruchtbare Dichterin als "Serena". Fouqué war mit Fichte nicht weniger intim als mit Schlegel.

Zu ihnen gefellte sich W. v. Schütz aus Berlin, 27 J. alt; er hatte ein Drama "Lacrimas" geschrieben, das A. W. Schlegel Febr. 1803 mit einem begeisterten Empfehlungssonett versah. Es ist eine Uebung in dem neumodischen spanischen und italienischen Versmaß; zuweilen stehn 6 Sonette neben einander, auch an Canzonen ist kein Mangel. Der Held weint das ganze Stück durch, sämmtliche Personen sehnen sich mit einer Ausdauer, die einer bessern Sache werth wäre; es werden drei Träume erzählt, in denen es noch blumiger aussieht, als im Stück selbst. Die dramatische Kunst ist völlig in die Wiege zurückgekehrt: es tritt eine Person auf und besingt ihre Sehnsucht, eine andre begegnet ihr und thut dasselbe, dann gehn sie ab u. s. w. Der Liebhaber einer driftlichen Dame ist eigentlich ein muhamedanischer Prinz, eigentlich aber auch nicht, sondern der Sohn eines Christen, und ein Andrer If der maurische Prinz, obgleich Christ; eine dritte driftliche Dame ist eigentlich eine maurische Prinzessin und umgekehrt — man kann die Personen nicht bon einander unterscheiden. Die Sitten sind weder aus Spanien noch aus Afrita, sondern aus dem Garten des Zerbino.

Gleichzeitig mit dem "Lacrimas" erschien das Lustspiel "Ponce de Leon" don Clemens Brentano, der sich bei seinem Schwager Savigny in Narburg aushielt; es hatte schon einige Jahre in seinem Pult geruht. Es soll nach der Borrede den Zweck haben, durch den Uebermuth freier Seelen der Lustigen (etwa wie "Berlorne Liebesmüh"), da für das eigentlich Komische unsere albern gewordene Zeit den Sinn verloren habe. — Ein junger Cardier liebt eine junge Dame, sie liebt ihn wieder, die Eltern sind einverskanden, trosdem versührt ihn sein eigner Bater, sie zu entführen: und dieser

närrische Einfall wird in zwei Intriguen wiederholt. Außerdem läuft jede betheiligten Personen ohne irgend einen Grund bald nach links, bald an rechts und stößt mit einer andern Person, die dasselbe thut, zusammen. Da gleichen belustigt im Ballet, wenn die zusammenstoßenden Bersonen with umfallen und bei dieser Gelegenheit närrische Burzelbäume schlagen; aber wen sie zur Abwechselung in die Mystik gerathen, so ist das unerträglich. De Held ift ein phlegmatischer junger Mann, in den sich alle Mädchen verlieben ohne daß er diese Liebe erwidert, bis er endlich durch die Beschreibung eine Dame, daß sie im Bett "auf der linken Seite ausgestreckt liegt und auf Ge spräche mit ihrem zukunftigen Gatten sinnt", zur Liebe angeregt wird. Diese große Moment wird durch folgende feierliche Parenthese eingeleitet: (Bont ergreift ein Glas und spricht schläfrig, doch bestimmt und mit ruhiger, launige Diese Rede muß der Schauspieler gut verstehn, wenn er sie mis verderben will. Sie ist nicht Wortspiel, sie ist der Charakter des Ponce, k um wenige Punkte ein größeres Leben dreht, bis ihn die Liebe verwandet — "D, gern will ich des Schlafes Ehre trinken; doch lieber Mohn als Beit dann schlief die Ehre ein, und auf der Ehre Schlaf läßt sich gut trinken ... Aus Liebe wacht die Liebe wieder auf, und endlich macht die Ehre sich ein Chre daraus, einzuschlafen. Sie drückt ein Auge zu; nun kann die Bie recht erwachen, und nun ist es gefährlich, die Ehre der Ehre steht auf bet Spiel. — Darum trinke ich auf der Ehre Schlaf; der Schlaf wäre wahrlie nicht zu ehren, er wäre blos zu schlafen, wenn die Ehre nicht mit ihm it schliefe, daß die Liebe wachen könne. D pfui des Schlafes, Schlaf eiapopeia, Ehre." — -

Wichtiger als diese eignen Stilübungen waren die Nachbildungen rom nischer Poesie. Herder fand die Romanzen vom Cid: er verarbeitete sehr geschickt für das deutsche Publicum, dem sie bald eine. Lieblingslecti wurden. Das entgegengesette Princip strenger Wiedergabe befolgte A. ! Schlegel bei der Uebersetzung des Calderon, deren erster Band 15. Fe 1803' fertig war. Er hatte sich erst gegen diesen Dichter gesträubt, und Tie Begeisterung verlacht: nun führte er ihn durch überschwengliche Sonette i Der 1. Bd. enthält ein christliches und ein heidnisches Stüd: "Die Ande zum Kreuz" und "Ueber allen Zauber Liebe", recht als hätte der Ueberse zeigen wollen, daß es bei der Anwendung der Mythologie auf die besont Religion nicht ankomme; doch hütete er sich wohl, es auszusprechen.

"Man hat getadelt," schreibt Gries, "daß Schlegel seine Uebersetzt mit einem Stück eröffnet, worin sich der Katholicismus in seiner ganzen Stäausspricht. Mit Unrecht. däucht mir, denn warum sollte man sich nicht eben gut in diese Mythologie als in die griechische versetzen können? Sie ist ger

consequenter als jene, und hat man sich einmal in diese Welt hineingesetzt, so wird man durch nichts weiter gestört. " — In der That ist "die Andacht jum Krenz" in ihrem religiösen Inhalt die schamloseste Berhöhnung des Protestantismus, des Gewissens und des gesunden Menschenverstandes, in der Ausführung ein Meisterstück: sobald man das Grauen einmal überwunden hatte, tonnte an dem Dichter nichts mehr fremd bleiben. Held und Heldin begehen eine Reihe unerhörter Greuelthaten, die aber dadurch in einen träumerischen Schein aufgelöst werden, daß sich das göttliche Kreuz, dem sie immer vertraut, ihrer erbarmt. Die Hauptsache des Lebens ist, vor dem Tode die letzte Beichte abzulegen und damit Bergebung der Sünden und die ewige Seligkeit zu erlangen. Gegen diese gehalten, ist der übrige Inhalt des Lebens gleichgiltig. Der Beld des Stude flirbt ohne Beichte und murde daher zu den Berworfenen gehören; aber das Kreuz thut ein Wunder, er wird von den Todten auferweckt, um seine Beichte abzulegen, und geht darauf in den himmel ein. - "So brennt, sagt Eichendorff, das heilige Kreuz als ein driftliches Fatum dufter durch das ganze Stud, bis es zuletzt alles Irdische verzehrend und verklärend in stillen Flammen emporleuchtet!" - Wir kennen diese Flammen! ein Abglanz ihres unheimlichen Lichts schimmert noch über den verödeten Ländern, deren schönste Blüte ein Raub der Scheiterhaufen murde. Dtan verwechsele nicht den reflectirten jefuitischen Katholicismus des 17. 3. mit der Kirche des Mittelalters, die uns ebenso angehört als den heutigen Katholiken. Dante kann die eine Kirche so gut verstehn als die andre, denn in ihm sind die Gegensätze noch gebunden; aber Calderon war eine Empörung gegen das ausgesprochene Wort. Calderon war ein Ausdruck für den Sieg, welcher in Spanien die Inquisition und der Despotismus über den protefantischen Geist davongetragen; für jene Romantik, die diesmal mit Bewußtfein das der Bildung und der Natur feindliche Glaubensmoment vertrat; für jene sittlich-ästhetische Convenienz, die in ihrem ritterlich phantastischen Wesen, in ihrem casuistischen Chrenpunkt, in ihrer Transscendenz des Göttlichen das Mittelalter bei weitem überbot.

Der Charafter der protestantischen wie der germanischen Literatur ist stetliche Freiheit, Herleitung der Schuld und des Schicksals aus dem Innern der Menschen; der Charafter der romantischen Dichter dagegen ist die Unstreiheit. Sie stellen ihrer Poesie keine sittlichen Probleme, sie lassen nur die überlieferten Regeln an einem bestimmten Beispiel zur Geltung kommen. Ihre Tragik wie ihre Schuld liegt lediglich in den äußerlichen Situationen, von einem Kamps im Innern der Seele wissen sie nichts, und darum ist die Leidenschaft, die sie darstellen, nur ein Rausch, das Schicksal ein Traum, die Bersöhnung ein Act der Gnade, die Entwickelung ihrer Charaftere eine Reihe

von Wundern oder auch ein Rechenexempel. Ihre Figuren sind stereotyp, ihre Ideen geprägte Münzen, ihr Sittengesetz ein sinnloser Katechismus der sixen Idee. Freilich schmeichelt sich diese frostige Welt durch eine bilderreich phantastische Sprache und eine glühende Atmosphäre, die allen Gestalten einen zauberischen Reiz verleiht, den Sinnen ein, und man sucht um so mehr hinter dieser räthselhaften Mährchenwelt, je verworrner sie aussieht.

Die Uebersetzung machte augenblicklich großes Aufsehn. Schiller schreibt: "es ist recht interessant, den südlichen Geist mit dem nördlichen zu vergleichen. Sinnlichkeit und Leidenschaft bezeichnet jenen, diesen eine moralische Tiese des Gemüths. Indest ist in Calderon doch eine hohe Kunst und die ganze Besonnenheit des Meisters zu sehn: selbst was als regellos in's Ange fällt, wird von einer großen Einheit zusammengehalten." Er bedauerte, ihn nicht früher gesannt zu haben, er würde viel von ihm gelernt haben. Der Neinung war Goethe nicht, doch wurde auch er von Calderon sehr eingenommen, namentlich vom "standhaften Prinzen": "Ich möchte sagen, wenn die Poesie ganz von der Erde verloren ginge, so könnte man sie aus diesem Stück wieder herstellen."

Gewiß ist A. W. Schlegel nicht zu schelten, daß er einen Dichter von folchen Gaben, einen so wunderbar fremden Horizont dem deutschen Bolke zeigte. Mehr Lob hätte er verdient, wenn er ihn auf dem Wege, den er überhaupt der Kritik anwies, auf dem historischen, verständlich gemacht hatte. Neben Miurillo, Rubens, Corneille, Molière, Pascal, Spinoza gestellt: dieses harte Nebeneinander von höfischer Frivolität und priesterlicher Bigotterie, von farbenvollster Sinnlichkeit und grübelnder Ascese; diefer absolute Gegensatz des heimlich begehrenden Bergens gegen die finstern Schreckgestalten des Glaubens; diese bunten Beidengötter neben dem Gefreuzigten: - welch prachtvolles historisches Bild! — Schlegel hat es nicht gethan, theils weil er mit dieser Beit zu wenig vertraut war, theils weil es ihm mehr darauf ankam, der modernen Poesie eine neue Richtung zu geben. An der Spite seiner Schule verherrlichte er seinen Dichter unermüdet in Sonetten und Canzonen, und bie erstaunlich leere und erstaunlich liebebedürftige Jugend wußte nichts Befferes zu thun, als diesem Borbild nachzustreben. Und die Nachahmung war nicht Von Calderon lernte man durch den Wechsel des Bersmaßes und den Blüthenreichthum der Sprache der jedesmaligen Stimmung einen finnlichen Ausdruck geben; man lernte den sittlichen Eindruck des Ganzen an einzelne Operneffecte verzetteln. Shakespeare schrieb seine Stude von innen heraus; er nahm ben sittlichen Inhalt seines Zeitalters, und sein eignes Gewiffen gestaltete ihn zu concreten, mit Sinn und Beist angeschauten Individualitäten, und ließ die herkömmliche Kunstsorm frei gewähren. Die Romantiker gingen

vom Aeußern auf's Innere; sie bildeten sich zuerst eine ideale Kunstform, für die sie die angemessene Sprache, den angemessenen Rhythmus, die angemessene Daschinerie erdachten, und für diese Form suchten sie nun die paffenden Charaktere und sittlichen Vorstellungen. Das Gewissen, der sittliche Inhalt und der Charafter waren ihnen nur ein unentbehrliches Theaterrequisit. Wenn sie wirkliche Menschen für ihre Maschinerie nicht brauchen konnten, so nahmen sie Gespenster, Heilige, Automaten. Die innere Motivirung und die Uebereinstimmung mit dem allgemeinen Gefühl war ihnen gleichgiltig. Calderon befriedigt in seinen Dichtungen nicht seine subjectiven afthetischen Gelüste, er drückt in ihnen den fertigen Inhalt des Bolksglaubens aus, wie er aus den Bänden der Inquisition hervorgegangen war. Unsere Romantiker verherrlichten den Katholicismus, das Ritterthum u. s. w. nicht als Bertreter ihres Bolks, auch nicht als den Ausdruck ihrer eignen Ueberzeugung, sondern weil fic jum Behuf der höbern Kunst dergleichen Fictionen für nöthig hielten. Buerst freuten sie sich über den fremdartigen Inhalt, der nur für auserwählte Seelen verständlich sei; dann gingen sie weiter und erkannten bei ihren romantischen Borbildern, mas sie für ihr eignes Kunsttreiben nicht hatten wollen gelten laffen: daß jene Dichter darum classisch geschrieben, weil ihrem Gemüth der Inhalt glaubensvolle Gegenwart war; und so kamen sie endlich zu dem Schluß, daß man, um ebenso classische Runstwerke zu schaffen, sich den nämlichen Glauben aneignen muffe.

Es beginnt nun eine Lügenhaftigkeit auf unserm Theater, von der keine andere Nation einen Begriff hat. Lügt man aber erst in der Kunst, so greift dieser bose Geist auch in die Wirklichkeit ein; hier wie dort treibt man ein witiges Spiel mit dem Heiligsten. An Delicatesse der Empsindung sehlte es nicht, aber die Unmittelbarkeit des Glaubens ging verloren, die sich durch den Wechsel der Gesichtspunkte nicht irren läßt. Diese mit Ironie zersetze Empsindsamkeit, welche die Annehmlichkeiten des Ideals kosten wollte, ohne sich in den Ernst desselben zu vertiesen, diese Weltanschauung aus der Vogelperspective, die endlich keinen andern Gegenstand hatte als den leeren Aether, mußte eine Gleichzgiltigkeit gegen die Unterschiede hervorrusen, die das Unsinnige zuletzt am liebsten hegte, weil es der kräftigste Ausdruck der individuellen Wilksir war. Zuletzt kam die Philosophie der Kunst zu Hüste und gab der übermüthigen Iugend eine neue ars magna, durch die sie spielend der Geister Herr wurde: die überreizte Phantastik endete in der schalsten Verstandesspielerei.

A. W. Schlegel hat durch die Consequenz, mit der seine Kritik und seine eigne Poesie seinen Uebersetzungen in die Hände arbeitete, die einen durch die andern stützte, und bas Fremdartigste für das Musterhafteste ausgab, der deutschen Dichtung eine bestimmte, ein Menschenalter hindurch vor-

haltende Richtung gegeben, und diese Richtung war eine falsche und schäble In der Form hat er mit seiner unendlichen Sprachgewandtheit sehr Bedent des geleistet : er hat Sonette, Ottaven, Canzonen, Affonanzen nachgebil und seine Nachfolger haben ihn noch überboten, weil sie auf einem fertig Mechanismus weiter bauen konnten. Aber wer das Gefühl für Musik : Rhythmus nicht ganz verkummert hat, muß zugeben, daß diese Leistungen g Theil auf Einbildung beruhen. Mit dem Auge finden wir die Bocale in 1 Assonanzen, die Reimverschlingungen in den Canzonen heraus, aber sie hören ist unmöglich, denn ihre Wirkung beruht auf einem ungeschwäch Bocalismus, und diesen haben wir nicht mehr. So ist in den "Blume fträußen italienischer, spanischer und portugiesischer Poefi seine Technik wieder bewundernswerth: er hat den Ton gefunden, der 1 den Geist jener Sprachen versinnlicht und sich doch dem Gesetz der deutst Sprache gefällig anschmiegt. Aber sie veranlaßten jenen schmachtenden, fo losen verschwimmenden Ton, jene Wortspielerei ohne gemüthlichen Inhalt 1 jene Physiognomielosigkeit der Sprache, die im Anfang den Roheiten der ! turdichter gegenüber den Gebildeten blendet und bezaubert, die aber alle Et und Sinnlichkeit untergräbt. Wenn wir den Romantikern Dank wissen, ste uns von der todten mythologischen Nomenclatur und von den gräcisiren Wortfügungen befreit haben, so haben sie etwas Schlimmeres an die S gesetzt. Während die Nachbildung der antiken Rhythmen der poetischen Spr im Ganzen einen männlichen Charakter verlieh, haben die romanischen Fort gerade wie die italienische Musik, sie verweichlicht. Die Sündflut von So ten, die sich seit Schlegel's Vorgang über Deutschland ergoß, hat das mu lische Moment unsrer Poesie abgeschwächt, und uns gewöhnt, der Form gro Aufmerksamkeit zuzuwenden als dem Inhalt, oder vielmehr den Inhalt le lich nach dem Bedürfniß der Form aufzusuchen; sie hat die Empfindung Anschauung durch den Witz und die Reslexion verdrängt. Man gewöl sich, die trockenste Fabrikarbeit, die gemeinste Prosa für Poesie anzusehn, n sie in anspruchsvollen Ausdrücken auftrat, blos weil der fremdartige Anf das Poetische ersetzte.

Daß die Freude an der Farbe nicht ganz unbefangen war, daß sich Sympathie auch auf den Stoff bezog, zeigt die Zueignung der Blumensträ "Eins war Europa in den großen Zeiten, ein Vaterland, deß Boden lentsprossen, was Edle kann in Tod und Leben leiten; ein Ritterthum skämpfer zu Genossen, für einen Glauben wollten alle streiten, die He waren einer Lieb' erschlossen, da war auch eine Poesie erklungen in ein Sinn, nur in verschiedenen Zungen. Nun ist der Vorzeit hohe Kraft ronnen, man wagt es, sie der Barbarei zu zeihen. Sie habe enge Weie

sich ersonnen; was Ohnmacht nicht begreift, sind Träumereien. Doch mit unheiligem Gemüth begonnen, will nichts, was göttlich ist von Art, gedeihen. Ach diese Zeit hat Glauben nicht, noch Liebe: wo wäre denn die Hoffnung, die ihr bliebe?" — Diese ziemlich deutlichen Ermahnungen mußten das deutsche Bolk darauf aufmerksam machen, daß die licentia poetica doch ihre Bedenken habe. Sben sing Stolberg an, seine apologetischen Schriften sür die katholische Kirche zu veröffentlichen.

Neben der unerquicklichen Thätigkeit, sich in der "eleganten Welt" mit mittelmäßigen berliner Schauspielern herumzuschlagen, und die Ungebühr der L. Z. abzuwehren, neben seinem Calderon und Shakespeare nahm A. W. Schlesgel sich ernsthaft des Mittelalter an. Er machte gründliche historische Studien über das Nibelungenlied, und versuchte eine Nachbildung des Tristan; wie sein er oft sah, zeigt eine Bemerkung gegen Tieck: "man muß diese Gesschichte als eine Mithologie betrachten, wo man wohl modisciren, erweitern, slüchtige Winke glänzend benutzen, aber nicht rein heraus ersinden darf . . . Darüber kann ich nicht mit dir einig sein, daß das Religiöse im Tristan spöttisch zu nehmen sei: es scheint mir rechter Ernst, daß Gott der schuldigen Isolde bei der Feuerprobe durchhilft. Dies Gemisch von Sündlichseit und Unschuld, von Leichtfertigkeit und Frömmigkeit scheint mir eben der eigenste Geist des Gedichts, und Tristan besonders wird als ein wahrer Heiliger und Märtyrer der Treue dargestellt."

L. Tied dachte an eine Bearbeitung der Nibelungen; zunächst gab er eine Sammlung der "Minnelieder" heraus, modernisirt, mit besonderer Borliebe für die kunstvollsten Rhythmen dieser ritterlichen Bersuche. Beit," heißt es in der Borrede, "ist bemüht, jeden Geist auf seine ihm eigne Art zu fassen, und alle Werke der verschiedensten Künstler, so sehr sie alle für sich selbst das Höchste sein mögen, als Theile einer Poesie anzuschauen und auf diesem Wege ein heiliges, unbekanntes Land zu ahnen und endlich zu entdeden, von dem alle gerührten und begeisterten Gemüther geweissagt haben. Denn es giebt doch nur eine Poesie . . . Ihre Geschichte kann keine andere fein, als die des Gemüths von den ersten Offenbarungen und dem Wunderglauben der Kindheit, den schönen Ahnungen des jugendlichen Lebens zur Reife der Phantasie, bis in all ihre Berirrungen, die sie wieder zur frühen kindlichen Klarheit zurückführen, dazwischen wechselnd mit prophetischen Träumen, mit Anschauungen, welche verloren gehn und sich wieder suchen . . . Es steht zu erwarten, daß die Lieder der Provençalen, die Romanzen des Nordens und die Blüthen der indischen Imagination uns nicht mehr lange fremd bleiben werden, und es ist vielleicht an der Zeit, von Neuem an die ältere deutsche Poesie zu erinnern. — Die Zeit der Artussagen ist die eigentliche Blütenzeit der romantischen Poesie. Liebe, Religion, Ritterthun Zauberei verweben sich in ein großes, wunderbares Gedicht, deffen Mittel der h. Graal ist . . . Der Sinn für Poesie war in jener Zeit ebenso als umfassend; alte Tradition vereinigte die Gemüther zu einem 3ml Der Ritterstand verband alle Nationen, die Kreuzzüge machten diesen noch enger und veranlaßten ein wunderbares Berhältniß zwischen Orien Abendland; vom Norden sowie vom Morgen her kamen Sagen, die su den einheimischen vermischten; der unabhängige Adel hatte ein glänzend ben, in welchem sich die erwachte Sehnsucht ungezwungen und freiwill der Poesie vermählte, um klarer und reiner die umgebende Wirklichkeit i abgespiegelt zu erkennen . . . Die Dichtkunst war kein Kampf gegen i kein Beweis, kein Streit für etwas; sie setzte in schöner Unschuld den ben an das voraus, was sie besingen wollte, daher ihre ungesuchte fältige Sprache, dies reizende Tändeln, diese ewige Lust am Frühling, Blumen und seinem Glanz, das Lob der schönen Frauen und die ! über ihre Härte oder die Freude über vergoltene Liebe. Jede8 steht um sein selbst willen da, aus eigner Lust, und die höchste Künf und Zier zeigt sich am liebsten als Unbefangenheit oder kindlicher Sche den Tönen und Reimen . . . In diesen Gedichten begreift man die stehung des Reims, welcher die ganze neuere Poesie gestimmt und besee Es ist die Liebe zum Ton und Klang, das Gefühl, daß die ähnlich lan Worte in deutlicher oder geheininisvoller Verwandtschaft stehn muffen Bestreben, die Poesie in Musik, in etwas Bestimmt-Unbestimmtes zu ve deln; die Sehnsucht, die Laute, die in der Sprache einzeln und unverk stehn, näher zu bringen, damit sie ihre Verwandtschaft erkennen un gleichsam in Liebe vermählen ... Es ist oft, als wenn die Worte sich irrend aber aus weiter Ferne nur mit der Sehnsucht zu einander herübert andere springen sich entgegen, wie sich selbst überraschend . . . lieblich labyrinthischen Wesen von Fragen und Antworten, von Sym freundlichem Wiederhall und einem zarten Schwung und Tanz mannigs Laute schwebt die Seele des Gedichts, wie in einem klar durchsichtigen ! die alle Theile regiert und bewegt, und weil sie so zart und geistig ist, ! über der Schönheit des Körpers vergessen wird . . "

Die "Minnelieder" erschienen gleichzeitig mit den "Blumenströ Mai 1803; A. W. Schlegel, der die Correctur besorgte, war mit d arbeitung nicht ganz einverstanden. Tieck hatte sie bei Burgsdorf i bingen vollendet; mit demselben machte er im Juni eine Reise über D wo er Fouqué traf, durch das Fichtelgebirge, nach Bamberg, Wü Nürnberg, Heidelberg. Die Reise erfrischte seine Gesundheit. In L caf er Brentano, der sich wieder sehr an ihn anschloß und sein großes eimisches Talent bewunderte.

Um dieselbe Zeit vollendete er den "Octavianus", an dem er seit 2 3. rbeitete; Goethe, der ihn Mai 1802 zugleich mit dem Alarkos erhalten, hatte hn feiner Formlosigkeit wegen dem letztern nachgestellt. Und in der That ft diesmal die Form- und Inhaltlosigkeit auf die Spitze getrieben. Der Stoff ft dem alten Bolksbuch entnommen, die Composition Shakespeare's "Winternahrchen" nachgebildet. Tied hat die Kunst seines Meisters nicht richtig ver-Das Wunderbare und Tragische bildet bei dem britischen Dichter tanden. tur einen phantastischen Schinimer, der das Mährchenhafte des Stoffs übernüthiger hervortreten läßt. Die Grundfärbung des Studs ist einheitlich; viemals wird die heitre Stimmung durch tragischen Ernst gestört, denn alles Eragische ist mit einem so possenhaften Anstrich vorgetragen, daß man bei inem Dichter, der niemals sich selbst ironisirt, die Absicht augenblicklich hermeerkennt. Shakespeare hat ein paarmal in einem Unflug übermüthiger Laune Beographie und Geschichte in Berwirrung gesetzt. Tied übertreibt diesen Ginall. In seinem Stud treten auf: der römische Kaiser Octavianus, König Dagobert von Frankreich, der Majordomus Pipin, König Eduard von Engand, König Rodrigo von Spanien, König Balduin von Jerusalem, der Sulan von Babylon, König Arlanges von Persien, ein Riesenkönig u. s. w. Der Bix ift auf den Spießbürger berechnet, dem es Freude macht, sich im Gegenat der unwissenschaftlichen Phantasien des Dichters seiner eignen geographis den Kenntnisse bewußt zu werden. Da die Handlung noch weitläufiger, noch nehr durch Episoden unterbrochen und von unnüten Figuren überfüllt ist als n der Genoveva, so hat der Dichter zwei Theile daraus gemacht, jeden zu Im Wintermährchen sind, wie es sich gebührt, die wunderbaren Abentheuer schlicht, einfach und mit großer Deutlichkeit erzählt, und zwar erählt, wie es im Drama geschehen muß, so daß die Erzählung wieder drama-Tied macht es sich bequemer. isch belebt ist. Wie in der Genoveva den Bonifacius, so bringt er hier jedesmal, wo etwas geschehn soll, die Ronange hinein, die in einer langen Rede in Affonangen dem Bublicum basenige referirt, was es eigentlich auf der Bühne sehn sollte. So bleibt, abzesehn von den lustigen Scenen, nichts übrig als die lyrische Stimmung, die n allen nur erdenklichen Bersmaßen Calderon's und der deutschen Minnelieder mgeschlagen wird. Der Duft dieser Blumenpoesie ist so narkotisch, daß man n einem hoffnungelosen Opiumrausch und auf den Gegenstand der Stimmungen taum aufmertfam ift; nebenbei ift in diesen Stimmungen teine Spur von Irsprünglichkeit. Einzelne Gruppen sind Shakespearisch gedacht, wenn auch in's Fratenhafte übertrieben; dagegen ift in der Ausführung das Meiste aus Calderon, die Nachbildung beinahe Mavisch. Für die Mehrzahl ber Min Arien, Recitative u. f. w. wurde man eine bestimmte Stelle bei Calben finden, die dem Dichter vorgeschwebt hat: nicht blos die ewigen Bell zwischen der Rose und Lilie, Roxane und Lealia, nicht blos die christlichen 🐃 und Ottaverimen und die bombastischen Prahlereien der babylonischen sondern einen großen Theil der komischen Scenen. Freilich würde deron nie so arg gemacht haben: er hat nicht blos eine leicht bewegliche fondern eine lebhafte Phantasie, und aus seiner Stimmung entwidelt ein dramatisches Moment. Der Octavianus sieht wie eine Sammlu scher Gedichte aus, die sich zufällig zusammengefunden haben und be bedeutende Dialoge nothdürftig verbunden sind. In einzelnen dieser ist wohl eine schöne Bildersprache, aber weil diesmal dem Dichter das der romanischen Poesie zu lebhaft vorschwebte, fehlt ihnen alles urspe Gefühl, alles natürliche Leben und alle bestimmte Physiognomie. Die zerfließen in gegenstandlose Seufzer, die Bilder in schillernde Arabesten. zige heitre Episode in diesem Wust von Schwulst und Empfindsamtei Geschichte von Florens, dem ritterlichen Gulenspiegel, bis dieser sich auch, wie der spätre Thiodolf, in's Mystische verliert.

Daß man dieses schlechte Stück Jahrzehnte hindurch als ein pries, lag wohl hauptsächlich in dem Borspiel, das eine neue Theogonie p Symbole gruppirt, die von der andern, Scherz, Albernheit, Liebe, Ban u. s. w. bedeutend abweicht. — Die allegorischen Masken: die Kihre Eltern Glaube und Liebe, ihre Begleiter Tapferkeit und Scherz w Chor von Hirten, Rittern, Bilgern, Reisenden bilden keineswegs ein auch in scheinbarer Thätigkeit zusammengefügte Gruppe, sie stellen fin der sadenscheinigen Romantik, in welcher sie später der Maler Hilbem Borhang des dresdner Theaters abgebildet hat, dem Publicum zum unter obligatem Waldhorn Glossen auf das Thema der mondbe Zaubernacht zu singen. Der Mondschein ist lieblich genug, nur m dabei etwas sehn können! Schärfer noch, als in diesem Thema, das jüngern Dichtern unermüdlich glossirt ist, hat Tieck in einem zweiten denkt in süßen Tönen, denn Gedanken stehn zu fern", sein Glauben

Borts ist der Gedanke. Freilich wird es dieser abstracten Liebe ebensozuig gelingen, die Welt der Töne zu beherrschen, denn auch die Tonkunst ein materielles Organ, über welches nur derzenige verfügt, der das Gesetz angeeignet hat; und so hilft sich der Romantiker in der Musik mit einem gekehrten Dilettantismus: während er in der Dichtkunst die Worte von em ideellen Inhalt ablöst und sie nach dem Gesetz der Farben und Töne ppirt, bemüht er sich in der Musik, den Eindruck von Gedanken oder von ulichen Farben nachzubilden.

3m "Octavianus" hat die Menstif noch einen rein poetischen Zweck; in a gleichzeitigen "Söhnen des Thals" strebt sie nach einer religiösen Weihe. er Dichter derfelben, Bacharias Werner, aus Königsberg, 5 3. älter B Tied, gleichaltrig mit Schleiermacher, hatte im 14. 3. seinen Vater verren und war ausschließlich von der Mutter erzogen, einer geistreichen aber chft excentrischen Frau, die von dem hohen Beruf ihres Sohns die wunder-Men Vorstellungen hegte. 16 3. alt kam er zur Universität; er hatte viel xtehr mit Schauspielerinnen, und lebte in beständigem Wechsel zwischen ger Liederlichkeit und genußvoller Reue. Er wurde Freimaurer und schloß b der verdrehtesten Richtung des Ordens an. Sein Führer mar ein geffer Chr. Mayr, eine Zeitlang Geheimsecretar bei Wöllner. Er hörte t an einem Tage des Morgens Messe, auf seinem Angesicht liegend, errilte dann in der lutherischen Kirche die Communion und endete den Tag t Besuch der Mennonitengenieinde, der Synagoge und der Freimaurerloge. eim Abendmahl wollte er wirkliches Fleisch und Blut hervorbringen, das eheimniß der göttlichen Zeugung erläuterte er in der Weise der spätern chonherr'schen Secte. Dieser Mann wollte Werner dem Bund der "Rreuzesüber im Drient " zuführen; der glaubensbedürftige Zacharias gab sich ihm blinder Inbrunft hin; in einem Brief "füßte er ihm seine heiligen Bande".

Nachdem er eine Reise nach Berlin und Dresden gemacht, trat Werner 193 in den Staatsdienst und wurde 1795 nach Warschau versetzt. Die enkischen Beamten standen dort sehr isolirt; einen Freund gewann Werner it an J. J. Mnioch, dem Mitarbeiter des Tieck'schen Almanachs, der, J. alt, 1796 als Criminaldirector nach Warschau kam, wo ihm 1799 ne junge hochbegabte Frau starb; dann 1799 an dem 19j. Referendarius ig aus Berlin. Eben war Werner im Begriff, sich zum zweitenmal weiden zu lassen; er heirathete gleich darauf zum drittenmal, eine sehr sone Polin, die aber kein Wort Deutsch verstand, wie er kein Wort Polnisch. dit derselben ging er Ansag 1801 nach Königsberg zurück.

Er hatte den ersten Theil der "Söhne des Thals" vollendet: "Das anze," schreibt er 22. Febr. 1801 an Itig, der wieder in Berlin war,

"ist ein. Hymnus auf echte Maurerei." Gleich darauf klagt er dem French über seine vergeudete Jugend; allein "des Herren Kraft ift im Schweite mächtig!" "Des Herren Kraft aber, was kann das anders sein als Luk und Religion? . . . Wer ist Künstler? der, welcher in Worten, Tinn, Farben das Geringste nachzuklimpern versucht, was der Religiöse in Minde der Weihe empfindet? oder derjenige, der sich und sein Inneres wie in Aleolsharfe dem schönen Saufen der harmonischen Schöpfung darbietet und sich von ihm durchströmen läßt? . . . Du bist in Berlin, in der Mitte pi schen jämmerlicher Frivolität und genialischer Renommisterei. Gott hat und jeinem unerforschlichen Rathschluß diesen Sammelplat alles Staubes und alle Schaalheit gleich einem andern Bethlehem gewürdigt, in ihm ein neues Sch — nicht aufgehn, aber in einem Brennpunkt concentriren zu lassen. . . F mache keinem ein Geheinniß, daß ich Schleiermacher's Reden sehr w Anregung in mir geschlummerter Ideen verdanke; selbst mas ich hier geschriebe klingt wie Nachbeterei. Aber dieser Verfasser hat auch nur einem andern w Größern nachgebetet: dem Jacob Böhme. Ich habe ein Bändchen seiner Schrift erschnappt; habe es mit frommer unschuldiger Andacht gelesen, und habe f funden, nicht nur daß er das Vorbild der jett werdenden Dichtkunst wirk ist, sondern auch, daß er eine artem poeticam für den Künstler enthält, n sie wohl die bisherigen Geschmackslehrer nicht geliefert haben möchten. . Warum haben wir nicht einen Namen für Kunst und Religion! Das lebe dige Gefühl der großen Naturnähe und das anspruchslose Ergießen einer rein Seele in dies reine Meer, was kann der Mensch Tröstenderes haben? J lasse dir deinen Unglauben an Unsterblichkeit; ja unter uns gesagt, ich mac mir nicht mehr viel aus dieser Unsterblichkeit, und fühle wohl, warum t Glaube an sie, sei er auch gegründet, in den Reden über Religion irreligi genannt wird: aber baden möchte ich mich, auflösen und verfließen in di unendliche See, und das mußt und kannst du auch."

"Ich muß Sie bitten," schreibt er 1802 an seinen Berleger Sand in Berlin, "in mir den prosaischen Menschen vom poetischen zu unterscheid Prosaisch bin ich mit dem kältesten Denker einverstanden, daß Aufklärn unsers Berstandes und Beredlung unserer moralischen Freiheit die Hauptgüt der Menschheit sind, und uns die schönsten Bilder weder von Erfüllung unspandlungspflicht noch von Erfüllung unserer Denkpflicht ableiten sollei ich trenne die hohe Moral ganz von der Aesthetik. Aber aus eben de Grunde mache ich letztere auch nicht zur Dienerin der Moral oder Hunnität, welche ich beide für hoch erhaben aber für total prosaisch halte. Kun und Religion sollen das Herz durch Anschauen des Schönen und des Ur versums nur reinigen, soweit, daß es für die höhern Wahrheiten der Mor

empfänglich ift; nicht dem Herzen diese Wahrheiten selbst eintrichtern. sind aber die Herzen der Alltagsmenschen kalt; sie mussen also durch Bilder des Uebersinnlichen erst entflammt werden, wie ein irdenes Gefäß ausgeglüht, che die reine Milch der Moral in sie gegoffen werden kann. In dieser poetischen Hinsicht nehme ich nicht nur die Maçonnerie, sondern manches von ihrer Geheimniskrämerei, ja sogar den jett wieder Mode werdenden Katholicismus, nicht als Glaubenssystem, sondern als eine wieder aufgegrabene mythologische Fundgrube, theoretisch und praktisch in Schut; und so sehr ich Sie bitten muß, bei Beurtheilung meines Werks aus dieser Maxime die anscheinenden Schwärmereien zu erklären, ebensosehr muß ich mich dagegen verwahren, daß meine individuelle Ueberzeugung nicht nach dem beurtheilt werde, was als Künstler zu sagen ich mich berufen fühle. . . . Ich kenne niemand, bessen Lob mir erfreulicher wäre als Fegler: er ist einer der allerbedeutendsten Maurer, und Katholik, und dadurch in Rapport mit mir, der ich zwar nicht felbst katholisch, aber fest überzeugt bin, daß, die Sache poetisch angesehn, der Ratholicismus nicht nur das größte Meisterstück menschlicher Erfindungstraft, sondern auch, auf seine Urform zurückgeführt, allen übrigen christlichen und undriftlichen Religionsformen für ein Zeitalter, welches den Sinn der schonen Griechheit für immer verloren hat, vorzuziehn ist; daß unter allen Erzeugnissen der Christusreligion Katholicismus das Beste ist, und daß allen europäischen Kunstgenius und Kunstgeschmack allmählich der Teufel holt, wenn wir nicht zu einem geläuterten (NB. nicht metamorphosirten) Katholicismus So bezeichnet er (28. Oct. 1802, an Itig) als die Tendenz seines Drama "den Sieg des geläuterten Katholicismus mittelst der Maurerei über den in seinen Grundsäten zwar ehrwürdigen aber dem Menschengeschlecht nicht angemessenen durchaus prosaischen Drang eines durch keine Phantasie begrenzten Kriticismus"; und als sein Glaubensbekenntniß, daß nur "unter dem Glodenklang der Religion und dem Harsenspiel der Kunst der auf den Tempel gepfropfte Bund gedeihen fann."

Itig ist indeß in einen Bund poetischer Jünglinge getreten, der sein Symbol vom Polarstern nimmt: darunter v. Chamisso, Barnhagen, Neumann; sie geben einen grünen Almanach heraus. "Ich sehe daraus,"schreibt ihm Werner 17. Oct. 1803, "daß du dich endlich in die Arme der Kunst geworfen hast, die mit ihrer hohen Mutter, der Religion, und mit der echten Liebe eine innere Verbindung bildet, die ich durch den Namen der Grazien nicht entehren mag, sondern schlechtweg durch den Namen der Oreiseinigkeit bezeichnen muß. . Bei all deinem Gefühl für Kunst warst du doch noch halb ein Ungläubiger: du bist bekehrt. — Ich kann dir schwören, daß ich die Kunst blos aus dem höhern Gesichtspunkt, insofern sie uns Ahnungen

der Gottheit giebt, betrachte, und daß es mir nur tarum zu thun ift, wem? auch nur wenig Gemüther fur das Beilige zu gewinnen, das die Welt uit kennt. Ich betheure dir, daß ich alle poetischen Lorbeerkronen für die Frenk hingabe, nicht etwa Stifter, blos Mitglied einer echt religiofen Secte # sein, denn ich bin überzeugt, daß das die Hauptsache ift, warum es der Welt Noth thut, und daß alle Kunst nur Propyläen zu diesem Endynel. Darum hat es mich in der Seele gefreut, in euch, meine Herren, wem in nicht ästhetische Lügner seid, verbündete Jünglinge zu fehn, die sich dem hohn Biel entgegenschwingen. Daher thut es mir in der Seele weh, wenn ich it herrlichen Kräfte der neuen Menschen, Schlegel, Tied, Schleiermacher u. f. u. verschwendet, den einen eine Komödie, den andern ein Journal, den dritter romantische Dichtungen und Gott weiß was liefern sehe, sie von großen Zweden prahlen höre, und doch keine ernste Tendenz, keine Realisirung ber göttlichen Idee einer gefelligen Berbindung edler Freunde zum höchsten 3mel erblicke. Wäre ich mit diesen Menschen einen Tag zusammen, sie müßten mich entweder in ihren Bund aufnehmen und sich zu einer fräftigeren Wirtsamkit entschließen, oder mich für einen incurabeln Rarren erklären. Alles poetifoe Andeuten von einbrechender Morgenröthe u. f. w. fann nichts helfen; geben muß man der Welt, der jämmerlichen von Gott entfremdeten Welt, das Beispiel einer solchen Verbindung in Natura; sie mag Secte, Orden oder wie fte Kann ich zu einem solchen Zwed mitwirken, so will ich will getauft werden. gern meine poetische Feder, die mir nur dazu Behikel ift, niederlegen auf ewig. Betrachte es nicht als einen hübschen afthetischen Traum, als eine plaisant, nie zu realisirende Idee. — Du bist an der Quelle; suche A. 2B. Schlegels Bekanntschaft; mache dich mit Schütz bekannt. Affociire dich ihnen. oder jener ein Narr: thut nichts, wenn er nur echten Sinn hat für das, was dem Menschen Noth thut. Bor allem sondire diese Menschen, ob die Idee einer Berbindung der Bessern zur Vergöttlichung der Menscheit eine poetische Floskel, mithin eine leere Gasconade ist, oder etwas mehr. fie glauben, daß auf die Menschheit durch literarisches Zeug gewirkt werde fönne, so kannst du sie versichern, daß hier in Königsberg die Genoveva, D1 Phantasien, die Herzensergießungen, Bücher, von denen ich noch Trost auf de-Sterbebett hoffe, taum getannt werden."

Die "Söhne des Thals" erinnerten die junge Generation lebhaft as die Grillen des vorigen Jahrzehends. — Ein ungerechter Proces wird geges die Templer geführt, wir sehen sie leiden und sterben, und können ihnen nus jenes fränkende Mitleid schenken, welches diejenigen trifft, die mit Unrecht untergehn, für deren Dasein sich aber auch kein erheblicher Grund anführen läßt. Um uns aus diesem unschönen Gesühl des gemeinen Mitleids zu er-

ben, hat Werner ein Mittel gebraucht, das, im höchsten Grade unpoetisch, nnoch die Richtung der Zeit charakterisirt: der Untergang der Templer ift m nicht ein nothwendiger, durch die willenlose Naturkraft der Geschichte vollgener Act, sondern wird durch eine geheime Gesellschaft veranlaßt, das Thal, welche die Vorsehung auf Erden vertritt, und der die weltlichen Leienschaften, Intriguen und selbstfüchtigen Absichten der Großen als Wertzeug Durch diese Erfindung zerfällt das an sich schon unförmliche Stud a zwei Massen, die in der Stimmung wie in der historischen Farbe einen hreienden Contrast bilden. Im historischen Theil steht man zwischen Schiller nd Kotebue, wie denn auch beide Dichter an diesem Drama großes Gefallen anden. Die Effecte find ftark und durch äußerliches Beiwerk geschickt berorgehoben; die Charaftere von der einfachsten Anlage und leicht zu unterdeiben, weil durch die dickten Farben charakterisirt. Uebrigens empfinden riese historischen Personen ganz wie unsereins, in ihrer Art zu denken liegt nichts Supranaturalistisches; am glücklichsten ist Werner in ber Zeichnung jener witernden Alten, die hinter einer borftigen Außenseite ein feines, ja gart-Ablendes Innere verbergen. Nun find diese treuberzigen Leute, aus benen ne Masse des ersten Theils besteht, in der wunderlichen Lage, einem mystischen Orden anzugehören, dessen geheimnisvolle oder vielmehr lächerliche Ceremonien uns in großer Breite vorgeführt werden. In diesem Opernspuk tritt nur ein Bunkt deutlich hervor: daß die Recipienden genöthigt werden, das Kreuz mit Küßen zu treten und dem Abgott, dem sie bisher gedient, zu entsagen; möglicherweise kann es der Fürst dieser Welt sein, möglicherweise auch der Gott, ben die Kirche lehrt; die "Wissenden" scheinen darüber selbst nicht im Klaren: fte sind Werkzeug eines höhern Ordens, der ihnen selbst unbekannt ist. wem geht nun die Berderbniß des Ordens aus, von den Gründern oder von bem jungen Geschlecht? Das lettere enthält zwar einige unreine Elemente, aber im Ganzen scheint es untadelhaft, und der treuzbrave Großmeister Molay tritifirt mit seinem ganz richtigen Gefühl, daß das Cölibat eine unnatürliche Einrichtung sei, nicht sowohl den jetzigen Zustand des Ordens als vielmehr beffen Gründer, das Thal. — Nun spielt aber in diese historische Welt ein Sput hinein, der mit ihr in keinem verständlichen Zusammenhang steht. Man ift froh, wenn man hie und da einigermaßen eine Anschauung von dem sich bilben kann, mas der Dichter zu wollen scheint; aber es verdrießt, wenn man anlett inne wird, wie wenig sich die Anstrengung lohnt. Diese Mystik ist bem Werke nur ale Ausschmudung beigemengt; die Stellen, die fie einnimmt, find nicht motivirt und greifen nicht ein. Sie wird verkündigt durch abgeschiedne Geister, bald in Prophezeiungen und Gebeten, bald in Warnungen, in Inrischen Etstasen und Träumen; überdies verlieren sich biese Berkundigungen Samibt, b. Lit.-Gefa. 5. Auft. 2. 20b. 20

meist in farb. und gestaltlose Bilderspiele nach dem Costum der telle. Da klingen die fünf Wunden mit den sieben Sacramenter lischen Kirche. das Lamm und der Seelenbräutigam, die Dornenkron' und Gottessohn 🐗 das wunderlichste durcheinander. "Die Thränen gehn herauf zu Gottel Throne, die wir am fünfgeröhrten Quell vergießen; was Gott gefen det, strebt zu ihm zurücke. Aus sieben Sternen läßt Er Strahlen stiefen auf daß der Mensch im Dunkel nimmer wohne und bei der Lampen Glas den Torus schmücke. Doch wenn des Menschen Blicke geschauet das, we nur für Ihn vorhanden, so hat er den, der alles ist, gefunden; die Thring sind, die Sterne sind verschwunden, dann ist er Sein und macht den Schi zu Schanden. Jest mögen Thränen noch und Sterne blinken, bis jene tred nen und bis diese sinken: wir wollen beten und der Herr wird winken." 🕽 ersten Theil ist das Geisterwesen unter zwei Personen vertheilt, die bei be denklichen Auftritten als Propheten oder Gewissensräthe unversehens erscheine in mancherlei Gestalten, und zuweilen blos ihre Stimmen bald hier, bald b hören laffen, so daß sie wirklich nach Molay's Bemerkung Berstedens spielen Diese Geistermanier ist weiter nicht originell; sie wird es erst, wenn bei ganz häuslich unter sich sind, denn sie haben am Meere ein eignes hütto und ihre eigne Wirthschaft. Eudo, der Geist eines bereits vor hundert 30 ren gestorbnen Herzogs von Aquitanien, ruft die junge Pilgerin Astralis a dieser Hütte, bricht ein Brod und "giebt ihr ihre Hälfte, die sie mit Freudig keit genießt; als er die andere Hälfte an seinen Mund bringt, wird solch fließend, und reinigt, indem sie tropfenweise zum Theil auf sein Gewas herabträuft, einige Flecken an demselben. Nachdem er das Uebrige genossen legt er sich hin und schlummert so lange, als die Dekonomie des Stücks Während daß er schläft, macht Astralis sich ganz mund irgend erlaubt. allerlei zu thun, pflanzt Blütenkeime, und als diese aufgegangen, mischt sie f in deren Gespräch mit den sie lockenden Meereswogen, begießt die Blume pflückt sie, bekränzt mit ihnen das im Hüttchen befindliche Isis- oder Marie bild; dann erwacht Eudo wieder. — Hast du geopfert? — Rein, gestal nur. — Hast du gebetet? — Ja, geglüht für Robert. — Ein schön C bet! " U. s. w. — Jene Combination der Isis und der Jungfrau Ma verräth, daß vom Christenthum nicht die Rede sein kann, wir werden fo während daran erinnert, daß die Söhne des Thals sich überall den klimatisch und nationalen Vorurtheilen accommodiren, daß sie sich auf ihren Weltreis der Formeln jeder einzelnen Religion bedienen. Astralis, die ihrer Jugend n gen weniger Uebung hat, verspricht sich alle Augenblicke, und redet von Horn wo sie Christus nennen sollte. Das folgende Gebet würde schwerlich b Beifall der Kirche haben. "Isis, du gottbegnadete Mutter, die du tränk

elle Wesen mit göttlichem Licht, die du die Zarte, die Ewige, als Jungfran dich nahend dem fündigen Menschen, verkläret, gewältigt durch ewige Kraft, den Meister, den Heiland gebarst! D Horns, mein Meister, wenn du mir sammtest im Blute des Frühroths, wenn du, o Iss, mir strahltest im Spiegel der Meerslut! Stärkt zum gewaltigen Werk mich die Zarte; genug puthun für ihn der mein ist, zu glühn mit ihm in dem der All ist — durch Schönheit zu sühnen den Sohn der Kraft!"

Im Anfang des zweiten Theils werden wir dem Wirken der Gesellschaft niher geführt. Der zweite Sohn des Thals, dem wir begegnen, Erzbischof Bilhelm, der die Inquisition gegen den Orden leitet, ist von der Ungerechtigkeit der Berfolgung überzeugt, verachtet seine Helfershelfer, liebt und ehrt die Ritter, die er opfern muß. Gin menschlich fühlender Cardinal stellt ihm die Greuel vor, die aus sein Anstiften mit den unschuldigen Templern vorgenommen sind, und fragt ihn, ob sie nicht sein Gewissen drücken. Wilhelm verneint und beginnt seine Rechtfertigung als gebildeter Dialektiker mit der kinge: "Wenn etwas ist, kann es zugleich auch nicht sein?" — Genug, er sigt dem Freund, daß die Templer, ursprünglich zum Dienst der Kirche befimmt, nicht mehr an Christus glauben. "Sie sagen's — und darin liegt t! ihren Bübchen ohne Bart, daß der nicht Gott ist, der's für uns sein Das ist doch dumm — nicht wahr?" — "Ein schwer Berbrechen, wem 's erwiesen ist! " "Sonst nichts als dumm, doch leider zu erwiesen." Deshalb muß die Kirche sie ausrotten. "Die Kirche geht ihren festen Schritt, wie jedes Ricsenkind des ew'gen Schicksals. Sie lechzt nach Blute nicht; doch sie zertritt, was ihr im Wege steht, und das Zertretne verdichtet wieder hh zu kräft'germ Leben." — "Du sprichst als Priester! ist das Schreckbild, das der Fanatiker die Kirche tauft, der Opfer werth, die wir ihm schlachten? " - "Wo ist ein bessrer Glaube für die Menschheit? Wir tödteten das Leben tilmer Borzeit; womit bevölkern wir den öden Raum, wenn wir ihn nicht mit Barme neu befeelen? Dem heitern Griechen lebte feine Welt; wir raub. im ihr des Lebens hellen Firniß. Der Weltkreis ist für uns ein Todtenhaus; bernichtet ist der Mensch, wenn nicht zum Leben mit Adlerflug das Ideal 饰 reißt. Hier strahlt der Kirche volle Glorie" u. s. w. — "Sollten aber bie Templer, was ihnen Wahrheit ist, nicht auch verbreiten?" — "Haben fies bermocht? verläßt das Bolt die Tempel unfrer Götzen? Freund, hier ist der Erfolg der Prüfungsstein: das wirklich Große, niemals kann's mißlingen; was nicht gelingen konnte, war nicht groß..... Glaubst du im Eruft, daß ich die Retzereien vertilgen will, wenn ich die Ketzer opfre? Berfolgung nicht die Kelter, in die das Schicksal alles Kühne preßt? Bahrheit sei, wir können's nicht entscheiden; doch wenn im Elend sie die 20\*

Probe hält, dann zeigt sie erst sich in verklärtem Glanze." Die Masse der Menschen besteht aus Pöbel, diesem darf auch die Wahrheit nicht greit werden, da die Gefahr des Migbrauchs in rohen Händen nahe liegt. "Die Rirche ift das große Gleichgewicht, vom Schickfal hingestellt zur ew'gen Brake wehr, daß nie der Herrscher sich vermesse, das Beiligste der Menscheit and tasten. So lange der Koloß noch aufrecht steht, bleibt auch der Menschied Kleinod unverloren . . . Die Kirche ist ewig wie der Geist, der fie zu seinen Tempel auserkor; denn ewig bleibt der Cirkel der Geweihten, der nichts gemein hat mit der niedern Welt. Sein sichtbar Haupt — und war' es schlecker noch, als der Tiaren-Jude Clemens schlecht ift — doch bleibt es Schliffelich jener starken Kette . . . Wenn einmal — was der Menschheit Engel wehrt! diese Kette dennoch zerrissen würde: ja dann sind wir arm. Doch dafür fell das Thal — — " — Also ein Ungläubiger, wie Schiller's Großinquister, treibt mit Gefühl und Gewissen ein frevelhaftes Spiel, schürt die Scheiterhaufen, zerreißt alle Bande der Menschlichkeit, für ein Ideal des bloßen Berstandes! — Erzbischof Wilhelm ist übrigens nur Schüler; im Innersten der Thalgrotte, die unter dem Karmeliterkloster zu Paris liegt, setzt ein Aelteste des Thals" diese Belehrungen fort. Er beweist zuerst die Nothwendigkeit einer Association der Guten gegen das Bose; die Nothwendigkeit, im Kampf gegen das Schlimme die Waffen der Schlangen zu gebrauchen. Das Schlimufte aber ift, wenn man dem Menschen den Glauben an das Göttliche raubt. "Was dir dein Glaube an dein Ideal, das ift dem Bolk sein Heiland me sein Fetisch. Man kann ihm alles nehmen, nur nicht das, am wenigsen, wenn man's ihm nicht vergütet. Man soll es ihm nicht nehmen; denn der Glaube an etwas Göttliches ist ja der edelste Krystall der Schöpfung. Bie die Natur im Phantasienspiel übt sich der Geist in regellosen Launen; dech immer bleibt's Krhstall, in welchen Formen er anschießt, das ist einerlei; und beffer der Formen abenteuerlichste dulden, als den Arystall gestaltend Das ist der Grund, warum wir jedes Volkes Glauben ehren, zu zerbröckeln. warum wir Klosterbrüder hier, am Ganges Braminen sind; und da der Mensch es einmal nicht vermag, die Gottheit ohne Mittler anzuschauen, warm wir, durch Messias und Prometheus, durch Horus, Wischnu, Gros, Thor und Christus, dem staubbedeckten Geiste Flügel leihn, um sich zu seinem Urquel aufzuschwingen." — Den Glauben des Pöbels angetastet zu haben, ift des eine Bergehn der Templer; schwerer fällt ein zweites in's Gewicht. Sie haben den gemeinen Interessen des Pöbels, der Politik u. f. w. zu Liebe die höhern Zwede der Geweihten geopfert; der höchste Zwed ist aber — — die Stost zu verwandeln und dadurch die Menschheit allmächtig zu machen!! "Der Mensch kann alles, wenn er nur sich selbst vergißt und sich der Sinnenwelt

fert: die erste Handlung dieser Selbstentäußerung ist Reinigung, die tist der Tod; und das, was uns dem Ganzen wiedergiebt, die herrs Bermesung ift die Krone. Um diese zu erlernen sind wir hier. Die nschaft der Größen, und die Runft, in's Unermegliche sie zu zerflößen, ft die Weisheit eines Thalsgenoffen. Des Stoffs Zerlegung lehrt uns Allmacht, die Auflösung giebt uns Allgegenwart. Doch wie der Geist a sich selbst versinkt, und durch Vernichtung dessen, was nicht er ist, des esetzes ew'ge Regel formt, so mußt du auch, willst du den Stoff been, vom Eignen bich durch Selbstertödtung scheiden. Nur wenn dir und Stoff Erscheinung sind, gespiegelt im Unendlichen, nur dann kannst : launenhaftes Wechselspiel mit regelrechtem Willen umgestalten. " regen den Schüler — eben jenen Robert, der zu Ansang des Studs die Regel des Ordens gefrevelt — zu einem neuen Gedanken an: "Der so dämmert's mir, er soll vielleicht, er, der von uns so gar nichts übrig vielleicht Symbol sein dieser Selbstverleugnung — vielleicht noch mehr b' es! — Die krüpplichte Unsterblichkeit — nicht wahr? die unser eignes rliches Ich mit allem Unrath fortspinnt in's Unendliche — auch sie muß ; unser schales Selbst, wir sind in Ewigkeit nicht dran genagelt, wir es, wir muffen es verlieren, um einst in aller Kraft zu schwelgen!" -mph! ertont der Chor des Thals, er hat es selbst gefunden! Preis dem Und Robert wird zum Großmeister des neuen Ordens der Kreuzesernannt, der die Principien des Thals in Schottland verjüngt wiederien soll. — Jetzt gewinnt der Untergang der Templer eine andre Beng, es ist nicht eine Strafe, es ist eine Berklärung; sie werben gefoltert, t, zerriffen, verbrannt, um als Heilige in das All aufzugehn; Molay's strahlt neben Christus, und mit den scheußlichsten Farben wird bas ken der "weiß und grünen" Berwesung gefeiert. Zulett unterscheiden i diesem Leichenduft nichts mehr, da uns vor Thränen, Gebeten, been Reden, Bliden gen Himmel, feierlichen Kleidern, Gott, Ewigkeit und : schönen Dingen, so himmelangst wird, daß alle Gedanken schwinden. lische Flammen, unter- und überirdische Stimmen, Hoboen und Flöten, : Geister und fühlende Statuen, redende Sphinze und musicirende onssäulen, der Bogel Phönix und der in der Luft schwebende jugendliche wister, turz die vollständige Zauberflöte in einer überschwenglichern und stigern Sprache, als diese mystische Posse Schikaneder's, aber nicht mit Gran mehr Berstand. Bergebens würden wir uns in diesen schreienden :amben nach der Spur eines Gedankens, nach der Spur eines wahren is umsehn. Die Tragödie hat sich in den gemeinsten Opern- oder d Balletsput verwandelt.

Die Tragit des Studs ist eine durchaus äußerliche, sie liegt weber is den Personen noch in Zuständen, und die Handlung beschäftigt sich nur mit kleinen Gemüthsconflicten. Alle Menschen, die Werner schildert, mit And nahme der nöthigen Bösewichter, sind von jener nachlässigen Gutmuthigkeit, t nur für idnulische Scenen paßt; es sind jene weichen, mit dem Uebermuth ber Schwäche nach einem subjectiven Halt strebenden Phantasiebilder, wie wir # bei Kotebue antreffen, wenn auch mit einem starken Mysticismus zersett mit gedankenreicher. Harte eiserne Menschen zu schildern, ist er ebenso unfähig wie Kopebue. Wo er es unternimmt, wird unter seinen Sanden barant ein Renommist. Man muß lange alles natürliche Gefühl für Wahrheit unter graben haben, um solche weichmüthige Menschenfresser zu erfinden wie der Erzbischof Wilhelm und den spätern Attila. Werner that sich am meisten auf die empfindsamen Stellen zugute; namentlich vor einer Scene, wo ein Batt seinen Sohn wiederfindet, und im Hintergrund der Harfenspieler dazu it Cither schlägt, hegte er eine wahrhaft rührende Begeisterung. Er begriff ger nicht, wie er so etwas hätte schreiben können, und doch hätte er dergleichen melodramatische Scenen bei Kozebue auf jeder dritten Seite antreffen können. Er nennt sie eine Einwirkung, deren ihn Gott gewürdigt habe. "Dies wenige Göttliche abgerechnet, wovon man in dem, was ich geschrieben, und zwar in den trivialen Stellen besonders, hin und wieder schwache Spuren entdeden kann, bin ich ein erbärmlicher Mensch, der sich selbst so wenig die andern zu rathen weiß. Ich versuchte es, die Leute zum Heiligen mit Schellen zusammenzuklingeln, und diesen Klingklang hat man gelobt; sollt es Gottes Wille sein, so werde ich künftig vielleicht einmal die Schellen ab legen, und das wird man dann ebenso albernerweise tadeln. Indessen mas muß auch das Alberne zu guten Zwecken benutzen, und also klingle ich, fa lange die Leute noch darauf hören."

Bon der poetischen Schule," schreibt Schleiermacher 26. Nov. an Brindmann, "kann ich, da ich so ganz unpoetisch bin, entweder gar nicht oder wenigstens nur sehr unpartheissch reden. Was sie hervorbringt, kann ich wohl nicht recht beurtheilen; der Alarkos ist ein wahrer Pendant zur Lucinde, der Lakrimas hat eine Schülerhaftigkeit, der man eigentlich die Presse verweigern sollte, wie man den Kindern kein Fleisch giebt vor den Pocken. Aber was den Weltbegriff und die Weltverhältnisse dieser Schule betrifft, so glande ich mit dir, daß der Grund, warum sie eine Secte bildet, mehr außer ihr liegt als in ihr. Wenn man betrachtet, wie gänzlich verschieden in ihren Productionen und in ihren Principien (wenigstens in der Art, wie sie dazu gekommen sind, und wie sie sie selbst ausehn) Fr. Schlegel, Tieck und A. W. Schlegel sind, und immer sein werden, so muß man wohl gestehn, daß hier

besensiv; sie könnten also unmöglich existiren, wenn die Andern, die sich die site Schule zu bilden einbilden, nicht offendirten. So scheint mir auch Goethe's Protection nur von dieser Seite erzwungen zu sein; und jene drei glauben ebensowenig an die Gleichheit seiner poetischen Principien mit den ihrigen, als er daran glaubt; aber man hat sie mit Gewalt an einander gedrängt. Sie branchen ihn nur wie am Ansange des vorigen Jahrhunderts die Philossiehen die chinesische Woral gegen die Orthodoxen brauchten."

2.

## Die Antike und das Hchicksal.

Als viele Jahre später A. W. Schlegel und Tied fich ber jüngern romantischen Generation gegenüber wie der Zauberlehrling vorkamen, der die Beister, die er rief, nicht wieder los werden konnte, bekannten sie offen die schädliche Einwirkung Calderons auf das deutsche Theater. Aber sie klagten als Mitschuldigen Schiller an. Gleichzeitig mit der "Andacht zum Kreuz" und den "Söhnen des Thals" erschien die "Braut von Messina". glänzende Irrlicht verleitete das deutsche Drama, das durch den Erfolg des Alarkos wahrlich nicht wäre zu bestimmen gewesen, in das Labhrinth der Shidfalstragödie, wo das Gespenst des altheidnischen Fatums ein paar Jahrzehnte das Gemüth des deutschen Volks verfinsterte. Nur zweierlei übersahen die bekehrten Romantiker: ihre eigene schwerere Berschuldung, und daß bei den Dichtern von Weimar, wie oft sie sich auch an dem Getändel dieser romantischen Frazen betheiligten, trot der falschen Doctrin immer wieder der Instinct des Lebens erwachte. "Es ist jetzt ein so kläglicher Zustand in der ganzen Poesie," schreibt Schiller an Humboldt, "daß alle Liebe und aller Glanbe dazu gehört, um noch an ein Weiterstreben zu denken und auf eine bessere Zeit zu hoffen. Jeder steht für sich, und muß sich seiner Haut, wie im Naturzustand, wehren."

Schiller war seit 16. Nov. 1802 ein Edelmann. "Es traf sich," erläutert er seinem Körner, "daß Herder, der in Bahern ein Gut gekauft, was er nach dem Landesgebrauch als Bürgerlicher nicht besitzen konnte, vom Aurfürsten v. d. Pfalz den Adel geschenkt bekam; er wollte ihn hier geltend machen, wurde aber abgewiesen und obendrein ausgelacht: er hatte sich immer

als der gröbste Demokrat ausgelassen, und wollte sich nun in den Adel eindrängen." Der Herzog, wohl zum Theil durch Wolzogen aungeregt, verwandte sich nun für Schiller in Wien; der Adelsbrief wurde daselbst 7. Sept ausgesertigt: unter den Motiven wurde auch des Dichters adlige Heirath awgesührt. "Es hatte was Sonderbares, daß von zwei Schwestern die eine einen vorzüglichen Rang am Hose, die andere gar keinen Zutritt hatte. Dies bringt nun der Adelsbrief in's Gleiche, weil meine Fran, als Adelige von Geburt, dadurch in ihre Rechte restituirt wird; denn sonst würde ihr mein Adel nichts geholsen haben. In einer kleinen Stadt ist es immer ein Bortheil, daß man von nichts ausgeschlossen ist, denn das sühlt sich hier doch zuweilen unangenehm."

Noch als Schiller im Wallenstein war, hatte er sich bemüht, einen Stoff in der Weise des Dedipus zu finden. "Das Geschehene, als unabänderlich, ift seiner Natur nach viel fürchterlicher, und die Furcht, daß etwas geschehn fein möchte, afficirt das Gemüth ganz anders als die Furcht, daß etwas geschehn möchte . . . Aber ich fürchte, der Dedipus ift eine eigne Gattung; am wenigsten würde man aus weniger fabelhaften Beiten ein Gegenstud dazu auffinden können. Das Drakel hat einen Antheil an dieser Tragödie, der durch nichts zu ersetzen ift, und wollte man das Wesentliche der Fabel bei veränderten Personen und Zeiten beibehalten, so würde lächerlich werden, was jett furchtbar ist." Aber der Gedanke ließ ihn nicht ruhn, und Mai 1801 hatte er sich den Stoff zur Braut von Messina für die strengste griechische Form, mit Chören ausgedacht. "In meiner jetigen Klarheit über meine Kunft hätte ich den Wallenstein nicht gewählt." Sept. 1802 war er mitten im Werk: "ich bedurfte eines gewissen Stachels von Neuheit in der Form, und einer solchen Form, die einen Schritt näher zur antiken Tragödie wäre. — 6. Febr. 1803 war das Stud fertig, und in einer gemischten Gesellschaft von Fürsten, Schauspielern, Damen und Schulmeistern vorgelesen. \_ Sett habe ich Hoffnung, es mit dem Chor auch auf die Bühne zu bringen. 🐯 ift nichts nöthig, als daß ich ihn, ohne an den Worten zu ändern, in fünf oder sechs Individuen auflöse. Sie sollen mir den Chor spielen, ohne es zu wiffen." Bu dieser Beränderung, die eigentlich den Begriff des Chors wieder aufhebt, hatte ihn der Herzog bestimmt. Diefer äußert sich gegen Goethe über das Stud 11. Febr. ziemlich unzufrieden: "Die Hauptpersonen find Stockatholiken, der Chor Heiden; lettere sprechen von allen Göttern des Alterthums, erstere von der Mutter Gottes, den Heiligen u. s. w. Um die lästigen Confidents zu verbannen, ift, dünkt mir, eine viel lästigere Maske eingetreten. Indeß hüte ich mich wohl, etwas der Aufführung des Studs entgegenzusetzen."

"Sie werden nun urtheilen," schreibt Schiller 17. Febr. an hum-

boldt, "ob ich, als Zeitgenosse des Sophokles, auch einmal einen Preis davongetragen haben möchte. Ich habe nicht vergessen, daß Sie mich den modernsten aller Dichter genannt, und mich also im größten Gegensatz mit allem, was antik heißt, gedacht haben. Es sollte mich also doppelt freuen, wenn ich Ihnen das Geständniß abzwingen könnte, daß ich auch diesen fremden Geist mir zu eigen machen könne. Ich will indeß nicht leugnen, daß mir, ohne eine größere Bekanntschaft, die ich mit dem Aeschylus gemacht, diese Berssetzung in die alte Zeit schwerer würde angekommen sein." — Körner, 18. Febr.: — "Mir ist kein modernes Werk bekannt, worin man den Geist der Antike in einem solchen Grade sände. Der Stoff geht ganz unter in der Hoheit und Pracht der poetischen Form. Mir ist zuerst recht anschaulich geworden, wie viel die dramatische Darstellung durch den Chor gewinnt. Es gehört zur Würde der Handlung, daß der Einzelne von einer Gruppe theils nehmender Menschen umgeben wird. Walerei und Musik kennen die Borstheile solcher Gruppen sehr gut."

19. März 1803 wurde "die Braut" in Weimar aufgeführt. "Der Eindruck," berichtet Schiller, "war ungewöhnlich start; es imponirte dem jüngern Theil des Publicums so sehr, daß man mir nach dem Stück ein Bivat brachte, welches man sich sonst hier noch niemals herausnahm." Der Berdruß über diese Ungebührlichseit war in Weimar so groß, daß Goethe eine strenge Untersuchung verfügte. — "Ueber den Chor sind die Stimmen getheilt, da ein großer Theil des Publicums seine prosaischen Begriffe vom Natürlichen nicht ablegen kann. Ich selbst kann wohl sagen, daß ich in dieser Borstellung zum erstenmal den Sindruck einer wahren Tragödie bekam; auch Goethe meint, der theatralische Boden wäre durch diese Erscheinung zu etwas Höherm eingeweiht worden." In der That konnte die Braut nur ein Theaterdichter von erstem Range schreiben: die Niobehaltung Isabella's, die leidensschaftliche Bewegung und Gruppirung der beiden Parteien, die edle, vornehme Sprache; es ist, als hörte man eine herrliche Oper ohne Musik.

In der Borrede trat Schiller für die neue Kunstsorm in die Schranken. Auch in der Tragödie hatte man lange und hat noch jett mit dem gemeinen Begriff des Natürlichen zu kämpfen, welcher alle Poesie aushebt. Der die denden Kunst giebt man nothdürftig eine gewisse Idealität zu; aber von der Poesie und von der dramatischen insbesondere verlangt man Illusion, die, wenn sie wirklich zu leisten wäre, immer nur ein armseliger Gauklerbetrug sein würde. — Durch Einführung der metrischen Sprache ist man der poetischen Tragödie schon um einen großen Schritt näher gekommen; es sind einige lyrische Versuche auf der Schaubühne glücklich durchgegangen: aber mit dem Einzelnen ist wenig gewonnen, wenn nicht der Irrthum im Ganzen fällt.

Die Einführung des Chors wäre der entscheidende Schritt, dem Naturali offen den Krieg zu erklären; eine lebendige Mauer, die die Tragödie um herumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschließen und sich ih idealen Boden, ihre poetische Freiheit zu bewahren. — Die alte Tragöde fand den Chor in der Natur und brauchte ihn, weil sie ihn fand. Die Hamblungen und Schicksale der Helden und Könige sind an sich öffentlich und waren es in der einfachen Urzeit noch mehr. Der neuere Dichter findet den Chor nicht mehr in der Natur, er muß ihn poetisch erschaffen, d. h. er muß mit der Fabel eine solche Beränderung vornehmen, wodurch sie in jene ein fache Form des Lebens zurückversetzt wird. Der Chor leistet ihm weit wesent lichere Dienste als dem alten Dichter, eben deswegen, weil er die gemeine moderne Welt in die alte poetische verwandelt, weil er ihm alles das un brauchbar macht, was der Poesie widerstrebt. Der Palast der Könige ist geschlossen, die Gerichte haben sich von den Thoren der Städte in das Innere der Häuser zurückgezogen, die Schrift hat das lebendige Wort verdrängt, das Bolk selbst, die sinnlich lebendige Masse, ist zu einem abgezogenen Begriff geworden, die Götter sind in die Brust des Menschen zurückgekehrt. Der Dichter muß die Paläste wieder aufthun, er muß die Gerichte unter freien himmel herausführen, er muß die Götter wieder aufstellen, er muß alles Unmittelbare, das durch die künstliche Einrichtung des wirklichen Lebens aufgehoben ist, wieder herstellen, und alles künstliche Machwerk an dem Menschen und um denselben, das die Erscheinung seiner innern Natur und seines ursprünglichen Charafters hindert, wie der Bildhauer die modernen Gewänder, abwerfen, und von allen äußern Umgebungen desselben nichts aufnehmen, als was die höchste der Formen, die menschliche, sichtbar macht. — Aber wie der bildende Künstler die faltige Fülle der Gewänder um seine Figuren breitet, um die Räume seines Bildes reich und anmuthig zu machen, um die getrennten Partien desselben in ruhigen Massen stetig zu verbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquickt, Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich geistreich zu verhüllen und fühlbar zu machen, ebenso durchflicht und umgiebt der tragische Dichter seine streng abgemessene Handlung und die festen Umrisse seiner handelnden Figuren mit einem lyrischen Prachtgewebe, in welchem sich, wie in einem weitgefalteten Purpurgewand, die handelnden Perfonen frei und edel mit Würde und Ruhe bewegen. — Der Chor verläßt den engen Kreis der Handlung, um sich über Vergangenes und Künftiges, über ferne Zeiten und Bölker, über das Denschliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen und die Lehren der Weisheit auszusprechen. Aber er thut dies mit einer kühnen lyrischen Freiheit, welche auf den hohen Gipfeln der menschlichen Dinge wie mit Schritten der Götter

einhergeht; er reinigt das tragische Gedicht, indem er die Reflexion von der Handlung absondert und eben durch diese Absonderung sie selbst mit poctischer Kraft ausrüftet. — Wie sich ber Maler gezwungen sieht, den Farbenton des Lebendigen zu verstärken, um den mächtigen Stoffen das Gleichgewicht zu halten, so legt die lyrische Sprache des Chors dem Dichter auf, verhältniß. mäßig die ganze Sprache des Gedichts zu erheben. Diese eine Riesengestalt in seinem Bilde nöthigt ihn, alle seine Figuren auf den Kothurn zu stellen, und seinem Gemälde dadurch die tragische Größe zu geben. — Wie der Chor in die Sprache Leben bringt, so bringt er Ruhe in die Handlung. Das Gemuth des Zuschauers soll in der heftigsten Passion seine Freiheit behalten; es foll kein Raub der Eindrücke fein, sondern fich immer klar und heiter von den Rührungen scheiden, die es erleidet. Was das gemeine Urtheil an dem Chor zu tadeln pflegt, daß er die Täuschung aushebe, daß er die Gewalt der Affecte breche, das gereicht ihm zu seiner höchsten Empfehlung: benn eben diese blinde Gewalt der Affecte ist es, die der mahre Künstler vermeidet; diese Tänschung ift es, die er zu erregen verschmäht. Wenn die Schläge, womit die Tragödie unser Herz trifft, ohne Unterbrechung aufeinanderfolgten, so würde bas Leiden über die Thätigkeit siegen. Wir würden uns mit dem Stoffe vermengen und nicht mehr über demselben schweben. Dadurch, daß der Chor die Theile auseinanderhält und zwischen die Passionen mit seiner beruhigenden Betrachtung tritt, giebt er uns unsere Freiheit zurud, die im Sturm der Affecte verloren gehen würde. Auch die tragischen Personen selbst bedürfen dieses Anhalts, dieser Ruhe, um sich zu sammeln: denn sie sind keine individuellen Wesen, die blos der Gewalt des Moments gehorchen, sondern Repräsentanten ihrer Gattung, die das Tiefe der Menschheit aussprechen. Gegenwart des Chors, der als ein richtender Zenge sie vernimmt, und die ersten Ausbrüche ihrer Leidenschaft durch seine Dazwischenkunft bändigt, motivirt die Befonnenheit, mit der sie handeln, und die Würde, mit der sie reden. Sie stehen schon auf einem natürlichen Theater, weil sie vor Zuschauern sprechen und handeln, und werden eben deswegen desto tauglicher, von dem Kunsttheater zu einem Bublicum zu reden."

Einige Jahre darauf sagt A. W. Schlegel in der Geschichte des griechisschen Theaters: "Neuere Dichter, und zwar vom ersten Range, haben versssche, den Chor in ihren Stücken anzubringen, meist ohne einen lebendigen Begriff von seiner Bestimmung. Wir haben keinen angemessnen Gesang und Tanz, wir haben auch bei der Verfassung unserer Bühne keinen schicklichen Platz für ihn. Ueberhaupt möchte die griechische Bühne für unsre heutigen Theater immer eine ausländische Pflanze bleiben, der man kaum im Treibhaus gelehrter Kunstübung einiges Gedeihen versprechen darf. Der Stoff der alten

Tragödie, die griechische Mythologie, ist der Denkart und Einbildungskraft der meisten Zuschauer ebenso fremd, als deren Form und theatralische Darstellungsweise. Einen ganz andern Stoff aber, z. B. einen historischen in jene Form zwängen zu wollen, ist ein mißlicher Versuch."

Schlegel vergißt, den Grund anzusühren. Bei den Griechen war der Zwed des Chors, die allgemeingiltige sittliche Basis gegen die Einseitigkeit der Leidenschaft sestzuhalten. Das ist in einem Stück nicht möglich, wo der Dichter nicht blos die Basis der angenommenen Sittlichkeit verläßt, sondern seine eigne sittliche Ueberzeugung um des künstlerischen Zwecks willen verleugnet. Die Kunstform seines Stücks bedingte die Prädestination, die Orakel. Wenn im Dedipus die Orakel der Götter gegen die Bermessenheit der Einzelnen in Erfüllung gehn, so ist der Chor in vollem Recht, seine Anerkennung auszusprechen, denn der Glaube an die Wahrheit der Orakel gehörte zu griechischen Religion. Wenn aber der Chor der Braut ihm darin nachsolgt, so schlägt er damit nicht blos der christlichen Religion in's Gesicht, sondem auch der gesunden Weltanschauung des Dichters selbst.

Das ist die zweite Parodoxie des Stucks, die Schiller in der Borrede zu vertheidigen sucht. "Ich habe die driftliche Religion und die griechische Götterlehre vermischt angewendet, ja selbst an den maurischen Aberglauben Aber der Schauplatz der Handlung ist Messina, wo diese drei Religionen theils lebendig, theils in Denkmälern fortwirkten und zu ben Sinnen sprachen. — Und dann halte ich es für ein Recht der Poesie, die verschiednen Religionen als ein collectives Ganze für die Einbildungstraft zu behandeln, in welchem alles, was einen eignen Charafter trägt, eine eigne Empfindungsweise ausdrückt, seine Stelle findet. Unter der Hülle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee eines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt sein, dies auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequemften findet." — So war nun von einem großen Dichter der Bersuch wirklich gemacht, den Fr. Schlegel empfohlen hatte. Er fiel nicht zur Zufriedenheit seiner Lehrmeister aus. "Die romantische Poesie," sagt A. W. Schlegel 1808, "sucht zwar das Entfernteste zu verschmelzen, allein geradezu unverträgliche Dinge kann sie nicht in sich aufnehmen: die Sinnesart kann nicht zugleich heidnisch und christlich sein.

In der That sind die Religionen nicht ein bloßer Flitterkram phantastisser Formen, die man nach Belieben durcheinanderwersen könnte, sondern jede hat ihr Lebensmotiv, das sich organisch in allen Zweigen des sittlichen Empsindens ausbreitet. Wenn es in der Geschichte vorkommt, daß verschiedne Religionen sich in demselben Local aneinanderdrängen, so darf die Kunst von dieser Freiheit keinen Gebrauch machen, es sei denn, daß sie eben den Kampf dieser Religionen zum Gegenstand macht. Die im Drama kämpfenden Ideen

muß der Geist der Religion oder das sittliche Ideal des Dichters beherrschen und ihnen die richtige Perspective geben.

Dies Uebergewicht des formal Aesthetischen über den eigentlichen Kern ber Poeste rächt sich auch an den allgemeinen Aussprüchen, auf die Schiller besondern Werth legt. Die Poesie hat den Zweck, die Ginsicht in die Gewalten zu verleihen, welche das Leben regieren. Das thut weder die Handlung des Studs, noch die Reflexion des Chors: läßt man sich durch die Bracht der Sprache nicht täuschen, so findet man bald Trivialitäten ("das Leben ift der Güter höchstes nicht, der Uebel größtes aber ift die Schuld!"), bald unhaltbare Parodoxien ("die Welt ist vollkommen überall, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual!" ein Ginfall, den der erste beste Blick in die Thierwelt widerlegt). Es handelt sich weder um ethische Probleme noch um psychische Analyse. Im Wallenstein war der Sternenglaube ein psychologisches, dem Charafter der Handlung entsprechendes Motiv; hier ift durch Uebertragung der griechischen Schicksaleidee, in der trot der Ueberfülle heiterer Söttergestalten das göttliche Wesen ein verborgenes war, auf die mittelalterliche Welt, in der man trot aller Ueberschreitung der Phantasie den allmächtigen Sott des Himmels und der Erde zu verstehn wenigstens mit Ernst sich bemühte, die poetische Idee in Widerspruch gegen den poetischen Stoff gesett. "Ich leide schuldlos, doch in Ehren bleiben die Drakel!"

In dem Maskenzug, den Goethe 15 3. später in Weimar aufführte, schildert er bei Gelegenheit der "Braut von Messina" den Zustand: "wenn von dort, woher wir Heil erstehen, . . . uns Nacht am Tag umgiebt, der Himmel flammt, seltsam geregelt, Strahl am Strahle strahlt, in Schreckenszügen Feuerworte malt: das Schicksal sei's, das ohne Schuld versdammt!" "Bergebens willst du dir's vernünstig deuten; was soll man sagen, wo es bitter heißt: ganz gleich ergeht's dem Guten wie dem Bösen! Ein schwierig Räthsel, räthselhaft zu lösen." "Uns zum Erstaunen wollte Schiller drängen, der Sinnende, der alles durchgeprobt."

Das trifft den Kern: Erstaunen wollte Schiller erregen, nicht Berständniß. Daß er das Leben als ein Räthsel darstellt, ist an sich nicht zu tadeln; denn der soll noch gefunden werden, der es völlig auslöst. Aber der Dichter muß es wenigstens zeigen, wie es ist. Auch für Goethe war die Weltmacht generis neutrius; so oft er "den Gedanken von dem Ungeheuern, Unfaßlichen abzuwenden" versuchte, so drängte sich doch immer von Neuem seiner Beobachtung die Spur eines Gesetzes auf. "Er glaubte in der Natur etwas zu entdeden, das sich nur in Widersprüchen manifestirte, und deshalb unter keinen Begriff gesast werden konnte. Es war nicht göttlich, denn es schien unvernünftig; nicht menschlich, denn es hatte keinen Berstand; nicht

teuflisch, denn es war wohlthätig; nicht englisch, denn es ließ oft Schain Es glich dem Zufall, denn es bewies keine Folge; es ähn= freude merken. der Vorsehung, denn es deutete auf Zusammenhang. Nur im Unmöglic schien es sich zu gefallen. Dies furchtbare Wesen, das zwischen alle übrihineinzutreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, bildet eine der morschen, wo nicht entgegengesetzte, doch sie durchkreuzende Macht, so daß man eine für den Bettel, die andere für den Ginschlag könnte gelten laffen. nannte es damonisch, nach dem Beispiel der Alten, und suchte mich v ihm zu retten, indem ich mich hinter ein Bild flüchtete." Wie es sich an mit der tiefern Wahrheit dieses Bildes verhalten mag, es entspringt aus wir licher Beobachtung des Lebens, mährend der Dichter der "Braut von Messina aus theatralischen Absichten zu einer nicht blos fremden, sondern offenbe roheren und längst übermundenen Form der Weltanschauung zurückehrte.

hum boldt erklärte die "Braut" für Schiller's Meisterstück; er gir noch weiter: er wollte den Chor noch idealer halten und feine äußere Erfch nung gar nicht motiviren. "Une," schreibt Jacobi, "hat die Braut, eini schöne Stellen ausgenommen, ungefähr so gefallen wie der Alarkos, und nic viel weniger zu lachen gemacht. Alle Personen in diesem Stud handeln nic sondern werden gehandelt; ein grauses Schicksal thut alles. Welch ein en hafter Spuk aus zusammengemischter Hölle und himmel! " — Am entschi densten trat die A. Dt. Bibl. (Marthnislaguna) auf. — Auf die Au bildung der Handlung sei so wenig Kunst verwandt, daß selbst zweideuti Göttersprüche und der Kunstgriff des Berschweigens nicht verschmäht werde um sie in Gang zu halten; statt aller entscheidenden Motive wirke ein unbekannt Etwas, das Schickfal, das, man wisse nicht welche Schuld rächen wolle. — Schill sei immer in Gefahr, das Object mit dem Subject zu verwechseln; aber fta dieser Gefahr aus dem Wege zu gehn, scheine er sie hier recht aufgesucht haben: statt eine Handlung zu erfinden, die ihn genöthigt hätte, aus sich sell heraus und in den Charakter der handelnden Personen einzugehn, habe er ei Reihe bewegungsloser Scenen gegeben. Um die griechische Einfachheit zu e reichen, knupfe er seine Geschichte an eine Borzeit, von der wir nichts wisse und nichts erfahren; um das tragische Gedicht zu reinigen, d. h. die Reflexie von der Handlung abzusondern und durch diese Absonderung sie selbst n poetischer Kraft auszurüsten, führe er ben alten Chor zurück: während weit natürlicher wäre, den Zuschauer die Reflexion für sich machen und aus der Handlung selbst hervorgehn zu lassen. "Wir hoffen, Schiller wer' es bei diesem verunglückten Versuch, unser Theater zu gräcisiren, bewende lassen. Ein Dichter, der zugleich ein so trefflicher Kritiker ist, sollte doch de Unterschied zwischen Zeiten, Sitten und Völkern richtiger in's Auge fasse

als die excentrischen Kunstjünger, die sich durch ihr loses Geschwätz über Griechen und Griechheit ein Ansehn zu geben meinen."

Offen für Schiller trat Klingemann in der "eleganten Welt" auf, ein jüngerer Freund Cl. Brentano's, den man in Jena auch zur Schule gerechnet hatte. Auch er verwirft unfre gegenwärtige Bühne. "Wir lieben die Ratur, d. h. nicht die alles schaffende, sondern eine conventionelle Wirklichkeit; in unsrer sogenannten Tragödie zerstörte dies jeden Aufschwung, und statt tragischer Erhebung gab es nichts als Heulen und Wehklagen. Der Idealität der tragischen Darstellung widersetzte sich die Individualiät des Schauspielers; das Metrum selbst war noch zu locker und willfürlich" . . . Er verlangt nicht nur den Chor und den Trimeter, sondern auch die Maste und den Kothurn. Bieland brachte eine lange Abhandlung über den Chor, in seiner Weise, abwägend, vermittelnd, ohne greifbares Resultat. Rote bue, der Oct. 1802 mit Goethe völlig gebrochen, als diefer in seinen "deutschen Kleinstädtern" eine pasquillantische Stelle gegen die Schlegel ftrich, und nach Berlin übergesiedelt war, wo man ihm eine Stelle in der Akademie und eine Pfründe von 1800 Thirn. gab (seine Gesammteinnahme schätzte man auf 8000 Thir.), gab mit Merkel den "Freimuthigen" heraus, der schon Febr. 1803 eine lebhafte Polemit gegen Goethe eröffnete. hier murden auch Schiller's Ansichten über den Chor verspottet. Gleichwohl machte Kogebue, der alles nachahmen mußte, auch ein Trauerspiel mit Chören, "die Hussiten vor Naumburg": der Chor besteht aus den Kindern, die vom Viertelsmeister Wolf geführt, die grausamen hussiten zum Erbarmen treiben. Nicht schlecht murde dies alberne Stud in Mahlmann's "Herodes vor Betlehem" persissirt. Robebue schrieb damals noch mehrere edelmuthige Trauerspiele in Schiller's Manier, Hugo Grotius, Beinrich v. Plauen u. f. w.

Am härtesten, wiederholt, sprach sich Tieck aus; er behauptete, die "Braut von Messina" habe das deutsche Theater aus den Fugen gerenkt. "Hier hat mit aller Kunst der Rede das völlig Undramatische, ja Unmögliche zum Grundssatz des echten Schauspiels erhoben werden sollen. Handlung, Charakter, Mostive, innere Nothwendigkeit und das Wahrscheinliche werden nun als ebensostive, innere Nothwendigkeit und das Wahrscheinliche werden nun als ebensostorend und überslüssig, wie das Nationale, Hergebrachte behandelt. Und diese Umkehr entspringt nicht etwa aus Uebersielle dichterischer Kraft, aus Uebersschwang sich misverstehender Genialität, sondern aus irregehender Systemsucht, die ein einseitiges Speculiren mit Begeisterung verwechselt, und alten Pedanstismus durch blendende Gedanken und Reden für das kurzsichtige Auge unkenntlich macht."

Wenige Wochen nach der "Braut", 2. April 1803, wurde Goethe's "natürliche Tochter" aufgeführt. Von der Arbeit an diesem Stück hatte er

felbst Schiller ein Geheinniß gemacht. Den Stoff hatten ihm die "Memoiren der Prinzessen von Bourbon-Conti" gegeben, Mai 1799. Der Inhalt dies Romans ist ungefähr, wie man ihn aus Goethe kennt; nur daß die heirath mit dem Procurator Guachet, einem geizigen und bigotten Menschen, als erzwungen dargestellt wird. Die Versassen berum; Goethe kaunte sie nicht, mit Brentano und Fr. Schlegel war sie sehr vertraut. Die Memoiren machten auf Goethe einen ähnlichen Eindruck wie früher die Halsbandgeschicht, und wenn in der Kunstsorm die ganz antik gehaltene "natürliche Tochter" das volle Gegentheil des naturalistischen "Großcophta" ist, so ist doch die Beziehung eines individuellen Schicksals auf das große Schicksal der Revolution weicht nicht wesentlich ab. Dec. 1801 hatte Goethe den ersten Act sertig, dann arbeitete er im Stillen weiter. Bon den beiden solgenden Theilen der Trilogie haben wir nur ein dürftiges Schema.

Als Intriguenstüd betrachtet, leidet das Stück zunächst an dem Fehler, daß man den Zusammenhang nicht versteht. Goethe äußerte sich später gegen Edermann tadelnd, es sei eine Kette von lauter Motiven; mit ebensoviel Recht könnte man sagen, es sei ein Stück, dem alle Motive fehlen. In einer Novelle würde dies Dunkel einen romantischen Eindruck machen, auf der Bühne verstimmt es. Kein einziger Schachzug, kein einziger Plan wird dem Zuschauer deutlich, so breit sich auch sämmtliche Personen aussprechen. Diese Breite veranlaßt mehrmals ein völliges Stillstehn der Handlung, so in der Putzsene Eugeniens, so in der Klage des Herzogs; beides Reminiscenzen aus der Antike, die für unsere Art anzuschauen unerträglich ist. Dramatisches Interesse erweckt keine einzige Figur, keine einzige Situation.

Die symbolische Handlung ist mehr ein Spiel mit dem Schickal, als ein Versuch, ihm in's Angesicht zu sehn. Nach der alten Fabel wurde Proferpina an die Unterwelt gefesselt, weil sie daselbst einen Apfel gegessen: die Schuld steht in keinem verständlichen Verhältniß zu dem daraus hervorgehenden Schicksal. So ist es mit dem Eugenien auferlegten Verbot, auf welches wiederholt mit Bedeutung hingewiesen wird. Wir sind dem menschlichen Causalnerus entrückt und der Prädestinationslehre verfallen. Auch was der Mönch in geheimnisvollen Worten über die Bestimmung der leidenden Unschuld and deutet, kann kaum des Dichters Meinung enthalten. Wenn Schiller die Zuschauer zum Erstaunen zwingen will, so begnügt sich Goethe, sein eignes Erstaunen auszudrücken.

Das größte Interesse liegt in der Auffassung der Revolution. Die mit dem reinen Despotismus nothwendig verbundene Unsittlichkeit ist prachtvoll ge-

schildert; die einzelnen Sätze prägen sich unwillfürlich dem Gedächtniß ein. Man begreift auch, wie diese Maschine des Despotismus am verderblichsten wirkt, wenn sie in den Händen eines wohlmeinenden Schwächlings liegt. Die Fäulniß der höhern Stände ist mit einer grausen Wahrheit gezeichnet, und um Richts übertrieben; nur ist das Bild nicht vollständig. Es sieht so aus, als ob unmittelbar nur die Aristokratie darunter leide. Der Gerichtsrath sagt: "in abgeschlossenen Kreisen lenken wir, gesetzlich streng, das in der Mittelhöhe des Lebens wiederkehrend Schwebende. Was droben sich in ungemessnen Räumen, gewaltig feltsam, hin und her bewegt, belebt und tödtet, ohne Rath und Urtheil, das wird nach anderm Maß, nach andrer Zahl vielleicht berechnet, bleibt uns räthselhaft." Nur auf die Sphäre des Hofs findet das Recht keine Anwendung; das Haus des Bürgers ist eine Burg auch gegen die Großen. — In der Wirklichkeit sah es schlimmer aus. Ganz weggelassen ift ein Zug, welcher der Revolution den schrecklichen Charakter gab: die völlige Rechtlosigkeit der niedern Stände gegen die Aristokratie, und die in ihnen tochende Wuth gegen die Unterdrücker: symbolisch von keinem Dichter prägnanter wiedergegeben, als neuerdings von Dickens. Die Zerwürfnisse des Abels begannen den Umsturz, die Rechtsanschauung des Bürgerthums that den zweiten Schritt, aber das Entscheidende war die Leidenschaft der Masse. Die hohen politischen Zwecke der Revolution sind gescheitert, aber die sociale Umwälzung ift sichergestellt: die Rechtlosigkeit der untern Classen hat aufgehört.

Daß Goethe dies Motiv nicht in's Auge faßte, hätte wahrscheinlich der Fortsetzung eine ungenaue Färbung gegeben. Eugenie bleibt zurück, um in dem zu erwartenden Sturz dem König und ihrem Stande beizustehn; sie entfremdet sich ihrem Gemahl, als sie seine revolutionäre Gesinnung erkennt. Die ausführliche Beschreibung des Geburtstagssonetts, welches Eugenie in den geheimen Wandschrank verschließt, damit es später nach dem Ausbruch der Revolution durch einen Zufall wieder aufgefunden werde und die goldne Zeit, die verloren gegangen, versinnlichen helfe, deutet darauf hin, daß dem Dichter vor allem die Störung der Kunst am Herzen liegt, die bei der fürchterlichen Aufregung der Gemüther nothwendig eine Zeit lang aus dem Horizont des Bolks verschwinden muß. Bei einer anderu Gelegenheit bemerkt Goethe, er wolle den Deutschen die Umwälzungen nicht wünschen, die nothwendig wären, um eine classische Poesie hervorzubringen. Mit viel größerm Recht aber durfte man fagen, daß das Fortbestehen der Zustände, welche uns die "natürliche Tochter" versinnlicht, auch selbst dann nicht wünschenswerth war, wenn nur innerhalb derselben so zierliche Geburtstagssonette geschrieben werden fonnten.

Herder hatte ursprünglich die Eugenie die köstlichste Frucht eines tief Samidt, d. Lit. Gesch. 5. Aufl. 2. Bd.

nachdenkenden Geistes genannt, der die ungeheuern Begebenheiten dieser still in seinem Busen geborgen und zu höhern Ansichten entwickelt habe, deren Aufnahme die Menge gegenwärtig freilich kaum befähigt ersche-THE Ebenso schrieb seine Frau an Knebel: "Das Thema hat eine große Anlesse, den ewigen Kampf der menschlichen Berhältnisse mit den politischen . Goethe hat eine neue Manier gewählt, er läßt die Stände ohne Rausen handeln . . . Zwischen diesen kommt nun Eugenie in's Gedränge . . . 📂 iar zeigt sich nun in den verschiednen Situationen, wo sie um Hülfe fleht, Daß sie nur Stände, nicht Menschen antrifft. Die menschlichen Verhältnisse treten mit den politischen in Collision. Nur einer unter den vielen Ständen hat ein mitempfindendes Herz u. s. w. . . . Es ist das Höchste, Schönste, was Goethe gemacht; ein Licht der Kunst, bei dem das Schiller'sche Irrlicht verschwindet." Diese Begeisterung beruhte auf einem Mißverständniß. darauf schreibt sie an Knebel: "Wenn man seine Grundsätze kennt, so ist 🗸 nur allzu mahr, daß er das Stud zu Gunsten der Stände auflösen wird-Welch eine Hölle haben Sie mir hinter meinem gutmüthigen Wahn geöffnet! Herder giebt Ihrer Ansicht und Ihrem Gefühl Recht . . . Entwickelt der Dichter das Ganze zu Gunsten der Stände, so ist er freilich ein Teufel, und sein Talent mag in die Hölle fahren!" Etwas der Art muß Herder dem alter Freunde haben merken lassen; Goethe "sah ihn schweigend an und die vielem Jahre ihres Zusammenseins erschreckten ihn auf das fürchterlichste ".

"Die hohe Symbolik," schreibt Schiller August 1803 an Humboldt, "mit der Goethe den Stoff behandelt hat, so daß alles Stoffartige vertilgt und alles nur Glied eines idealen Ganzen ist, ist wirklich bewundernswerth-Es ist ganz Kunst und ergreift dabei die innerste Natur durch die Kraft der Wahrheit." Durchaus mißfällig äußerten sich Goethe's Jugendfreunde, und geradezu geringschätzig die jüngern Anhänger der weimarischen Dichterschute. die bereits merkten, daß der Bund mit Goethe keine Dauer versprach. Publicum war nur verwundert. "Ich hatte, erzählt Goethe, den unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, ehe das Gazzze vollendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meixxen alten geprüften Aberglauben begangen murde, einen Aberglauben, der fich in Deß ganz vernünftig erklären läßt. Einen tiefen Sinn hat jener Wahn, bas man, um einen Schatz wirklich zu heben und zu ergreifen, stillschweigend verfahren muffe, kein Wort sprechen durfe, wie viel Schredliches und Ergöten bes auch von allen Seiten erscheinen möge. Ebenso bedeutsam ift das Mährchenman müsse bei wunderbarer Wagefahrt nach einem kostbaren Talisman unast haltsam vorschreiten, sich ja nicht umsehn, wenn auf schroffem Pfade fürchterlich drohende oder lieblich locende Stimmen ganz nahe hinter uns vernommen Frechen. Indessen war's geschehen, und die geliebten Scenen der Folge be-Frechten mich nur manchmal wie unslete Geister, die wiederkehrend slehentlich rach Erlösung seufzen."

In Berlin gab Me. Fleck die Eugenie, Iffland den Bater. "Das ber-Tixer Publicum," schreibt Fichte 20. Juli 1803 an Schiller, "hat die Züchtigung erlitten, Goethe's unsterbliches Meisterwerk förmlich auszupochen. Daß es sehr langweilig ist und keine Handlung hat, darüber ist Hof und Stadt einig . . . So sehr ich Iphigenie und Tasso stets geliebt und verehrt habe, To ziehe ich doch diese Arbeit ihnen allen vor, und halte sie für das dermalige höhste Meisterstück des Meisters. Besonders scheint sie mir ein streng geordnetes, in sich selbst zusammenhängendes organisches Ganze zu sein . . . Daß ein solches Stud von irgend einer Truppe nach seinem mahren Beift ergriffen und dargestellt werden sollte, darauf ist ohne Zweifel Berzicht zu thun; dagegen scheue ich mich nicht, dem wahren Zuschauer anzumuthen, durch die Beschränktheit der Darstellung das Ideal hindurch zu erblicken . . . Ich komme vielleicht darum, weil ich selbst fast täglich durch irgend eine Plattheit gebrudt werde, immer mehr in die unbarmherzige Gesinnung, daß man das Pöcste und immer nur das Höchste darstellen soll, ohne Mitleid mit der Unbehaglichkeit und Langeweile der Ungebildeten."

"Wir unterschreiben," sagt Huber, "jedes Lob, das dem Genius gesollt worden ist, der sich hier wieder in seiner eigenthümlichen Klarheit und Ruhe offenbart hat. Stolz darf die Nation auf dies Denkmal blicken, das den von ihr erreichten Grad poetischer Bildung auf das Bollendetste darstellt. Stellt es aber, in all seiner Schönheit, nicht auch die Erschöpfung und Ertaltung dar, die seit einiger Zeit selbst an dem höchsten Schwung des deutschen Genius zu spüren ist, und nicht ohne Grund besorgen läßt, daß der Kreislauf unsers poetischen Bermögens zu schnell beschrieben worden sei, und fich nun, für den Augenblick wenigstens, geschloffen finde? Auf diesen Buftand unserer Literatur gründet sich die Existenz unserer heutigen Hyperpoeten und Hoperkritiker, und die Anziehungskraft, die ihr Unwesen für unsere angehenden guten Kräfte hat." - "Wir mögen es nicht bergen, wir empfanden mitunter die Poesie der natürlichen Tochter ziemlich so marmorglatt und marmorkalt, wie wir uns die poetischen Säle des poetischen Herzogs und Königs in diesem Drama dachten; es mischte sich ein geheimer Schmerz in unsere Bewunderung des zierlich edlen Prunks der Rede, und dieser Schmerz ist es, den wir uns hier zu deuten versuchen." — Huber erinnert an Klinger's Ausspruch: "Genau genommen, hören wir nicht eher auf, poetisch zu sein, als bis wir das zu begreifen suchen, was uns zu Poeten macht." — In früherer Zeit sei die Poesie einfach auf Rührung ausgegangen; dann habe man die Empfindung 21 \*

durch Geist zu veredeln gesucht: "wie aber nennt man die widerstrebende, unbehagliche Bewunderung, die unsere Meister, seitdem sie die Rührung zum Gespött machen, durch ihre neuern Werke in Anspruch nehmen?" — "Als Kranke erscheint die Poesse in der natürlichen Tochter, aber als eine holde, schöne Kranke. So erschien sie schon in Schiller's grunds und bodenlosen Versuchen, die Chöre und das Fatum der alten Tragödie zu modernisstren." "Die Wirklichkeit macht den modernen Dichter nicht; aber sich über die Wirklichkeit erheben, indem er sich in sie sindet, das muß er wieder lernen; er wird die Reslexion, die ihn einmal von den Dichtern des Alterthums unterscheidet, nicht mehr auf das vergebliche Geschäft, Umgebungen aus dem Richts zu erschaffen, richten; er wird die Zeit, der er in das Nichts zu entsliehn suchte, wenn es nicht anders sein kann, zurückstellen auf den rechten Punkt."

Eine Reihe der wunderlichsten Bersuche, das Antike mit dem Romantischen zu versöhnen, wurden nun in Weimar unternommen. Der Herzog empfahl den Alexandriner; an die "Jungfrau" wagte man sich 23. April zum erstenmal; Terenz in Masten mußte das Publicum sich gefallen laffen. Schiller wollte einen Dedipus schreiben; Iffland wußte ihn durch wiederholtes Drängen (30. April) zu bestimmen, daß er vorläufig den Tell vorzog. kühnster Bersuch galt 21. Aug. die unverfürzte Aufführung des "Cajar" nach A. W. Schlegel's Uebersetzung. Goethe verschmähte dabei feinen Kunftgriff, um die Sinne zu reizen und zu beschäftigen; er dehnte den Leichenzug weiter aus, als das Stud ihn forderte, und schnudte ihn nach den Ueberlieferungen aus dem Alterthum mit blasenden Instrumenten, Lictoren, Fahnenträgern mit verschiedenen Feretris, welche Burgen, Städte, Flüsse, Bilder der Borfahren zum Schauen brachten, mit Freigelaffenen, Klageweibern, Berwundeten und dergleichen aus, so daß er hoffte, dadurch auch die rohere Masse anzuziehn, bei Halbgebildeten dem Gehalt des Studs mehr Eingang zu verschaffen und Gebildeten ein geneigtes Lächeln abzugewinnen. Schiller bekannte, daß er einen großen Eindruck mitgenommen, der für seinen Tell ihm von unschätzbarem Werthe sei. — Goethe war mit dem Versuch nicht recht zufrieden. "Shakespeare," schreibt er in jenen Tagen, "spricht durchaus an unsern innern Sinn: durch diesen belebt sich sogleich die Bilderwelt der Einbildungsfraft, und so entspringt eine vollständige Wirkung, von der wir uns keine Rechenschaft zu geben wissen; denn hier liegt eben der Grund von jener Täuschung, als begebe sich alles vor unsern Augen. Betrachtet man aber die Stude genau, so enthalten sie viel weniger sinnliche That als geistiges Wort. Er läßt geschehn, was sich leicht imaginiren läßt, ja was besser imaginirt als gesehen wird. Hamlet's Beift, Macbeth's Hexen, manche Granfamteiten erhalten ihren Werth durch die Einbildungstraft, und die vielfältigen kleinen Zwischenscenen

sind blos auf sie berechnet. Alle solche Dinge gehen beim Lesen leicht und gehörig an uns vorbei, da sie bei der Vorstellung lasten und störend, ja widerslich erscheinen. So gehört Shakespeare nothwendig in die Geschichte der Poesie; in der Geschichte des Theaters tritt er nur zufällig auf. — Run hat sich das Vorurtheil in Deutschland eingeschlichen, daß man Shakespeare Wort für Wort aufsühren müsse und wenn Schauspieler und Zuschauer daran erwärgen sollten. Die Versuche, durch eine vortressliche genaue Ueberssetzung veranlaßt, wollten nirgend gelingen, wovon die weimarische Bühne das beste Zengniß ablegen kann. Will man ein Shakespearisch Stück sehn, so muß man wieder zu Schröder's Bearbeitung greisen; behält jenes Vorurtheil die Oberhand, so wird Shakespeare in wenig Jahren ganz von der deutschen Bühne verdrängt sein, welches denn auch kein Unglück wäre, denn der Leser wird an ihm desto reinere Freude empfinden."

Je mehr man das Theater rein artistisch behandelte, je mehr man die Griechen und Spanier cultivirte, besto weiter rücken Shakespeare und Lessing in den Hintergrund, die dem Theater wie der ganzen Poesie die Aufgabe stellten, die Wahrheit des Lebens zu zeigen, die also von Innen heraus schrieben. Hatte man früher sich das Ideal gestellt, Shakespeare und Sophokles zu versichnen, so schien man jenen jetzt ganz opfern zu wollen. Aber in denselben Tagen, wo Goethe im Begriff war, die natürliche Tochter zu vollenden, Schiller die Braut von Messina, Werner die Söhne des Thals, März 1803, wurde in Osmannstedt bei Wieland von einer großen Dichterkraft noch einsmal der Versuch gemacht, jenes alte Ideal zu verwirklichen. Es war die Tragödie "Robert Guiscard", der Dichter Heinrich v. Kleist.

Er war 26 J. alt, aus Franksurt a. D. gebürtig, Officiersohn. Im 19. J. war er als Fähndrich bei der Garde in Potsdam eingetreten; seinen Bater hatte er früh verloren. Eine unglückliche Liebe, mehr aber wohl der angeborne Bildungstrieb warf ihn in's Studium der Mathematik und Logik; bald erkannte er, daß er in der Garnison nicht gründlich würde arbeiten können; rasch entschlossen, nahm er 18. März 1799, 22 J. alt, seinen Abschied, und kam nach seiner Baterstadt, die damals noch eine Universität hatte, um ganz den Wissenschaften zu leben.

Seine Werke sind so ganz der Abdruck seines Innern, sie bleiben ohne Kenntniß desselben so räthselhaft, daß alle Aeußerungen, die wir von ihm haben, von Wichtigkeit sind. 12. Nov. 1799 schreibt er an seine Schwester Ulrike: "Große Entwürfe mit schweren Opfern auszuführen, ohne auf den Lohn, verstanden zu werden, Anspruch zu machen, ist eine Tugend, die wir wohl bewundern aber nicht verlangen dürfen . . . Wenn ein Anderer einen Roman gelesen hat, der ihm die Seele füllte, wenn er nun mit diesem

Eindruck in eine Gesellschaft tritt, er kann sich mittheilen und man versieht ihn. Aber wenn ich meinen mathematischen Lehrsatz ergründet habe, dessen Größe mir auch die Seele füllt, wenn ich nun mit diesem Eindruck in eine Gesellschaft trete, wem darf ich mich mittheilen, wer versteht mich?"

Rleist ift heftig, ungestüm in seinen Entschlüssen, er ift von unendlichen Eifer im ersten Bersuch ihrer Durchführung; aber diese Haft ift die Reaction gegen das dunkle Gefühl seines Wankelmuths, und dieser Eifer läßt nach, fobald er zu lange mit dem Widerwillen oder der Gleichgiltigkeit der Andern zu kämpfen hat. Er bedarf der Anerkennung; die Heftigkeit des Rasonnements, womit er seine Entschlüffe vertheidigt, verdedt eine innere Unficherheit. Noch irrt er in seinem Lebensberuf; er ist nicht zum Gelehrten bestimmt. Einem Mathematiker von Profession ist es gleichgiltig, ob sich Die Damen feines Umgangs für den pythagoreischen Lehrfat interessiren; sein geselliges Leben und sein wissenschaftliches sind zweierlei. Bei einem Dichter ift es anders, und schon schlummerte in Kleist der Dichter, ohne ihn doch durch entschiedenes Hervortreten zu beglücken. Die Stütze der positiven Religion fehlte ihm; er mußte seinen Schwerpunkt selbst suchen, und der Genius in seinem Innern sprach nicht vernehmlich genug. — Bei Gelegenheit einer kleinen Reise aus Berlin nach Frankfurt schreibt er: "Ich mußte mir diese Zerstreunng machen, weil mich das Brüten über die schwangere Zukunft wieder ganz verstimmt hatte. Es hilft zwar zu nichts, aber es entfernt doch den furchtbaren Augenblick, der ein ganzes Lebensgeschick unwiderruflich entscheidet.

Seinen ungemessenen Bildungstrieb verwandte er auch auf einen Kreis junger Damen, denen er Borlesungen hielt. Ein Frl. Minette v. Zengg, mit der er sich verlobte, und die er mit Eisersucht und willtürlichen Anforderungen quälte, suchte er in die Regeln der Grammatik, Rhetorik und selbst der kritischen Philosophie einzuweihen, mit der er sich angelegentlich ze beschäftigen ansing. Im Sommer 1800 hält er sich vorübergehend in Berlin auf, in einem Kreis junger strebsamer Officiere, darunter v. Phuel und Rühle v. Lilienstern. Mit einem derselben verabredet er Ang. 1800 nach Wiele v. Lilienstern. Mit einem derselben verabredet er Ang. 1800 nach Wien zu gehn; über die Gründe macht er seiner Schwester geheimnisvolle Andeutungen. Sie kommen nur dis Würzburg; nach Berlin zurückgekehrt, 27. Oct., soll er Rede stehn. "Du möchtest wohl die Einzige sein, bei der ich zweiselhaft sein kann, ob ich das Seheimniß nun beenden soll oder nicht. Zweiselhaft; denn bei jedem Andern din ich entschieden, nie wird es aus meiner Seele kommen. Indes die Erklärung wäre sehr weitläusig. . . . Das unausstehliche Fragen! . . "

Er tritt in Berlin als Volontair beim Finanz-Departement ein, und denkt über seine Zukunft nach. "Die Vernunft muß dabei mitsprechen,"

schreibt er seiner Braut 13. Nov., "und wir wollen hören, was sie sagt. 3ch will kein Amt nehmen. Ich soll thun, was der Staat von mir verlangt, und doch soll ich nicht untersuchen, ob das, was er von mir verlaugt, gut ist. - Ich passe auch für kein Amt. Ordnung, Genauigkeit, Geduld sind Eigenschaften, die mir ganz fehlen. Ich arbeite nur für meine Bildung gern, und da bin ich unverdroffen . . . Aber kann ich jedes Amt ausschlagen? . . . . Lieben wollen wir uns und bilden, und dazu gehört nicht viel Geld — aber boch etwas, doch etwas — und ist das, was wir haben, hinreichend? das ist Den die Frage . . . Ich bilde mir ein, daß ich Fähigkeiten habe, seltene Fahigleiten, meine ich . . . . da stände mir nun für die Zukunft das ganze los iftstellerische Fach offen. Ich könnte nach Paris gehn und die me nefte Philosophie in dieses neugierige Land verpflanzen .... Der so lange sollen wir noch getrennt sein? Ich fühle, daß es mir nothwendig ift, bald ein Weib zu haben. Ich muß diese unruhigen Wünsche, die maufhörlich wie' Gläubiger mahnen, zu befriedigen suchen . . . Mein Plan wäre dieser. Wir hielten uns irgendwo in Frankreich auf, um Unterin der deutschen Sprache zu geben. Es würde mir in dieser Entfernung Leicht werden, ganz meiner Neigung zu leben, ohne die Rathschläge guter Ereunde zu hören, die mich und was ich eigentlich begehre, ganz und gar acht verstehn . . . Aber daß ja Niemand von diesem Plan etwas erfährt!"

An seine Schwester, 5. Febr. 1801. "Gern möchte ich dir alles miteilen, wenn es möglich wäre. Aber es ist nicht möglich, und wenn es auch Ein weiteres Hinderniß gabe, als dieses, daß es uns an einem Mittel zur Mittheilung fehlt. Selbst die Sprache taugt nicht dazu, sie kann die Seele Tricht malen, was fie giebt, sind nur Bruchstücke. Daher habe ich jedesmal eine Empfindung wie ein Grauen, wenn ich jemandem mein Innerstes aufdecken Toll; nicht eben weil es sich vor der Blöße scheut, aber weil ich ihm nicht ■ Iles zeigen kann, nicht kann, und daher fürchten muß, aus den Bruch-Rücken falsch verstanden zu werden." — "Gern will ich immer thun, was recht ift, aber was soll man thun, wenn man dies nicht weiß?" — "Ich passe richt unter die Menschen, es ist eine traurige Wahrheit, aber eine Wahrheit; nenn ich den Grund ohne Umschweif angeben soll, so ist es dieser: ste Befallen mir nicht. Ich weiß wohl, daß es bei dem Menschen wie bei dem Spiegel eigentlich auf die eigne Beschaffenheit beider ankommt, wie die äußern Segenstände darauf einwirken follen; und mancher würde aufhören über die Berderbtheit der Sitten zu schelten, wenn ihm der Gedanke einfiele, ob nicht wielleicht blos der Spiegel, in welchen das Licht der Welt fällt, schief und Ichmutig ift. Aber die Nothwendigkeit, eine Rolle zu spielen, und ein innerer Biderwille dagegen machen mir jede Gesellschaft lästig, und froh kann ich nur

in meiner eignen Gesellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein darf. Des darf man unter Menschen nicht sein, und keiner ist es. — Ach es giebt eine traurige Klarheit, mit welcher die Natur viele Menschen, die an dem Dinge nur die Oberfläche sehen, zu ihrem Glücke verschont hat. Sie neunt mir zu jeder Miene den Gedanken, zu jedem Wort den Sinn, zu jeder Handlung **den** Grund, — sie zeigt mir alles, was mich umgiebt und mich selbst in seiner ganzen armseligen Blöße, und dem Herzen ekelt zuletzt vor dieser Rackheit. — — Dazu kommt bei mir eine unerklärliche Berlegenheit, die unüberwindlich ist. Wie schmerzhaft ist es, in dem Aeußern ganz stark und frei ze sein, im Innern ganz schwach, wie ein Kind, ganz gelähmt, als wären uns alle Glieber gebunden! wenn man sich nie zeigen kann, wie man wohl möchte, nie frei handeln kann, und selbst das Große versäumen muß, weil man voraus empfindet, daß man nicht Stand halten wird, indem man bon jedem äußern Eindrucke abhängt, und das albernste Mädchen oder der elendeste Schuft von Elegant uns durch die matteste Persissage vernichten kann. — Das alles verstehft du vielleicht nicht, es ift wieder kein Gegenstand für die Mittheilung, und der Andere müßte das alles aus sich felbst kennen, um es zu verstehn. — Selbst die Säule, an welcher ich mich sonst in dem Strudel des Lebens hielt, wankt. Ich meine die Liebe zu den Wissenschaften. — Aber wie werde ich mich hier wieder verständlich machen? — Das Leben ist ein schweres Spiel weil man immer von Neuem eine Karte ziehen soll, und doch nicht weiß, was Trumpf ist; weil man immer von Neuem handeln foll, und doch nicht weiß, was recht ist."

An Minette, 22. März. "Ich hatte schon als Knabe mir den Gedanken angeeignet, daß die Bervollkommnung der Zweck der Schöpfung wäre. diesem Gedanken bildete sich nach und nach eine eigne Religion. schien mir das einzige Ziel, das des Bestrebens, Wahrheit der einzige Reich thum, der des Besitzes würdig ist . . . Bor kurzem wurde ich mit der Kantischen Philosophie bekannt — und dir muß ich jetzt daraus einen Gedanken mittheilen, indem ich nicht fürchten darf, daß er dich so tief, so schmerzhaft erschüttern wird als mich . . . . Wenn alle Menschen statt ber Augen grüm Gläser hätten, so würden sie urtheilen mussen, die Gegenstände, welche fu dadurch erblicken, seien grün, und nie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeige, wie sie sind, oder ob es nicht etwas hinzuthue, was nicht ihnen, soudern dem Auge gehöre. So ist es mit dem Berstand. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ift oder ob es uns nur so scheint. Ist's das lettere, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nichts mehr, und alles Bestreben ein Eigenthum sich zu erwerben, das uns auch in das Grab folgt, ist vergeblich . . . .

Wenn die Spite dieses Gedankens dein Herz nicht trifft, so lächle nicht über einen Andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gefunken, und ich habe keines mehr . . . . Seit diese Ueberzeugung vor meine Seele trat, habe ich kein Buch wieder angerührt. Ich bin unthätig in meinem Zimmer umhergegangen, ich habe mich an das offne Fenster gesetzt, ich bin hinausgelaufen in's Freie, eine innerliche Unruhe trieb mich zuletzt in Tabagien und Kaffeehäuser, ich habe Schanspiele und Concerte besucht, um mich zu zerstreuen, ich habe sogar, um mich zu betäuben, eine Thorheit begangen; und dennoch war der einzige Gedanke, den meine Seele in diesem äußern Tumult mit glühender Angst bearbeitete: dein einziges, dein höchstes Ziel ist gesunken! In dieser Angst siel mir ein Gedanke ein. Liebe Freundin, laß mich reisen! Arbeiten kann ich nicht, das ift nicht möglich, ich weiß nicht, zu welchem Zweck. Ich müßte, wenn ich zu Hause bliebe, die Hände in den Schoof legen und denken. Die Bewegung auf der Reise wird mir zuträglicher sein, als dieses Brüten auf einem Fleck. Ift es eine Verirrung, so läßt sie sich vergüten und schützt mich vor einer andern, die vielleicht unwiderruflich wäre. Sobald ich einen Gedanken ersonnen habe, der mich tröstet, sobald ich einen Zweck gefaßt habe, nach dem ich wieder streben kann, kehre ich um, ich schwöre es dir." — Sie sucht ihn durch Bärtlichkeit, selbst durch Bernunftgründe zu beruhigen, aber er weist sie leidenschaftlich zurück (28. März): "Ich bin durch mich selbst in einen Irrthum gefallen, ich kann mich auch nur durch mich selbst wieder heben. Diese Berirrung, wenn es eine ist, wird unfrer Liebe nicht den Sturz drohen, sei darüber gang ruhig. Wenn ich ewig in diesem räthselhaften Buftand bleiben mußte, mit einem innerlich heftigen Trieb zur Thätigkeit und doch ohne Ziel, — ja, dann freilich wäre ich ewig unglücklich, und selbst deine Liebe könnte mich perftreuen, nicht mit Bewußtsein beglücken. Aber ich werde das Wort, welches das Räthsel löst, schon finden, sei davon überzeugt — nur ruhig læxxx ich jett nicht sein, in der Stube darf ich nicht darüber brüten, ohne 🕨 🗷 den Folgen zu erschrecken . . . . Auch werde ich mich unter Fremder wohler fühlen als unter Einheimischen, die mich für verrückt halten, wenn es mage, mein Innerstes zu zeigen."

Der Gang dieses Briefs ist psychologisch merkwürdig; er beginnt anscheisnerzd mit einer ruhigen Deduction, die Dialektik geht aber schnell in Leidensscht über und endet in Berzweiflung. Es ist nicht blos eine lange verhehlte Grübelei, der Schmerz des Denkens entzündet sich plöplich, gewissermaßen im Lauf der Operation; dann aber wird er so gewaltig, daß sein ganzer Geist in qualvoller Berwirrung zuckt: ein Proces, dem wir in seinen spätern Dichstanzgen nur zu oft begegnen. — Was nun den Inhalt des Briefs betrifft,

so wird er den meisten Lesern wunderlich und etwas überspannt vorkommen. Wir haben alle mehr oder minder von der Kantischen Philosophie gehört, we der Subjectivität des Erkennens und von der Frage, ob synthetische Urtheil a priori möglich seien? und es hat unsere Nächte nicht angegriffen. Nämm selbst wie Jacobi empfanden anders; bei unruhigen, zerstreuten Gemülten mußte der geheime Reiz des Zweisels die Freude am Glauben überwiegen und nach Auslöschung des Lichts, das allen geleuchtet, suchte seder im Reisseinen Weg. Am schmerzhaftesten mußte der Gedanke denzenigen werden deren Denken mit sinnlich plastischer Kraft, wie körperlich, im Gehirn arbeitet So war es bei Kleist. Es war nicht seine Meinung, im romantischen Dunk behaglich zu verweilen, er rief mit Angst und Leidenschaft nach Licht!

Nicht weniger bemerkenswerth ist, daß Kleist jene Briefe — mit de ganzen dialektischen Gang — für beide Freundinnen copirte. Schon dame regte sich der Dichter, der sich noch in eigentlichen Schöpfungen keine Lumachte, und freute sich an dem Rhythmus jeuer Schmerzen, an dem Alaijenes leidenschaftlichen Denkens.

Daß er nicht zum Gelehrten geboren war, fühlte er entschieden; daß ein Dichter sei, sollte er erft lernen. Zunächst empfand er sich als unbran bar, und suchte der Qual dieses Gefühls durch eine Reise zu entstiel Gleich in der ersten Aufwallung forderte er Ulrike auf, nach Paris zu gei und sprach zn Andern von seinem Entschluß: das wurde für ihn verhängni voll durch die Scham, ein ausgesprochnes Wort zurückzunehmen. "Rei einzige Freundin!" schreibt er 9. April, "ich nehme Abschied von dir! mir ift es, als wäre es auf ewig! Mir flüstert eine Ahnung zu, daß # mein Untergang bevorsteht. . . . Wir denken uns frei, und der Zufall fil uns allgewaltig an tausend feingesponnenen Fäden fort . . . Kaun man mi in Lagen kommen, wo man selbst mit dem besten Willen etwas thun mu das nicht ganz recht ist? . . . Ach in meiner Seele ziehn die Gedanken du einander wie Wolken im Ungewitter. Ich weiß nicht, was ich thun und laff foll . . . Schenkte mir der Himmel ein grünes Haus, ich gabe alle Reif und alle Wiffenschaften, und allen Chrgeiz für immer auf. Denn nichts Schmerzen gewährt mir dieses ewig bewegte Herz, das wie ein Planet aufhörlich in seiner Bahn zur Rechten und zur Linken wankt, und von ge zer Seele sehne ich mich, wonach die ganze Schöpfung und alle immer la samer und langsamer rollenden Weltkörper streben, nach Ruhe!" — R schmerzlicher 14. April: "Du hattest ein so ruhiges Schickfal verdient, war mußte der Himmel dein Loos an einen Jüngling knüpfen, den seine seltse gespannte Seele ewig unruhig bewegt? . . . Berzeihe mir diese Reise, verzeihe! ich habe mich nicht in dem Ausdruck vergriffen, denn ich M selbst, daß die erste Beranlassung dazu nichts als eine Uebereilung war. . . . Wir ist dieses gewaltsame Fortziehen der Verhältnisse zu einer Handlung, mit deren Gedanken man sich blos zu spielen erlaubt hatte, äußerst merkwürsdig. Aber nun ist es unabänderlich . . . Alles ist dunkel in meiner Zuskunst, ich weiß nicht, was ich wünschen und hoffen und fürchten soll . . . Rur ein einziger Wunsch ist mir ganz deutlich: Du! . . Ich will mich bes mühen, die ganze unselige Spitssindigkeit zu vergessen, die Schuld an dieser innern Verirrung ist."

Bald nach diesem Brief reisten Heinrich und Ulrike wirklich ab, zunächst mach Dresden. "Nichts war so fähig, mich wegzuführen von dem tranrigen kelde der Wiffenschaft, als die in dieser Stadt angehäuften Werke der Kunst. ... Nirgend fand ich mich aber in meinem Innersten gerührt, als in der ktholischen Kirche, wo die erhabenste Musik zu den andern Künsten tritt, um des Herz gewaltsam zu bewegen. Unser Gottesbieust ist keiner. mr zu dem kalten Berstande; aber zu allen Sinnen ein katholisches Fest. Witten vor dem Altar, an seinen untersten Stufen kniete ein gemeiner Mensch, betend mit Inbrunft; ihn quälte kein Zweifel, er glaubte. Ich hatte eine mbeschreibliche Sehnsucht, mich neben ihm niederzuwerfen und zu weinen. nur einen Tropfen Bergessenheit, und mit Wollust wäre ich katholisch sworden." "Erlaß mir eine weiläufige Mittheilung, (4. Mai) ich kann dir ichts Frohes schreiben, und der Kummer ist eine Last, die noch schwerer rückt, wenn mehrere daran tragen." — 21. Mai — "Sonst waren E Augenblicke, wo ich mich meiner bewußt ward, meine schönsten, jetzt muß ste vermeiden, weil ich mich und meine Lage fast nicht ohne Schauder Auch dieses war ein Grund, warum ich dir so selten schrieb. www bin ich verdammt, was ich liebe, mit jeder Handlung zu verletzen! " 4. Inni. "Ich soll dir etwas aus meinem Innern mittheilen. Ach das leicht, wenn alles in der Seele klar und hell ist, wenn man nur in sich bft zu bliden braucht, um deutlich darin zu lesen. Aber wo Gedanken mit Danken, Gefühle mit Gefühlen kämpfen, ist es schwer zu nennen, was in - Seele herrscht, weil noch der Sieg unentschieden ist. Ja selbst meine Finsche wechseln, und bald tritt der eine, bald der andere in's Dunkel, wie Begenstände einer Landschaft, wenn die Wolken darüber hinziehn." "Ich nege an zu glauben, daß der Mensch zu etwas mehr da ist, als blos zu Ten. — Arbeit, fühle ich, wird das Einzige sein, was mich ruhiger machen Alles was mich beunruhigt, ist die Unmöglichkeit, mir ein Ziel des Eftrebens zu setzen, und die Beforgniß, wenn ich zu schnell ein falsches er-Ffe, ein ganzes Leben zu verpfuschen. Ich habe fast eine Ahnung von dem ten: — wirst du mir dahin folgen, wenn du dich überzeugen kannst, daß

es das rechte ist? Doch laß mich lieber schweigen von dem, was selbst mir noch ganz undeutlich ist." — So taucht in seiner Seele ein neuer Gedankt auf, den er im Stillen fortwachsen läßt, bis er sich seiner blinden Gewalt nicht mehr entziehn kann.

Auf der Fahrt über den Rhein hat er einen Sturm: "Jeder Kammerte sich, alle Andern vergessend, an einen Balken an, ich selbst, mich zu halten. Ach es ist nichts ekelhafter als diese Furcht vor dem Tode. Das Leben ist das einzige Eigenthum, das uns dann etwas werth ist, wenn wir es nicht Berächtlich ist es, wenn wir es nicht leicht fallen lassen können, und nur der kann es zu großen Zwecken nützen, der es leicht und freudig weg-Wer es mit Sorgfalt liebt, moralisch todt ist er schon, werfen könnte. denn seine höchste Lebenskraft, es opfern zu können, modert, indessen er es pflegt. Und doch — o wie unbegreiflich ist der Wille, der über me waltet! — Dieses räthselhafte Ding, das wir besitzen, wir wissen nicht von wem, das uns fortführt, wir wissen nicht wohin, eine Habe, die nichts werth ist, wenn sie uns etwas werth ist, ein Ding wie ein Widerspruch, flach und tief, öde und reich, würdig und verächtlich, vieldeutig mb unergründlich, ein Ding, das jeder wegwerfen möchte wie ein unverständiges Buch: sind wir nicht durch ein Naturgesetz gezwungen es zu lieben? Wir müssen vor der Vernichtung beben, die doch nicht so qualvoll sein kann als oft das Dasein, und indessen Mancher das traurige Geschenk des Lebens beweint, muß er es durch Essen und Trinken ernähren und die Flamme vor dem Erlöschen hüten, die ihn weder erleuchtet noch erwärmt."

Aus Paris an ein Frl. v. Schlieben, die er in Dresden kennen gelernt: "Wenn Sie sich Thränen ersparen wollen, so erwarten Sie wenig von
dieser Erde; sie kann nichts geben, was ein reines Herz wahrhaft glücklich
machen könnte. Blicken Sie zuweilen, wenn es Nacht ist, in den Himmel. . . . Am Tage sehen wir wohl die schöne Erde; doch wenn es Nacht ist, sehn rvir
die Sterne. . . . Zu schnell wechseln die Erscheinungen im Leben, und du
eng ist das Herz, sie alle zu umfassen, und immer die vergangenen schwinden,
Platz zu machen den neuen. Zuletzt ekelt dem Herzen vor den neuen, und
matt giebt es sich Eindrücken hin, deren Vergänglichkeit es empfindet. Ach es
muß öde und traurig sein, später zu sterben als das Herz."

An seine Braut: "Weine schnelle Abreise von Berlin, ohne Abschied von dir zu nehmen, der seltsame, dir halbverständliche Grund, meine kurzen, trüben, verwirrten und dabei sparsamen Briese — o sage, hat dir nicht zuweilen exceed Ahnung von Mißtrauen das Herz berührt?" "Berwirrt durch die Säste einer traurigen Philosophie, unfähig mich zu beschäftigen, hatte ich Berlin verstassen, blos weil ich mich vor der Ruhe fürchtete, in welcher ich Ruhe gerasse

wenigsten fand; und nun sehe ich mich auf einer Reise begriffen, d, ohne begreifen zu können, wohin mich das führen würde! Mir war weilen, als ob ich einem Abgrund entgegenginge. Und nun das Gefühl, dich mit mir hinabzuziehn. — Ich habe oft mit mir gekämpft, ob es meine Pflicht sei, dich zu verlassen." Aber: "soll ich mir denn die ein-Aussicht in die Zukunft zerstören, die mich noch mit Lebenskraft erwärmt? " 15. August: "Alle Sinne bestätigen mir hier, was längst mein Gefühl sagte, daß nämlich die Wissenschaften uns weder besser noch glücklicher m, und ich hoffe, daß auch das zu einer Entschließung füh. Ich kann dir nicht beschreiben, welchen Eindruck der erste Undieser höchsten Sittenlosigkeit bei der höchsten Wissenschaft auf mich machte. : Nation ist reifer zum Untergang als irgend eine andere. . . . Zuweiwenn ich die Bibliotheken ansehe, wo in prächtigen Sälen und in präch-Bänden die Werke Rousseau's u. s. w. stehen', denke ich, mas haben sie pt? . . . . Und doch, gesetzt, Rousseau hätte bei der Frage: ob die michaften den Menschen glücklicher gemacht haben, Recht, wenn er sie mit beantwortet, welche seltsamen Widersprüche würden aus dieser Wahrheit n! Denn es mußten viele Jahrtausende vergehn, ehe so viel Kenntnisse melt würden, als nöthig wäre, einzusehn, daß man keine haben müßte. müßte man alle Kenntnisse vergessen, den Fehler wieder gut zu machen, somit finge das Elend wieder von vorn an. . . . Und so mögen wir Ende thun was wir wollen, wir thun recht. Ja wahrlich, wenn man egt, daß wir ein Leben bedürfen, um zu lernen, wie wir leben müßten, vir selbst im Tode noch nicht ahnden, was der Himmel mit uns will; niemand den Zweck seines Daseins und seiner Bestimmung kennt, wenn ienschliche Vernunft nicht hinreicht, sich, die Seele und das Leben zu ben, wenn man seit Jahrtausenden noch zweifelt, ob es ein Recht giebt — Gott von solchen Wefen Berantwortlichkeit fordern? Man sage nicht, rine Stimme im Innern uns heimlich und deutlich anvertraue, was Recht Dieselbe Stimme, die dem Christen zuruft, seinem Feinde zu vergeben, dem Neuseeländer zu, ihn zu braten, und mit Andacht ift er ihn auf. heißt das auch, etwas Boses thun, der Wirkung nach? Taufendfältig üpft und verschlungen sind die Dinge der Welt; jede Handlung ift die ter von Millionen anderen, und oft die schlechteste erzeugt die beste. : mir: wer auf dieser Erde hat schon etwas Boses gethan? etwas, das wäre in alle Ewigkeit fort? Was uns auch die Geschichte von Nero Attila erzählt, so rollt doch dieser Planet immer noch freundlich durch Dimmelsraum, und die Frühlinge wiederholen sich, und die Menschen genießen und sterben nach wie vor. Leben, so lange die Brust sich

hebt, genießen, mas rundum blüht, hin und wieder etwas Gutes thun, weil das auch ein Genuß ist, arbeiten, damit man genießen und wirken könne, Andern das Leben geben, damit sie es wieder so machen und die Gattung erhalten werde — und dann sterben: — dem hat der Himmel ein Geheimniß eröffnet, der das thut und weiter nichts. . . . Ich werde das immer deutlicher einsehn, immer lebhafter fühlen lernen, bis Bernunft und Herz mit aller Gewalt meiner Seele einen Entschlnß bewirken. Gei ruhig bis dahin. Ich bedarf Zeit, denn ich bedarf Gewißheit und Sicherheit in ber Seele zu dem Schritt, der die ganze Zukunft bestimmen soll. 3d will mid nicht mehr übereilen. Thue ich es noch einmal, so ist es das lette Mal! denn ich verachte alsdann entweder meine Seele ober die Erde, und trenne sie. Aber sei ruhig, ich werde mich nicht übereilen. . . . . Erlasse es mir, mich deutlicher zu erklären. Ich bin noch nicht bestimmt, und ein geschriebenes Wort ist ewig." — Die Erklärung erfolgt 10. Oct. 1801. "Es liegt eine Schuld auf dem Menschen, die, wie eine Chrenschuld, jeden, der Ehrgefühl hat, unaufhörlich mahnt: etwas Gutes zu thun! Ich glaube fast, daß dieses Bedürfniß bis jett immer meiner Trauer dunkel zum Grunde lag, und daß ich mich jett seiner blos deutlich bewußt worden bin . . . Ich fühle mich ganz unfähig, mich in irgend ein conventionelles Berhältniß zu paffen. Ich finde viele der menschlichen Einrichtungen so wenig meinem Sinn gemäß, daß es mir unmöglich wäre, zu ihrer Erhaltung oder Ausbildung mitzuwirken. Dabei wüßte ich doch oft nichts Besseres an ihre Stelle zu setzen . . . . Unter diesen Umständen in mein Baterland zurückzukehren, kann unmöglich rathsam sein. Ja wenn ich mich über alle Urtheile hinwegsetzen könnte . . . Du wirft mich wegen dieser Abhängigkeit vom Urtheil Anderer schwach nenuen, und ich muß dir darin Recht geben, so unerträglich mir das Gefühl auch ift. selbst freilich habe durch einige seltsame Schritte die Erwartung der Menschen gereizt. Und was soll ich nun antworten, wenn sie die Erfüllung von mir fordern? — Und warum soll ich gerade ihre Erwartung erfüllen? — Es ist mir zur Last. — Es mag wahr sein, daß ich eine Art von verunglücktem Genie bin, wenn auch nicht in ihrem Sinne verunglückt, doch in dem meinen. habe mir, da ich unter den Menschen dieser Stadt so wenig für mein Bedürfniß finde, in einsamer Stunde ein Ideal ausgearbeitet. Aber ich begreife nicht, wie ein Dichter das Kind seiner Liebe einem so roben Haufen, wie bie Menschen sind, überliefern kann . . . . Weißt du, was die Alten thun, wenn sie funfzig Jahre lang um Reichthümer und Chrenstellen gebuhlt haben? Sie lassen sich auf einem Heerd nieder und bebauen ein Feld. Dann, und dann erst nennen sie sich weise! Sage mir, könnte man nicht klüger sein, und früher dahin gehn, wohin man am Ende doch soll?.... Ich habe noch etwas

Bermögen, es wird hinreichen, mir etwa in der Schweiz einen Bauerhof zu taufen, der mich ernähren kann, wenn ich selbst arbeite. Ich habe dir das so troden hingeschrieben, weil ich dich durch beine Phantasie nicht bestechen wollte. Ich will im eigentlichen Berstand ein Bauer werden. — Ich fühle, daß es unbescheiden ist, ein solches Opfer von dir zu verlangen. Aber wenn du mir selbst es bringen könntest! . . . . Ich habe kein Recht auf solche Aufopferungen, und wenn du diese mir verweigerst, werde ich darum an deiner Liebe nicht Indessen weiß ich fast keinen andern Ausweg." Immer heftiger meifeln. twibt ihn die Unruhe; schon 27. Oct. schreibt er wieder: "Ich habe überlegt, daß es nothwendig sei, mit der Ausführung meines Plans zu eilen. nicht unruhig. Deine Einstimmung ist ein Haupterforderniß. Ich werde nichts Entigeidendes unternehmen, bis ich Nachricht von dir erhalten habe. wem aus der Ausführung dieses Plans nichts werden sollte, ist es mir doch lieb, aus dieser Stadt zu kommen . . . . Mit Ulriken hat es große Kämpfe schostet. Sie hält die Ausführung meines Plans nicht für möglich, und glaubt wicht einmal, daß es mich glücklich machen wird . . . . Dies alles mußt du auf bas forgfältigfte verschweigen."

Wotiv zu Grunde lag als dem alten, entdeckte ihn ihren Eltern, die ein unzünstiges Urtheil fällten, und that ihm dies so schonend als möglich zu wissen.
Die Folge war, daß Kleist fünf Monate ganz schwieg und ihr zuletzt nur
noch einen kurzen Brief schrieb, in welchem er sich bitter über ihre Kälte belagte: sie habe ihn nie geliebt und werde ihn nie lieben. — Er brachte
Ulrike bis Frankfurt a. M., wo er sie Dec. 1801 verließ, um nach Basel zu
zehn. "D Gott! (16. Dec.) wenn ich doch nicht fände, auch hier nicht
stände, was ich suche, und doch nothwendiger bedarf als das Leben!" —

Bich ofte, aus Magdeburg, der Dichter des "Abällino" und Verfasser der "Stunden der Andacht", jest 30 J. alt, war seit 3 J. in der Schweiz, wo er eine ziemlich ansehnliche Rolle spielte. Kleist, der ihn 1795 in Frankfurt a. D. kennen gelernt, folgte ihm nach Bern. Er fand bei ihm zwei imze Poeten, den Sohn und Schwiegersohn des alten Wieland, L. Wieland wollte sehner. Alle drei schwärmten sür Goethe, Schlegel und Tieck; L. Wieland wollte selbst seinen Bater nicht mehr als Dichter gelten lassen. In Icholke's Zimmer hing ein französischer Kupferstich: la cruche cassée, "in den Figuren desselben glaußten wir ein trauriges Liebespäärchen, eine keisende Mutter mit einem Majolicakrug und einen großnasigen Richter zu erstenen." Sie verabredeten in der Behandlung des Stosse einen poetischen Bettkamps. — Rleist hat endlich seine Bestimmung erkannt; aber die Briefe der Sectlamps. — Rleist hat endlich seine Bestimmung erkannt; aber die Briefe

Bern 12. Jan. 1802, an Ulrike: "Zurückkehren zu euch ift, so unautsprechlich ich euch liebe, doch unmöglich, unmöglich. — Laß mich, erinnere mich nicht mehr daran. — Ich bin so sichtbar dazu geboren, ein dunkles, unschein dares Leben zu führen, daß mich schon die 10—12 Augen ängstigen, die an mich sehn. Unmöglich wäre es mir, hinzutreten vor jene Wenschen, die mich hoffnungen auf mich sahen, unmöglich ihnen zu antworten, wenn sie mich fragen: wie hast du sie erfüllt? — Ich din nun einmal so verliebt in des Gedanken, ein Feld zu bauen, daß es wohl wird geschehn müssen. Be strachte mein Herz wie einen Kranken, diesen Wunsch wie eine kleinze Lüsternheit, die man, wenn sie unschädlich ist, immerhin gewähren kann. — Und im Ernst, wenn ich mein letztes Jahr überdenke, wenn ich erwäge, wie ich so seltsam erbittert gewesen din gegen mich und alles, was mich umgas, so glaube ich sast, daß ich wirklich krank din. Dich zum Beispiel, wie konnze ich dich oft in denselben Augenblick so innig lieben und doch so empfindlich beleidigen? O verzeih mir! ich habe es mit mir selbst nicht besser gemacht.

Er besieht bei Thun ein Landgut, das ihm gefällt; aber schon 19. Febrehat er sich anders besonnen: "Wundere dich nicht, diesmal ist das Schickal wankelmüthig, nicht ich. Es hat allen Anschein, daß die Schweiz französisch werden wird, und mich ekelt vor dem bloßen Gedanken." An Zschoske: "Die Natur hat hier mit Geist gearbeitet und das ist ein erfreuliches Schanspiels sür einen armen Kauz aus Brandenburg. Jetzt sieht sie zwar unter dem Schneessofen wie eine 80j. Frau aus, aber man sleht ihr an, daß sie in der Jugend schön gewesen sein mag! — Die Leute glauben hier durchgängig, das ich verliebt sei! bis jetzt bin ich es aber noch in keine Jungfrau, als etwa höchstens in die, deren Stirn mir den Abendstrahl der Sonne zurückwirfs. wenn ich am User des See's stehe." Hier arbeitete er an der "Families Schrossenstein".

April 1802 zog er auf eine Aarinsel bei Thun; ein Fischermädche führte ihm die Wirthschaft; sie wollten zuweilen sparen und lachten dann eine ander aus. Er las weder Bücher noch Zeitungen, er arbeitete nur an seine Werk: "ich habe keinen andern Wunsch, als zu sterben, wenn mir drei Dingelungen sind: ein Kind, ein schön Sedicht und eine große That. Denn des Leben hat doch immer nichts Erhabeneres, als daß man es erhaben wegwersentann." (1. Mai). — Aug. 1802 schreibt er aus Bern einen verzweiselten Brief an seinen Schwager: er liege seit zwei Monaten krank und habe seines Geld verloren. — Ulrike eilte zu ihm und pslegte ihn.

Mit ihr und seinem Freunde L. Wielaud, der schon viel von ih feinem Vater geschrieben hatte, geht er erst nach Jena, dann nach Weima bäufig besuchte er den Freund in Osmannstedt. "Wiewohl mir nichts pei

Licher ist als ein überspannter Kopf," erzählt der alte Wieland, "konnte ich doch seiner Liebenswürdigkeit nicht widerstehn. Er war zurückhaltend, und etwas Räthselhaftes, Geheimnisvolles, das tief in ihm zu liegen schien, hielt mich in einer Entsernung, die mir penibel war."

9. Dec. an seine Schwester: "Der Ansang meines Gedichts, das der Belt deine Liebe zu mir erklären soll, erregt die Bewunderung aller, denen ich es mittheile. D Jesus! wenn ich es doch vollenden könnte! Diesen einzigen Wunsch soll mir der Himmel erfüllen und dann mag er thun was er will." Um Weihnacht lud ihn Wieland ein, ganz nach Osmannstedt zu ziehn; er kam, und lebte seitdem wie ein Glied der Familie.

"Er schien mich wie ein Sohn zu lieben und zu ehren, aber zu einem vertraulichen Benehmen war er nicht zu bringen. Auffallend war eine seltsame Art der Zerstrenung, wenn man mit ihm sprach, so daß ein einziges Bort eine ganze Reihe von Ideen in seinem Gehirn wie ein Glockenspiel anmiehn schien, so daß er nichts weiter von dem hörte, was man mit ihm prach; ferner daß er häufig etwas zwischen den Zähnen murmelte, und dabei des Air eines Menschen hatte, der sich allein glaubt, oder mit seinen Gedanken an einem andern Ort beschäftigt ist. Er mußte mir endlich gestehn, baß er in folchen Augenblicken an einem Trauerspiel arbeite; aber ein so 10hes Ideal seinem Geist vorschweben habe, daß es ihm noch immer unmöglich sei, es zu Papier zu bringen; er habe zwar schon viele Scenen nach and nach aufgeschrieben, vernichte sie aber immer wieder. Endlich nach vielen bergeblichen Bersuchen und Bitten erschien die glückliche Stunde, wo ich ihn le trenherzig zu machen wußte, mir einige der wesentlichsten Scenen aus dem Gedächtniß vorzudeklamiren. Ich gestehe, daß ich erstaunt war, und glaube vicht zu viel zu sagen, wenn ich Sie versichere: wenn die Geister des Aeschylus, Sophotles und Shakespeare sich vereinigten, eine Tragödie zu schaffen, sie witt de das sein, was Kleist's "Tod Gniscards", sofern das Ganze dem ent-Präche, was er mich damals hören ließ. Sie stellen sich vor, wie eifrig ich meremehr war, ihn zur Vollendung des Werks zu bewegen."

THE PARTY OF THE P

"Als ich meine Tragödie," schreibt Kleist an seine Schwester, "dem alten Wieland vorlas, war es mir gelungen, ihn so zu entslammen, daß mir über seinerliche Bewegung vor Freude die Sprache verging, und ich zu seinen Vielen stürzte, seine Hände mit heißen Küssen überströmend . . . In Kurzem werde ich dir viel Frohes zu schreiben haben, denn ich nähere mich allem Benalück."

Leipzig 13. März. — "Und dich begleitet auf allen Schritten Freude meinen nächsten Brief? D du Unglückliche! wann werde ich den Brief weiben, der dir so viel Freude macht, als ich dir schuldig bin! . Ich weiß Chmidt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. Bd.

nicht, was ich dir über mich unaussprechlichen Menschen sagen sturz, ich habe Osmannstedt wieder verlassen. Zürne nicht! ich mußte sort und kann dir nicht sagen, warum? Ich habe das Haus mit Thränen verlassen, wo ich mehr Liebe gefunden habe, als die ganze Welt zusammen aus bringen kann, außer dir! — Aber ich mußte fort! O Himmel, was ist dass sir eine Welt!" — Warum mußte er sort? — Wer dem Pulsschlesse der solgenden Briefe, mitergriffen, solgt, hat keinen Zweisel: Wieland drängsbe ihn, den Guiscard zu vollenden, das machte ihn rasend und trieb ihn sort. — "Wenn ihr mich in Anhe ein paar Monate bei euch sortarbeiten lasse wolltet, ohne mich mit Angst, was aus mir werden würde, rasend zu machen, so würde ich — ja ich würde! . . Aber ich muß Zeit haben, Zeit mußt ich haben. — D ihr Erinnhen mit eurer Liebe!"

Dann ist er in Dresden, bei Henriette von Schlieben. Einmassigat sie ihm, tiefsinnig über die Abwesenheit ihres Bräutigams: "wenn desselltand noch lange anhält, so werde ich verrückt." "Sie haben Recht," verssetzte Kleist, "es ist das Beste, was Sie thun können; und wenn Sie Ihrenselltand je wiedersinden, nehme ich eine Pistole, und schieße Sie und mit bodt: ich kann Ihnen den Gefallen schon thun."

An Ulrike, 3. Juli: "Der Rest meines Bermögens ist aufgezehrt, und ich soll das Anerbieten eines Freundes (Pfuel) annehmen, von seinem Gelesse sollt ange zu leben, bis ich eine gewisse Entdeckung im Gebiet der Kunst, die ihn sehr interessirt, völlig an's Licht gestellt habe. Ich soll mit ihm nach der Schweiz gehn, wo ich diese literarische Arbeit, die sich allerdings über meinen Erwarten verzögert, unter seinen Augen vollenden soll." Statt dessen ditteren er die Schwester "so viel Fristung meines Lebens, als nöthig ist, um seinem großen Bestimmung völlig genug zu thun." — Ulrike kommt persönlich nach Dresden; die Reise sindet doch statt — einerlei wohin? — In Dresden quälen sie ihn wieder mit Fragen über das, was er leisten will!

5. Oct. 1803 aus Genf an Ulrike: "Der Himmel weiß (und ich will umkommen, wenn es nicht wörtlich wahr ist), wie gern ich einen Blutstropfen aus meinem Herzen für jeden Buchstaben eines Briefes gäbe, der so anfangen könnte: mein Gedicht ist fertig! Aber du weißt, wer nach dem Sprichwort mehr thut, als er kann. Ich habe nun ein Halbtausend hinter einander solgender Tage, die Nächte der meisten mit eingerechnet, an den Bersuch gessetzt, zu so viel Kränzen noch einen auf unsere Familie herabzuringen: jest ruft mir unsere heilige Schutzsöttin zu, daß es genug sei . . . Und so sei es denn genug. Das Schickal will, denke ich, die Kunst in diesem uördlichen Himmelsstrich noch nicht reisen lassen. Thöricht wäre es wenigstens, wenn ich meine Kräfte länger an ein Werk setzen wollte, das, wie ich mich endlich über-

pugen muß, für mich zu schwer ist. Ich trete vor Einem zurück, der noch nicht da ist, und beuge mich ein Jahrtausend im Voraus vor seinem Geiste. Denn in der Reihe der menschlichen Erfindungen ist diejenige, die ich gedacht habe, unfehlbar ein Glied, und es wächst irgendwo ein Stein schon für den, der sie einst ausspricht. — Und so soll ich denn niemals zu euch, meine thenersten Menschen, zurückkehren? D niemals! rede mir nicht zu. da es thuft, so kennst du das gefährliche Ding nicht, das man Chrgeiz nennt. Ich tann jest darüber lachen, wenn ich mir einen Prätendenten mit Ansprüchen miter einem Haufen von Menschen denke, die sein Geburtsrecht zur Krone nicht anerkennen; aber die Folgen für ein empfindliches Gemüth, sie sind, ich schwöre es dir, nicht zu berechnen. Mich entsetzt die Vorstellung. — Ift es aber nicht unwürdig, wenn sich das Schicksal herabläßt, ein so hülfloses Ding wie der Mensch ift, bei der Nase herumzuführen? Die Hölle gab mir meine halben Talente, der Himmel schenkt dem Menschen ein ganzes oder gar keins. — Ich kann dir nicht sagen, wie groß mein Schmerz ist. Ich würde von Berzen gern hingehen, wo ewig kein Mensch hinkommt. Es hat sich eine gewisse ungerechte Erbitterung meiner bemeistert: ich komme mir fast vor wie Minette, wenn sie in einem Streit Recht hat und sich nicht aussprechen kann. Ich bin auf dem Wege nach Paris, sehr entschlossen, ohne Wahl zuzupreifen, wo sich etwas finden wird. Wenn du mich noch einmal unterstützen willst, so tann es mir nur helfen, wenn es bald geschieht. Kaun sein, auch weren es gar nicht geschieht."

In dieser Stimmung kam er nach Baris, entzweite sich mit Pfuel und berschwand plötzlich. Der nächste Brief ist aus St. Omer, 26. Oct.: "Was ich die schreiben werde, kann dir vielleicht das Leben kosten; aber ich muß, ich wieß, ich muß es vollbringen. Ich habe in Paris mein Werk, so weit es sex ig war, durchlesen, verworsen und verbrannt; und nun ist es aus. Der die wie ein eigenstnniges Kind alle übrigen hin. Ich kann mich deiner wie ein eigenstnniges Kind alle übrigen hin. Ich kann mich deiner dem die die ftürze mich in den Tod. Sei ruhig, du Erhabene! ich werde den ich ihnen Tod der Schlachten sterben. Ich habe die Hauptstadt dieses Landes der lassen, ich bin an seine Nordküste gewandert, ich werde französische Kriegs-dienste nehmen, das Heer wird bald nach England hinüberrudern, unser aller Berberben lauert über dem Meere, ich frohlocke bei der Aussicht auf das unsendlich prächtige Grab. O du Gesiebte! Du wirst mein letzter Gedanke sein."

An demselben Tage schrieb er einen "sonderbaren" Brief an den Marsquis Lucchesini, der ihm später zu folgender Erklärung gegen den General Röckeritz Beranlassung gab: "Dieser Brief musse unverkennbare Zeichen einer

Gemüthstrankheit enthalten, und ich unterstände mich, von Sr. Majestät Sorechtigkeit zu hoffen, daß er vor keinen politischen Richterstuhl gezogen werden würde . . . Jene Einschiffungsgeschichte hätte gar keine politischen Motive gehabt, sie gehöre vor das Forum des Arztes weit eher als des Cabinets. Ich hätte bei einer fixen Idee einen gewissen Schmerz im Kopfe empfunden, der unerträglich heftig steigernd, mir das Bedürfniß nach Zerstreuung so dringend gemacht hätte, daß ich zuletzt in die Verwechselung der Erdaxe gewilligt haben würde, ihn loszuwerden. Es wäre doch grausam, wenn man einen Kranken verantwortlich machen wolle für Handlungen, die er im Anfall der Schmerzen beging."

Nur eine Berkettung von Zufällen rettete ihn. Er kehrte zurück, versiel aber in Coblenz in eine schwere Krankheit — die ihn vielleicht vor etwes Schlimmerem bewahrte. Dort suchte ihn Ulrike auf und brachte ihn nach einiger Zeit nach Berlin zurück. Indeß hatten die schweizer Freunde sein Ritterstück "die Familie Schroffenstein" herausgegeben; auf ihren Rath hatte der Dichter die Handlung aus Spanien nach Deutschland verlegt.

"Sine gute Kunde," schreibt Huber im "Freimüthigen", "haben wir zu geben: die Erscheinung eines neuen Dichters, eines unbekannten und ungenannten, aber wirklich eines Dichters! So wenig der seltsame Stoff und die vielen Lücken der Bearbeitung eine Vergleichung dieses Drama's mit den Meisterstücken Goethe's und Schiller's zulassen, so ist doch sehr die Frage, ob die Details in ihren Dramen von eben dem wahrhaft Shakespeare'schen Geiste zeugen. Das Stück ist eine Wiege des Genius, über der ich mit Zuversicht der schönen Literatur unsers Vaterlandes einen sehr bedeutenden Zuwachs weissage. Der Versassen mag zu den außerordentlichen Geistern gehören, deren Entwickelung bis zur Reise hin selten ohne einige Vizarrerien und Unarten abläuft."

Huber's Empsehlung wurde wenig beachtet: die Erscheinung war zu fremd, als daß man sich so bald in sie hätte sinden können. Fast in allen Ingendwerken jener Zeit nimmt man ein unbestimmtes Schwärmen in Gefühlen und Stimmungen wahr, denen die Ereignisse nur als Grundlage dienen; das musikalische Moment drängt das plastische zurück. Davon ist bei Kleist nicht die Rede: ein sinsterer Gegenstand zeichnet sich in greller Bestimmtheit, die Figuren treten dicht vor das Auge; aber reslectirt wird nur sachlich. Der Dichter hält sich als strenger Realist rein an den Stoff, seine Stimmung und seine Gedanken darüber hatte er fast gestissentlich versteckt, man konnte keine Sentenzen, kein erhöhtes Gesühl nach Hause tragen. Und das wolkte die gebildete Welt, sie hungerte nach Ideen. An den Prunk und den Bilder

reichthum Calderon's, Schiller's, Tied's, an die Mystik der Freimaurer geswöhnt, was sollte man mit diesem harten, edigen Holzschnitt anfangen, dessen büstern Eindruck kein Strahl des überirdischen Himmelslichts symbolisch verklärte?

Bubem merkt man in der gewählten Kunstform, daß nicht alles so burchgearbeitet ist, wie der Dichter es sich dachte. Die sinnliche Farbe des Geschehenden ist von einer Bestimmtheit, wie dei keinem andern deutschen Dichter, auch dei Schiller nicht; der Dichter hat alles gesehn, man sieht es mit. Gerade deshalb fällt es mitunter auf, daß die Farbe einzelner Scenen zu denen anderer nicht stimmt. Zuweilen z. B. athmet man Seelust, die in die ganze Landschaft eigentlich nicht gehört. Der Berkehr der beiden Burgen tritt uns zuweilen so deutlich vor Augen, daß wir in andern Fällen, wo die Boraussetzung ganz anders wird, nachrechnen müssen. Und die Landsschaft ist zugleich die Grundlage dessen, Wahrheit und Wahrscheinlichseit werden zursstisch so genau erwogen, daß es uns peinigt, wenn wir in der Rechnung einen Bruch sinden. Das Licht fällt plöslich, grell hinein; dann ist wieder Racht, und wir verlieren den Weg.

Für diese Unbehaglichkeit entschädigt uns die Macht der Seelenbewegungen: sie sind mit einer Schärfe und Präcision wiedergegeben, daß man fieht, der Dichter empfindet in jedem Augenblick den Pulsschlag des Lebens bis in jede einzelne Faser. Die Berwirrung des Weltlaufs ist nur da, um das Gefühl der Helden zu verwirren. Um hinreißendsten ift das Bild des wilden Rupert: er glaubt zuerst nur als Rächer eines Verbrechens aufzutreten, er wird dadurch felber jum Berbrechen verleitet, ein tiefes Gefühl der Scham erfaßt ihn, aber diese Scham facht gegen den Feind, dem er die Last seiner eignen Sünde aufbürdet, seinen Haß noch grimmiger an und stürzt ihn in wildere Unthaten. Auch Sylvester bricht zusammen, als ihm, dem Unschuldigen, die Anklage eines entsetlichen Berbrechens in's Gesicht geschleudert wird, als ihm die Umstände so entgegentreten, daß er selbst nicht weiß, wie er sich rechtfertigen soll. "Nicht jeden Schlag ertragen soll der Mensch, und welchen Sott trifft, dent' ich, der darf sinken." "Ich bin dir wohl ein Räthsel? nun tröfte dich - Gott ift es mir!" - Man denke tiefer über den Sinn diefer Borte nach, und man wird die Schlußwendung, die künstlerisch freilich nicht an rechtfertigen ift, wenigstens begreiflich finden. Als Kleift den Freunden diesen Schluß vorlas, brach allgemeines Gelächter aus; alle Kritiker feit Tied waren darüber einig, daß hier die so schön vorbereitete Tragödie fällt. Aber leichtsinnig angeklebt, wie man auch gemeint hat, ist der Schluß nicht; die Diffonanz, die das Ohr schmerzhaft zerreißt, ist beabsichtigt, wie im Lear oder Timon: was ist es mit unsern Borfätzen, unsern Charakteren,

uns liegt, nicht unsere Schuld, sondern ein fremder Unsinn. — Shakespean peinigt uns gewaltiger; zu lachen wird es niemand einfallen, aber Unnecht haben beide, Unrecht auch im bestimmten Fall. Die Wisverständnisse der Familie Schroffenstein sind eine Reihe von Berschuldungen, die man, eben wegen der deutlichen Zeichnung, genau abwägen kann; der schmerzvolle Hohn der Narren im Spilog ist unschön, denn er istunwahr. Aber für den Dichter ist es kein Scherz, er empfindet so.

Nun liegt in dem Drama noch ein zweites Räthselhafte: die Liebetschenen, an sich von einer namenlosen Süßigkeit, wie im Romeo, bilden nicht, wie in diesem, die Tragödie selbst, sondern eine Tragödie in der Tragödie. Im Romeo ist der Haß nur die Folie der Liebe, und wenn auch die Lieben den untergehn, sie haben gelebt, und ein Glück besessen, wosür man schon den Untergang in den Kauf nimmt. In den Schrossenstein webt sich die Stimmung der einen Scenenreihe fremd und unverhältnismäßig in die andern. Dies pr verstehn, muß man die Weise des dichterischen Schassens bei Kleist in's Ange sassen. Er selbst hat sich niemals darüber ausgesprochen, hochwilltommen muß daher die Auszeichnung eines neuern Dichters sein, der mit jenem verwandt war wie kein anderer: Otto Ludwig.

"Es geht eine Stimmung voraus, eine musikalische, die wird mir zur Farbe; dann feh' ich Gestalten, eine ober mehrere in irgend einer Stellung und Gebärdung für sich oder gegen einander . . . Wunderlicherweise ift jenes Bild oder jene Gruppe gewöhnlich nicht das Bild der Katastrophe, manchmel nur eine charakteristische Figur in irgend einer pathetischen Stellung; an biefe schließt sich aber sogleich eine ganze Reihe, und vom Stück erfahr' ich nicht die Fabel zuerst, sondern bald nach vorwärts, bald nach dem Ende zu von der erst gesehenen Situation aus schießen immer neue plastisch minische Gestalten und Gruppen an, bis ich das ganze Stück in allen seinen Scenen habe; dies alles in großer Hast, wobei mein Bewußtsein ganz leidend sich verhält, und eine Art körperlicher Beängstigung mich in Händen hat. Den Inhalt aller einzelnen Scenen kann ich mir dann auch in der Reihenfolge willfürlich reproduciren; aber den novellistischen Inhalt in eine kurze Erzählung zu bringen ist mir unmöglich. Run sindet sich zu den Gebärden auch bie Ich schreibe auf, mas ich aufschreiben kann, aber wenn mich bie Stimmung verläßt, ift mir das Aufgeschriebene ein todter Buchstabe. geb' ich mich daran, die Lücken des Dialogs auszufüllen. Dazu muß ich bas Borhandene mit kritischem Auge ansehn. 3ch suche die Idee, die, mir unbewußt, die schaffende Kraft und der Zusammenhang der Erscheinungen war; dann such' ich ebenso die Gelenke der Handlung, um den Causalnerus mir ju

ı

verbentlichen, die psychologischen Gesetze der einzelnen Züge; ich ordne das Berwirrte und mache nun meinen Plan, in dem nichts mehr dem bloßen Inftinct angehört, alles Absicht und Berechnung ist. Jedes Stück Charakterentwickelung ist gleichsam ein psychologisches Präparat, jedes Gespräch eine Reihe von charakteristischen Zügen, pragmatischen und höheren Motiven . . Run mach' ich mich an die Ausführung, das Stück muß aussehn, als wäre es blos aus dem Instinct hervorgegangen. Alles Abstracte wird in Concretes verwandelt. Die Person darf nicht mehr Bemerkungen über ihre Entwidelungsmomente machen; man muß an der Gebärde der Rede merken, was in der Berson vorgeht, aber sie darf es nicht mit durren Worten sagen. Es ist das freilich schwer, denn man hat immer zwei Gedankenreihen bei dieser Umwandlung festzuhalten, einmal die Reden, die der Berfon natürlich und die einen Inhalt und Zusammenhang für sich haben, dann die psychologischen Entwidelungsmomente, die so zu sagen ohne Wissen, ja oft wider Willen der Figur durch jene hindurchscheinen. Es verlangt auch einen schweren Sieg über die Eitelkeit, denn die blendenden Reihenfaden der rohen Stoffe werden pa gebrochenen, die Einfälle verlieren das Pikante, das Raffinirte sieht aus wie das Gewöhnliche. Am schwierigsten ist dies bei leichteren psychologischen Momenten, die die Oberfläche der Rede nur so leicht afficiren dürfen, wie ein leises Lüftchen fast unsichtbar die Wellen fräuselt, bei den ersten Keimen innerer Bustande, die dann stetig gesteigert der Person selber erft später klar werden, manchmal ihr gar nicht klar werden. Die Personen mussen ihren Charakter wider ihren Willen zeigen, sie muffen, indem sie ihren vermeinten schildern wollen, unwillfürlich und ohne es zu wissen ihren wirklichen schildern."

Aus dieser Darstellung Ludwig's wird uns vieles auch bei Kleist klarBuerst geht ihm in hellster Farbe eine Scene auf, die gewöhnlich nicht die Katastrophe ist: an diese schießt dann eine ganze Reihe. So hier das wollüstige Geplauder über die Mysterien der Hochzeitnacht; an diese schießt das Flechten des Kranzes, der vermeintliche Gistmordversuch, eine Reihe kleiner reizender Genrebilder: die große Dialektik des Stücks bildet dann eine andere Reihe, die sich in diese verweht. So im Homburg das allerliehste Bild von der Biston des Mondsüchtigen, im Käthchen die Stelle, wo Friedrich das schlasende Kind ausstragt; so in jedem seiner Stücke. Andere Scenen hatte er sich ausgedacht, die dann nicht ausgeführt wurden: stets von warmer Sinnsäckeit. Aber bei diesem Doppelschaffen blieb in dem Stoff stets ein irrationeller Rest.

Ueber die Technik, die man damals leicht über der Inspiration vergaß, hat Aleist so ernsthaft nachgedacht, wie außer Schiller kein anderer Poet. Leider haben wir von dem Guiscard, welcher das Ideal seiner Aunstform darstellen follte, nur eine Scene, von dem Plan des Ganzen wissen wir nichts. 21 eins sehen wir deutlich: er wollte Sophotles und Shatespeare verschmely Die Masse sollte in Bewegung sein, wie bei den Griechen; das "Bolt", b vor dem Zelt des Helden wogt, ist, was Schiller bei der Braut von Mefft vorschwebte. — Aber die symbolische Form der Antike verschmähte er; sei Darstellung will realistisch sein, imitativ; er merzt mit Aengstlichkeit aus, w nur gedacht ist; er will nicht blos die Erscheinung zeigen, sondern den Ge der hinter ihr steht. Er hat es offenbar gemacht, wie D. Ludwig andent er hat die Charaktere, deren Wesen seinem Bewußtsein deutlich waren, e dann in's Bewußtlose übersetzt und dadurch ganz mahr und poetisch zu mach versucht. Den Leitton gab sein eignes Gemüth, wie wir es in seinen Brief finden: dieser leidenschaftliche Wechsel von Frost und Hitze, von Muth n Erschlaffung, von Sehnsucht nach Mittheilung und Verschlossenheit; dieser Bib spruch zwischen dem lebhaftesten Schönheitssinn und dem Gelüst nach b Ungehörigen, dieser Drang nach Licht, dieser Haß gegen alles Schwankes und Unbestimmte — und dann wieder dieses hoffnungsvolle Grübeln, t wie in einem bofen Traum befangen ift.

Die einzelnen Eigenschaften, die den großen Dichter machen, besaß Au in einem ungewöhnlichen Grade. Zunächst eine plastische Kraft, wie wir bei keinem andern deutschen Dramatiker antreffen, auch bei Schiller und Goe Jedes Ereigniß, jede Figur, die er darstellen wollte, zeigte sich ! Augen seines Geistes in sinnlicher Gegenwart, und seine Hand war sid genug, was er gesehn, nicht blos in allgemeinen Umrissen, sondern bis in kleinsten einzelnen Büge wiederzugeben. Die Farben und Linien, die er wendet, sind oft hart und schreiend, aber nie undeutlich, und sie kommen i ungesucht, das Bild lebt wirklich in seiner Seele. Die Kunst der Farbe g so weit, daß die jedesmalige Stimmung, der Duft des Ereignisses sich 1 das bestimmteste der Phantasie einprägen, bei einem sehr großen Reichth: an Stimmungen: es gelingt ihm zuweilen, das Unmögliche glaubhaft zu mach Diese Kunst hängt mit seiner Wahrheitsliebe zusammen. In einer Zeit, fast alle Dichter sich in's Mustkalische verloren oder die Menge durch wo Klingende Phrasen zu bestechen suchten, wagte er, den Gedanken und das C fühl in seiner völligen Nacktheit vorzuführen. Niemals opferte er die be Wahrheit seinen Gelüsten; wenn er die Probleme aus der Entzweiung sei Herzens nahm, so machte er für die Berkörperung derfelben sehr ernste t mühfame Studien nach der Natur. — Ebenso besitzt er die Macht der Leid schaft: wenn bei einem seiner Helden das Blut in Gährung kommt, so kein Widerstand möglich; wie sie wahrhaft aus des Dichters Seele herv quillt, so reißt sie alles mit sich fort. Ihr Ausbruck ist häufig wild 1 unschön, ja er streift an den Wahnsinn, und doch empfindet man nicht blos die Gewalt des innern Lebens, sondern auch jene angeborne Anmuth, die bei einem der Natur angehörigen Organismus zuweilen selbst das Häsliche adelt. — Zwar wird die Erde, die er darstellt, sast immer von wilden, sinstern Wolkengebilden überdeckt, aber sie hat doch das Gefühl, daß ein Himmel über ihr steht, wenn auch dieses Gefühl zuweilen sich nur in grellen Schmerzenslauten äußert. Das Göttliche ist ein Verborgenes, aber die Menschen suchen danach, ja dieses Suchen ist ihr eigenster Lebensinhalt. Das Leben ersichent als ein Räthsel, dessen Wort man nicht ahnt, aber man hat die Empssindung, daß es irgendwo vorhanden sein muß. Die heftigen Zuckungen seines kühnen Verstandes verrathen nur den Pulsschlag des wild bewegten Herzens.

Wenn trot so hoher Gaben der Dichter nicht verstanden wurde, so wäre es voreilig, deshalb ausschließlich die Menge anzuklagen: in der Bereinsamung liegt immer eine geheime Schuld.

Schwerpunkt in sich selbst findet, den Typus des allgemein Menschlichen so ansgeprägt, daß seine Schicksale und seine Charaktere noch in spätester Zeit, wenn die Lebensbedingungen sich ganz umgewandelt haben, die Empfindung der Nothwendigkeit erregen; wir wissen, daß es so zugehn muß, und sind im Wessentlichen befriedigt, auch wenn er uns das Schrecklichste zeigt. — Ein romantischer Dichter wie Calderon geht von den sittlichen Vorurtheilen seiner Zeit aus, die ganz in ihm leben und die daher ein einheitliches Vild versstatten; er ist seinem Zeitalter ein Prophet, der Nachwelt das lehrreiche Abbild einer verschwundenen Periode. Ein romantischer Dichter zweiten Ranges wie Z. Werner wird von den Liebhabereien des Tages bestimmt, er hat jedensals einen Kreis, der ihn versteht, weil er seine eignen Grillen in seinen Dichtungen wiedersindet.

Bon alle dem ist bei Kleist keine Rede. Weit entfernt, den sittlichen Borurtheilen seiner Zeit, den Liebhabereien des Tages zu huldigen, ist er ihnen gänzlich fremd; man kann nicht einmal sagen, daß er sich dagegen empört, er ignorirt sie in schweigender Verachtung. Die Abneigung gegen die Phrase verleitet ihn nicht selten zur Reaction gegen die Ideen. Wenn bei Schiller — und auch bei Goethe mehr als man glaubt — das Individuelle dem Ideellen dient, wenn manche Situation nur um der abschließenden Sentenz wegen da ist, so versteht sich Kleist nur in den seltensten Fällen dazu, die Erscheinung in Gebiet des Gedankens zu erheben. Und das ist zur Versschnung, d. h. zum dauernd wohlthätigen Eindruck ebenso nothwendig, als der abschließende Accord nach einer grellen Dissonanz. — Aus diesem übertriebenen

Realismus erklärt sich die Neigung, auf die letzten Gründe des Geistig der Psychologie auf die Physiologie zurückzugehn, und so jenem dunkeln gebiet anheimzufallen, das keine Kunst zu enträthseln im Stande ist gilt namentlich von dem geschlechtlichen Berhältniß. Fast in jedem Stücke, namentlich in den Novellen, sinden sich anstößige Scenen, z durch gar keinen innern Grund gerechtsertigt, oder mit einer beleid Paradoxie vorgetragen. Zwar wird er nie lüstern, er stellt nicht des liche dar, sondern nur das Nackte, aber auch in dieser Borliebe für da liegt eine gewisse Empörung gegen die sittlichen Begrisse des Zeitalter die Menge erträgt eher die Verletzung der Moral als eine Beleidigt Scham. Diese Vorliebe für das Nackte zeigt sich auch darin, daß Empsindungen auf die Spitze treibt; er würde in seiner Aufrichtigkei Volk wie die Franzosen, die doch in ihren Komanen wahrlich keine Westind, in jeder Zeile gleich unverständlich und ungenießbar sein.

Das Gefühl spricht selten bei ihm unmittelbar, ungehemmt; Wähe, durch die Eisrinde des Verstandes durchzubrechen, und dieser Lerfolgt deshalb stets mit einer Explosion, die alles Maß verkennt. Te Grund seines Schaffens ist eine höllenheiße, qualvolle Empfindung, das Hirn ebenso angreift als das Herz; und so wird scheindar der Las Denken der Träger der Leidenschaft. Zuweilen ist es ein Fie Dialektik, die sich im Frost schüttelt, um gegen die innere Gluth zu Dieser Proces macht die Darstellung seiner Stücke so schwer: welcher spieler hat Seele genug, um diesem dämonischen Spiel einer ureigner zu folgen!

So ist die erschütternde Wahrheit seiner Dichtungen eine subjects sie ganz zu verstehen, muß man sich in die Seele des Dichters verti jene Seele, die schmerzvoll nach dem Licht des Glaubens ringt, und Nebel des von Gott verlassenen Daseins mit finstrer Grübelei sich slauscht, um eine Spur des göttlichen Funkens zu entdecken. Dieser dualismus verstößt nicht blos gegen das Gemeingefühl, er hat noch ein schlimmere Wirkung: er bringt den Dichter in Widerspruch mit sic Fast in allen seinen Werken ist Folgendes die Aufgabe. Ein Menkräftiger und edler Anlage wird durch die Ereignisse, deren sittlichen Zuchang er nicht versteht, die ihm Gott verbergen, in Berwirrung gese eignes Gefühl wird ihm unsicher. Aus dieser beklemmenden Herzensan er sich durch verschiedene Mittel zu retten, nicht selten durch ein frostiges Raisonnement. Hat er dann auf die eine oder andere ABunkt gesunden, wo sein Gesühl mit sich selbst einig den Ereignissen geine bestimmte Haltung gewinnt, so concentrirt sich die ganze Kras

Gemüths zu einer Explosion, die etwas Furchtbares hat. Das Tragische ist fast überall, daß er sich irrt, daß der Punkt des Friedens, den er gefunden zu haben glaubt, ein trügerischer ist; das Entsetzliche, daß der Dichter den Irrthum seines Helden theilt. Er stellt nicht blos das Räthsel des Lebens dar, er ist selbst darin befangen.

Mit diesem organischen Fehler hängen alle andern zusammen. Indem der Dichter das Gefühl seines Helden entwirrt, verwirrt er sein eignes und verwirrt dadurch das Ganze. Der Irrthum übt eine rückwirkende Kraft, auch die Boraussetzungen sind hart oder gar unmöglich, und wenn man dem Dichter während der Handlung, durch den Zauber seiner Plastik umstrickt, Glauben schenkt, so treten bei reiferem Nachdenken die Widersprüche desto greller hervor. Die Gemüthsbewegungen selbst sind so convulsivisch, in so excentrischen Schwingungen, daß die geläufigste Phantaste, sobald sie aus dem Bann des Dichters heraustritt, sich diefen Zumuthungen nicht fügen kann. Darum ergreift uns zuweilen in der höchsten Begeisterung plötlich das unheimliche Gefühl, daß etwas Fremdartiges, Unvermitteltes in die Dichtung eintritt. Man könnte nicht felten den Punkt bezeichnen, wo der Dichter aufbort, Herr über seine Gedanken zu sein, wo fie über ihn kommen, wie angstvoll er sich ihrer zu erwehren sucht, und ihn willenlos mit sich fortreißen. Benn die andern Romantiker mit den dunkeln Mächten ein frevelhaftes Spiel treiben, so steigen diese bei Rleist mit finsterm Schauer aus dem tiefsten Kern feines Gemüths hervor. Der verborgene Wahnfinn stammelt mit dem Auschein kalter, spröder Besonnenheit Worte der Weisheit. Selbst die plötlich hervorbrechende Wildheit einer lange verhaltenen Leidenschaft erschreckt noch nicht so, als was ebenso oft bei ihm begegnet: das brütende Berfinken in die Racht des Innern, die Grübelei über seine Zustände, das trampfhafte Bühlen in dem eignen Herzen. Goethe fagt einmal von ihm: "Mir erregte Kleist bei bem reinsten Vorsatz einer aufrichtigen Theilnahme nur Schauber und Abscheu, wie ein von Natur schön intentionirter Körper, der von einer unheilbaren Krantheit ergriffen mare. "

3.

## Die schönen Seelen.

,,Es giebt ein Farbenspiel — ich will es so nennen — in unserer Bruts das so zart ist, daß, sobald wir es aussprechen wollen, es zur Lüge wirkich sehe die Worte, wenn sie sich aus meinem Herzen gearbeitet haben, wer in der Luft vor mir schweben; und sie bilden eine Lüge; ich suche andere, we Zeit geht vorüber, und auch wären sie nicht besser geworden. Diese Schwältt mich ab zu sprechen." — Das ist eine Stelle aus Rahel's Lagubüchern: vom Schreiben hielt sie jene Scheu nicht ab. — "Wenn mese. nur immer die Geschicklichkeit hätte, wahr sein zu können, so wäre es nick möglich, sich je schämen zu dürsen. Man hat nur keine Ausmerksamkeit, keine Geschicklichkeit die Wahrheit zu sinden, oder am öftersten keine Gegenwart der Geistes, sie zu sagen; so lügt man; dann sie nachzuholen, dazu gehört schweine heroische Tugend, und Fleiß. — Man lernt spät lügen, und spät die Wahrheit sagen."

Es ist das beständige Thema in dem Briefwechsel zwischen Elemen Brentano und seiner 7 J. jüngeren Schwester Bettina, die meist be ihrer Großmutter Sophie Laroche in Offenbach lebte. An wilder Ans gelassenheit, wo es die Verspottung des Pflichtbegriffs gilt, übertrifft sie ihr bei weitem; dagegen wird sie zuweilen über die empfindsame Art, mit der se die Lüge rechtsertigt, in Verwirrung gesetzt.

Eine gemeinsame Freundin war die junge Stistsdame Carolin.
v. Günderode, 2 3. jünger als Clemens, die unter dem Namen "Tian
Gedichte und Dramen schrieb, ungefähr in der Weise W. v. Schüt, abe auch etwas an Hölderlein erinnernd. Im Sommer 1801 schickte Brentam seiner Schwester sene Me. Guachet zu, deren Memoiren Goethe zu "natürlichen Tochter" den Stoff gegeben hatten; sie sprengte in Franksmals Amazone vor Bettinens Thür; später besuchte sie Fr. Schlegel it Paris.

Juni 1802 brachte Brentano seinen Freund Achim v. Arnim nad Offenbach mit: aus Berlin gebürtig, 3 J. jünger als Clemens, hatte er in Göttingen Naturwissenschaft studirt und 1799 eine "Theorie der elektrischen Erscheinungen" geschrieben; eben hatte er einen Noman "Hollins Liebesleben' vollendet. Er machte durch sein schönes, vornehmes Aeußere, durch sein Se müth, seinen Humor, und auch etwas durch seine parfümirten Handschuhe au Bettina großen Eindruck; sie machten zusammen Jagd auf Bolkslieder; Clemens überall leidenschaftlich verliebt. — Frau v. Kalb, die eben Jean Pan

befucht hatte, schreibt 28. Sept. 1802 an Schiller: "In Offenbach besuchte ich die alte Mutter Laroche. Sie ist gekleidet in den Nachtnebel des 18. 3.; und Bettina Brentano, die Erstgeburt des 19., stand und lag neben ihr im der gröbsten Naivetät des 19. Sie könnte ebenso anmuthig mit ihrem schönen Kopf sein, als sie meist unerträglich ist. Man muß sie sehn, nicht Sie (Ihnen wäre es wohl etwas fatal!), Goethe, dem sie sagen läßt, sie wäre in ihn entbrannt wie Mignon. Bruder Clemens, der ihr Held ist, läßt jest Mährchen von ihr drucken." Sie war 17 J. alt.

Arnim machte vom Rhein aus Reisen durch England und Frankreich; im Paris verweilte er längere Zeit bei Fr. Schlegel, schrieb auch einiges sitte die "Europa". "Im Umgang," erzählt Helmine, "suchte er seinem tiefen Gefühl theils durch Spott, der selten anmuthlos war, theils durch Ernst einen Damm zu setzen. Er gerieth oft in Streit mit Schlegel, und kam wir alsdann etwas bitter vor; sein schönes Herz glich jedoch bald alles wiesens."

Elemens wurde April 1803 durch einen Brief Sophie Mereau's mach Weimar gerusen. Die Liebe war etwas unruhig, und er war unschlüsssier den entscheidenden Schritt; er forderte Bettina auf, Richterin über seine Liebe zu sein, die sich anfangs ziemlich kühl verhielt; doch kam es Ende 1803 zur Hochzeit — Elemens 25, Sophie 32 J. — und er sührte seine Fran nach Marburg, wo sein Schwager v. Savigny, 24 J. alt, der eben sein epochemachendes Werk "vom Recht des Besitzes" vollendet, Prosessor war. Die Briese, die Bettina später als "Frühlingskranz" gesammelt hat, geben eine artige Studie zur Geschichte der Schönseligkeit.

"Ich habe," schreibt die Günderobe an Bettina über Clemens, eine Art Zutrauen zu seinem innern Kern, der nur durch allerlei Unarten verborgen ist, wie wenn ein gesunder Born sich theilweise in Schlamm und Sand versichert... Ich din nie weiter gekommen, als seine Augenblicke ein wenig zu verstehn; von dieser Augenblicke Zusammenhang und Grundton weiß ich gar nichts. Es kommt mir oft vor, als hätte er viele Seelen; wenn ich nun ansange, einer dieser Seelen gut zu sein, so geht sie fort und eine andre tritt an deren Stelle, die ich nicht kenne und die ich überrascht anstarre.... Wie ein böser Traum sind mir manche bittre und trübe Erzählungen von ihm vorübergegangen; sein Brief hat mich betrübt, weil er mir die verworzennen Schmerzen seines Gemüths deutlich und doch wieder dunkel darstellt; and wenn ich ihn nie gesehen hätte, würde mich dieser kalte Lebensüberdruß sief und schmerzlich bewegen. Er stellt sich an den Rand der Jugend, als sabe sie ihn ausgestoßen ... Es ist mir ordentlich rührend, daß, während a selber sorglos leichtsinnig, ja vernichtend über sich und alles hinausgeht,

was ihm in den Weg kommt, er mit solcher Andacht vor dir verweilt; es ift als ob du die einzige Seele wärst, die ihm unantastdar ist. Er ist hingeriffen von deinen kleinen Briefen, wo du ganz anders, wie ein Kind schreibst, und an mich so ausgelassen; was soll ich von dir denken? — "Glaub' nicht," erwidert Bettina, "daß ich ihn belüge; ich bin anders mit ihmerweil ich so sein muß; er zieht immer das Register der Kinderstimme aus meiner Brust."

"Clemens," schreibt die Günderode ein andermal, "thut es leid und jeden Athemzug, der von dir verloren geht: du müßtest fortwährend dichten. und nichts dürfe dich berühren, als was deine Kräfte weckt; der Naturschmels in deinen Briefen müsse in Mährchen aufgefaßt werden. Ich glaub's nicht. In dich herein bist du nicht selbstthätig, sondern ganz hingegeben bewußtles, aus dir heraus zerfließt alle Wirklichkeit in Nebel. Du kanust nicht dichten, weil du das bist, was die Dichter poetisch nennen." — "Am Dichten," entgegnet Bettina, "hindert mich mein Gewissen, wenn ich denke, wie viel reiner tiefer Sinn dazu gehört. Manchmal wandelt es mich freilich an, ich sehne mich danach wie ein eingesperrtes Kind nach dem Spiel in freier Luft, ja es schmerzt mich tief, daß ich nicht kann wie ich will, und daß alle Sprace, mit der ich mein Sinnen festzuhalten versuche, wie durres Holz in der Gluth meines Herzens zusammenbrennt. Wie oft hatte ich Momente, deren feierliche Mahnung mich auf etwas Ernstes, Tiefes vorbereitete; doch all dies Leben, dies innere Beben und Aufrauschen ging vorüber, ohne etwas zu erzeugen. Ich habe Bisionen, wenn ich die Augen zumache; ich seh' nicht allein, ich höre auch entzückende Töne; nun fehlt ja nur die eine Stufe, daß der Ton sich in Geist der Sprache übersetze: aber in dies Inselland will's keine Brūde schlagen, alle Erscheinung zerfließt vor der Sprache. Ich habe wohl einen dunkeln Begriff, warum ich nicht dichte: weil eben das Tiefe, was mich ge = waltsam ergreift, etwas ist, was sich in der Erscheinungswelt nicht legitimirt; oder um schneller und ohne Umschweif mich auszudrücken, weil's Unsinn ift. mas mir in der Seele wogt, weil's Unfinn ist, was meine Gedanken mir vorweil's Unsinn ist, was mich ahnend als höchstes Gesetz der Wel ergreift."

Religion war der Lieblingsgegenstand der schönen Seelen. Rahe bemerkt in ihren Tagebüchern über das Christenthum: "Diese ganze Lehre ist in einem Seelenzustand entstanden und erfunden, der nicht dauern kann; siem ist der Moment der Verleugnung und Wiedergeburt; das neue Leben ist alse im Tode zu sinden, worauf sie sich bezieht, und wir fangen mit ihr an. Siem ist eigentlich die Religion, die aufs Allerheiligste getrieben in jeder Seelemaalle in ausbrechen und wirken und leben, und eigentlich nicht nitgetheilt wer-

wachen. Beil sie aber Ausopserung heischte, verbreitete sie sich wie eine Leidenschaft über die Erde; so ist sie würdig und schön in den Herzen, wo sie herrscht wie Leidenschaft: aber angewandt auf Staat und Leben verkehrt und Jahrtausende hemmend, und so allgemein und tief eingebrungen, daß sie auch da wirkt, wo man sie gar nicht zu sinden glaubt und nicht ahnen sollte. Dabei dauert sie zu lange. Sie ist auf die natürslichste Weise in ihren Wirkungen ihrer Natur widersprechend; denn das Leben quillt wieder hervor, und sie strebt Tod erzielend nach dem Himmel. So ist se bereits in Ermattung: und keinem Zustand steht diese weniger an, als dem enthussassisch leidenschaftlichen."

Rühner faßt die 14 3. jüngere Bettina die Religion auf: "Wenn Gott die Menschen nach seinem Cbenbild geschaffen, so begreife ich das so: Gott hat eine Persönlichkeit, die kann aber nur er selbst fassen, denn er steht sich felbst allein gegenüber; aber als Poet verschwindet ihm seine Persönlich. teit, sie lost sich auf in die Erfindung seiner Erzeugungen. So ist Gott persoulich und anch nicht. Der Dichter stellt dir's dar . . . Gott ist die Poesse, der Mensch ist nach seinem Cbenbild geschaffen, also geborner Dichter, aber alle find berufen und wenige auserwählt . . . Laß uns doch eine Religion stiften . . . Ich weiß nicht, es duftet mir ordentlich im Geist, als würden wir auf sehr wunderbare Entdeckungen kommen. — Ich wundre mich über meine Spanken! Dinge, über die ich nie etwas erfahren, stehen hell und deutlich vor meinem Geist. Kann ich denn nicht wissen, ob ich nicht vielleicht von einem Geift beseffen bin? . . . Der Irrthum der Kirchenväter, Gott sei die Beisheit, hat gar manchen Anstoß gegeben, denn Gott ist die Leidenschaft! groß, allumfaffend im Busen, der alles Leben spiegelt wie der Ocean; und alle Leidenschaft ergießt sich in ihn wie Lebensströme, und sie alle umfassend ift Leidenschaft die höchste Ruhe . . . Himmel und Erde regieren, wo Sonne und Mond und alle Sterne schon für die Ewigkeit angeklebt sind, das kann der Beisheit kein Reiz sein; sich in der Menschen Angelegenheiten mischen, ihre Gebete erhören, die alle verkehrt sind . . .

Die Tollheiten Andrer durchschaut Bettina schnell und sicher; wenn ihre Günderode sich einmal erlaubt, im Stil der Freundin zu weissagen, so wird sie scharf zurechtgewiesen; sich selber kritisch zu betrachten, ist Bettina nie im Stande. Der Dämon der Genialität, um dessen willen nach ihrer Aussicht die Welt geschaffen war, ist nichts weiter als die bekannte weibliche Laume, etwas im Mignon-Costüm. Sie coquettirt gern und mit Birtuosität, einer lei mit wem. "Der Tanz," schreibt sie einmal, "ist der Schlüssel meiner Absung von der andern Welt." Die Günderode warnt sie vor der Zeit,

"wo du vor Hochmuth nicht mehr auf ebnem Boden wirst gehen kom ohne einen Purzelbaum wider Willen zu schlagen. Du brauchst deine Si nicht zum Schreiten, deine Begriffe nicht zum Fassen, dein Gedächtniß mi zur Erfahrung, und diese nicht zum Folgern." Allerliebst ist sie aber me in ihren Einfällen. "Wäre ich auf dem Thron, so wollt' ich die Welt : lachendem Muth umwälzen." "Die Regierungsgedanken stiegen mir in t Ropf: so nach Grundsätzen die Welt regieren, die in innerster Werkstätte m ner Empfindung erzeugt wären, und alles Philisterthum um und umfloß das sind solche Wünsche, die mir an heißen Sommertagen in den Kopf steiger "Obschon ich keine Weltgeschichte studiren mag, und beim Zeitungslesen m vor Ungeduld kaum zusammennehmen kann, so ist's doch die Welt, die regieren möcht', und mich reißt's hin, darüber nachzudenken. Schreib d Clemens, das scheine mir mein entschiedenstes Talent, die Welt zu regien weiß er Gelegenheit, mich darin zu üben, so will ich fleißig sein Tag 1 Schon jett nehmen mir die Regierungsgedanken den Schlaf; t Nacht. allen Seiten, wo ich die Welt ansehe, möcht' ich sie umdrehen." "Du kan doch nicht leugnen, liebes Kind, sagt Großmutter, daß die Großen dazu rufen sind, die Welt zu leiten? — Nein, liebe Großmama, mir scheint vielm daß ich dazu berufen bin. — Geh schlaf aus, du bist ein närrisch Dingel — 20 J. war die Kleine alt.

Mit entschiedner Theilnahme betrachtete der ganze Kreis den unglücklich Hölderlin, der, schon halb irrsinnig, in Homburg verweilte. "Manche wird dieser Genius dunkel und versinkt in den bittern Brunnen seines Hzens; meistens aber glänzt sein apokalyptischer Stern Wermuth wunderl rührend über das weite Meer seiner Empsindung." Selbst die letzten gristrenden Versuche sindet Vettin a hochpoetisch. "Man erklärt die Sprasur Spuren der Verrückheit, so wenig verstehn die Deutschen, was ihre Sprasur Herliches hat. Ich verstehe alles. Mir sind seine Sprüche wie Orakelsprücke er als Priester des Gottes in Wahnstnn ausruft, und gewiß ist al Weltleben ihm gegenüber wahnstnnig, denn es begreift ihn nicht. Wahnst merk ich, nennt man das, was keinen Wiederhall hat im Geist der Letern; aber in mir hat dies alles Wiederhall, und ich sühle in n tiesern Tiesen des Geistes Antwort darauf hallen, als blos im Vegrif "Ja so geht's, wer mit den Göttern zu nahe verkehrte, dem wenden f zum Elend!"

"Wir befinden uns," heißt es in Fr. Schlegel's "Europa", "in schmerzhaftesten Zeit der Weltgeschichte. Die Weltseele scheint noch, ein un zogenes Mädchen, mit ihrer Bilbung aus Erdschollen zu spielen, sie hängt simmer einen gewaltigen Geist und ein gewaltiges Schicksal einem schwad Körper zum Schabernack an. Dann brennt das Licht über die Laterne hinaus, jeder, der sie anfaßt, verbrennt sich die Hand, zuckt und zeigt der Welt die Nervenzufälle, unter denen Europa leidet, dahingegen wir jenes Licht mit seiner Laterne endlich in eine unordentliche Masse zusammenschmelzen sehn, und das nennen wir Wahnsinn. Die Wahnsinnigen sind die modernen Helden, die zuckenden Nervenkranken, die für nichts, für kein heiliges Grab, für kein nrilderes Klima streitenden Völker; das ist in wenig Worten der Zeitgeist. Europa ist in diesem Zeitraum weder tragisch noch komisch, und ein kühner Dichter, der diesen Geist aufzusassen vermöchte und sich von allen Schlingen des bisherigen Theaterwesens losmachte, würde weder Lachen noch Weinen, sprechen unmittelbar Nervenzuckung hervorbringen."

Das Eigenthümliche der schönen Seelen ist, stets vor dem Spiegel zu stehn, mit ihren Gedanken, ihren Empfindungen, ihrem Glück und ihrem Leiden; alles was in ihnen vorgeht, zu wichtig zu nehmen, und um doch etwas zu sehn, auch wohl der Natur nachzuhelsen. Mitunter macht das die Menschen grenzenlos unglücklich; aber es kann auch seine lustige Seite haben. Diese tritt uns in den Tagebüchern von Gents entgegen.

"Effect der Vorfätze von Weimar. — 23. Dec. 1801 verlor ich alles was ich hatte im Hazard. — Fortdauernd lange Briefe an Amalie 3m. bof geschrieben. — 26. Jan. 1802 finde ich bei Rahel die (Schauspielerin) Christel Eigensatz, und sie gefällt mir. — 21. Febr., als ich Morgens nach Hause komme, finde ich einen Brief von meiner Frau, qui a décidé du sort de ma vie. Et le lendemain, notre résolution a été prise vernruthlich die, uns scheiden zu lassen. Abends Hazard. — 13. März. Baffion für Christel wird förmlich declarirt, und am folgenden Tage erlaubt se mair, die Nacht mit ihr zuzubringen. Aber gleich darauf, theils durch mein schtes Benehmen, theils durch die Ankunft ihres wahren Liebhabers (Zinnord) bricht der Teufel los. — Die große Gesellschaft wird nun etwas we-RiBer frequentirt. — Prinz Louis, Pauline, Rahel werden die Hauptfiguren; Alles bezieht sich auf Christel. — Aufenthalt bei Humboldt in Bel. — Bei meiner Rückfehr, 31. März, steht es äußerst schlecht mit mir: Solitude que je trouvais dans la maison, tout ce que je savais, tout que je sentais, tout ce que je craignais, m'a jeté dans des transes de désespoir. — 5. April kommt aus London eine Rimesse von 1000 L. St. n. — Die tolle Passion für Christel geht ihren Gang. Mit Zinnow hatte Freundschaft geschlossen. — Zinnow verliebt sich in Pauline. d oben drauf bei Christel. — 5. Mai fett der Gedanke, Berlin zu ver-Taffen und meine Che zu trennen, sich in mir fest. 13. Mai sagte ich mei-Dem Schwiegervater un adieu éternel. 24. zieht meine Frau ohne mich Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. Bd. **23** 

nach Schöneberg. Der Abschied muß traurig gewesen sein. Abends ein herzgerreißendes Gespräch mit meinem Bater, welches damit schließt, daß er einen Anfall von Schwindel bekommt und sich am Kopf verwundet. Nach solcher Scene konnte ich von Gott Verlassener den Abend mit Zinnow und Christel zubringen! Indeß söhne ich mich am folgenden Tage mit meinem Bater ant, und der redliche alte Mann giebt mir noch Geld zur Reise! — Unterdessen mit Christel bald Frieden bald Krieg. Nach unendlichen Wortwechseln bleibe ich in der Nacht vom 17. zum 18. Juni bei ihr. Après cette nuit céleste il ne me restait qu'à me jeter entièrement dans les préparatifs du voyage. Um nämlichen Abend verliere ich eine große Summe. 20. Juni früh sahre ich mit Adam Müller von Berlin, um es nie wieder zu sehn." A. Rüller, aus Berlin, 23 J., hatte eben seine juristischen Studien in Göttingen absolvirt.

"Mit A. Müller bis 15. Juli in Dresden; vornehme Bekanntschaften, Diners, Landpartien, Spiel. 27. Juli in Wien. Die eigentliche Geschichte meiner Anstellung kenne ich felbst nicht. 6. Gept. eröffnete mir Cobentl, daß der Kaiser mich mit 4000 Gl. als Rath in seine Dieuste nähme. — Urlaub nach Berlin. — 22. Sept. in Dresden. Hier faste ich den Entschluß, nicht wieder nach Berlin zu gehn, sondern bat schriftlich um meinen 29. Sept. macht mir Elliot (ber englische Gefandte) ben Borschlag, mit ihm nach England zu reisen. 1. Oct. nach Weimar." (Eben war W. v. Humboldt, der als preußischer Ministerresident nach Rom ging, dort gewesen, um Abschied zu nehmen.) "Von Elliot aufs äußerste tyrannisirt, nach Calais. Aus London zurück; über Brussel (4. Jan. 1803) nach Frankfurt. Auf der Reise las ich mit großem Interesse die Delphine der Frau v. Stael. In Weimar, wo ich 16. Jan. 1803 ankam, erhielt ich aus Berlin die Nachricht vom Tode meiner Frau. Ich war tief gerührt; doch genoß ich 4 T. den Umgang mit dem Hof, mit Amalie 3mhof, die ich noch immer sehr liebte, mit Schiller, Goethe, MUe. Jagemann . . . Dresden (22. bis 31. Jan.) fand ich Abam Müller. Ich hatte denkwürdige Gespräche; ich selbst war in tiefbewegter Stimmung, kräftig, lebendig religiös, und doch auch zur Ausschweifung sehr geneigt und sehr fähig. Müller's großer Geist hatte mir nie so eingeleuchtet. Unter anderm sagte ich ihm in einer nächtlichen Unterredung über die Unsterblichkeit der Seele, sein System habe in mir den Tod übermunden."

Der Briefwechsel zwischen den Beiden giebt über die moralischen Krankheiten der Zeit bedeutenden Aufschluß. Nirgend zeichnet sich Gentz so unbefangen, mit so vollständiger Naturtreue ab; Johannes Müller oder Rahel gegenüber spielt er immer eine gewisse Rolle: er lügt nicht etwa — so sow£ 18

1

MT.

拉

To the

4

73

2

.

1

Derbar es Mingen mag, es hat selten einen wahrheitsliebendern Menschen gegeben —, aber er steigert seine Empfindungen zu einer Höhe, die an die Tauferfte Grenze seiner Fähigkeit geht, und zeigt nur die Ausnahmezustände Feiner Seele. Gegen Adam Müller hatte er das nicht nöthig. An Alter. Bildung und Geist ihm bedeutend überlegen, von dem jüngern Mann angeschwärmt, konnte er sich in seiner vollen Ratur ihm preisgeben. Je zahlreicher die Widersprüche in diesen Briefen sind, desto sicherer können wir uns auf ihre innere Wahrheit verlassen. Auf den ersten Anblid erscheint es freilich sonderbar, wie dieser helle Kopf, der die wüsten Phantasiebilder des Freundes zuweilen mit unbarmherziger Analyse zerlegt, dennoch so viel Interesse, ia so viel Begeisterung zeigt. Aber abgesehn davon, daß auch für den ruhigften Berftand ein Anbeter immer eine interessante Erscheinung ist, daß Gent bei der Heftigkeit seines Temperaments sich stets in Superlativen ausbrückt, liegt darin die Romantik seiner Natur. Der nüchterne Rationalismus verlangte nach einer Ergänzung, und er blickte auf Abam Müller, auf Görres und ähnliche Figuren, wenn sie ihn auch im gewöhnlichen Leben zur Ber-3weiflung brachten, wenn er auch seine Ironie ihnen gegenüber fast nie unterdrücken konnte, doch mit einem gewissen Neid. Die Gabe der Weissagung ware ihm gar nicht unbequem gewesen, und wenn er mehrmals versichert, er habe auf's eifrigste nach dem Glauben gerungen, so ist das ganz ernsthaft gemeint, nur daß er freilich immer so ehrlich war, einzugestehn, sein Ringen sei vergebens gewesen. "Ich muß schlechterdings etwas haben, was mich unaufborlich über das Zeitalter erhebt, wenn ich nicht endlich sinken soll." Der eine gefleischte Realist und Weltmann hat eine geheime Kammer seines Herzens, sich nach Idealismus sehnt; da er aber nicht stark genug ift, Ideale zu finden, lehnt er sich an Phantasten, so wenig das Schwankende einer solchen Stüte seinem Scharfblid entgeht.

Bichtig für Geng' Zukunft war die Bekanntschaft, die er in Dresden Metternich machte. 16. Febr. kam er in Wien wieder an; man bestandelte ihn mit Achtung, aber mit Mißtrauen. Er schlaß sich an Stadion größeren Einfluß aber hatte auf ihn der britische Gesandte. In der politischen Welt traten eine Reihe wichtiger Beränderungen ein. Der Reichsentations schluß, 23. Febr., der die neue Ländervertheilung Deutschse in Folge des Luneviller Friedens ordnete, warf alles drunter und der, regiert durch den französirenden aber aufgeklärten Minister Montschen, regiert durch den französirenden aber aufgeklärten Minister Montschen, erwarb Ulm, Würzburg und Bamberg; das neue Kursürstenthum den dachte an die Erneuerung der Universität Heidelberg; Süddeutschland in eine lebhafte geistige Bewegung. — 18. Mai erklärte England

23\*

Frankreich von Neuem den Krieg; 20. Juni wurde die Continentalspenze decretirt.

ij

7

Gent hatte in Wien die buntesten Berhältniffe; mit Frau v. Chbe ==== berg (Marianne Meher) sagte man ihn schon verlobt; leidenschaftlicher stellte er sich zur Prinzessin von Kurland; auch Christel mit Zinnow tam in Bien an, doch war diese Passion vorüber. Desto zärtlicher äußert er sich gegen Rahel. — 28. Sept. 1803: "Ihre Neigung zu mir ist das seltsamfte. paradoreste, unerklärbarste Phänomen Ihres ganzen Lebens. Sie wiffen aber. wie geneigt ich immer bin, alles zu begreifen, mich allem zu unterwerfen, was aus Ihrem großen und lieben Gemüth hervorgeht. Ich bin überhaupt und verändert derfelbe, der ich war, als ich zu Ihren Füßen saß, meine Lehrers ===mein Orakel, meine Freundin, mein Alles!" — 19. Oct. "Schreiben denen Menschen so? Rein! aber auch Götter nicht! . . . Welch ein Glück, de B ein folder Brief noch immer so auf mich wirkt, wie fonst. Ihre atherische Gespräche! Aber alt werde ich ja nie; zuweilen sogar jünger. Meine Grand pfänglichkeit für die mahre himmelsspeise bleibt immer dieselbe. Und were ein Wesen mir sagt: unter diesem Etel verstehe ich allerlei schönen Etel! F = bete ich das Wesen gleich auf neue Aeonen an. Hätte ich das Glud, kathe lisch zu fein, so errichtete ich Ihnen einen kleinen Altar in meinem Zimmeunter dem Vorwand, er sei einer Heiligen gewidmet, und triebe allen Frevemit ihrem Bilde. — Es freut mich übrigens, daß Sie glücklich find. ohne mich an die Martern, von denen Sie sprechen, zu tehren, weiß ich eine mal, daß ein so ganz aus Liebe gesponnenes Herz wie das Ihrige, in wellen chem selbst alles andre Große und Schöne nur aus dem lieben blauen Lieber grunde herauswächst, glücklich sein muß, fobald es wahrhaft liebt. Für mid beforgen Sie nichts. Die Leidenschaften haben schlechthin ausgetobt in mir ob ich gleich immer der lebendigsten Gefühle und selbst Aufwallunger fähig bleiben werde, so ist doch die Freiheit meines Gemüths nun ein für allemal -Von dieser Seite betrachtet ist meine Jugend geschlossen; und et freut mich ewig, daß ich sie nicht wie ein Lumpenhund langsam auslaufen ließ, sondern im höchsten Rausch vom Tisch des Lebens, ein gesättigter Gaft, mich emporhob."

Man hat aus dieser Lyrik zu viel schließen wollen. Gent sprach immer = in Superlativen, und wenn die geistreiche Frau alle ihre Correspondenten 🗷 veranlaßte, Worte zu combiniren, die nichts mit einander zu thun haben, so war keiner dieser Berführung so ausgesetzt als Gent, der mit seinem gro-auszudrücken, mit denen er verkehrte. — Ein neuer Erguß: "Engel des Himmels! Giebt es denn eine Sprache auf Erden, in welcher man Ihnen schreis =

ben kann? Giebt es denn Antworten auf solche Briefe? Haben Sie Sich denn vorgesetzt, mich wahnsinnig zu machen? — D meine tiefe, meine durchdringende Klugheit, meine Gelehrfamkeit, meine Festigkeit, wenn es auf das Innerste vom Innern des Menschen ankommt! Wie oft habe ich es gesagt, daß Sie das erste Wesen auf dieser Welt sind! Wo ist denn noch eins, das so lieben, so denken, so rasen kann! Großer Redner, vor dem ich mich beuge in den Staub, und den ich doch zu lieben wage! Organ der Gottheit in mir und der Gottheit außer mir! . . . Sie nennen mich ein Kind; es ist das Höchste, das Sugeste, mas Sie mir sagen können. Aber Sie allein, Sie machten mich zum Kinde. Wissen Sie denn nicht mehr, wie groß und erwachsen ich war, und wie ich neben Ihnen, in dem Blüthenduft Ihrer alles aufthauenden, auflösenden, schmelzenden Atmosphäre wieder zum Kinde herabfant? wie ich mich täglich, stündlich verjüngte? — Es war das Leben, das Sie mir einhauchten: wie Kinder, die mit Greisen schlafen, diesen Greisen neue Kräfte beibringen, so war es mir, als ich meine Seele von der Ihrigen durchdrungen fühlte! - Sie sind ein unendlich producirendes, ich bin ein unendlich empfangendes Wesen; Sie sind ein großer Mann; ich bin das erste aller Weiber, die je gelebt haben. Wäre ich ein physisches Weib geworden, ich hätte den Erdfreis unter meine Füße gebracht. Nie habe ich etwas erfunden, nie etwas gedichtet, nie etwas gemacht; aus mir allein ziehe ich nicht den lumpigsten Funken heraus. Aber meine Empfänglichkeit ist ohne Grenzen; Ihr ewig fruchtbarer Geist traf auf diese unbegrenzte Empfänglichkeit, und so gebaren wir Ideen und Gefühle und Sprachen, die alle ganz unerhört sind. Was wir beide zusammen wissen, ahndet kein Sterblicher."

7 3. später: "Es ist eigentlich ein unendlicher Mißgriff — soll ich sagen von uns oder von der Natur? — gewesen, daß wir nicht zur Liebe gegen einander, — ich meine zur ordentlichen, vollständigen gelangt sind! — Es wäre zwischen uns ein Verhältniß ausgebrochen, desgleichen die Welt vielleicht nicht viele gehabt. Statt dessen haben wir beide unser Bestes an Leute (wie Sie diese Classe ganz vortrefflich bezeichnen) verschwendet, und sind, ein jedes auf seine Weise verarmt. Es war doch hauptsächlich Ihre Schuld; Sie standen höher, sahen freier und weiter als ich. Sie mußten in Rücksicht auf meine in verderbter Hülle unschuldig gebliebene Seele alle gemeine Scheu bei Seite setzen, und mir sogar Gewalt anthun, um mich ungeheuer glücklich zu machen. So sollte es nicht sein. Es ist sonderbar, daß auch der wahre Mensch, ob er gleich nur einmal lebt wie der schlechteste, sich am Ende doch immer sagen muß, daß er schlecht gelebt hat, weil er es nicht besser wollte, daß er das Beste, was ihm dargeboten wurde, muthwillig von sich stieß.

Und im Grunde, wenn man es recht untersucht, ist es immer nichts als die niedrigste aller menschlichen Tücken, nämlich die Eitelkeit, das unsinnige Streben nach Schein, was uns um allen wahren Genuß, um die ganze echte Realität des Daseins betrügt. In diesem schmachvollen Kloak geht unsere Weisheit, unsere Kraft, mithin auch unsere Glückseligkeit unter."

Zwischen Gent und Abam Müller stand Paulinens Mann, Biefel, der den Letzteren zum Behuf eines neuen Denkspstems mit den nöthigen Para dorien versorgte. Später charakterisirte ihn Müller so: "Seine Angen woren zu scharf: kein geringes Unglück für den, der sie hat. Farbe und Lichtton verschwanden; er sah nur die Unterschiede und Umrisse der Dinge, und de war denn Rechnung und Zahl bald zur Hand . . Er behauptete, daß alles Unglück in der ganzen Weltgeschichte aus dem Glauben an eine perfonliche Offenbarung herrühre . . . Und doch war in allem wieder lauter Gelbstüberredung, schwaches Liebesbedürfniß, Advokatie der Armen. Entbehrungs. und Aufopferungsfähigkeit." Dieser Wiesel regte A. Müller zur Conception einer neuen Philosophie an, der "Lehre vom Gegensatz" — was das heißen foll, wird man begreifen, wenn man sich an die Ginleitung biefes Bandes erinnert. — Der Grundzug war, daß die Vorsehung sich in Contrasten offenbart, und daß die äußersten Extreme in Bezug auf die Entwickelung der Menschheit gleiche Berechtigung haben. Den Ginfall bes pantheiftischen Schalts trug Müller mit theologischer Salbung vor, und fritisirte nun von der Höhe dieses Standpunkts aus die neuesten Erscheinungen der Philosophie mit sonveräner Berachtung. "Alle diese Erscheinungen, hinter denen sich das hinneigen nach der Armuth und dem Tode versteckt, werden weichen, und sicher Aber die Lehre des Gegensates steht so unerschütterlich fest, daß die Irrthümer, die sie aus Gegenwart und Zukunft verscheucht, die aber doch einst da und wirksam waren, ruhig am himmel der Geschichte der Erinnerung, wie Punkt und Antipunkt wieder heraufsteigen. Ginseitig, absolut traten fie auf, der Idealismus, die romantische Wuth, die Sentimentalität, die Auftlärung, als Berirrungen des Einzelnen werden sie verfolgt und vernichtet; aber im Universum giebt es keine Berirrungen, im Ganzen betrachtet lösen fich die einzelnen Dissonanzen in harmonische Accorde auf. Hier zeigt es sich, daß die Berirrung selbst wieder nicht absolut, nicht isolirt, nicht ohne entgegengesette, wahre Antiverwirrung dastehn kann; sobald aus falscher Ansicht des Wissens sich die Aufklärung im Zeitalter erhebt, sobald und zu derselben Zeit und nothwendig steigt ein entsprechender Irrthum der Phantasie, wenn ich so sagen darf, die süßliche, friedliebende, humane, Hussiten=, Rumfordssentimentalität herauf. Beide Erscheinungen mußten neben einander gehn, eine wurde nur durch die andre möglich, nur durch ihr Wegengewicht konnten sie bestehn. So

ftolz der Idealismus auf die Aufklärung, die neue Romantik auf die Sentimentalität herabsieht, so ist vor Gott und dem Gegensatz ber 3dealismus doch nichts als Quintessenz, als höchster Gipfel der Aufklärung, wie die Tied'sche Romantik nichts als Gipfel der Sentimentalität. Auch diese Erscheinungen mußten nothwendig neben einander gehn; aber es ist auch nichts gewisser, als daß eine immer nur durch die andre begreiflich wird; um Fichte zu kennen, muß man Tied und seine Schule betrachten, und umgekehrt. " -"Noch lebt in der Philosophie der unglückliche Wahn, daß eine bessre Welt erzeugt werden könne durch eine Bernichtung des eignen Selbst, durch ein Erheben zur Idee, daß die Lebenskunst im Wegwerfen des sogenannten Baglichen und Schlechten bestehe. Wie in der Aesthetik das Schöne, so wird in der Moral das Ideal durch eine unerhörte Abstraction gefordert und der Birklichkeit als despotische Macht gegenübergestellt. Nach dieser spröden Pflichtenlehre mußte das Herz erst aufhören zu schlagen, es mußte feinen ursprüng. lichen Takt erst ganz verleugnen und vergessen, um sich in diesen unmusikalischen und unrhythmischen Zustand zu finden. Selbst in der Dichtung bluten diesem eiskalten Gögen zahllose Hekatomben: Delphine, Corinna, Ottilie, Mignon, Werther muffen einem Pflichtgefühl fterben: die kalte Sitte, der finstre Wille einer transscendenten Macht herrscht über das warme Leben, nur die Abstraction oder ein leerer Seufzer bleibt dem armen Herzen übrig, und die sentimentale Klage über die Unerreichbarkeit des Ideals, über die Schranken der Wirklichkeit, über das unbefriedigte Sehnen nach dem Boll-Aber es kommt eine Revolution, die der feigen Moral ein Ende tommenen. macht, und aus dem moralischen Bankerott geht ein verklärtes Dasein hervor. Die Moral soll nichts Anderes sein als eine schöne Kunst. Wäre das Ideal der ewig wirkende Theil des Schönen im Menschen, so würde er auch beständig sich bildend äußern, alles was sich in der Wirklichkeit ihm darstellte, würde er mit Schönheit zu ergreifen wissen. Falsch ist's, eine andere Bestimmung der Menschheit anzunehmen als die Schönheit: ihr durft das schönste Borrecht des Menschen, um seiner selbst willen zu leben, nicht aufgeben. Die Schönheit ist überall oder nirgends. Die Trennung zwischen dem Schönen und Häflichen geht aus einem mangelhaften Berständniß der Natur hervor. Alles was lebt, ist insofern es lebt auch schön. Häglich ist das Leben, das wir nicht begreifen, häßlich der Tod, weil wir in ihm das Leben nicht begreifen, häßlich jeder neue Zustand, der herannaht. Leben wie Schönheit ift da vorhanden, wo Harmonie ist zwischen Bewegung und Ruhe. Nun verminbert sich der Umfang des Häglichen wie des Todten zusehends. Bisher wurden die einzelnen Naturerscheinungen für sich hingenommen; da aber der Totalaccord fehlte, so tam bei der Naturforschung nichts heraus als die Erkenntniß eines durchaus sinnlosen Kampfes todter Kräfte. Jest macht sich der Naturphilosophie das Leben überall geltend."

Eine eigenthümliche Verwandtschaft hat diese pantheistische Lebensausen mit der Sittenlehre eines Mannes, der sonst wahrlich nicht mit A. Müller vergleichen ift: Schleiermacher's. - In dem Briefwechsel mit Brindman tommt Schleiermacher öfters mit Selbstgefühl auf ihre Kunst zurud, de Innere anderer Menschen zu ergründen. "Etwas davon glaube ich auf Res nung der Gemeinde setzen zu können: das zeitige Insichselbstschauen und einem solchen Detail, wie es fast nur dort möglich ist, bildet gewiß 🕨 reifsten Menschenbeobachter. . . Ich bin überzeugt, daß die Herrnhuter ret guten Grund haben in der Religion; nur freilich in der Theologie ift schlecht; aber das ist ja das Exoterische. Ich gestehe, der Brüder unmäßig Anhangen an ihrem Exoterischen und meine eigne Unfähigkeit, unter dieser & dingung zwischen der Heuchelei und dem Anstoß durchzukommen, ist das G zige, was meinen Wunsch, einmal wieder unter den Herrnhutern zu leben, z rückhält. Denn das auf allen Seiten so erbarmliche Wesen in der Welt, be ich zwar ruhig und ohne eine Ansteckung zu fürchten zusehe, das mich ab doch auf mancherlei Weise stört, und in das ich nicht thätig eingreifen kan wäre sonst für mich ein mächtiger Beweggrund dazu."

Um Leonoren freie Luft zu lassen, folgte Schleiermacher 30. M. 1802 einem Ruf nach Stolpe. Die ausführlichen Briefe an Leonore ste mehr lehrhaft als leidenschaftlich: er grübelt über den innersten Kern ihn Natur und veranlaßt auch sie darüber zu grübeln: sein Interesse für bempfindungsweise der Frauen hatte etwas Ueberreiztes und war wenig geignet, ihm die Sachen zu zeigen, wie sie waren. 7. Dec. schickte er den A fang der "Kritik der Sittenlehre" an G. Reimer.

19. Jan. 1803 starb Marcus Herz. "Wie unerwartet schnell ist düber dich gekommen!" schreibt Schleiermacher an Henriette, die er seiner Abreise duzte. "Alles was so tief in's Leben greift, muß ernst macht Herzens Berhältniß zu dir und deinem Leben war ein vielsaches und wierbar verschlungenes." Z. B., er war 23 J. ihr Mann gewesen. — Bei seiner reichen Einnahme hatte Herz ein großes Haus gemacht; das hörnun auf, Henriette blieb fast mittellos zurück. Berschiedene Anerbietung z. B. von der Herzogin von Kurland, führten zu nichts. — Sie war 38 alt; es wurde damals noch als etwas Ungewöhnliches angemerkt, daß keinen Puder und keine Ringe trug. — Ein Graf Dohna, der sie salliebte, soll ihr in jenen Tagen seine Hand angeboten haben; sie schlsse aus.

Seit zwei Monaten war der 16j. Sohn eines reichen jüdischen Wechste

and Frankfurt a. M., Lion Baruch, bei Herz in Pension. Er war in Gießen mit Privatunterricht vollgepfropft, hatte Jean Paul und Werther halb auswendig gelernt, und führte ein Tagebuch, in welchem er die Leere seines Herzens und das Verlangen seiner Brust sorgfältig aufzeichnete. Mit der deutschen Grammatik stand es schwach, den Dativ vom Accusativ vermochte er noch mehrere Jahre nicht zu unterscheiden. Henriette gab ihm Privatstunden; in zwei Tagen war er verliebt, zu Weihnacht brach die Passion aus: eine laue Wehmuth ergriff mein klopfendes Herz, ein namenloses Gefühl beherrschte mein Innerstes, und mit Flammenzügen steht's gräßlich vor meinen Angen: du liebst sie, und diese Liebe wird dich unaussprechlich elend machen." Große sittliche Kämpfe; 17. März 1803 schickte er ihr eine Erklärung. "Best schwebt Tod und Leben auf ihren erstaunten Lippen . . . Mein Herz will springen; ich zittre wie ein Berurtheilter; kalter Schweiß dringt aus meinen Gliedern . ." Henriette weist ihn sanft zurück; er schreibt 20. März einen Zettel an einen benachbarten Apotheker, worin er um Arsenik bittet; der Zettel wird offen bem Hausmädchen übergeben; große Scene. 31. März schreibt Henriette: "Ich wollte, daß strenger Ernst immer der herrschende Ansdrud in meinem ganzen Wesen gegen Sie gewesen wäre, vielleicht hätte ich dam anders auf Sie gewirkt und glücklicher, oder Sie hätten es wenigstens nicht zu sagen gewagt, wie ich auf Sie gewirkt habe." Der Junge fühlt sich immer wichtiger: 1. April neuer Brief an den Apotheker, in der alten Weise; werden 10 Louisdor geboten. Diesmal findet sie den richtigen Ton. "Ich tann Ihre Liebe zu nichts brauchen!" Er fällt zwar in Weltverachtung, merkt 19. April einen ersten Sündenfall an (er wird 18. Mai 17 3.), läßt sich aber doch bestimmen, nach Halle auf die Schule geschickt zu werden.

Prinz Louis Ferdinand stellte in jenen Tagen Henriette einer Sesellschaft mit den Worten vor: "Sehn Sie diese Frau an! und sie ist nie so geliebt worden, als sie verdient hätte." — Sie selbst erzählte im Alter: "Nicht irgend ein Verhältniß eines Mannes zu einer Frau, selbst nicht das was man den Hof machen nennt, kann stattsinden, geht die Letztre nicht auf irgend eine Weise darin ein, oder läßt doch geschehn, was sie nicht geschehn lassen sollte. Auf wie seine geistige Weise ein Mann sich einer Frau nähere, sie hat es in ihrer Gewalt, ihn von sich entsernt zu halten. Sieht er die unzweiselhaft ernste Absicht, er wird entsernt bleiben. — Hiermit habe ich mir mein Urtheil gesprochen. Meine Eitelseit allein war schuld, daß so viele Wärner aller Arten und Stände mir den Hof machten, ja in heftiger Leidensschaft zu mir entbrannten." — Einiges Behagen blickt durch dieses Schuldbervaßtsein durch.

"Du mußt," schreibt ihr Schleiermacher, "sobald als möglich suchen,

beinem Leben einen bestimmten Charakter zu geben, und zwar nicht blos einen speculativen, wie dein Griechisch und alles Wiffenschaftliche, sondern einen recht Du mußt dir bestimmte Zwecke vorsetzen und einen bestimmten Wirkungsfreis. Nur muß feine Art von Despotismus dabei fein, wozu du einige Anlage haft. " — Er selber war in einer peinlichen Lage. hatte sich seine offnen Briefe verbeten; wie er fürchtete, einem Bersprechen zw folge; heimlich mit ihr zu correspondiren, verboten ihm seine Grundsate. So schwankte das Verhältniß hin und wieder. "Eine schwere Periode durchlebe ich jett. Es ist ein Sturm, der mich, wenn nicht zerschmettern, doch höchst wahrscheinlich weit verschlagen wird von dem Hafen, in den ich so bald einzulaufen gedachte. Aber es ist mir nicht für mich, sondern um Leonore ängstigt sich meine Seele. Doch liebe ich sie nur besto mehr. Denn es ift wahrlich selten, bei so viel Kraft und Derbheit und so gänzlicher Entfernung von aller Empfindelei so überweich zu sein vor lauter hingebender Milde und Einen Theil ihres Lebens hat sie sich jetzt gewiß verkurzt, und mir Liebe. wird es auch die Anstrengung, mit der ich alles dies und die schreckliche Entfernung ertrage, nicht verlängern." — 9. März. "D wie kann eine schöne Seele sich qualen, wenn es eine bedenkliche dunkle Stelle giebt, an welcher sich die Zukunft aus der Vergangenheit entwickeln soll. Sie fürchtet, daß fe. kein volles Recht hat, die Folgen ihres Irrthums aufzuheben, und sie fürchtet, daß es mehr als ihre Pflicht sei, was sie aus der Zukunft anspricht."

In dieser Stimmung sah er seine Lucindenbriefe wieder an; ihm wurde seltsam zu Muth. "Ich glaube," schreibt er 25. Mai an Henriette, "Jacobi könnte jest plöslich mein Freund werden, und es würde mich nicht recht freuen. Freude habe ich an nichts! ich jage recht danach, aber umsonst. Wochen darauf: "Es ist geschehn! sie hat mich aufgegeben, sie hat gethan, wie du dachtest. Die Unglückliche! sie fühlt schon, daß es ihr das Leben kostet, und sie wird auch bald sterben. Ich kann ordentlich wünschen, daß sie eher stürbe als ich; benn wenn sie meinen Tod erlebte, würde sie wieder eine andere Reue anfallen. Sie mag sich sputen, denn Gram und Anstrengung werden auch mir bald zu Gift werden. Noch habe ich wenig an mich gedacht, aber wenn es kommt, überfällt mich ein kaltes Grausen. . Laß fie es nicht entgelten, daß sie deinen Freund unbeschreiblich elend gemacht hat. . . Ich kann nicht mehr, ich zersließe in Seufzer und Thränen! " — 21. Juni. "Ich wollte weit ruhiger sein, wenn Leonore gestorben wäre. Freilich würde ich auch dann mein Leben überflüssig finden und mir den Tod wünschen, aber mein Leben würde doch bis dahin einen Charakter haben. Ein rechtes Berwittwetsein giebt ein schönes, schwermuthiges Leben, das recht ausdrucksvoll sein kann; jest ist aber mein Leben ganz zerfahren, unstät und nichtig." — Juli. "Mein Geist hat die Schwindsucht, ich vergehe zusehends von einem e zum andern. Warum sterbe ich nicht bei diesem bestimmten Gefühl? sherzigkeit ist es nicht, aber etwas nicht viel Besseres, ein schwacher Schimmer ischer Hoffnung, der mir manchmal aus der Ferne entgegenglänzt. ein Leben mit Leonore, sei es so spät es wolle, möchte ich dies elende n noch sehr lange aushalten." — 7. Dec. "Es ist ein eignes Gefühl, ı man sich den Tod eines Menschen, den man auch nur einigermaßen , nahe denkt . . . Seit meinem Geburtstag ist die Idee auf's neue lebin mir geworden, daß ich sterben will, wenn der Plato vollendet ist. a dies ist eine übernommene Schuld, die ich erst abtragen muß. Die ihr mich liebt, das Sterben aus meinem Gesichtspunkt anseht, so te es euch keine sonderlich trübe Empfindung machen, sondern es müßte ganz in der Ordnung vorkommen. Denn über nichts muß man einen schen doch so bedauern, als über das vergebliche Existiren, und wer nicht wird, sondern versteinert ist zum Bleiben was er ist, der existirt doch ich vergeblich."

Die lange vorbereiteten "Grundlinien zur Kritik der Sittenlehre" waren i erschienen; 20. Aug. hatte er den Schluß des Manuscripts abgeschickt, Oct. kamen sie heraus. Es wäre ein Wunder gewesen, hätten sie nicht von der Farbe seiner Stimmung angenommen: die Bitterkeit gegen und den kategorischen Imperativ, die zuweilen alle Grenzen des Anes überschreitet (Kant wird z. B. seine flarke Eklust vorgeworfen!) erklärt voch zum Theil daraus, daß Leonore durch den kategorischen Imperativ ndert war, sich mit ihm zu verbinden.

Der Stil übertrifft an Wunderlichkeit alles, was je ein deutscher Schrifter gewagt. Das ziemlich starke Buch geht in einem Athem fort, ohne ze, als ob das Ganze sich in natürlicher Entfaltung aus einem Grundsten ausspönne. Und das ist keineswegs der Fall: es liegt zwar ein , sehr scharssinnig ausgearbeitetes Register zu Grunde, aber an sich bezet hängen die einzelnen Gedanken nur durch Association zusammen. Alles gleich würdig und seierlich vorgetragen, kein größerer Gedanke hebt sich hervor, man wird beim Lesen müde und abgespannt. Bei der scheinshaarspaltenden Dialektik ist der Ausdruck doch nie genau, oft rhetorisch schöngeistig unbestimmt, und die das Ganze durchziehende Bolemik ist oft unverständlich, weil der Gegenstand derselben nie bestimmt bezeichnet Schleiermacher geht von der Boraussetzung aus, die Systeme der Ethik n zu können, zunächst, ohne ihnen ein eignes Princip entgegenzusetzen: er sich nicht wenig darauf zu Gute, daß auch der scharssinnigste Kritiker nicht hen soll, von welchem Glauben er selber ausgehe. Aber mehr: er glaubt

biese Brüfung rein formell anstellen zu können, ohne den Inhalt der Spsteme zu prüsen: der Werth soll sich nach der Bollständigkeit und absoluten Uebereinstimmung des Systems bestimmen. — Dieser Boraussetzung liegt eine zweite zu Grunde: alles Thun des Menschen fällt unter das Schema der Moral und ein echtes System der Moral muß ein Regulativ sür alles Thun enthalten, für die Eroberung der Welt wie für das gewöhnliche Essen und Trinken; er glaubt an die Algegenwart des sittlichen Begriffs, und leugnegleich den Pietisten alle Adiaphora. Wenn bei Kant und Lessing ein scharfscherz um Gotteswillen treiben; wenn jene die Ausübung der Freiheit, die Wahl, den Entschluß auf solche Fälle beschränken, wo wirklich ein Constitut besteht, so will Schleiermacher die gewöhnlichen Geschäfte des Tages in der Kreis der Freiheit und Moral ziehn. Was dabei leicht heraussommt, hat ein moderner Dichter in der Figur des Pecksniff gezeigt.

Die Bollständigkeit der Kritik ist nur scheinbar: eigentlich ist es ihm nur um eine völlige Vernichtung Kants zu thun. Auf das, was Kant selder gewollt, was er in der Metaphysik der Sitten ausgesprochen, kommt es ihm gar nicht an: er legt ihm sein Frageregister vor, und verlangt überall rund und voll eine Antwort. Zu diesem Zweck hebt er die Tugende und Pflichtens lehre hervor, Werke des Alters, die in der That nicht viel werth sind, und zieht außerdem die willkürlichsten Consequenzen, die Kant mit größter Pstimmtheit verleugnen würde. Keinen einzigen Satz läßt er in seinem org nischen Zusammenhang, es ist ein tolles Durcheinander von zerrissenen Satz die in der größten Aufregung hin und hergeworsen werden.

Es war Kant und Fichte nicht um ein Schema für das moralische F beln, sondern um eine Kritik des moralischen Urtheils zu thun. Urtheil! die Subsumption des Besondern unter das Allgemeine; die Berechtigung moralischen Urtheils leiten sie daraus her, daß der mit Bernunst be Mensch zugleich Einzelner und Allgemeiner ist, daß er als intelligible Gesetzgeber, als empirisches Ich Gegenstand der Gesetzgebung ist. S macher dagegen will aus der empirischen Natur, aus der absoluten Eir das Gesetz herleiten, und das ist ein Widerspruch.

"Das Ausgehn von der Individualität," schreibt er 14. Mai an mann, "bleibt gewiß der höchste Standpunkt. Ist denn die ganze We' Anderes als Individuation des Identischen? . . . Wenn die strenge Ph der Gegensatz ist zur Poesie, wie soll man das unstreitig Höhere nen beide verbindet? . . . Es ist die lebendige Persönlichseit, die auch n jenen Gegensatz in sich zu überwinden sucht, wenn dies gleich nie Stande kommt. Wer aber Philosophie und Leben so strenge trennt

Wensch. Seitdem ich recht inne ward, daß ihm um nichts als das Wissen zu thun ist, wußte ich, wie ich mit ihm stand. Schelling ist eine ungleich reichere Natur, aber ich fürchte doch fast, daß er Fichte ähnlicher ist, als er denst."

Hür die Moral ist bei Kant und Fichte der kategorische Imperativ das Döchste; aber die Moral ist ihnen nicht die einzige, nicht einmal die höchste Werthbestimmung des Lebens. "Sie haben," schreibt Fichte an Jacobi 8. Mai 1806, "eine zu enge Ansicht von meiner, ja aller Sittenlehre. Sittenlehre kann eben nicht anders ausfallen, als sie bei Kant und mir ausgefallen ist; aber die Sittenlehre selbst ist etwas sehr Beschränktes und Untergeordnetes; anders habe ich es nie genommen, und, wenigsstens als Kritiker der Urtheilskraft" (er hätte hinzusetzen können, in der Philosophie der Geschichte) "nimmt es auch Kant nicht anders." Wenn es nur eine Werthbestimmung des Lebens gäbe, so wäre es freilich bequemer; aber diese giebt es eben nicht: Tugend und Schönseeligkeit, Rechtschaffenheit und Größe, ist nicht dasselbe.

"Es thäte mir sehr nöthig," schreibt Schleiermacher 10. Juni an Henriette, "mich manchmal eine Note höher zu stimmen, als die trockne Kritik der Moral. Ach das Schreiben ist ein großes Elend, aber gar ein Buch von dieser Art; in meinem Leben nicht wieder! Ich glaube, ich habe diese zanze Zeit über nicht einen gescheuten Gedanken gehabt, sauter kritische Späne. Der einzige Spaß ist, wenn ich mir vorstelle, wie Fichte sich ärgern, mich wech tieser verachten wird, A. W. Schlegel die Nase rümpsen, daß es nichts veiter ist als das, und die alten Herren sich wundern, wie ich ein so nücherner und gründlicher Kritiker geworden, und abwarten, ob ich eine solche Verwandlung überleben werde. Indeß sollen sie bald wieder sehn, daß ich der alte Nostiker bin."

Das Buch that gar keine Wirkung; die Freunde begnügten sich, die kerkeit der Polemik gegen Kant zu tadeln; durchgelesen haben es wohl die erigsten. Spalding schreibt 21. Oct.: "Ich komme davon wie von einer Lebra, mit dem wehmüthigen Seuszer Gellert's gegen Kästner: und das kebra, mit dem wehmüthigen Seuszer Gellert's gegen Kästner: und das Piehn Sie nun so alles? — Durchgelesen habe ich das Buch in ununterschener Lesung. Aber wie? wie ein schaufelnder Maulwurf. Nichts, wie ich Ihabe ich verstanden im Zusammenhang. Seien Sie mir nicht kein ich Ihabe ich verstanden im Zusammenhang. Seien Sie mir nicht

Einigermaßen wurde Schleiermacher selbst irre: "In der Philosophie de ich immer nur ein Dilettant bleiben. Mit der Gelehrsamkeit sieht es schlechter aus, besonders seitdem ich in diese Wüste versetzt bin. Das

Einzige, worin ich es vielleicht zu etwas hätte bringen können für die Welt, ist wohl die Philologie in jenem höhern Sinn, wie sie Schelling nimmt, und jetziger Zeit wohl niemand besser darstellt als Fr. Schlegel. Weine Ideen würden wohl nicht so viel umfassend sein als die seinigen, und meine Construction nicht so groß, aber die Aussührung in mancher Hinsicht tüchtiger und brauchbarer. Allein diese höhere Philologie hat keine andere Basis als die niedere, und ohne große Virtuosität in dieser schwebt jene nur in der Lust." —

Fr. Schlegel schreibt ihm aus Paris, 5. Mai 1803: "Wir hat un sere schlechte Lage oft alle Kraft und Fähigkeit zu arbeiten geraubt. Denke nicht, daß es so blos äußerliches Leiden ist; für Dorothee ist es durch mehrene in ihrer Gesühlsart unabänderliche Beziehungen ein inneres." — "Bittene Sorgen," setzt Dorothee hinzu, "verdecken wie schwarze Gewitterwolken den blauen himmel der Wünsche und Hoffnungen in uns. Es will nichts, nichts gelingen; Sie würden jammern, wenn Sie sähen, wie der Arme sich frucktlos abarbeitet! Es hat sich in mir die Ueberzeugung festgesetzt, daß ich ihn am Fortkommen hindre. Ich glaube gewiß, es wird ihm nach meinem Tode recht gut gehn. Noch kann ich mich von eitlen Hoffnungen nicht rasch lost reißen, aber mit mehr Ruhe sehe ich der Abnahme meiner Kräfte zu." Um diese Zeit waren auch Pauline Wiesel und die Guachet in Paris.

Die Zerstreuung in seinen Arbeiten hielt Fr. Schlegel vom Plate ab; der Buchhändler verlor die Geduld, und Schleiermacher mußte sich Inli 1803 entschließen, die Fortsetzung allein zu übernehmen, was jenen wieder sehr verstimmte. "Anfangs," schreibt er 15. Sept. an Tieck, "hat mich die Kunst und die persische Sprache am meisten beschäftigt; jest ist alles vom Sanstrit verdrängt. Hier ist die Quelle aller Sprachen, aller Gedanken und Gedichte des menschlichen Geistes; alles ohne Ausnahme stammt aus Indien. Ich habe über vieles eine ganz andere Ansicht und Einsicht bekommen, seit ich aus dieser Quelle schöpfen kann. Was wir Poesie nennen, ist verhältnismäßig spätern Ursprungs, und ganz bestimmt die Poesie der Helden und Kürsten, der zweiten indischen Kaste; die einsachere und tiesere Poesie der Brahminen ist nie nach Europa gekommen. Aelter aber als die Poesie ist die Religion und die Dekonomie: Uckerbau und Ehe, beide aber ganz als gottesdiensstliche, blos symbolische Handlungen; die früheste Art der noch körperlichen Gebete."

Die alte Literatur verschwand mehr und mehr vom Schauplatz. 24. Febr. 1799 starb Lichtenberg, 57 J., in Göttingen; 27. Sept. 1800 Kästner, 81 J., in Göttingen, 29. Sept. Denis, 71 J., in Wien; 2. Jan. 1801 Lavater, 59 J., in Zürich, 28. Juni Engel, 61 J., in Berlin, 24. Oct.

rück, nahm von seinen Freunden in Norddeutschland Jacobi, Schöns Klopstock, Claudius, Overbeck, Gerstenberg zärtlichen Abssah den erblindeten Gleim noch in Halberstadt, und siedelte sich dann ig in Iena an, wo sein Sohn studirte. Gleim starb 18. Febr. 1803, Klopstock 14. März in Hamburg, 79 I.: sein Begräbniß war das dste, das vor Goethe einem Dichter zu theil geworden; es war wie es Fürsten; man verehrte ihn um so mehr, je weniger man ihn las. e starb 22. Juni, 54 J.

Der Schloße Weimar hatte große Summen gekostet, für die armen Docenten blieb übrig. Zuerst ging, zum allgemeinen Erstaumen, Schelling, April er hatte sich mit Caroline trauen lassen, die nun von A. W. Schlesichieden war: Schelling 28 J., Caroline 40 J. alt. Sie wollten mit r nach Italien, wurden aber in Würzburg zurückgehalten, wo Schelling rosessur erhielt.

uni 1803 wurden der Anatom Loder und der Philolog Schütz nach Der Letztere ging damit um, die L. Z. dahin zu verlegen. e war sehr betroffen, er fürchtete den völligen Ruin der Universität. r "Freimüthige" plauderte, erging an Schütz eine positive Anfrage; 3. bekannte die L. Z. selbst ihre Absicht, und nun griff Goethe mit inergie durch, wie er sie selten gezeigt hat. In kurzer Frist wurde 3 neue Institut einer Jenaischen L. Z., die der Hallischen entgegentreten als Redacteur der Philolog Eichstädt gewonnen; Goethe, Schiller, verpslichteten sich zu Arbeiten; an die beiden Schlegel, Schleiermacher, 1g, Bernhardi, J. Müller, F. A. Wolf wurde geschrieben; auch an en 8, der 4. Sept. in Halle Reichardt's Tochter heirathete und seine Frau nach Kopenhagen führte. Als Kunstkenner trat in das neue Inzernow ein, der Sept. 1803 aus Italien nach Weimar zurückehrte, arstens' Zeichnungen so wie ungebruckte Schriften von Wincelmann Mit besonderem Eifer nahm sich Gent bot sich selber an. hte. Schlegel der Sache an, der hier ganz in seinem Element war: die rift wurde für die nächsten 4 3. das wichtigste Organ der deutschen sphilosophischen Entwickelung, der Naturphilosophie und absoluten Kunft, id ihre Collegin in Halle sich ganz dem alten Rationalismus in die marf.

luf uns, die wir das Zeitalter im Großen und Ganzen übersehn, macht pt den Eindruck einer vollkommenen Uebereinstimmung. Wenn aber von den tonangebenden Dichtern oder Philosophen einmal aus den Mittelpunkten der Literatur heraustrat, so merkte er bald, daß Fragen, di in Weimar und Jena mit der größten Leidenschaft behandelte, als Wohl des Vaterlandes von ihnen abhinge, an andern Orten gar keine tung fanden. Die Journale der Zeit, der Mercur, die Allgemeine Bibliothek, der Freimuthige u. f. w., behandelten die neue Bewegung mi und Geringschätzung, und sie drückten die Meinung der großen Ma In der unsichtbaren Kirche bildete sich die öffentliche Meinung auf eine Beise. Ein Briefwechsel unter allen bedeutenden Personen durchkrenzte ! land von allen Punkten, und man kann sich die damalige literarisch als eine unsichtbare Republik denken, deren Fäden immer einer und der Die Kritiken, die einem Schriftsteller Einga in den Händen hielt. schafften oder denselben hemmten, lagen fast mehr in diesem Briefwed in den öffentlichen Blättern, und es durfte nur einer in Weimar ein angeben, um benselben von Königsberg und Kiel bis nach Zürich e Freilich gingen diese Correspondenzen über das eigentlich zu machen. rische Publicum nicht hinaus, und darum mar es für die Göthe'sche so wichtig, daß sie sich der "Literaturzeitung" bemächtigte.

Boß berichtet 13. Oct. dem alten Hainbundsfreund Miller: wird in Jena wohl schwerlich eine Dduse anlächeln; hier gedeiht nur Gelehrsamkeit und Odetaphysik; man hört nichts als Gespräche über Bund Verödung, und alte und neue L. Z., mit allem Widerwärtigen denschaft vermischt. Wohl dem, der sich nicht in dem Strudel mit drehen darf! aber noch wohler dem, der auch sein Geräusch nur aus Ferne vernimmt!"

20. Oct. erhielt Paulus, dessen rationalistisches "Leben Jef vorher erschienen war, einen förmlichen Ruf nach Würzburg, und na Niethammer, Hufeland, v. Hoven waren schon da; Schwurde mit einem ansehnlichen Gehalt sixirt. Sie wurden sämmtlich in Hause einquartirt. Mit Neid blickten die Zurückgelassenen ihnen nach. schreibt Schelling an Hegel, "war der Indisserenzpunkt des nor süddeutschen Geistes; nachdem dieser auseinandergesprengt, wird der Theil nach Norden, der andere nach Süden geworfen, und Preuße allmälig ein Institut für preßhaste und zu Schaden gekommene Gelek

Den ganzen vergangenen Sommer hatte Herder wegen einer krankheit in Aachen zubringen müssen; doch hatte ihn das nicht abs an einer vom französischen Institut gestellten Preisaufgabe über den der Reformation auf den Fortschritt der Aufklärung zu arbeiten. Dhältniß zu Goethe war immer häßlicher geworden: "ach er hat eine natur!" schreibt Frau Caroline an Knebel. — "Herder," schreibt S

28. April 1803, "wird in seinen Productionen immer loser und lockerer, madeporischer. Ich vergesse, indem ich ihn lese, eher was ich weiß, als daß ich etwas von ihm lernte; er zerstreut mich ohne mich zu erfrischen. Es muß ein ganz eigenes Unebenmaß in seinen Kräften sein, denn was hätte nicht sonft aus ihm werden muffen! Nun gleicht er bem im niederländischen Sand fich verlierenden Rhein."

Mai 1803 verfiel Herder in eine schwere Krankheit; seine Stimmung wurde immer schwärzer. 12. Juli reiste er nach Eger, indem er seiner Frau - den fertigen Cid zurückließ. Auf der Rückehr verweilte er drei Wochen in Dresden. "Ueber mein Erwarten," schreibt Körner 5. Sept., "hat er hier bei der vornehmen Classe und selbst bei der herrnhutischen Partei Glud gemacht. Es war natürlich, daß er sich bei Leuten von Ginfluß angenehm zu machen suchte, da sein Sohn in kursächsischen Diensten ist; aber er treibt es mit zuviel Leichtigkeit und Gewandtheit. Bei dem plattesten Gespräch bemerkt man an ihm keine Langeweile; er sagt etwas dazu, das besser ist, aber sich doch nicht so sehr über das Gemeine erhebt, daß man darüber stutte . . . In seiner Ansicht der Dinge ist etwas Krankes und Mattes, das mich verstimmt." "Deine Schilderung," erwidert Schiller, "stellt mir Berder ganz bar: er ift an einem vornehmen katholischen Prälaten geboren, genialisch flach und oratorisch geschmeidig, wo er gefallen will."

18. Sept. kehrte her ber nach Weimar zurud, voll von Entwürfen zu neuen Arbeiten. 18. Oct. überfiel ihn eine schwere Krankheit; hart hielt er am Leben: "ach wenn nir nur eine neue, große geistige Idee woher tame, die meine Seele durch und durch ergriffe! ich würde auf einmal gesund." "Mein liebster Freund!" rief er öfters schluchzend seinem Sohn zu, der ihn ärztlich behandelte, "rette mich noch, wenn es möglich ist!" — 18. Dec. entschlief er, 60 J. alt.

Der alte Freund Jean Paul sorgte für seine Berherrlichung. "Gleichfam mit einem Liebestrank der Inbrunft gegen die ganze Natur geboren, hielt er wie ein Brahmine mit dem hohen Spinozismus des Herzens jedes Thierchen und jede Blüthe werth und am Herzen fest . . . Wenige Geister waren auf die große Weise gelehrt wie er. Die Meisten verfolgen nur das Seltenfte, Unbekannteste einer Wiffenschaft; er hingegen nahm nur die großen Ströme, aber aller Wiffenschaften in fein himmelspiegelndes Meer auf, das ihnen aufgelöst seine Bewegung von Abend gegen Often aufdrang . . . Ueberall das Entgegengesetzte organisch-poetisch sich anzueignen, war sein Charakter . . . verknüpfte er die fühnste Freiheit des Systems über Natur und Gott mit dem frömmsten Glauben, bis sogar an Ahnungen. So zeigte er die griechische humanität, der er den Namen wiedergab, in der zärtlichsten Achtung aller reinmenschlichen Berhältnisse, und in einem lutherischen Zorn gegen alle von Religionen oder vom Staat geheiligten Sifte derselben ... Wie herrlich, werschild, entbrannte er gegen jede kriechende Brust, gegen Schlasseit, Selbstegwist, Unredlichkeit und poetische Schlammweiche ...! ... Zwei Reden von ihm bleiben, obwohl Andern unbedeutend, mir immer zur Betrachtung: die eine, daß er einst an einem Sonntag mit wehmüthigem Schmerz über die kahle kalte Zeit unter den rein aus den alten Jahrhunderten herübersließenden Tonen des nahen Kirchengeläutes sagte, er wünschte, er wäre im Mittelalter geboren; die zweite, daß er sich eine Geistererscheinung wünschte, und daß er gar nichts von dem gewöhnlichen Geisterschauder dabei ahnte. O die reine geisterverwandte Seele! Ihr war dies möglich — so dichterisch sie auch war, und so sehr gerade eine solche am meisten erschaudert vor den langen stillen Schleiern, die hinter dem Tode wohnen und gehn ..."

Auch Fr. Schlegel sprach sich mit größerer Achtung als die Heißsperselber Schule über Herder aus, "welcher die umfassendste Kenntniß mit derst zartesten Gesühl und der biegsamsten Empfänglichkeit vereinigt, und durch eines besondere Gabe geschichtlicher Divination, tiefsühlender Charakteristik und nacht dichtender, in jegliche Weise und Form sich hineinempsindender Phantaste dersten Grund gelegt und die Züge vorgezeichnet hat zu der neuen Art der Kritik, welche als die eigenthümlichste Frucht aus der deutschen Geistesbildungen und Wissenschaft hervorgegangen ist."

Noch war Herder nicht todt, als Frau v. Staël 14. Dec. in Weins erschien. 37 3. alt, hatte sie seit 7 3. durch eine Reihe geistvoller Schrift (de l'influence des passions; de la littérature dans ses rapports avec institutions sociales), zulest durch den Roman "Delphine"\*) die Ausmerksamt eit der Deutschen auf sich gezogen. Ihr Mann, von dem sie lange Zeit getrens elebt, war 9. Mai 1802 gestorben, Napoleon hatte sie als gesährliche Frank aus Paris verbannt; sie lebte bei ihrem Bater Neder auf dem Schlaß Coppet am genfer See. Sie wollte nun die literarischen und socialen Bestände Deutschlands studiren, ganz Weimar gerieth in Ausregung: es war dem

<sup>&</sup>quot;Die Erwartungen, welche die Borrede erregt, werden fast in nichts erfüllt. Rur egoistischen Personen sind meisterhaft und hie und da mit unnachahmlicher Laune das gestellt; die andern sind da, wo sie am erhabensten erscheinen sollen, abgeschmackt, ver lehrt, unausstehlich. Nichts für die Entwickelung der Begebenheiten Bedeutendes trässich zu, wie es sich unter wirklichen Menschen von gesundem Berstand und wahre Gesühl zutragen könnte. Den Roman als Roman hat die Eitelleit geschrieben und verdorben: aber kaum wüßte ich ein Werk, das einen größern Schatz der seinste und scharsssingsten Betrachtungen enthielte."

4fcen Dichtern boch nicht gleichgiltig, wie man jeufeit bes Rheins über fie Goethe wich ihr nach Jena aus, und überlieg bem Freunde die Berung der "Hoperboraer, deren capitale alte Fichten und Gicen, deren Gifen · Bernflein sich noch ganz wohl in Nut und But verwandeln ließen." "Ihr Ange ift fcon und geistreich, aber ihr Geflicht etwas mohrenartig. : ift von mittler Größe und eiwas bid, schwarze Angen und Haare." 🕽 ift," berichtet ihm Schiller 21. Dec. 1808, "alles aus einem Stück · tein frember, falfcher, pathologischer Zug in ihr. Das macht, daß man trot bes immenfen Abstands ber Raturen und Denkweisen vollfommen il bei ihr befindet, daß man alles von ihr hören, ihr alles sagen mag. t französische Geistesbildung stellt sie rein und in einem höchst interessanten In allem was wir Philosophie nennen, folglich in allen letten d hochsten Instanzen, ist man mit ihr im Streit und bleibt es, trop alles Aber ihr Naturell und Gefühl ift beffer als ihre Philosophie, und Schoner Berftand erhebt fich zu einem genialen Bermögen. Sie will alles ären und ausmessen, sie statuirt nichts Dunkles, Unzugängliches, und wofie nicht mit ihrer Fackel leuchten kann, da ist nichts für sie vorhanden. rum hat sie eine horrible Schen vor der Idealphilosophie, welche nach er Meinung zur Muftit und zum Aberglauben führt, und das ift die Stidt, wo sie umkommt. Für das, was wir Boesie nennen, ist kein Sinu in , fie tann fich von folden Berten nur bas Leibenschaftliche, Rebnerifche > Allgemeine zueignen, aber sie wird nichts Falsches schätzen, nur das Rechte pt immer erkennen. Das einzige Läftige ist die ganz ungewöhnliche Fertigkeit er Bunge, man muß fich ganz in ein Gehörorgan verwandeln, um ihr zen zu können. Da sogar ich, bei meiner wenigen Fertigkeit im Franzöhen, ganz leidlich mit ihr fortsomme, so werden Sie eine sehr leichte Commication mit ihr haben." — Sie felbst erzählt: "Ich vertheidigte mit Wärme Ueberlegenheit unfere bramatischen Syfteme über alle andern; Schiller schmähte nicht, mich zu bekämpfen, und unbekümmert über die Schwierigen bes Französtichen fand er Worte innigster Ueberzengung. ute ich mich französischer Waffen, der Lebendigkeit und des Spottes, bald r entbedte ich in dem, was Schiller fagte, mitten durch die Hemmuisse bes rets so viel Ideen; diese Charaktereinfalt, die einen Mann von Genie einen mpf unternehmen ließ, in bem es feinen Gedanken an Worten fehlte, machte m solden Sindrud auf mich; ich fand ihn so bescheiden und so unbesorgt, 8 feine eignen Erfolge betraf, fo ftolz und erregt in der Bertheidigung jen, was er für Wahrheit hielt, daß ich ihm von diesem Augenblick bewure ungevolle Freundichaft weihte."

"Unfere Herzogin," fcreibt Frl v. Anebel nach Berber's Tob, 23. Dec.,

"zeigt sich wie das ewige Schicksal, doch sagt Prinzekchen, daß sie sehr armende griffen wäre und sich mit ihr mit Wehmuth davon unterhielte. Fr 🗪 🛊 von Staël aber darf nichts davon gewahr werden. Dagegen habe ich nichtes daß sie Geschmack an ihrem Berstand und ihrer schönen Redekunft findet, Doc würde ihr es die Staël gewiß nicht übel deuten, wenn ihr die Herzogin auch mehr Gefühl zeigte. Den Herzog ergött die Stael auch sehr, er glaubt einen feltnen Mann zu hören, so schnell, richtig und umfassend ift ihre Rede . . Sie hat durchaus nicht das Preciose und Pedantische, was unfre gelehrtem Weiber oft so fatal macht, nichts Ueberspanntes, Halbreifes, sondern gesumd bei aller ihrer Freiheit . . . Ihr Sprechen ist wirklich das seltenste Talemt. was mir noch vorgekommen ist; nie etwas Schneibendes, Decidirtes, was eine Frau befonders oft lästig und ungraziös macht; ebenso weit ift sie aber von affectirter Nachgiebigkeit und Koketterie entfernt — und doch weiß niemand besser als sie nachzugeben und einzulenken. Das Kennzeichen ihres Talezzis ist doch gewiß, daß ihr Gespräch nur ernuntert, nie ermüdet, und wenn wen fereins aus Trägheit ober Ungewohntheit sich ihr den andern Tag mit etrades Widerwillen nähern könnte, so fühlt man sich leicht emporgehoben, und innere Unzufriedenheit verschwindet. Diese Wirkung habe ich an der Herzo-Die öfters beobachtet . . . Bon Goethe sagt sie, qu'il pouvait être aimalie, Eigent Tig quand il était sérieux, mais qu'il ne doit jamais plaisanter. spricht sie nichts an, als was Wärme und Gefühl hat. Wenn sie leid---schaftlich ist, so ist sie es doch mit Liebenswürdigkeit, auch selbst wenn sie sammest: qu'on est toujours indécis dans tout ce qu'on entreprend, quand OD n'est pas entrainé par la passion".... "Die französische Sprache n-ird sich leicht finden; bei ihr glaubt man, daß es keine andre gabe. Sie sammigte neulich von Lavater, als der Herzog sie fragte, ob er gut französisch gesprockenten hätte: il s'exprimait comme tous les gens d'esprit, on se comprend. ist wirklich äußerst gut und liebenswürdig, und ich kann mir kein Jahrhund-ent denken, daß noch so eine Frau hervorgebracht hätte."

Schiller war am Abschluß seines Tell: "und nun führt mir Dämon die französische Philosophin her, die unter allen lebendigen Wesen, wie mir noch vorgekommen, das beweglichste, streitsertigste und redseligste ist. In kannst denken, wie eine solche ganz entgegengesetze, auf dem Gipfel französischer Tultur stehende, aus einer ganz andern Welt zu uns herabgeschlenderte schrischeinung mit unserm deutschen und vollends mit meinem Wesen contrastir en muß; ich wundere mich, wie ich jetzt noch etwas machen kann."

4. Jan. 1804 kam B. Constant an. Endlich mußte sich doch an Goethe entschließen, nach Weimar zu kommen und ihr Rede zu stehn. "Ih re Gegenwart hatte wie in geistigem so in körperlichem Sinn etwas Reizende I.

und sie schien es nicht übel zu nehmen, wenn man auch von dieser Seite nicht unempfindlich mar. Wie oft mochte sie Geselligkeit, Wohlmollen, Neigung und Leidenschaft zusammengeschmolzen haben. Auch sagte sie einst: ich habe niemals einem Mann vertraut, der nicht einmal in mich verliebt gewesen ware. — Mit entschiednem Andrang verfolgte fie ihre Absicht, unfre Zustände kennen zu lernen, sie ihren Begriffen ein- und unterzuordnen, sich nach dem Einzelnen so viel als möglich zu erkundigen, als Weltfrau fich die geselligen Berhältniffe flar zu machen, in ihrer geistreichen Weiblichkeit die allgemeinem Borstellungsarten und was man Philosophie nennt zu durchdringen. aber wollte auch fie gekannt sein, und suchte daher ihre Ansichten ebenso geltend zu machend. Allein dabei konnte sie es nicht lassen; auch wirken wollte fte auf die Sinne, das Gefühl, auf den Geift, sie wollte zu einer gewissen Thätigkeit aufregen, beren Mangel sie uns vorwarf. Da sie keinen Begriff hatte von dem was Pflicht heißt, und zu welcher stillen gefaßten Lage sich derjenige, der sie übernimmt, entschließen muß, so sollte immerfort eingegriffen, angenblicklich gewirkt, so wie in der Gesellschaft immer gesprochen und verhandelt werben. über unauflösliche Probleme lebhaft unterhalten, Sid Natürlich trieb sie es in Reden und Wechwar ihre eigentliche Leidenschaft. felreben gewöhnlich bis zu ben Angelegenheiten des Denkens und Empfindens, Die eigentlich nur zwischen Gott und dem Einzelnen zur Sprache kommen follten. Dabei hatte sie, als Frau und Französin, immer die Art, auf Hauptftellen positiv zu verharren, und eigentlich nicht genau zu hören, was der Andere sagte. Durch das alles war der bose Genius in mir aufgeregt, daß ich nicht anders als widersprechend dialektisch und problematisch alles Borkommende behandelte, und sie durch hartnäckige Gegenfätze oft in Berzweiflung brachte, wo sie aber erst recht liebenswürdig war, und ihre Gewandtheit im Denken und Erwidern auf die glänzenbste Weise darthat. Noch hatte ich mehrmals unter vier Augen folgerechte Gespräche mit ihr, wobei sie jedoch anch nach ihrer Weise läftig war, indem sie über die bedeutendsten Borkommenheiten nicht einen Augenblick stilles Rachdenken erlaubte, sonbern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angelegenheiten, bei den wichtigsten Gegenständen ebenso schnell bei der Hand sein, als wenn man einen Federball aufzufangen hätte."

Sehr enge schloß sich an die Stasl die schöne Amalie v. Im hof, die sich 12. Juli 1803 von einem schwedischen Obersten v. Helvig hatte entführen lassen und 4. Oct. als Frau v. Helvig nach Weimar zurückgestommen war; ebenso Joh. v. Müller, der auf einer längern Urlaubsreise 22. Jan. 1804 nach Weimar kam, um mit seinem Bruder und der Witwe Herder den Nachlaß ihres verstorbenen Gemahls zu ordnen. 7. Febr. reiste

er nach Berlin weiter; die Stasl folgte ihm 29. Febr. "Mir ist zu Muth." Kneb el: schiller, "als hätte ich eine große Krankheit überstanden." Kneb el: "Sie hat innere und äußere Activität zugleich, welches selten schicklich und in einem bedeutenden Grade beisammen steht. Aber so viel macht frühe Bildung und Umgang mit vielen Menschen, wenn man selbst in einem bedeutenden Range steht. Wir andern Allemannier behandeln das Geisteswert wie der Schatzgraben, heimlich und bei Licht, und glauben, der Schatz wäre schon entsssehen, wenn wir nur den Mund aufthäten."

Frau v. Stein wurde jest mit andern Damen zuweilen zu Goethe in geladen, um seine Kunstsammlungen zu sehn. "Ich glaube, Frau v. Stell hat ihm das Bedürsniß beigebracht, wieder etwas gebildetere Frauen bei zu sehn, als bisher seine Umgebung war." Sie glaubte sich im Recht, alten Freund mit dem, was vor 14 I. geschehn war, uoch zuweilen zu netwand ihm den Kasseebrief in Erinnerung zu bringen. Einmal beklagt er leidenschaftlich: "daß Sie meine redlichen, treuen, heiligen Worte so gerad der Quelle parodiren und trüben. Frage man doch nicht mehr, war Freunde sich zurückziehn und eine Schen haben sich mitzutheilen . Wie sich als ein starrer Deutscher von der spanischen Anmuth entsernt bin, süch diesmal, da ich unserm Misverständniß gern auf Calderonische Art nach geholsen hätte. Es will aber nicht gehn, und ich muß also nur geradez insosen ich Recht habe, um Nachsicht, insosern ich Unrecht habe, um Beihung bitten."

"Wegen dem Geheimerath lebe ich sehr in Sorge; er ist manchmal Pochonder, und ich stehe oft viel aus, doch trage ich alles gerne, da es ja nustrankhaft ist," schreibt Christiane. — "Wie kommt's, daß du so trauxische bist? . . Und hab' ich einsam auch geweint, so ist's mein eigner Schwerz. . . . Ach nein, verloren hab' ich's nicht, so sehr es mir auch fehlt. . Die Sternsche die begehrt man nicht . . . " Das Lied wurde damals gedichtet; es ist eine altes Bolkslied, aber die Farbe hat wohl Goethe's Blut gegeben.

In Berlin elektrisirte Fran v. Stasl nun die ganze Gesellschaft; Brindmann war ihr Cicerone. Das glänzendste Haus machte die noch immer schöne Herzogin Dorothee von Kurland. Dort fand sich Prinz Louis Ferdinand mit der berühmten Fremden zusammen; Fichte, der Jacobi auf sie einlud, Müller, der von dem Prinzen ganz bezaubert war, der berühmte Don Juan Graf Tilly, damals 40 J. alt, von dem Rahel meint, in der Hülle eines verderbten Weltmanns habe ein Kind in ihm gestiedt; die Herz, A. W. Schlegel. Dem letztern brachte die Stasl ein Empfehlungsschreiben Goethe's mit, und suchte ihn ganz zu gewinnen; sie hatte darin mit Sophie Bernhardi zu ringen, die er für die Kälte ihres

Rannes trösten mußte. Im Uebrigen steckte er tief in dänischen und altzutschen Studien, wobei ihm 3. Müller's Gelehrsamkeit sehr zu statten kam.

Ungenirt in diesen Kreisen bewegte sich auch Frau Pauline Wiesel, ie eine Maitresse des Prinzen — einer andern, Henriette Fromm, hatte r einen förmlichen Hausstand eingerichtet. Pauline behandelte ihren Liebhaber hlecht genug; oft ließ sie ihn im Regen vor ihrem Fenster stehn. Rahel, ie viel mit ihr verkehrte, behauptete, nur ein Berliner könnte dies seltne Besen recht verstehn. Der Prinz schreibt einmal an Rahel, die er immer ine "liebe Kleine!" nennt: "der große Aufwand von Kraft, jener stete Bechsel von Gefühlen, von den heftigsten Sensationen, vom Gluck zum chwerz, hat mich ganz abgestumpft, und mein Herz ist öbe und todt . . . ie haben gesehn, wie beiß und heftig meine Liebe zu Pauline ift, mit welcher migkeit und Zärtlichkeit ich dabei zugleich an der himmlisch guten Henriette nge; dies scheint räthselhaft, manchem unbegreiflich, und doch haben es die aderbaren Umstände so gewollt, daß ich in dieser Berwickelung nicht wollen unte, und daß diese beiden Weiber, voller Liebreiz, voller Annehmlichkeiten rschiedener Art, doch beide nicht das wirklich Liebenswerthe in mir lieben, . mein Herz, meine Liebe sie so ganz umfaßt! — Mir ziemt es nicht, wie gethan, Zeit und Kraft an Weibern zu vergeuden, die doch Ernft und ltere Bernunft mehr als Hingebung und stete Liebe beherrschen." - An auline (von der grammatischen Correctheit des geistvollen Prinzen doch rige Proben!): "Ich fühle es wie du, ohne dich, ohne deine Liebe kann ich dt leben. Alles liebe ich an dich, den steten Kampf selbst von Leidenschaft 1d Gutmüthigkeit, dein inneres Leben, das Eigenthümliche deiner Ausbrücke, e vielen großen und schönen Gefühle, die in deiner Bruft liegen und die ı gar nicht einmal ahnst, solchen unbeschreiblichen Liebesreiz! — Streng treu be und vergöttere ich dich! mit unbefangenem Herzen könnte ich jeden Augenick des Lebens dich bei mir erscheinen sehn, und stets deiner Liebe würdig. . mpfange das gewisse Versprechen, Louis Ferdinand wird nie eine Andere 8 Pauline Cefar besitzen, keine Berführung ift mächtig genug, bein Bild nen Augenblick aus meinem Gedächtniß zu reißen. Meine Ginfamkeit selbst für mich voller Reiz; der Gedanke, in derselben so ganz dem Gefühl meiner ebe zu dir nachzuleben, erhellt mein Herz mit dem füßesten Gefühl! . . . 8 stand im himmel geschrieben, vom Schicksal, von der Natur waren wir stimmt, uns zu lieben. Ich schwöre bir: den Augenblick, wo du mich verft, vernichte ich mich! Nur sei unfre Liebe nicht Hein, sondern sie spreche h so aus, wie es in unserm Herzen ist! Dies erbärmliche Schwanken, es uß weg! Ganz für dich will ich leben, und gewiß soll bas Jahr nicht iben, ohne dag uns die engsten Bande verbinden. Nur mache

bald, daß du von Wiesel geschieden! Wie oft bente ich an den Angenblick, der uns vereinen wird! überfallen will ich dich, ich will die Geliebte entsleiden, mit zarten liebevollen Kussen jedes Glied bedecken, und dann will ich dich in meinen Armen festhalten in himmlischer Umarmung . . . es so wahr, so tief, nur durch dich bin ich wahrhaft glücklich, nur du verbreitest über mein ganzes Wesen einen Seelenzauber. Alles in bir trägt ein nnverkennbares Gepräge von Wahrheit, deine Aufwallungen, deine Ungerech tigkeiten, alles lieb' ich, obgleich es mich quält, nichts möchte ich anders wiffen. Alle diese Fehler scheinen mir nur Auswüchse einer zu kraftvollen Natur, in der manches zwar nicht ganz entwickelt, vieles zurückgehalten, indeß nicht Schönes ganz erstickt worden. Alle Kraft, die in deinem Wesen liegt, zu entwickeln, dazu gehörte ein Geist, wie es wenige giebt! Auch das ist mir gewiß, daß vielleicht eine höchst vollkommene Erziehung dich zwar zu einem in andrer Art sehr interessanten Wesen würde gebildet haben, aber daß and manches andere in dir wäre verborgen geblieben, welches nun so feltsem Wendungen deines Lebens in dir aufgeregt haben, und das dich dem, der dein Wesen so tief ergriffen, noch reizender machen muß. Du kennst ja die Bunder unfrer Liebe, und so wie wir im Kelch der Wollust tranken, thaten es wenige."

Der Aufenthalt der Frau v. Stasl in Berlin wurde durch die Radricht von der plöplichen Erkrankung ihres Baters Neder unterbrochen.
24. April war sie wieder in Weimar; A. W. Schlegel, den sie als Handlehrer ihrer Kinder engagirt, brachte sie mit. Hier traf sie die Nachricht von Neder's Tod (9. April): "sie soll in einem wahrhaft fürchterlichen Zustandsein, und weiß ihren Schmerz keineswegs zu bezähmen." 30. April reisten sie weiter, nach Coppet; unterwegs berührte A. W. Schlegel auch Würzburg, ohne aber seine geschiedne Frau aufzusuchen. Diese stand in Krieg mit der ganzen Damenwelt; sie suchte durch Witz und Gelehrsamkeit die Männer aus sich zu sessenzelt, ühren jungen Mann sollte sie ganz beherrschen. Man versehlte nicht, das Andenken an ihre alten mainzer Erlebnisse wieder wach zu rusen. Am ausgeregtesten äußerte sich Frau v. Hoven: sie nannte sie nie anders als "Dame Luciser". Auch die Männer wurden in diese Fehde verwickelt.

Im Herbst entstoh Sophie Bernhardi ihrem Mann, und ging mihrem Bruder L. Tied nach Dresden, wo sich auch Frau v. Helvig und Elise Bürger eingefunden hatten. Tied reiste mit seiner Schwester unch Italien; in München holte sie Bernhardi ein, es kam zu fürchterlichen Scenen. Eine schwere Erkrankung Tied's nöthigte die Geschwister, in München zu bleiben. —

12. Febr. 1804 ftarb Raut, 80 3.; die letten Jahre seines Lebens

ar er fast nur noch ein Schatten gewesen; 26. Mai Spalding, 90 3., Dec. Teller, 70 3., 16. Dec. Weiße, 78 3.: die alten Größen waren zu fast alle abgetreten.

## 4.

## Finkehr in's deutsche Jeben.

Die classische Periode hatte dadurch gefündigt, daß sie gegen das gesichtliche Leben gleichgiltig war. Dieser der Wirklichkeit abgeneigte Idealismus urde jetzt durch einen andern abgelüst, der Shrerbietung vor dem Wirklichen kunnte. Kunst und Wissenschaft zeigen gleichmäßig das ehrliche Bestreben, h im geschichtlichen Leben zurecht zu finden.

3. Müller hatte mit der Schweizergeschichte den Weg gebahnt: sie war eber ausschließlich für den Gelehrten noch für den Staatsmann bestimmt; wollte weder blos das Wissen vermehren noch die ewigen Regeln des Gesehenden entdeden: sie wollte die alte Zeit in ihrer Farbe, ihrer Sprechart, wer Gesinnung in einem künstlerischen Bilde wiedergeben. Aehnliche Versuche iden sich auch in der Poesie; Vrentano's "Chronit des fahrenden Schülers" 803) bemüht sich, ein Stück Mittelalter nachzuschaffen; Sternbald hat wohl vas den Ton gegeben, aber der Dichter ist belesener in den alten Quellen id hat ein richtigeres Verständnis. Sieht es mitunter so aus, als sollten e geschilderten Zustände für die normalen gelten, so erkennt man aus Freht ag's "Bildern", was für ein Zweck unbewußt dem Romantiker reschwebte.

Unter den Geschichtschreibern hatte 3. Müller eine ganze Schule. —
n Sartorius' "Geschichte des hanseatischen Bundes" (1802—1808) heißt: "Ein merkwürdiges Monument des stolzen Geistes dieser deutschen Bürger! s werden die schwächlichen Nachkommen die Erzählung ihrer verschwundenen röße um so mehr bewundern, da sie des Gesühls ihrer eignen Ohnmacht h nicht entschlagen können. Das ganze gothische Gebäude kann nicht mehr all seinen Theilen zu voller Anschauung hervorgezaubert werden, doch die rümmer lassen den Auswand von Kraft noch deutlich erkennen. Spätere ihmen sich einer größern Geistescultur; der Vorsahren verschwundne Kraft unen sie nicht ohne Wehmuth vernehmen. Statt ihrer Herrschaft über emde Länder erkennen die Nachkommen fügsam das Recht Ausländern zu, ist über ihr Loos auf fremden Tischen gewürselt werde. In jenen Reiten

war der deutsche Name durch die Kraft der städtischen Corporationen geschet: den Nachkommen bleibt, in der Ideenwelt Reiche zu erobern. Jene handlen Liebe zu ihrer Corporation; diese haben sich in die Arme der allgemeinen Menschenliebe und des Kosmopolitismus geslüchtet. Die Kraft theilnehmend zu ehren, womit jene einem unerbittlichen Geschick eine Zeit lang entgegenstrebten, dieser allgewaltige Trieb in des Menschen Brust sei auch die Empschuldigung für diese Geschichte."

Eine ähnliche Apologie des Mittelalters sindet man im "System bes Gleichgewichts und der Gerechtigkeit" (1802) von Niclas Bogt, einen Schüler 3. Müller's, der Bettinen und ihrem Kreise nahe stand. der gothischen Berfassung behauptete die Natur ihre Rechte. Gegen einander strebend, in den verschiedensten Tönen doch harmonisch, erschienen auf Reichs tagen, Parlamenten, Cortes, Generalstaaten, Könige, Abel, Geiftlichkeit und Da war in den Städten demokratische Gleichheit, Kunstbetriebsamkeit. Volt. Zierlichkeit; man sah in König und Abel den monarchischen Glanz, in Den Geistlichen das Gute, was auch die Theokratie hat; ein Gemisch von Drb nung, Freiheit und Schönheit, wie weder in den unruhigen Republiken alter. noch in den eroberungssüchtigen Monarchien neuerer Zeit." "Vor den letten Kriegen war in einem Theil Europas das Bolk durch herrschsüchtige gierungen um alle Rechte gebracht, und alles schien in solche getheilt, welche verschlingen, und solche, die verschlungen werden sollten. Bei aller Unvollkommenheit galten das deutsche Reich, England, Holland, Schweizerland, Standinavien immer noch für Zufluchtsorte verfolgter Menscheit; es war im diesen Staaten eine gewisse Rechtlichkeit; die Stimme des Publicums galt etwas; aus den Federn ihrer Gelehrten flossen die gründlichsten Schriften über das Recht. Aber eben diese Staaten waren im Wege des Faustrechts die schwächsten. — Unsere Bater haben ihre Rirchen- und Staatsverfaffungen auf Grund und Boden, und ihre Reiche nach Sprachen, Gebirgen und Meeren getrennt, wie es die Natur ausweist. Daher die Kirchengüter, Abelsgüter, Domänen, Gemeindegüter, und die darauf sich gründende Festigkeit ber Reich und Landstände, des Heerbanns und der Landwehr, und endlich die sichen Bertheidigung ihrer Grenze und Unabhängigkeit. Deswegen stand zu ihrer Beit das hierarchisch-politische Gebäude der europäisch-christlichen Republik groß und ehrwürdig da, wie der Münster von Stragburg, deffen tühn aufftrebender Thurm nach so vielen Jahrhunderten noch jedem Sturm der Witterung und Revolution trott. In unsern Zeiten wechseln Priester, Könige, Abel, Reich thum und Gut fast alle Jahre. Der heute Christus gepredigt bat, rühmt morgen die Göttin der Bernunft — der heut ein mächtiger König war, zieht morgen wie ein Narr herum, und der heut Millionen gewonnen hat, bettelt

rgen an der Thur. Nichts Festes, nichts Sicheres, nichts Consequentes br. Ein ewiges Schwanten in Meinung, Charafter, Berfassung, Sitten debräuchen!" — Bedeutende Provincialgeschichten Schwabens, Throls f. w. schärften die Auswertsamkeit des Bolts auf sich selbst.

Bichtiger als diese Bersuche der Gelehrten war für die Einkehr in's tiche Leben das Wert eines großen Dichters. Schiller's "W. Tell" ießt sich in dieser Beziehung ebenbürtig der Reihe Götz, Hermann und nother, Wallenstein an. Dem Dichter war es nicht eingefallen, mit Absicht auf hinzuarbeiten; der Stoff, wie Goethe ihn vortrug, hatte ihn dramas angeregt, und er benutte Goethe's Beschreibungen vom Vierwaldstätters. Tschudi's Chronik, vielleicht auch I. Müller zur Farbe und Staffage wes Bildes. Aber wenn ihm der dramatische Zwed mehr als je mißlang, ist ihm ungewollt ein höherer Wurf gelungen.

Als dramatisches Aunstwert ift der Tell nicht zu halten. Der Stoff ist chans epifch; nicht Tell, sondern bas gesammte Schweizervolk ift der Held, Breite der Handlung geht weit über die Grenzen der Bühne heraus. m drängt sich aber Tell zu fehr in den Mittelpunkt, und Schiller kamn sk unterlassen, seine Handlung unter das Schema der Moralität zu stellen. esen Makstab erträgt sie nicht. Für die Bolfssage ist der Thranneumörder ruhmgekrönte Beld; ber Berfuch, feinen Mord aus Bflichtgefühl bergum, führt zu einer häufung toller Gophismen, deren Eindruck noch vermmert wird durch die unglückelige Parallelstelle mit Parricida, die, wie nun wiffen, Schiller feinem Lottchen ju Liebe eingeschaltet hat. Meifter-: find die großen Scenen: Baumgartens Flucht, der Rütli, der Mord; Ganze ist dramatisch nicht zu halten, - Aber ist es damit etwa verurlt? If denn der Göß ein dramatisches Kunstwert? — Wie unklar the gerade damals über das Wesen des Tragischen war, zeigt seine Umtitung jenes schönen deutschen Gemäldes für bas Theater, bei der dem r in vollstem Sinn des Worts der Berftand stille steht. Aerger hat nie Dichter an sich selbst gefündigt, um einer außern Wirkung willen, die boch fehr unbedeutend ist. Roch dazu gerieth die Umarbeitung so lang, daß the die Anfführung auf zwei Abende vertheilen mußte.

Als Theaterstück mittelmäßig, ist W. Tell ein Schatz geschichtlicher Weis. Wan hat Schiller als einen Dichter ber Freiheit gerühmt, dabei aber öhnlich an die Phrasen gedacht, die er seinem Karl Woor, Fiesco und remis Posa in den Rund legt. Hier haben wir nun ein Vild wirklicher iheit; Personen, die auf eignen Füßen stehn, sittliche Zustände, die seste und Grenzen haben. Das Bild vom Hause Staussachers und von den handlungen des Rütli wird im Gemüth des Bolts leben bleiben, wenn

lange die neuen verwässerten Auflagen der schwachen Effecte vergessen sind. Jett irren uns diese Nachbildungen im Genuß des Urbilds. Wie viele Attinghausen haben uns seit der Zeit durch die Ausdauer ihres Sterbens und buch die historische Genauigkeit ihrer Prophezeiungen, von denen wir aus unfer Compendien wußten, daß sie wirklich eingetroffen sind, zur Berzweiflung gebracht! Wie viele Rudenze sind durch ein verständiges Mädchen zur richtigen Politik zurückgeführt worden! Wie viele Telle haben uns vordeclamirt, bas der brave Mann an sich zuletzt denken soll! Wie viele Hirten., Jäger- und Fischerlieder haben uns die sittlichen Bustande eines beliebigen Laubes ber sinnlichen muffen! Diese und ähnliche Effectstücke schweben uns nun als eine unerträgliche Trivialität vor, und verleiden uns die kernhaften Schilderungen, die tiefe Durchdringung des Volks, die uns den echten Tell theuer machen Die Eidgenossen wissen, was sie an Schiller haben, er steht ihnen noch über ihrem großen Geschichtschreiber: aber was er giebt, ift ja ebensowohl deutsches Leben. Der Hirt des Bierwaldstättersee's gehört uns an wie ber Krämer von Bruffel, ben Goethe im Egmont gezeichnet; und diesmal verdient Schiller den Preis.

Es ist ein Zeichen des Umschwungs, daß beide Schlegel auf dieses Stüd Schiller's einen besondern Werth legten, und ganz aufrichtig: so oft sie selber noch in romantische Sünden versielen, über Schiller's Romantik lachten se nur, und hier trat ihnen eine Kraft entgegen, die sie, wenn auch unwillig sich überlegen fühlten. Sie hatten den Instinct, geschichtliches Leben zu such sier war eine Meisterhand, die geschichtliches Leben zeichnete. Und die histerische Wahrheit ist, von einem höhern Standpunkt gesaßt, auch die allgemeine, weil, was in einer großen Umwälzungsperiode als bewegende Kraft austrikt, doch nur eine wesentliche Eigenschaft der menschlichen Natur sein kann.

Das Stück wurde 17. März 1804 in Weimar aufgeführt: stark zusammengestrichen; der 5. A. war weggelassen, "weil wir des Kaisermords nicht erwähnen wollten". Dem Geschichtschreiber der Schweiz, der bei einer spätern Aufführung zugegen war, wurden große Ausmerksamkeiten zu Theil.

Wenn J. Müller in sein eignes Wesen keinen unmittelbaren Einbischatte, so reslectirte es ihm aus dem Spiegel der Geschichte. In der allermeinen Geschichte, an der er seit 20 J. arbeitete, heißt es über Cicero: "Wenn der Bater der Musen Latiums, von dem Cäsar urtheilte, sein Lorbeer sei herrlicher als der militärische, wenn Cicero nach der Befreiung Roms von Catilina in weiser Sinsamkeit den Wissenschaften gelebt hätte, so würde mancher schwache Zug seiner schönen Seele nicht erschienen sein. Er fühlte nicht, daß er politischen Einsluß nicht nöthig hatte, um in den Jahrhunderten zu glänzen; und er schweichelte sich vergeblich, daß Tugend und Geist ihm diesen Einsluß

bern könnten. Bei dem fürchterlichen Umsturz der weltbeherrschenden epublik, unter Wassen, Aufruhr, Berbrechen sand M. Tullius sich einzeln it seinem Genie, seiner zu allem Guten geneigten Seele und seiner in der nsübung mittelmäßigen Menschenkenntniß; daher er sich bald an den, bald 1 diesen hielt."

"Wo ihr seid," schrieb er März 1801 aus Wien an Bonstetten, "hat an keine Idee von den Schwierigkeiten, von hier aus zu sagen und zu reiben, was allein ich sagen möchte; und lieber schweige ich überhaupt, als nief und halb zu reden; ich habe es einige Male thun mussen, und ie ift's mir von euren nordischen Philosophen genommen worden! Ihr werdet gen, warum ich denn bleibe? Soll ich in dieser Periode der Erschütterung meinem 50. 3. wieder in die Welt hinaus, um ein Stud Brod? In der dweiz habe ich ja alles verloren." — Sept. 1803 besuchte ihn der päpsthe Runtius. "Wir sprachen von dem Nuten einer in Rom zu errichtenden ad in alle Länder zu verbreitenden Affociation solcher, denen die neue Beundung der Basis aller menschlichen Gesellschaft und wahren Cultur am erzen liege; offenbar foll sie sein, und, obwohl klug, nicht schonend gegen rberblichen Irrthum; Gelehrte und Männer von Welt umfassen, und nach 19. 3. Bedürfniß wirken, wie 1540 jene andre Gesellschaft, deren Ummy 1773 so große Folgen hatte. Der Nuntius ist ein ehrwürdiger Bischof, ı sehe ihn oft. Du weißt, ich hatte für die Hierarchie allzeit Hochachtung; wiß ist sie ein herrliches und würdiges Werkzeug, auf die Menschen zu xten und sie zu leiten." Schon war er im Begriff sich zu fügen, als jene :Laubsreife eintrat, die ihn über Weimar nach Berlin führte.

Bas war es," schreibt er 12. März 1804 aus Berlin, "das bei dem sten Eintritt auf preußischen Boden mich neu belebte, mir die Jugendzeit, Friedrich mein Held war, zurückrief, und wie vaterländisch mir heimelte! sichien mir ohne Raisonnement so, daß Preußens Sachen die meinigen en und die des Glaubens meiner Bäter. Ich fühlte mich wie neu belebt, er ohne Scheu reformirt und Gelehrter sein zu dürsen. Hierzu kam die endenz des Königs, Berlin zu einer Freistätte und einem Mittelpunkt deutscher tund Kunst und aller vernünftigen Freiheit zu machen." Müller war kt wenig Wochen in Berlin, als man ihm den Antrag machte, als Mitglied r Alademie in preußische Dienste zu treten: 3000 Thaler Sehalt, ein volles ihrgehalt als Entschädigung des Umzugs u. s. w. "Was, Bruder, hättest gethan? Soll ich denn mein Leben thatenlos verschlasen, im Lande, wo dontes quieu verboten ist?") wo ich meine Bücher nicht herausgeben

<sup>&</sup>quot;) Ein Jahr vorher erzählte der "Freimüthige", der Bibliothekar einer deutschen

darf? wo überall mich Spione umgeben?" " Hier hörte ich in den eine Tagen mein Gemälde Friedrich's in einer Gesellschaft recitiren; andre men mit mir von Sempach und Laupen. Eine schöne Ausgabe ber Schweizer geschichte wird projectirt; von einer Sammlung Scriptor. rer. Germanien. der Plan entworfen: Dinge, die mir so neu sind wie aus dem Monde; bet sind ja lauter von der Censur verbotne Sachen. Zu aller Thätigkeit sind schöne Aussichten. Es ist ein Gefühl des Guten und Schönen, wie gewiß an wenig Orten." — "Offenbar war in Wien für mich teine Aussicht, fo bald mir bestimmt erklärt wurde, daß nur ein Katholik die erste Stelle bi der Hofbibliothek bekleiden könne." In seiner 1806 geschriebenen Gelbst biographie führt er noch einige andre Gründe an. "Der Zufall einer Reife brachte ihn nach Berlin, zurud in die Erinnerung jenes großen Königs und in den Genuß grundsatmäßiger Freiheit. Es wachte in ihm auf, was die Organisation und Macht in der gefahrvollsten Krise dem Reich, was sie Eurspa war und sein musse; er erkannte die Monarchie, welcher eine gewisse Erhabenheit in den Ideen, eine gewisse Rühnheit in den Entschlüssen, eine rege The tigkeit in allem, und eine öftere Erneuerung voriger Großthaten zn ihrer Erhaltm B nothwendig sind. Er opferte andre personliche Vortheile einem freien Wirkungetreis Von dem an ist, was er von Jugend auf wollte, alle seine Kraft bem Ruhm und Glud des preußischen Staats und seiner großen Zwecke gewidmet.

18. Mai 1804 hatte J. v. Müller in Wien eine Abschiedsandieselbeim Kaiser, er eilte von da nach Schafshausen zu seinem Bruder, nach Coppet zur Fr. v. Staël und kehrte Mitte Juli nach Berlin zurück. Iebe der gläubige Leichtsinn! Ich lebe wie auf. Es ist in dieser Monarchsselbei alles Gute eine große Tendenz. Friede gebe Gott und unser Preußesereich soll eins der herrlichsten werden." Er hatte vor, die Geschichte Friedrich's zu schreiben. "Es soll ein Stück der antiken Kunst, aber mit der Lebendigkeit geschrieben sein, welche in ihm war, so geschrieben, wie er stritt und herrschte, in seiner erhabnen Einsachheit und Kraft, nicht weniger zum Denkmasals zum aufrusenden Muster, gerecht und ernst, wie seine Größe es verträgt.

Man dachte auch Schiller nach Berlin zu ziehn: es handelte sich um eine Stelle bei der Akademie. Das Terrain zu sondiren, machte sich Schilles 26. April mit Lottchen nach Berlin auf. Iffland gab ihm zu Ehren seins sämmtlichen Stücke; der Dichter hielt sich in seinem Urtheil sehr reservirt; dis

Hauptstadt, ein Gelehrter von europäischem Ruf, habe einem Durchreisenden Montesquieu nicht vorlegen können, weil dieser verboten sei. Müller bezeichnete 12. Nov 1803 jene Notiz als eine Verleumdung, und setzte ausdrücklich hinzu: "Montesquieum namentlich ist ganz erlaubt."

wengierigen Berliner holten Lottchen aus. Prinz Louis Ferdinand zog ihn zur Tafel, auch Fichte und Henriette Herz sah er viel. "Das Profil des obern Sesichts," erzählt diese, "war sehr edel, aber seine bleiche Farbe und das röthliche Haar störten den Eindruck, wenn nicht in der Unterhaltung seine Büge sich belebten, ein leichtes Roth seine Wangen überslog und seine blauen Augen glänzten." Auch Frau v. Kalb traf er dort: ihr Mann war gesstorben, sie war verarmt und blind. Erst 43 J. war sie alt, ihr leidenschafts liches Leben war zu Ende. —

"Berlin," schreibt Schiller 28. Mai aus Weimar an Körner, "gefällt mir und meiner Frau besser als wir erwarteten. Es ist dort eine große perfönliche Freiheit und Ungezwungenheit im bürgerlichen Leben. Auf der andern Seite zerreiße ich höchst ungern alte Berhältniffe; es würde mir webe thun zu gehn." Der Herzog sicherte ihm 8. Juni ein Gehalt von 800 Thlr.; er machte 14. Juni in Berlin den Borschlag, nur einen Theil des Jahres der zuzubringen. "Ich habe", schreibt er 16. Juni an Wolzogen, "ein Be-Dürfniß gefühlt, mich in einer fremden und großen Stadt zu bewegen. Ginmal ift es meine Bestimmung, für eine größere Welt zu schreiben, meine Dramatischen Arbeiten sollen auf sie wirken, und ich sehe mich hier in fo engen kleinen Berhältniffen, daß es ein Wunder ift, wie ich nur einigermaßen etwas leisten kann, das für die größere Welt ist." Noch unterhielt er die Berbindungen in Berlin; so schreibt er 16. Juli an Zelter, der eine Berbindung der berliner Singakademie mit dem öffentlichen Gottesdienst im Sinn hatte: "daß es hohe Zeit, etwas für die Kunst zu thun, fühlen wenige, aber daß es mit der Religion nicht so bleiben kann wie es ist, läßt sich allen bemeiflich machen. Und da man sich schämt, selbst Religion zu haben, so muß wan fehr froh sein, der Religion von der Kunst aus zu Hülfe kommen Ju können. Die ganze Sache würde gleich ein besseres Ansehn bekommen, wenn die erste Anregung von der kirchlichen Seite herkame. Berlin hat in den dunkeln Zeiten des Aberglaubens zuerst die Facel einer vernünftigen Religionsfreiheit angezündet, das war damals ein Ruhm und ein Bedürfniß. Bett in Zeiten des Unglaubens ift ein anderer Ruhm zu erlangen: es gebe nun auch die Wärme zum Licht und veredle den Protestantismus, dessen Metropole zu sein es einmal bestimmt ist." Er erklärt sich zur Mitwirkung bereit; im Uebrigen empfiehlt er Schleiermacher. "Es ist jetzt eben der rechte Beitmoment. Es soll etwas für das Geistige, für das Sittliche geschehn; ja Der Geist der Zeit verlangt es, da sich der Katholicismus in Frankreich neu constituirt hat, daß auch im Protestantischen an die Religion gedacht werde."

Bon allen Seiten wurden Weimar und Jena bedroht, auch Boß suchte nach Würzburg zu ziehn. Boß wollte sich die Sache erst ansehn. Nach-

dem er Miller in Ulm, Creuzer in Heidelberg besucht, kam er 5. Oct. 1804 nach Würzburg, der Studienplan war seinen Ueberzeugungen zuwider, er lehnte ab und war 19. Oct. wieder in Jena. Den Antrag, Böttiger's Stelle am Gymnasium in Weimar zu übernehmen, hatte er von der Hand gewiesen. Sin bäuerischer Classicismus mar in keiner Weise mit dem Classicismus von Bei Das ideale Pathos Schiller's war ihm unleidlich, seine mar verwandt. Dramen fand er kaum genießbar. Goethe war ihm als Aristokrat, als Hofmann und als Beschützer der Romantiker verdächtig. "Daß das Berhältnis ju Goethe," erzählt Ernestine, "fein bergliches werden konnte, fühlten wir gleich; dazu waren beide Naturen zu verschieden. Dem Mann, der sich überal vielseitig bewegte und in allen Fächern zu glänzen bemüht war, konnte bes Streben, in einem engern Kreise nach Bermögen zu wirken, leicht einseitz und beschränkt erscheinen. Indessen ftrengten beibe fich an, die Seiten, w sie sich berührten, festzuhalten, und das Gute, das fie an einander schätzten, p würdigen." Wie ernsthaft dieses Bestreben von seiten Goethe's gemeint wer, zeigt seine Recension der Vossischen Gedichte 1804, die A. W. Schlegel so befremdete, daß er sie ironisch verstand. Beide Aritiker haben Recht: Schlege L. indem er den Magstab der Kunst anwendet, und von diesem aus sowohl Forme als Inhalt der Vossischen Gedichte verwirft; Goethe, indem er die Gedichte als den interessanten Ausbruck einer individuellen, für die Geschichte der Bofe höchst bedeutenden Natur geistreich und gemüthlich entwickelt. "In die Ratubegleitet den Dichter nicht jene verwandelnde Phantasie, durch deren ungeduldiges Bilden sich der Fels zu göttlichen Mädchen ausgestaltet, der Baues seine Aeste zurückzieht und mit jugendlich weichen Armen den Jäger zu loder scheint; einsam vielmehr geht der gemüthvolle Dichter umber, berührt jebe Pflanze, jede Staude mit leiser Hand und weiht sie zu Gliedern einer übereinstimmenden Familie. — Dann zeigt sich Reigung und Leidenschaft von den ersten Anklängen einer vom höchsten Wesen selbst vorgeordneten Sympathie bis zu jener stillen, anmuthigen, schüchternen Lüsternheit, wie sie aus den en gern Umgebungen des bürgerlichen Lebens hervorsprießt . . . Doch ift 😅 immer der Bräutigam, der sich erkühnt, immer die Braut, welche nachgiebt. und so beugt alles Gewagte sich unter ein gesetliches Maß; dagegen erlaubt er sich manches innerhalb diefer Grenze. — Seine Gedichte, bei Gelegenheit ländliche Vorfälle, stellen zwar mehr die Reflexion eines dritten, als das Gefühl Der Gemeine selbst dar: aber wenn wir uns denken mögen, daß ein Sarfner Fbei der Heu-, Korn- und Kartoffelernte finden wollte; wenn wir uns vorste len, daß er die Menschen, die sich um ihn versammeln, aufmerksam auf da jenige macht, was ihnen als etwas Altägliches widerfährt; wenn er das 📂 😷 meine, indem er es betrachtet, dichterisch ausspricht, erhöht, jeden Genuß wen Gottes und der Natur mit würdiger Darstellung schärft; so darf man en, daß er seiner Nation eine große Wohlthat erzeige. Denn der erste ad einer wahren Aufklärung ist: wenn der Mensch über feinen Zustand hzudenken und ihn dabei wünschenswerth zu finden gewöhnt wird. — Die erzeugung, durch eigenthümliche Kraft, durch festen Willen, aus beengenden ständen sich hervorgehoben, sich aus sich selbst ausgebildet zu haben, sein Dienst sich selbst schuldig zu sein, erhöht das natürliche Unabhängigkeitsihl, das, durch Absonderung von der Welt immer mehr gesteigert, in den usweichlichen Lebensverhältnissen manchen Druck, manche Unbequemlichkeit ihren muß. Wenn daher der Dichter zu bemerken hat, daß so manche eber der höhern Stände ihre angebornen großen Vorrechte und unschätzen Bequemlichkeiten vernachlässigen, und hingegen Ungeschick, Robeit, Manan Bildung bei ihnen obwaltet, so kann er einen solchen Leichtsinn nicht zeihen. Und wenn sie noch überdies mit anmagendem Dünkel dem Beraft begegnen, entfernt er sich mit Unwillen, verbannt sie lannig von heitern ftmählern und Triffcirkeln, wo offne Menschlichkeit vom Herzen in's Berz imen, und gesellige Freude das liebenswürdigste Band knupfen soll." --1 meisten vielleicht verdroffen A. W. Schlegel einige fehr harte Worte r Stolberg's Uebertritt. Selten standen sich zwei Naturen so fremd gegenr als Bog und Schlegel. Bog war der Bauer, der sich demokratisch gegen : äußerlichen Vorzüge auflehnte, auch gegen den Vorzug der Eleganz und Geschmads, und diese Borzüge waren das Einzige, woran Schlegel's Geth bis zu Ende seines Lebens unwandelbar festhielt. — "Boß," schreibt ilegel, "hatte eine eigne Gabe, jede Sache, die er verfocht, auch die beste, Er pries die Milbe ch seine Persönlichkeit unliebenswürdig zu machen. Bitterkeit, die Duldung mit Berfolgungseifer, den Weltbürgersinn wie Aleinstädter, die Denkfreiheit wie ein Gefängnißwärter, die künstlerische d gesellige Bildung der Griechen wie ein nordischer Barbar."

Mit nicht minderem Eiser empfahl Goethe Hebel's vor kurzem erschiese Memannische Gedichte". Hebel, aus Basel, jetzt 44 3. alt, war seit 3. Lehrer in Karlsruhe. Der nordbeutsche Philolog hatte die Gebildeten die trauliche Wohnstube eingeführt, wo er aus dem Studium des Homer eilnahme für seine Landsleute, die Bauern, einsog. Der schweizer Dichter, in der That mitten im Bolk lebte, führte sie in die Kneipe ein. "Wenn ike, oder andre durch plastischen Kunstgeschmack gebildete Dichter das sogeante Leblose durch idealische Figuren beleben, und höhere, göttergleiche Nasen, als Nymphen, Oryaden und Hamadryaden, an die Stelle der Felsen, wellen, Bäume setzen, so verwandelt Hebel diese Naturgegenstände zu Landsten, und verbauert auf die anmuthigste Weise durchaus das Universum; Chuidt, d. Lit. Gesc. 5. Aust. 2. Bd.

so daß die Landschaft, in der man denn doch den Landmann immer alid, mit ihm in unfrer erhöhten und erheiterten Phantaste nur eins auszumaßen Das Local ist dem Dichter äußerst günstig. Er hält sich besondert scheint. in dem Landwinkel auf, den der bei Bafel gegen Norden fich wendende Mein Heiterkeit des Himmels, Fruchtbarkeit der Erde, Manuichfaltigkeit ber macht. Gegend, Lebendigkeit des Wassers, Behaglichkeit der Menschen, Geschwätigkit und Darstellungsgabe, zudringliche Gesprächsformen, nedische Sprachweise, fo viel steht ihm zu Gebot, um das, was ihm sein Talent eingiebt, auszusühren. Wenden wir von der Erde unser Auge an den himmel, so finden wir bie großen leuchtenden Körper auch als gute, wohlmeinende, ehrliche Landlente. Die Sonne ruht hinter ihren Fensterläden; der Mond, ihr Mann, kommt forschend herauf, ob sie wohl schon zur Ruhe sei, daß er noch eins trinken könne; ihr Sohn, der Morgenstern, steht früher auf als die Mutter, um sein Liebchen aufzusuchen. Sehr gern verweilt der Dichter bei Gewerb und hand licher Beschäftigung, und besonders gelingen ihm Jahres und Tageszeiten. Hier kommt ihm zugute, daß er ein vorzügliches Talent hat, die Eigenthumlichkeiten der Zustände zu fassen und zu schildern: nicht allein das Sichtbare daran, sondern das Hörbare, Riechbare, Greifbare und die aus allen finnlichen Eindrücken zusammen entspringende Empfindung weiß er sich znzueignen mb wiederzugeben. Ueberall predigt ihm die Natur Sittlichkeit, Fleiß und Orde Ueberhaupt hat er den Charakter der Volkspoesie darin sehr gut getrossendaß er durchaus zarter oder derber die Nutzanwendung ausspricht. Wenn der Höhergebildete von dem ganzen Kunstwert die Einwirtung auf sein inneres Ganze erfahren und so in einem höhern Sinn erbaut sein will, so verlangen Menschen auf einer niedern Stuse der Cultur die Nutanwendung von jedem einzelnen, um es auch sogleich zum Hausgebrauch benutzen zu können. Die höhere Gottheit bleibt bei ihm im Hintergrund ber Sterne, und was positive Religion betrifft, so muffen wir gestehn, daß es uns sehr behaglich war, durch ein erzkatholisches Land zu war dern, ohne der Jungfrau Maria und den blutenden Wunden des Heilands auf jedem Schritte zu begegnen. Diesen innern guten Eigenschaften kommt die behagliche naive Sprache sehr zu statten. Man findet mehrere sinnlich bedeutende und wohlklingende Worte, theils jenen Gegenden felbst angehörig, theils aus dem Französischen und Italienischen herübergenommen; diese Elemente werden durch glückliche Constructionen und lebhafte Formen zu einem Stil zusammengedrängt, der zu diesem Zwecke vor unsrer Büchersprache große Borzüge hat."

Auch Jean Paul entfloh in seinem neuesten Roman dem Dunstkreis der Höfe in das kleinbürgerliche Leben. So gut es ihm in Meiningen wurde, so trieb ihn die Unruhe doch fort; er ging nach Coburg, Mai 1803. Seine schönseeligen Verbindungen hatte er meist abgebrochen, dafür war er nun als

nerkannte Größe Patron strebsamer junger Dichter und Philosophen, oft der umderlichsten Heiligen. Seine Recensionen sind immer voll Geift, auch seine "Borschule der Aesthetik" enthält unter manchem Unverdauten schätzbare Be-In den "Flegeljahren" (1802—1805) ift er zu dem Kreis mudgekehrt, dem er eigentlich angehörte; es ist deutsches Leben, scharfe Reali-Mt. Gottwalt, der stille, bescheidene Träumer, der sich aus seiner einsamen Manfe nach der Welt sehnt, erhält durch einen wohlwollenden Sonderling Gelegenheit, in verschiedenartige Verhältnisse und mit verschiedenartigen Menschen in Berkehr zu kommen. Dieser Sonderling setzt ihn zum Universalerben seines großen Bermögens ein, jedoch unter solchen Bedingungen, daß er um dieses Vermögen mit den habsüchtigen und listigen Verwandten kampfen muß. Obgleich der Roman nicht vollendet ist, kann man doch voraussehn, ts werde das ganze Vermögen in den Händen dieser Verwandten bleiben und dem Dichter nur als ein Bildungscapital dienen, ohne ihm irgend eine Selbstwstrengung zu ersparen. Die träumerische Unschuld einer jugendlichen, aus m Armuth des Dorfs plötzlich in das Treiben der Welt mit ihren Lufthlössern hineintretenden Dichterseele, der ein reich möblirtes Zimmer, ein Mittagseffen bei einem begüterten Kaufmann und bergleichen wunderbare Erednisse sind, die sich aber durch ihren innern Adel kühn über diese Welt thebt, hat an sich etwas Humoristisches, aber diesen Humor legt der Dichter iesmal nicht dem Bewußtsein des Helden unter, er läßt ihn vielmehr in feiner vollen Unschuld, und stellt ihm dafür einen Zwillingsbruder zur Seite, der wohlwollend, aber in seinen Aeußerungen mephistophelisch seine Irrfahrten irmisirt. Bult ist ein Theil von der Doppelnatur des Dichters, in dem sich aber zeigt, daß Jean Paul's Humor nur ein künstlich Anerzogenes war: er bat für den Humoristen keinen Zug, kein Ereigniß aus seinen Erlebnissen; es ft in ihm kein geschichtlicher Inhalt, er ist nur der Schatten für die ideale 🕨 Empfindungswelt des andern.

Frau v. Staël schreibt: "On pourrait prier Jean Paul de n'être izarre que malgré lui. Sa manière d'observer le coeur humain est leine de finesse, mais il ne connait guère que le coeur humain tel u'on peut le juger d'après les petites villes d'Allemagne... La méncolie continuelle de son langage ébranle quelquesois jusqu'à la fatigue. orsque l'imagination nous balance trop longtemps dans le vague, à la n les couleurs se confondent à nos regards, les contours s'effacent, t il ne reste de ce qu'on a lu qu'un retentissement au lieu d'un souenir... La poésie de son style ressemble aux sons de l'harmonica, ui ravissent d'abord et sont mal au bout de quelques instants, parceque 'exaltation qu'ils excitent n'a pas d'objet déterminé."

Eine Einkehr in's wirkliche Leben enthalten auch "Wilibald's Ausigen des Lebens" (1804-5) von Ernst Wagner, einem trankhaften Genie, dem Jean Paul 1804 eine Pension in Meiningen erwirkte (35 3.). "In Roman muß bas ganze Leben mit seinen innersten, tief verborgensten Ber bältniffen ausgebreitet baliegen; er soll mitten in unserm eignen Leben ein andres, liebliches, fabelhaftes Leben auferbauen, welches uns der Idee guführt, ohne unfre Wirklichkeit zu vertilgen. Man mache ihn ohne Bedenten p einer allgemeinen Fundgrube von Ideen und Sentenzen, und gebe ihm zu Haupttenbeng einen treuen Unterricht für die Menschen in der Kunft, bes Leben zu idealistren." Wie Goethe und Jean Paul strebt Wagner sich über das Berhältniß der bürgerlichen Gesellschaft zur vornehmen Welt in's Alan zu setzen, und es sind vorzugsweise Künstler, Musiker, Maler und Dicker, welche zwischen beiden Ständen die Brücke schlagen. Die Berhältniffe, bie daraus hervorgehn, sind noch unwahrer als im Meister, denn der Dichter & findet für den Adel, den er nur aus der Phantasie kennt, Sitten und Unter haltungen von einer übermäßigen Fragenhaftigkeit. Auch das kindliche Go müth wird lebhaft hervorgesucht, nur freilich bei ältern Männern mb in einer Geziertheit, die etwas Beleidigendes hat, z. B. bei der romantischen Schilderung der Weihnachtsfreuden. Was aber das Buch wefentlich von Goethe und Jean Paul unterscheibet, ist die sieberhafte Sinnlichkeit. \*) Die

<sup>\*)</sup> \_3hre Lippen leben in jenem Lächeln, welches die Orgien ber heiligften Bock in der jungen Bruft ahnen läßt. Das ganze Bild existirt in einem Rosengewöll, is einem Aether der zartesten Liebe, der sie selbst bei den hänslichen Geschäften umflick Ihre Farbe ist nicht eigentlich roth, aber es schimmert ein glühendes Roth duch bit garte Saut; fie gehört zu den Weibern, aus beren ganger Form ein milbes Rofenfarb fieht; dies giebt ihnen einen ewigen Schimmer, der, besonders bei Blondinen, mit der leisesten Bewegung sogleich als hohe Farbe vordringt und sie den geschminkten Frauen gegenfiber so sehr hebt. Das Weiß der sammtenen Saut glüht überall, und ift doch, aufer den Wangen, nicht roth zu nennen — das Götterblut funkelt unter der reinsten mensch lichen Bläffe hervor" u. f. w. - "Eine Umarmung wedte unfern Freund. Bon glaszendem Weiß umflossen schwebte eine süße weibliche Gestalt, die Arme sehnend nach ihm gewandt, hinter den Rosen hervor und schmiegte sich, wie ein Traum der Liebe, au ihm nieder. Ihr Gewand war nur ein garter Rebel und glich den warmen Bogen der Mailufte. Bor den heißen Schlägen ihres Busens war schnell aus dem seinigen das frostige Stannen gestohen. Willig in ihren Armen ruhend, fühlte er die Wange von einem leisen, zitternden Athem angehaucht, von heißen Thränen genetzt. Beld erichloffen ihre Lippen, brennend und in unaussprechlichem Geflüfter, die seinigen. Trunten von Lieblichkeit, dunkelte ihm ichon das Auge unter diesen feuchten Schlanger küssen. Sie entzündeten eine neu aufglühende Glut in ihm. Sein Blick erlosch in der Fülle unbefannter Thränen, und seine ganze Seele verlor sich endlich in nie empfur

eiblichen Gestalten, die der Dichter zeichnet und bei denen ihm in der Regel n bestimmtes Modell aus Wilhelm Meister vorschwebt, nehmen unvermerkt e Physiognomie Mignon's oder Philinen's an, oder vielmehr eine krankhaste dischung aus beiden. Nebenbei überläßt sich der Dichter nicht unbefangen m Taumel seiner Lust, er analysirt fortwährend und treibt mit den morahen Gefühlen ein ebenso kunstreiches Spiel als mit den sinnlichen Rengen.

Seit mehreren Jahrhunderten, seitdem der Adel ausländisch geworden, ar der Mittelstand der Träger der deutschen Bildung. Es war nicht, was ix heute Bürgerthum nennen: es waren die studirten Leute, welche die geige Aristokratie ausmachten; bazu hatten sich seit einem Bierteljahrhundert : Poeten und Künstler gesellt. Bauern und Handwerker standen dem Gedeten so fern, wie die Angehörigen eines fremden Bolts; fühlte ein Gebilter die Pflicht, sich um die niedern Stände zu kümmern, so geschah es in r Form der Herablassung: so im Wandsbeder Boten. Bei Bog und Bebel, m Theil auch bei Jean Paul, sieht man schon einen großen Umschwung. tan bekam einen großen Respect vor dem Bolk; man war genöthigt, seine prache zu reden, um von ihm zu erfahren, was man wissen wollte; man ußte sich mit Bauersleuten und Gesellen einlassen, sich ins ihre Vorstellunn versetzen, ihnen zum Munde reden. Waren die Schlegel dem Naturhter mit Geringschätzung begegnet, so eilte das jüngere Geschlecht, alle Ueberferungen des guten Tons von sich zu werfen, und von den Unmündigen lernen.

Am hochmüthigsten hatte sich die Kunst gegen das Handwert gestellt: dachte sich ihr Reich als ein der Erde entrücktes, dem nur der Geweihte seierlichen Stunden nahen dürfe, während die übrige Welt verdammt sei, totaube des Gemeinen träge und verdrossen einherzuschleichen. In diesem ammerthal fühlte sich jeder Künstler als geborner Märthrer, der in Noth id Elend leben müsse, nm in entzückenden Momenten sich dem Antlitz der ottheit zu nahen, während das Handwert, das nach dem Sprichwort einen Idnen Boden hat, seine günstige Stellung nur der blinden Unterwerfung uter die Tagesbedürfnisse des Pöbels verdanke. Allein wo irgend die Kunst

nen Träumen, aus welchen ihn nur die zärtlich bittenden Alagen der verwundeten ittin weckten, um ihn von neuem einzuwiegen. ""D, ihr seligen Himmel, schonet!"" luchzte sie zuletzt gebrochen, wie im Innersten des Lebens an seligem Morde verntend — und eben trat der sichelförmige Mond aus einer Wolke und erleuchtete die ihende Welt, als sie sich in wildem Entzücken seinen Armen entwand und mit abgerndbem Antlitz entstoh."

geblüht hat, nicht sporadisch in einem einzelnen Gemüth, sondern in lebendiger Fülle, da hat sie dem Bedürfniß gedient, den Sinn des wirklichen Lebend ausgesprochen. So war es in der Zeit des Perikles, der Mediceer, der Adnigin Elisabeth; so war es, wenn auch in geringerm Maß, im Mittelalter, wo der Künstler sich nicht heradzuwürdigen glaubte, wenn er zugleich Handwerfer war: das Handwerf mußte die Kunst ernähren, die Kunst das Handwerf adeln.

Die Erkenntniß, daß es so gewesen sei, konnte bei der Bertiefung der historischen Studien nicht ausbleiben: und von da bis zu der Ueberzeugung, daß es wieder so kommen müsse, war nur noch ein kleiner Schritt. Sonder barerweise sollte diese Wahrheit zuerst demjenigen aufdämmern, der mit dem Stichwort der absoluten Kunst und der universellen Bildung am übermützigsten die profane Menge verhöhnt hatte.

20. Sept. 1803 kamen drei junge Männer aus Köln bei Fr. Schlegel in Paris an: Bertram und die Brüder Boisserée, Sulpiz 20 3., Melchior 17 3. Sie waren katholisch, aus einer Kaufmannsfamilie und ursprünglich zum Handel bestimmt, hatten sich aber, da ihr Bermögen sie unabhängig stellte, den Wissenschaften ergeben. Nach Aufhebung ber Klöster am Rhein hatten die Brüder Boisserée eine Bahl alter vergessener Gemälde aufgelauft; Bertram hatte sie in die Theorien der romantischen Schule eingeführt, die ihnen früher, bei einem längern Aufenthalt in Hamburg, sehr verdächtig gemacht waren. Eine Krankheit Boisserée's, in der Schlegel ihn treulich pflegte, veranlaßte sie, in sein Haus zu ziehn. "Die doppelte Richtung, die bei Schle gel in allen Ansichten durchging, die ideelle und nationale, bekundet sich anch in seinen Vorlesungen über Literatur; sie fesselten uns, trot der Parodoxien, worin er sich dann und wann verstieg. Nicht minder bildsam war der perfönliche Umgang mit ihm und seiner Frau. Zum weitern Umgang gehörten Schlözer's Tochter, Henriette Mendelssohn, Billers. Frau v. Hastfer, von Me. Recamier begünstigt, wußte der übrigen Gesellschaft, die in ihren Studien ein ziemlich abgeschloffenes Leben führte, Nachrichten aus der großen Welt zu bringen, und da sie in der Kritik derselben nicht sehr stark war, so kam ihr Schlegel oft mit Scherz und Witz zu Hülfe. — Schlegel hatte bamals, auf dem Weg seiner historischen und philophischen Studien, schon eine gunftige Ansicht vom Mittelalter und vom Katholicismus gefaßt; daher mar vieles ihm willtommen und merkwürdig, was Bertrant von alten Einrichtungen und Gebräuchen der Reichsstädte, der Klöster und Stifter am Rhein, was er vom Gottesbienst und ben Kirchen zu erzählen wußte. Durch irgend eine vorgefaßte Meinung hatte Schlegel die Notre Dame zu Paris unbeachtet gelaffen; sie verfehlte nicht, ihm einen tiefen Eindruck zu machen, als wir ihn birsthrten, und seine ganze Aufmerksamkeit wurde rege, als wir ihm einen weit schern Senuß von den alten Baudenkmalen in den Niederlanden, in Köln und am Rhein überhaupt versprachen. Es bot sich die Aussicht einer Anstellung an der höhern Schule in Köln dar; man hoffte eine Herstellung der Universität daselbst.

21. März 1804 war die Hinrichtung des Herzog von Enghien; wenige Bochen darauf folgte Fr. Schlegel den drei Freunden nach Köln; 20. Mai wurde Napoleon Kaiser der Franzosen. "Was haben Sie nur gegen Baris? fchreibt Fr. Schlegel an Paulus. "Hätten Sie einmal mit uns bei Randet Schildfrötensuppe gegessen, hätten Sie einmal auf dem Theater St. Martin schöne Pferde mit halbnackten Actricen durcheinander spielen sehn, Sie würden kaum wieder weg wollen. Paris hat den einzigen Fehler, daß ziemlich viel Franzosen da sind; doch werden diese im Ganzen dort schlecht behandelt und sind allgemein verachtet, nämlich von sich selber, so daß ein ehrlicher Mann sich gar nicht die Mähe zu geben braucht, es außerdem zu thun." "Seit geraumer Zeit würde ich jeden soliden Ruf angenommen haben, weil ich nichts so sehnlich wünsche, als eine sichere und ruhige Existenz für meine Frau. Unter recht tüchtigen Bedingungen wäre ich selbst nach Mostau gegangen; wie viel mehr nach Würzburg! Das Einzige, was mir Beforgniß einflößt, ist die Abneigung gegen alle Kriege, die ich durch den Genuß bes Friedens eingesogen habe. Einige literarische Todschläge in der Ferne, das geht noch an, aber in Haus, Küche, Keller und Schlaftammer habe ich gern meine vollkommene Ruhe." In Köln gefällt es ihm nicht schlecht: "ber Lachs ist hier unvergleichlich, so auch die Krebse, wie nicht minder der Wein." Er hielt Vorlesungen vor den bedeutendsten Männern der Stadt; man will iben eine Professur schaffen. Trot aller Noth ist Dorothee glücklich: "will es das Schickfal, daß ich noch der äußern Sorge enthoben werde, so habe ich dann michts mehr zu thun, als meine Seligkeit recht inne zu werden und zu sterben."

Boisserée erzählt: "es ging am Rhein volltommen nach Wunsch, Schlegel fand sich in der ganz deutschen Bolksumgebung sehr behaglich, und die damals noch sehr große Eigenthümlichkeit der Lebensverhältnisse in Köln zog ihn mehr an, als sie ihn abstieß. Wirken doch bedeutende in Verfall gerathene gesellschaftliche Zustände auf die Einbildungskraft, wie Ruinen großer Banwerke; man ergänzt sich das Fehlende, von dem man erzählen hört und die Spuren sieht, oft schöner und reicher als es gewesen." Um diese Zeit wurde das sogenannte kölner Dombild entdeckt und bewundert; bald war eine ganze Zahl beisammen. Fr. Schlegel veröffentlichte sogleich die neugewonnenen Ansichten in der "Europa". "Weine Hauptansscht wird sein, den allmäligen Uebergang der kölnischen Malerei von dem rein idealisch byzantinis

geblüht hat, nicht sporadisch in einem einzelnen Gemütstille, da hat sie dem Bedürsniß gedient, den Sausgesprochen. So war es in der Zeit des Pernigin Elisabeth; so war es, wenn auch in gewo der Rünstler sich nicht herabzuwürdigen werker war: das Handwerk mußte die Krwerk adeln.

artent of nide bem ber sidelmos

<u>- 1:</u>

•

3 %

- T:

::::

Die Erkenntniß, daß es so ger historischen Studien nicht ausbleiber daß es wieder so kommen musse, barerweise sollte diese Wahrheit Stichwort der absoluten Kur sten die profane Menge ver Aunst um
Reformation
...bildung not
namenlose Mönche
...och nicht getrennt war.

läubigkeit in jenen Vildern,
man faßte Begeisterung für del

20. Sept. 1803 kar proteske dieser Formen und wurdt stellen Paris an: Bertre dior 17 3. Sie we lich zum Handel be anstigle anstigle anstigle anstigle anstigle die Brö' geblieben waren.

ihnen früb " 1's Hoffnungen in Köln erfüllten sich nicht. 17. Sept. 1804 macht wer geste Kaiser Napoleon Köln besucht — reiste er zu seinem veranle gar Französin, aber von der hossen Gammen. "sie sei und gar Französsin, aber von der besten Gattung; sie scheine sinn peränderlich zu sein aber nicht von der wicht mb veränderlich zu sein, aber nicht von der wüsten Coquetterie, die sonft ibnen so gewöhnlich ist." "A. W. Schlegel," berichtet Dorothee weiter, fanfter geworden sein; die Staël schreibt das ihrer Erziehung zu. Wie giel Frauen haben ihn nun schon erzogen? eigentlich wird er aber nur, wie eine Springfeder, einmal von diefer, bann von jener Seite zusammengedrückt: bort der Druck einmal auf, so fährt die Springfeder wieder ganz natürlich auseinander." Später: "Ich fürchte, die Staöl wird am Ende mehr Ginfluß auf ihn, als er auf sie haben; wir kennen ja feine liebenswürdige Weichheit!" "Eitel," schreibt Fr. Schlegel bald darauf an Fr. Paulus, "ift die Staël freilich, aber sie ist es auf eine so natürliche Weise; das ift sehr lobenswerth. Und die Rarrheit liegt bei ihr nur obenauf; im Grund ift es eine rechtschaffne tüchtige Frau." Da sie sich zur Reise nach Italien anschickten, ging Nov. 1804 Fr. Schlegel wieder nach Paris, während Do. rothee in den drückendsten Rahrungssorgen in Köln zurücklieb. hatte eine Buflucht bei De. Recamier gefunden; sie schwärmte jest für den Raiser Napoleon, der sich 2. Dec. vom Papst fronen ließ.

schen Stil bis zum immer mehr Charakteristischen und endlich Genialneben schen anschaulich zu machen. Dieser Gang der deutschen Malerei ist nicht unähnlich dem Gang der deutschen Poeste, aber ganz entgegengesetzt dem der italienischen, und noch mehr verschieden von den eingebildeten Kunstentwicklungtstufenleitern a priori."

Bisher war man in der Geschichte der Kunst wie der Poesse immer und bis zur Renaissance zurückgegangen; in der Geschichte der deutschen Kunst und bis auf Dürer. Nun stieß man auf eine Zeit, die vor der Reformatin lag, eine Zeit, in der katholisches Leben blühte, in der von Schuldildung meh wenig die Rede war, in der nicht große Künstler sondern namenlose Wiede die Kunst vertraten, in der Kunst und Handwert noch nicht getremt war. Man bewunderte die Anmuth, Naivetät und Gläubigkeit in jenen Bilden, die allen Gesehen der Zeichnung spotteten; man saßte Begeisterung für des Eckige, Spiritualistische, Farblose, oft Groteske dieser Formen und wurde gegen das Gebildete und die Renaissance blasirt. Der spätere Maler Beit, Derotheens Sohn, war als 10 j. Knabe in Schlegel's Hans; die nazarenische Richtung der Kunst war schon im Keim; aber ebenso die spätere großartige Entwickelung der Kunstgeschichte, da der Klosterbruder und Sternbald im Dislettantismus steden geblieben waren.

Schlegel's Hoffnungen in Köln erfüllten sich nicht. 17. Sept. 1804 eben hatte Kaiser Napoleon Köln besucht — reiste er zu seinen Ueber die Stasl schrieb er seiner Fran, "ste si Bruder nach Coppet. zwar ganz und gar Französin, aber von der besten Gattung; sie scheine sim lich und veränderlich zu sein, aber nicht von der wüsten Coquetterie, die sonk bei ihnen so gewöhnlich ist." "A. W. Schlegel," berichtet Dorothee weiter, "soll fanfter geworden sein; die Stael schreibt das ihrer Erziehung zu. Wie viel Frauen haben ihn nun schon erzogen? eigentlich wird er aber nur, wie eine Springfeder, einmal von dieser, dann von jener Seite zusammengebrudt: hört der Druck einmal auf, so fährt die Springfeder wieder ganz natürlich auseinander." Später: "Ich fürchte, die Stael wird am Ende mehr Ein fluß auf ihn, als er auf sie haben; wir kennen ja seine liebenswürdige Weichheit!" "Eitel," schreibt Fr. Schlegel bald darauf an Fr. Paulus, "if die Staël freilich, aber sie ist es auf eine so natürliche Weise; das ift sehr Und die Narrheit liegt bei ihr nur obenauf; im Grund if es eine rechtschaffne tüchtige Frau." Da sie sich zur Reise nach Italien anschickten, ging Nov. 1804 Fr. Schlegel wieder nach Paris, mahrend Dorothee in den drudendsten Nahrungssorgen in Köln zurücklieb. Helmine hatte eine Zuflucht bei Me. Recamier gefunden; sie schwärmte jest für der Kaiser Napoleon, der sich 2. Dec. vom Papst trönen ließ.

1

Eine Mischung von Schred und Wuth ging durch Europa. Einer der thatigsten Agenten gegen den Eroberer mar Gent in Wien. Dhue bestimmte änßere Anstellung, von England sehr erheblich unterstützt, lebte er mit den Damen aus der höchsten Aristokratie in wilden Liebesverhältnissen; es waren auch Princessinnen darunter. Zugleich "fing mit einer Person von niedrigem Stande und sehr geringen Reizen eine Berbindung an, die viele andere überlebt und mir vielfältige Berdrießlichkeiten bereitet hat. Ich gab dieser Person eine Art Existenz, die weit über ihren Stand hinausging." Eine europäische Coalition gegen die drohende Weltmonarchie zu Stande zu bringen, setzte er seine Poffnung hauptsächlich auf den Erzherzog Johann und auf den Prinzen Louis Ferdinand, dem er bei seinem frühern Aufenthalt in Berlin in wilden Orgien wie in geiftvollen Cirkeln begegnet war. Mit 3. Müller, deffen Stil er enthusiastisch verehrte und gelegentlich nachahmte, stand er seit 1799 in literarischer Berbindung; er hielt jett den Zeitpunkt für gekommen, wo durch gemeinsames Wirken an den Hösen die große Sache in Angriff genommen werden muffe. 6. Sept. 1804 überreichte er dem Erzherzog eine Denkschrift, in welcher er auf die Gefahr einer russisch-französischen Allianz aufmerksam macht. Es sei den deutschen Kaisern nicht gelungen, die Reichseinheit herzustellen; die Hauptgründe dieses Unglücks seien die Reformation, der westfälische Frieden und der siebenjährige Krieg. Die Eifersucht Destreichs gegen das durch Usurpation in die Höhe gekommene Preußen sei vollkommen gerechtsertigt, aber "jett bleibt uns nur übrig, in der Quelle des gemeinschaftlichen Berberbens die Mittel der gemeinschaftlichen Rettung zu suchen. Eine treue Berbindung zwischen Deftreich und Preußen ift Dentschlands lette und gleichsam sterbende Hoffnung. Durch alles, was Destreich verlor, daß Preußen das werden konnte, was es ist, durch wiederholte und blutige Kriege, durch ein halbes Jahrhundert von offnen und versteckten Befehdungen hat sich zwischen diesen beiden Mächten eine eherne Mauer gethürmt. Aber jest ist die Frage nicht mehr, wie viel Schritte von einer, und wie viel von der andern Seite zu thun find, um in dem Puntt zusammenzutreffen, wo die gemeinschaftliche Rettung liegt. Im Angesicht der jetzigen Gefahr wird der der Weifefte sein, der das Vergangne am volltommensten vergißt." Man durfe sich nicht beeilen, mit den von Frankreich abgefallnen Kleinstaaten Frieden zu foliegen; es sei die günftigste Gelegenheit, ihr Land als ein erobertes zu be-Die mahre Ginheit Deutschlands ift unter ben gegen. wärtigen Umftänden die Theilung Deutschlands zwischen Deftreich und Preußen. — Diese Denkschrift, welcher der Erzherzog seinen vollen Beifall schenkte, fandte Gent 14. Nov. 1804 an Müller. Er gesteht seine Abneigung gegen die Reformation und eine immer weiter greifende

Ueberzeugung von der Schädlichkeit derfelben für die mahre Bildung; er glaubt. daß es für Deutschland unendlich vortheilhafter gewesen wäre, in einen Staatskörper vereinigt zu werden. "Ich bin auf dem Wege dieser trawigen Betrachtungen schon so weit fortgegangen, daß es mir zweifelhaft geworden ist, ob man die ganze Geschichte von Deutschland noch je aus einem richtigen Gesichtspunkt behandelt hat. Ich weiß wohl, daß die Regenten des östreich schen Hauses es selten ober nie verdienten, Beherrscher von Deutschland zu sein, wovon mir das einer der stärksten Beweise scheint, daß sie es nicht geworden sind. Aber ich kann nicht glauben, daß man Ursache habe, über das Mißlingen ihrer wenn auch noch so schlecht angelegten Pläne zu froh locken; auch ist mir gewiß sehr gleichgiltig, ob es einem Habsburger ober Baier oder Hohenzoller oder Hohenstaufen gelungen wäre, das Reich unter einen hut zu bringen; ich stelle mich auf einen östreichischen Standpunk weil dies Haus die meiste Wahrscheinlichkeit hatte, zu vollbringen, was mir das Wünschenswürdigste scheint." Aber freilich "wie die Sachen nun stehn, wäre es Raserei, auf jenen unwiederbringlich verlornen Zweck je wieder zwäck kommen zu wollen."

Müller wies in seiner Antwort auf die Vorzüge der individuellen Entwickelung hin. Er giebt zu, daß bei der vielversprechenden Blüte des 15. 3. die Controversen von vielem Schönen und Guten abgelenkt haben. "Ich ver ehre in allen Formen den stärkenden Trost, die Aufmunterung zu löblichen Thaten, und bin darum auch besonders für die katholische Kirche und Hierar chie, nur halte ich die Bibel und eine ihr angeschloffene Glanbensform barum nicht für verwerklich; es ist für die katholische Kirche selbst gut, daß eine Opposition sei." Wie er sich den Sinn der Reformation dachte, hat er in der Handschrift seiner Allgemeinen Geschichte ausgeführt. "Luther wurde, wie es in Revolutionen häufig geschieht, durch Widerstand viel weiter geführt, als er anfangs gehn wollte. Er lehrte nichts Neues (was kann der Mensch von übersinnlichen Dingen mehr wiffen, als in seinen Ueberlieferungen, Bunfchen und Gefühlen von jeher war?), hingegen zerstörte er ein großes Theil der fremden Bekleidung, womit in finstern Zeiten die Wahrheit verhüllt worden. Was er stehn ließ (weil die ungeübten Blide für den vollen Glanz zu schwech waren), das gab er den Zeiten einer spätern Reife hin." — Die Ironie gegen die theologischen Streitfragen, gleichviel welcher Partei, hat mitunter etwas sehr Liebenswürdiges. — Aber die Rechtfertigung der Reformation findet a in der Politit: die Glaubenstrennung war eine Förderung der deutsche Freiheit. "Als Spanien, Neapolis, Sicilien, Destreich, Burgund, die Krom des deutschen Reichs, Mexico und Peru und bald auch Böhmen und Ungar im Hause Habsburg vereinigt worden waren, retteten zwei Männer die euro wen Gesetze die Sitten haben, die denjenigen, welche das Schicksal unter iner Regierung verfolgt, eine sichere Freistätte unter vielen andern öffnet. Dadurch geschieht, daß die Fürsten nicht gar so viel wagen, als sie könnten, und nicht ganz so wie die asiatischen Despoten der Sorglosigkeit sich überlassen ürfen, soudern die Wirkung und Gegenwirkung von mancherlei Interessen in kuropa ein gewisses Leben unterhält." — Diese beiden Männer waren der könig von Frankreich und Luther.!

Man sieht, wie ihm die Gedanken und die Berbindungen derselben aus inzelnen abgerissenen Notizen hervorgehn; man sieht es um so mehr, wo er ich bemüht, auch die Personen zu charakterisiren. Selbst die Sprache hat twas Embryonisches; aber das Material für die Porträts ist vortrefflich, und ie Darstellung von Karl 5., Luther, Philipp 2., den Jesuiten u. s. w. hat nit den viel feiner ausgeführten Bildern Ranke's eine auffallende Berwandtchaft. Ranke hat es beffer verstanden, die Spuren seiner Farbenmischung zu verwischen, mährend Müller offen die Palette vorweist. Ranke's Hauptquelle, ne venetianischen Gesandtschaftsberichte, waren auch Müller's Lieblingslecture md das Urtheil ist bei beiden von einer staunenswerthen Objectivität. — Rüller schließt seine Geschichte mit der Theilung Polens: 1296 3., seit rach dem Untergange des abendländischen Kaiserthums ein System zusammen xistirender Staaten sich in Europa zu bilden begann, murde den Grundsätzen und Berträgen, auf welche ihr Dasein und ihr Gleichgewicht nach und nach zegründet worden, der Hauptstoß beigebracht. Die Leidenschaften sind so alt 16 das menschliche Herz, und Ungerechtigkeit war mit der Uebermacht auch vor Zeiten verbunden; aber die neue Organisirung des Systems der militäris ichen Mächte erregt für alle nicht durch sich gewaltige Staaten die doppelte Furcht, daß zwei oder drei durch scheinbaren Bortheil gegen sie vereinigt in burgem allen nach einander ihren Willen zum Gesetz machen dürften, oder daß die Beere, unwillig um geringen Gold Wertzeuge der Willfür zu sein, Forderungen erregen möchten, welche entweder neue Lasten der Bölker, oder die Auflösung der Ordnung herbeiführen dürften. Solche Krisen der Menschheit haben manchmal die unerwartetste Wendung bekommen; unvermuthete Dinge somen die Waffen, welche man fürchtet, in ihrer Wirkung aufhalten, ja wider die wenden, welche sie führen. Was anders sind die, welche alles zu bewegen plauben, als Räder, die nicht allein dahin gehen, wohin sie wollen, sondern zeführt von dem unerforschlichen Geist? Auch wir wollen über das nicht zu Menbernbe getroft sein."

An den Prinzen Louis Ferdinand schloß sich Müller am engsten an. Da ihm nichts so sehr imponirte, als was er am wenigsten besaß, ein jugendlich sprudelnder, womöglich durch aristokratische Formen getragener Ucia muth, so stimmte er bald in den herausfordernden Ton dieser Kreise mit einem Eifer ein, für den seine Perfonlichkeit sich nicht schickte. Dit Bedanen ift zu melden, daß der Prinz ihn gern betrunken machte, und ihn dann m. gefähr so behandelte, wie Friedrich Wilhelm 1. den gelehrten Gundling. Det Schlimmfte war, daß seine gutmuthig vielseitige Empfänglichkeit und feine frankhafte Beifallsliebe ihn verleiteten, auch der entgegengefetzten französische Partei nicht fern zu bleiben. Giner derfelben, Wollmann — 34 J. at, früher homburgischer Resident, jetzt für den Erzkanzler beglaubigt, geabelt, und im Begriff sich mit der geistreichen Karoline Müchler geb. Stofc zu vermählen, die, 23 J. alt, sich von ihrem Maun scheiden ließ, und mit der a gemeinsam "Erzählungen von Karl und Karoline" herausgab, etwas im Sil der Lucinde\*) — war seit lange sein Günstling gewesen; der andere, Bud. holz, 36 J., früher Lehrer an der Ritterakademie in Brandenburg, seit 1800 in Berlin, fanatischer Demokrat, Berfasser der "Darftellung eines neuen Grevitationsgesetzes für die moralische Welt 1802 ", imponirte ihm duch in Feierlichkeit seines Doctrinarismus; er schrieb eben den "neuen Leviathan", in welchem er England wegen seines Merkantilspftems als den allgemeinen Feind Europas darstellte. — Eine Anzahl jüngerer Leute — Fouque, Barnhagen, Chamisso, Marwitz u. a. — hielten sich gleichmäßig an Ficte und J. Müller; auch H. v. Kleist bewegte sich unter ihnen, der halb go heilt Juni 1804 wieder nach Berlin gekommen war, und seiner Schwester das Bersprechen hatte ablegen muffen, der Poesie zu entsagen.

Der ganze Kreis stand in enger Verbindung mit Reichardt in Halk, der eben anonym, nach den Mittheilungen des pariser Grafen Schlaberndorf ein sehr bitteres Buch gegen Napoleon veröffentlicht hatte. In Halle, des bisher ein Mittelpunkt des Rationalismus gewesen war, blühte um diese Zeit durch Reichardt, Wolf, Schleiermacher und Steffens ein neues geistiges Leben auf.

Schleiermacher hatte einen Ruf nach Würzburg gehabt, doch war ihm dabei nicht wohl zu Muth. "Mir ist Schelling mit seiner liebeleum Weisheit und seinem ganzen Schreckensstystem ein unangenehmer Rachbar." 24. April 1804 wurde ihm die Entlassung förmlich verweigert, und er erhielt auf Grund seines "Gutachtens in Sachen der protestantischen Kirchenverfassung" (Union zwischen Lutheranern und Reformirten) einen Ruf nach Halle. "Nür

<sup>\*) &</sup>quot;Alles ging über die Grenze mit jubelndem Leben und spielte verwegen mit der Zerstörung;" "Allerfüllung ist wie Licht in mir;" "diese heilige Stunde, denn Seligkeit die Natur mit ihrer aufgewühlten Pracht gefeiert hat" n. s. w.

Rewirklich etwas, im Baterlande zu bleiben, in einer alten und sichern Ordmung der Dinge, unter einerlei Schickal und Gesetz mit den meisten Menschen, ie ich liebe, und zwar unter Gesetzen, die ich mir schon angeeignet habe, die ich im Banzen liebe und ehre, und weiß, daß sie zum Guten hinführen können und sollen." Fr. Schlegel und Dorothee waren darüber sehr ungehalten: "denn nun wird er ollends ganz verprenßt!" und in Würzburg hätte er mit seiner Dialektik in die Bhilosophie eingreisen können, "die immer mehr in den Brentano'schen Geschmack und Aberwitz zu versinken droht." Die alten Prosessoren in Halle waren nicht echt zufrieden. "So weit ist es nun gekommen," sagte Eberhard zu Niemeher: "einen ossendaren Atheisten ruft man zum Theologen und Prediger!"

Krme hat das unglückelige Jahr höchst traurig zugebracht, und ihren augenilicklichen Mangel an Muth und Festigkeit schwer gebüßt, leidend am Körper
und noch mehr geschwächt am Geist, je länger je mehr Kraft und Feuer verierend in dem schrecklichen Leben, allen Unwürdigkeiten hingegeben; mir schien ihr Tod das Wünschenswürdigste." Doch wollte sie noch einen Bersuch
nachen. Nachdem Schleiermacher 5. Sept. 1804 als zärtlicher väterlicher
Berather die Ehe seines Freundes v. Willich mit Henriette v. Mühlenjels eingesegnet, kam er nach Berlin, wo Leonore ihn hoffen ließ, die Scheidung doch noch durchzusepen. 12. Oct. kam er mit seiner Stiefschwester
Ranny in Halle an.

Wenige Wochen vorher war Steffens eingetroffen, der bei der allgemeinen Anfechtung der ultradänischen Partei den Ruf nach Halle als eine Auch gegen ihn protestirten die Kantianer (Maaß, Erlöfung begrüßt hatte. Tieftrunk, Jacob, Hoffbauer) und die Rationalisten (Eberhard, Niemeger) als gegen einen Phantasten; mit offnen Armen empsingen ihn sein Schwiegervater Reichardt und der große Mediciner Reil. Schleiermacher trat ihm bald sehr nahe. 4. Nov. "Steffens fängt an mir recht gut zu behagen, und obschon ich zweifle, daß er mich für einen Philosophen passiren läßt, so scheint er doch auch einige Zuneigung zu mir zu fassen . . " — "Diese kräftige Natur, die von so vielen Berschrobenheiten der jungen philosophischen Welt frei ift, gefällt mir je länger je besser" . . 15. Dec. — "Ich halte ihn für den tiefften aus der ganzen Schule, und bei dem sich die Philosophie am wenigsten einseitig gebildet hat. Dabei verabscheut er zu meiner großen Freude die Grobheit, ift ein liebenswürdiger gutmüthiger Mensch, und auf keine Weise mit der menschlichen Societät und ihren wohlhergebrachten Rechten und Bebranchen brouillirt. — Wolf flößt mich doch durch seine Barte und Einseitigkeit so ab, daß nur die Chrfurcht vor seinem Genie und seiner Birtuosität bem einigermaßen das Gleichgewicht halten fann."

Henriette Herz hatte ihm ben jungen Lion Baruch empfohlen. ba Juli 1803, sehr zum Nachtheil seiner gesellschaftlichen Position in's hallise Pädagogium geschickt war; mit dem Dativ und Accusativ war er noch immer bronillirt, wie Prinz Louis; nebenbei nährte er eine zarte Hypochondrie und machte Jean Paul'sche Stilübungen. Er war jett 18 3. alt, und hörte Col "Schleiermacher," schreibt er an Henriette 13. Rov., "ift ein wahr haft göttlicher Mensch, und lächeln muß ich doch über diesen Ausspruch; bis mir je ein Mann gefallen könnte, setzte ich immer in das Reich der lunari schen Möglichkeiten. Mir ist wohl, wenn ich bei ihm bin, und oft so unge zwungen kann ich sein, daß ich rede wie ich denke, und alles rede was ih In seiner Gegenwart spotte ich meines eignen Herzens, und spotte wie derum seines Spottes . . . Ich fand seine Physiognomie sehr ironisch, gleich im ersten Augenblick meiner Bekanntschaft; er sagte, daß ihn schon viele Be kannte dafür gehalten hätten, und Brenda nenne dies fein Befen Canaillerie. Diesen Mann müßten Sie — Ich höre Naturphilosophie bei Steffens. reden hören! Wie das strömt, wie das stürzt, daß die Wahrheit felbst miter sinken könnte im Strudel seiner Worte, und man würde sie nicht vermissen. Ein gefährlicher Mann in der That, dessen Beredsamkeit uns alles weiß mo chen könnte. Nicht seh' ich ihn, nicht hör' ich ihn, ich fühle ihn sprechen Meine Berehrung vor ihm ist fast grenzenlos; manches was ich wußte, vieles was ich dachte, alles was ich ahnte, giebt er mir zurück."

Steffens berichtet über Schleiermacher: "Etwas Scharfes in seinem Blid mochte vielleicht zurückstoßend wirken; er schien in der That einen jeden zu durchschauen. Sein Gesicht war länglich, alle Gesichtszüge scharf bezeichnet, die Lippen streng geschlossen, das Kinn hervortretend, der Blick fortdauernd ernsthaft, zusammengefaßt und besonnen. Ich sah ihn in den wechselndsten Berhältnissen des Lebens, tief nachfinnend und spielend, scherzhaft, mild und erzürnt, von Freude wie von Schmerz bewegt: fortdauernd schien eine unveränderliche Ruhe, größer, mächtiger als die vorübergehende Bewegung, Und dennoch war nichts Starres in dieser fein Gemüth zu beherrschen. Ruhe. Eine leise Ironie spielte in seinen Zügen, eine innige Theilnahme bewegte ihn innerlich, und eine fast kindliche Güte drang durch die fichtbare Die herrschende Besonnenheit hatte seine Sinne auf eine Ruhe hindurch. bewundernswürdige Beise geschärft. Bährend er im lebhafteften Gespräch begriffen war, entging ihm nichts: er sah alles, was um ihn her vorging; er hörte alles, selbst das leise Gespräch Anderer."

Die Freundschaft zwischen Steffens und Schleiermacher wurde immer inniger. Nach einem großen Moment, den sie zusammen gehabt, schreibt der Letztere an seine Schwester: "Nie habe ich einen Mann so aus vollem Herzen und in jeder Hinsicht über mich gestellt als diesen, den ich andeten möchte, wenn es Mann gegen Mann geziemte. Seine She ist eine rechte She im ganzen Sinn; der ganze Mensch ist so tief, so frei, so witzig, ils Fr. Schlegel nur immer sein kann. Im Philosophiren mit einer viel prößern Lebendigkeit noch, mit einer glühenden Beredsamkeit in unsrer ihm igentlich fremden Sprache, ist er nicht nur durchaus rechtlich und von aller Barteisucht entsernt, sondern durch und durch heilig und in dem Sinn, in welchem ich es ehren und lieben muß, milde."

Bu den jungen Leuten, die oft und mit Borliebe in diesem hallischen Kreise verweilten, gehörte Achim v. Arnim, 23 3. alt, ber ebenso in der Besellschaft Bettinens und bei Fichte zu Hause, auch bei Fr. Schlegel in Paris änger verweilt hatte. "Er war," erzählt Steffens, "eine edle, echt vornehme Sestalt; er sprach wenig, erschien durchaus ruhig, ja zurückaltend, und erwarb in jeder Rücksicht Bertrauen. Er hatte sich zuerst mit einer Art von Leidenchaftlichkeit der Physik gewidmet; jett hatte er diese Studien zwar aufgegeben, verfolgte aber doch die Entdeckungen mit einiger Theilnahme." poetischen Streben war er nicht in's Klare gekommen; sein "verwildertes Drama" "Balle und Jerusalem" macht nicht blos durch das baroce Durcheinander von Humor und Ernst, sondern auch durch Anspielungen auf zufällige Erlebnisse ben Leser verwirrt, gerade wie die Schriften seines Freundes Brentano. "Die eigentliche Geschichte," schreibt er 10 J. später, "war mir damals unter der trübsinnigen Last, die auf Deutschland ruhte, ein Gegenstand des Abscheus. 3ch suchte sie bei der Poesie zu vergessen, ich fand in ihr ein Etwas, das sein Wesen nicht von der Jahreszahl borgte, sondern das frei durch alle Beiten hindurch lebte. Dies Wesen, das mich in neuen und alten Schriften gleich lebhaft anregte, suchte ich in seinen sichtbarften Zeichen auch Andern mitzutheilen. "

Auch bei dieser Generation der Romantik sehlte der Begriff der Zeit. Anherordentlich empfänglich für die kleinen Züge des geschichtlichen Lebens, war sie nicht im Stande, das Leben zu gruppiren und zu gliedern. Die verschiedenen Zeitalter flossen den Schülern J. Böhme's träumerisch in einander; eine bestimmte Periode, die sie ihres eigenthümlichen Charakters wegen hamptsächlich anzog, gab den Leitton für die gesammte deutsche Seschichte. Diese Periode war der Uebergang des Mittalters zur neuen Zeit, das 14., 15. und 16. J. Das Ideal war jest in Berachtung, die neuen Dichter weihten dem Wirklichen einen leidenschaftlichen Cultus, und ließen nur das als wirklich gelten, was dem herkömmlichen Begriff entgegengesetzt war. Das wissenschaftliche Interesse stand ihnen erst in zweiter Linie. Alles Material, das sie vorsanden, sollte unmittelbar poetisch verwerthet werden; die mittel-

alterliche Literatur wurde in freien Umarbeitungen dem Boll gegeben; die Bollsbücher, Volksmährchen und Volkslieder frei umgedichtet, nicht etwa medernisirt, sondern noch träumerischer, noch grotesker, noch frazenhafter gemeck. Den größten Reiz hatte es, im Sinn und Stil der Periode von Tanler ist zu Jakob Böhme frei zu dichten. Nur aus diesem Bestreben können wir es begreisen, daß die erste Einkehr in's deutsche Leben uns das Seltsamste und Fremdartigste gegeben hat, was wir in der Literatur überhaupt besitzen.

"Unter der Jugend," erzählt Steffens, "war bei der völligen Umgstaltung der Ansichten des Lebens und der Wissenschaft eine unruhige Bewegung entstanden. Die Masse derselben hatte nur eine fremde, von auser
ihr zukommende Aufgabe zu lösen, nur wenige eine eigne. Diese, innerlich
mit sich selbst beschäftigt, wurden durch die gesteigerte Menge unreiser Bersuche, durch die immer breiter werdende leere und lärmende Polemik, tulke
und verworren aus den Ruinen heranstönend, gestört, und suchten sich in die
innere stille Selbstbesinnung zurückzuziehn."

In seinen häufigen Wanderschaften durch alle Theile Deutschlands hatte Aruim sich bemüht, die Gigenthümlichkeiten des deutschen Bolkslebens uch seinen landschaftlichen Berschiedenheiten aufzufassen, und dabei eine unglaubliche Geschicklichkeit entwickelt, alte Volkslieder, Mährchen und Traditionen ange spüren. Seine Freunde Brentano, Bettina, Görres standen ihm ten zur Seite. Seine Grundsätze sprach er Jan. 1805 in einem Sendschreiben an Reichardt aus, das, in der Form äußerst barock und verworren, dech sehr beherzigenswerthe Wahrheiten enthält. — Er bekämpft die Sentiments lität, das "Streben zu Krankheit und Bernichtung", "das Nachahmen und Aufsuchen des Gefühls, das Schauspiel mit dem Edelsten, was nur im Spiel damit verloren gehn kann;" das "allgemeine Klage- und Elend-Wesen". "Dies sonderbare Bewußtsein — wie ein Träumender läßt es das Glück aus der Hand fallen, weil ihm träumt, es falle, es müffe danach greifen, und um hält er Glück und Treue für nichts, weil es ihm nicht fortdauert. \* "Der Mensch ward Eigenthum der Dinge dieser Welt. Weisheit wurde es, wie ein Unglückzeichen den freudigen Augenblick zu meiben, während seiner festesten Dauer sein Bergehen vorauszusehn, und mit der Erinnerung den kunftigen hellen Blid des Glüds zu trüben. Jeder wußte über sein Leben etwas zu fagen, nur hatte keiner Leben. Die Grübelnden dachten, in ihren Worten fri Seligkeit; die aber, welche alles verachteten, meinten es besonders getroffen p haben. So wurde die Genialität bei dieser Aermlichkeit in Böllerei gesett."-Scheinbar entgegengesetzt bieser Berirrung, in der That aber mit ihr zusame menhängend, war die Entfremdung der Bildung und Kunst vom Leben: "das Abarbeiten der edelsten Kraft an Formen des Anstandes; das Bemühen der

Kunftsänger, zu fingen, wie Vornehme gern reben möchten, ganz tactlos, b. h. zu fingen ohne zu klingen." "Hinter dem vornehmen Anstand, hinter der vornehmen Sprache verstedt, scheiden sie sich von dem Theil des Bolks, der noch allein die Gewalt der Begeisterung ganz und unbeschränkt ertragen tann." — "Die Gelehrten versagen sich über ihrer eignen vornehmen Sprache, die auf lange Zeit alles Hohe und Herrliche vom Bolt trennte, die sie endlich doch entweder wieder vernichten oder allgemein machen muffen, wenn fie einsehn, daß ihr Treiben, die Sprache als etwas für sich Bestehendes auszubilden, aller echten Bildung entgegen ift, da fie doch nothwendig ewig flüssig sein muß, dem Gedanken sich zu fügen, der sich in ihr offenbart und ausgießt. Rur wegen dieser Sprachtrennung mangelt dem neuen Deutschland großentheils Bolkspoesie." Es muß nun wenigstens dafür gesorgt werden, zu retten, was zu retten ift. Wir sind in einem ernsten Wendepunkt. "Die Erde ift umschifft, wir haben kein heimliches Grauen mehr vor dem Weltende, es liegt fest und sicher vor uns, wie unser Tod. Es ist in aller Welt ein Berbinden getrennter Elemente, welches die innere Kraft jedes Ginzelnen schwächt, nur mit höchster Anstrengung jedes Einzelnen glücklich beseitigt werden kann." - "Nur in dem Gefühl einer lebenden Kunst in uns wird gesund, was sonst trank wäre, diese Unbefriedigung an dem, mas wir haben."

Arnim taufte seine Sammlung von Bolksliedern, deren 1. Bd. Juli 1805 erschien, "des Anaben Wunderhorn". Es tam ihm nicht darauf an, die echten Quellen herzustellen und ihnen ihre historische Stellung anzuweisen, sondern nur, den Geist der Poesie, wie er sich in der Eigenthümlichkeit des beutschen Bolkslebens krystallisirt hatte, in einem lebendigen Bild zusammenzufaffen. Und dies ift ihm in der That gelungen: der Ton dieser Bolkslieder, dem er häufig mit unhistorischer Freiheit nachgeholfen hat, ist der echt deutsche, derfelbe, der uns in den besten Liedern von Goethe, Novalis, Uhland, Gichendorff, Beine freundlich entgegenweht, und zu dem wir immer werden zurückkehren muffen, wenn wir uns nach unsrer Art fruchtlos an fremden Weisen abgemüht haben. Herder's "Stimmen der Bölker" sollten zeigen, wie in der ursprünglichen Dichtung auch derjenigen Bölker, die von der Cultur am wenigsten ergriffen sind, dennoch der ewig gleiche Geist der Menschheit sich offenbart; darum hatte Herber die Weise jener Naturvölker dem modernen Bewußtsein angenähert, durch Abschwächung des Bildlichen und Unvermittelten. Arnim dagegen suchte mit besonderer Borliebe diejenigen Büge des Bolksliedes hervor, welche in Form und Inhalt der herkommlichen Empfindungsweise widersprechen. Jene Naturlaute, deren Anwendung sowohl Schiller als Schlegel, wenn auch ans verschiedenen Grunden, bei Burger getadelt, kommen im Uebermaß vor, und das sittliche Gefühl ift zuweilen von einer harten Naivetät. Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. Bb. **26** 

Die Bolkslieder haben die Blüte unfrer neuen Lyrit gezeitigt. Aber anch die neumodische Arabeskenpoesie rührt daher, das kindische Getändel mit wunder lichen Formen ohne Rücksicht auf den geistigen Inhalt. Es ist damit, im Guten wie im Schlimmen, gerade so wie mit den altdeutschen Gemälden. Die Borliebe für die altdeutsche Kunst entsprang keineswegs aus dem driplichen Interesse; es war die Freude am Besondern, Abnormen, Launenhasten, die Abneigung gegen die Convenienz. Man warf Romantik und Wirklicken mit knabenhastem Spiel in das Kaleidoskop der gesetzlosen Einbildungskraft: christliche Märthrer, Käfer, Heilige, Blumen, ehrsane Bürgermeister, Rustanten, venetianische Gläser, Heren und Gnomen, Feen und Elsen, Störcke und Gänse, Heuschober, Alräunchen, Zigeuner u. s. w. Es war die an ihrem eignen Wesen verzweiselnde Aufklärung, die mit bewußtem Eigensun zu den untern Schichten der Bildung, dem beschränkten Bewußtsein gemüthlicher Intände zurücksehrte und es dadurch in ein phantastisches Licht stellte.

Es war nicht zu erwarten, daß die alte weltbürgerliche Bildung diesem Drängen nach Nationalität und Naturwuchs ohne Weiteres nachgeben würde. Geschichtschreibung, Philosophie und Poesie rafften sich gleichzeitig auf, der alten classischen Weg zu vertheidigen.

24. Jan. 1805 hielt J. Müller in der berliuer Akademie eine Borlesung über Friedrich den Großen. "Bei aller scheinbaren Divergenz der äußerlichen Handlungen liegt in der Seele eines jeden an Kraft und Beisheit großen Mannes eine vorherrschende Idee, welche als Schluffel all seines Thuns aufgefaßt werden muß, um in die Darftellung seines Lebens die Einheit zu bringen, ohne die sich zwar eine Chronik, nicht aber eine Geschichte benken läßt." So weit hatte boch Woltmann auf ihn gewirkt. Als den Kern für die Geschichte Friedrich's stellt er die Untersuchung dar, "wie seine ganze Regierung dahin zweckte, einen Staat zu bilben, der so lange sein Geist in ihm bliebe, eine außerordentliche Baterlandsliebe und auch unter fremden Bölkern den besten Menschen vertrauensvolle Theilnahme einflößte." neue politische Schöpfung trug wesentlich bei, daß, als in der allergrößten Erschütterung des Gemeinwesens von Europa ein altberühmtes Gleichgewicht unter dem Ruin vieler fallenden Staaten begraben wurde, die Kraft und Würde des germanischen Namens, wie dieses in den römischen Zeiten oft geschehn, augenblicklich und scheinbar gefährbet, nicht unheilbar geschwächt werden "Nachdem Europas auffeimende Cultur durch Religionscontroversen mochte." auf ziemlich lange unterbrochen worden, hat sich in der protestantischen wie in ber römischen Kirche ein geistloses Formularwesen gebildet, welches in der Berbindung mit dent spanischen Zuschnitt eines Theils der großen Welt, viele das Leben trübende Vorurtheile in ausschließlicher Herrschaft erhielt. Aber die

Mark Brandenburg, an welcher der Mensch hat erproben sollen, wie viel Fleiß und Muth über die Natur vermögen, war schon oft ein Zufluchtsort der Denkfreiheit. Friedrich fürchtete nichts auf einem Wege, auf dem er vor-Gewohnt, bestimmt zu gebieten und genauen Gehorfam zu finden, anging. fühlte dieser König richtiger als die meisten Philosophen, jenseit welcher Grenze ihm nur erlaubt sei vorzuleuchten." "Die Preußen verstanden die Rothwendigkeit seiner Maximen, und sein freier geistvoller Sinn bildete Menschen, die im Bau der vaterländischen Größe und Kraft ihm und sich selbst an helfen wußten. Das war die Grundfeste, das der Zweck, dem Staat einen solchen Charakter unauslöschlich einzuprägen, daß er durch inneres Leben, daß die Nation durch ein hohes Gefühl ihres Ruhms stark und unüberwindlich würde für eigne und ihrer Freunde Unabhängigkeit und Recht." "Glücklich der Staat, welcher, von Anfang an ein Kunstwerk, fortgesetzter Kunst bedarf. Denn das Leben eines Staats ist, wie ein Strom, in fortgehender Bewegung herrlich: wenn der Strom steht, so wird er Eis oder Sumpf." -Der König, dem Müller die Rede übersandte, antwortete 9. Febr.: "Die Geschichte dieses in so vieler Rucksicht einzigen Königs wurde ein Werk sein, des Geschichtsschreibers der Schweiz würdig, das schwerlich einem andern je jo volltommen gelingen wird."

Fichte mußte die Kränkung erleben, daß seine Aufnahme in die Akademie mit 2 St. hintertrieben wurde; so weit erstreckte sich Ricolai's Ginflug: Ropebue, immer rührend, hatte für ihn gestimmt. Er unterhandelte wegen einer Berufung mit der baprischen, auch der russischen Regierung; endlich fand man für ihn eine Professur in dem damals preußischen Erlangen: er behielt das Recht, während des Winters in Berlin Vorlesungen zu halten. Im Winter 1804: 1805 las er über "die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters". — Reinem der spätern Geschichtsphilosophen ift es eingefallen, die wirkliche Beobachtung als Quelle seiner Darstellung ganz zu verleugnen. Fichte dagegen will das Zeitalter mit allen Details, bis zur Einrichtung der Journalartikel und bis zum Tabakrauchen, a priori aus dem Begriff der Beschichte construiren. Seine Construction beruht auf der Idee eines Weltplans, nach welchem die Menschen ihre Berhältniffe mit Freiheit nach der Bernnuft einrichten sollen. Diefer Weltplan tann in seiner Bollständigkeit erft am Ende der Geschichte ausgeführt werden: es wird also ein goldnes Zeitalter angenommen, welches hinter der eigentlichen Geschichte steht. Entwidelung desselben möglich zu machen, muß ein zweites goldnes Zeitalter an den Anfang der Geschichte gestellt werden, in welchem die Bernunft sich ohne Freiheit als Instinct verwirklichte. Aus diesem Paradies sei der Mensch dadurch getreten, daß der Inhalt der Bernunft sich als Autorität fixirte.

26\*

Das sei das zweite Zeitalter, welches, durch den der Menscheit immanenten Freiheitstrieb endlich gebrochen, dem dritten Raum gemacht habe, dem Zeitalter der leeren Freiheit, das mit Aufgebung aller allgemeinen Bernunftiden sich nur durch subjective Interessen und Meinungen bestimmen laffe. Dieses Zeitalter könne nur durch die Erkenntniß gebrochen werden, daß der Mensch, um selig zu sein, sein persönliches Leben unbedingt dem Leben der Gattung unterordne, daß er nur für Ideen lebe (d. h. für die dem Menschen angebornen von aller Erfahrung unabhängigen lebendigen Gedanken). diese Ueberzeugung, die im vierten Zeitalter nur als Widerspruch gegen der herrschenden Geist, als Schwärmerei auftritt, sich der gesammten Menscheit bemächtigt habe, werde das lette, das goldne Zeitalter einbrechen. Uebergang aus dem ersten in das zweite Zeitalter zu motiviren, sett Fichte an den Ursprung der Geschichte ein Normalvolk, in welchem der Bernunftinstinct unbedingt geherrscht habe, und eine Reihe barbarischer Bölker ohne Bernunft und ohne Freiheit. Die Unterwerfung der lettern durch das ersten habe das Zeitalter der Autorität herbeigeführt; ob vor oder nach der Sündfluth, erfahren wir nicht. Den Uebergang aus dem zweiten in das britte Zeitalter macht die Paulinische Auffassung des Christenthums, welche au Stellt der unmittelbaren Empfindung, wie sie im Johanneischen Christenthum gewaltet, das Raisonnement gesetzt habe.

Abgesehn davon, daß es hart scheint, einem zufünftigen goldnen Zeitalter die ganze frühere Geschichte als unselige Uebergangestufen aufzuopfern, erhebt sich gegen diese Construction das Bedenken, daß die wirkliche Geschichte kein Gegenbild derselben giebt; ja daß jede der construirten Perioden eine innere Unmöglichkeit enthält. So giebt es wohl keine härtere Zumuthung an die Bernunft, als sich einen ursprünglichen normalen Zustand der Menschen zu denken, in welchem sie ohne Beihülfe der Reflexion, also ohne Wissenschaft, Kunst und Staat das höchste Ziel des Lebens durch den blogen Instinct erreicht habe. Geht man in den tiefsten Kern dieser Gedankenfolge ein, so entdeckt man, daß Fichte nicht die Geschichte im Allgemeinen construirt, nicht von dem wirklichen Zeitalter in der Fülle seiner Beziehungen eine Charatteristit entwirft, sondern nur seine eigne Stellung zu der Literatur seines Jahrzehnds rechtfertigt. Die deutsche Literatur hat sich aus dem theologischen Dogmatismus (zweites Zeitalter) mit Beihülfe ber französischen Encyklopädie befreit (drittes Zeitalter); aus der Anarchie des Denkens kann es aber nur befreit werden, wenn die Wissenschaftslehre durchdringt (viertes Zeitalter) und dann mit Hülfe eines geregelten Erziehungsspstems der geschloffne Handelsstaat aufgerichtet wird (fünftes Zeitalter). Die "Grundzüge" sind nichts als eine Erweiterung des Pasquills gegen Nicolai. Was seine Kritik des Zeit-

alters von den ähnlichen Invectiven A. W. Schlegel's unterscheidet, ift der puritanische Ernst der sittlichen Gesinnung, die grenzenlose Berachtung gegen das Spiel, die Zwecklosigkeit, die Ironie, die künstlerische Auffassung. Die Satire trifft zunächst das wissenschaftliche Berhalten dieses Zeitalters. Es ist das Zeitalter der unbedingten Subjectivität. Jede Idee der Autorität, d. h. jeder Begriff des allgemeinen, nothwendigen Denkens ift aufgegeben, jeder Einzelne nimmt das Recht in Anspruch, seine eignen Ansichten zu haben. Das gegenwärtige Begreifen wird zum Maßstab der Wirklichkeit gemacht, und baraus geht die Austlärung alles positiven Inhalts hervor. Wie man für sich Meinungsfreiheit in Anspruch nimmt, so gesteht man sie allen übrigen zu. Man fertigt jeden, der eine zwingende Idee aufgefunden zu haben glaubt, mit oberflächlichem Spott ab. Man strebt nur nach Material, niemals nach einem abschließenden Urtheil, und als das größte Berdienst gilt, eine möglichst große Anzahl von Ansichten und Meinungen aufgestellt zu haben. Aus dieser Urtheilslosigkeit und dieser Toleranz gegen alles angeblich Existirende ergiebt sich die Unfähigkeit des Zeitalters zur That, denn die That wird nur durch einen Abschluß des Urtheils möglich. Jeder lebt für sich hin, das eigne Wohl ist der einzige Maßstab, die Idee der Pflicht und der Ausopferung wird als eine lächerliche Phantasie beseitigt. Dies Nütlichkeitsspstem erstreckt sich auf alle Zweige des Lebens, und das wahre Symbol des Zeitalters ift der Ausdruck dieser inhaltlosen Nütlichkeitsbeziehung, das Geld.

Fichte verwirft alles individuelle Leben, welches sich nicht unbedingt dem Gattungsleben und deffen Ausdruck, den Ideen fügt, als unsittlich und unfelig, und schont auch die schönsten individuellen Berhältnisse nicht. Da diese Herrschaft der Ideen sich auf natürlichem Wege nicht herstellen läßt, nimmt er künftliche Mittel zu hülfe, die Wissenschaft und den Staat, "die Zwangsanstalt zum Leben in den Ideen, in der Gattung". Indem er nun die individuellen Staaten in's Auge faßt, behauptet er von jedem einzelnen und behauptet es als sein Recht, er gehe darauf aus, sich zur Weltmonarchie zu erweitern, und arbeite damit für die Ginheit des Menschengeschlechts, für die 3mede der Gattung. In der weitern Ausführung dieses Princips scheut er teine Consequenz. Er stellt sich die Frage, was der Philosoph thun muffe, wenn sein Baterland die Beute eines fremden Eroberers werde. geborne mag dann an der Scholle haften, der sonnenverwandte Beist wird dahin streben, wo Licht ift." Da aber nach seiner eignen Erklärung die Ueberwindung des einen Staats durch den andern ein sichres Zeichen ift für die höhere Berechtigung des lettern, so ist das Resultat ein sehr handgreifliches, und Fichte hatte wohl wenig Ahnung davon, daß im turzen Lauf von zwei



Jahren sein Princip Gelegenheit sinden würde, in die Wagschale geworfen und zu leicht gefunden zu werden.

Das Preußenthum Müller's und der Kosmopolitismus Fichte's war nur ein indirecter Protest gegen die auffeimende Deutschtumelei; harter sprach sich ber Gegensatz in den Schülern der Antike aus. Seit Jahren hatte Goethe in den Prophläen für den reinen Stil geeifert; nun schien ihm dieser durch die plötliche Rückfehr zur Gothik mehr noch gefährdet als vorher durch den Klosterbruder. Und ein Irrthum ließ sich nicht ableugnen. Zwar hatten die Bertreter des Mittelalters Recht, wenn sie in der Kunst einen innern orgas nischen Zusammenhang, einen Fortbau auf dem Boden der nationalen Bedürfnisse und Traditionen für wünschenswerth und den Classicismus als einen Abweg von der natürlichen Entwickelung bezeichneten; Recht, wenn sie den Grundsatz der classischen Schule, daß die Kunst um der Kunst willen da sei, durchaus und unbedingt, in dem Grundgedanken, wie in den Folgerungen verwarfen; Recht, wenn sie es beklagten, daß in der deutschen Kunst und Literatur ein gewaltsamer Bruch mit der Bergangenheit stattgefunden, daß die Kunst durch ihre Trennung von dem Inhalt des wirklichen Lebens das Bolk seinen eignen Idealen entfremdet habe. Allein es ist nicht möglich, eine einzelne historische Entwickelung von der Gesammtentwickelung der Menschheit so zu isoliren, daß sie sich ohne allen fremden Ginfluß rein aus sich selbst organisch fortbilden könnte. Die Barbarei der ersten sieben Jahrhunderte des Mittel= alters hatte die Cultur des Alterthums unter einem tiefen Schutt begraben, aber sie hatte sie nicht vernichtet. Nun gelang es zwar dem gesunden Leben der Germanen, entzündet durch den Geist des Christenthums, eine neue Cultur hervorzubringen. Aber diese anscheinend harmonische Bildung konnte doch den Trieb des Menschen nach der Kenntniß des Fremden nicht ersticken; man grub in dem alten Schutt nach, und entdeckte das classische Alterthum. die fremde Erscheinung im Stande war, die ganze Cultur des Mittelalters, wenn auch nur im allmälichen Gährungsproceß, in Berwirrung zu setzen und aus den Fugen zu reißen, das zeigt unzweifelhaft, daß diese scheinbar so harmonische Cultur des Mittelalters im Innern von den tiefsten Widersprüchen zerrissen war, und daß ihr die Renaissance ebenso nothwendig war, als dem heidnischen Alterthum die driftliche Offenbarung. Zwar hat das Mittelalter den Humanismus ebensowenig aus sich heraus hervorzubringen vermocht als Rom das Christenthum, aber daß in beiden Fällen die alte Bildung neuen unterlag, war ein deutliches Zeichen, daß sie dieselbe bedurfte. trarca, Boccaccio, Macchiavell, Leo 10., Rafael, Michel Angelo, Ludwig 11., Luther und wie die Begründer der neuen Zeit sonst heißen mögen, welche bie driftlich-germanische Doctrin mit dem gleichen Bannfluch belegt, fie waren

alle teine willfürlichen Neuerer, sondern ihre Erscheinung war ein Zeugniß, daß die Stunde gekommen war, wo die alte Bildung in sich selbst zusammen= stürzen mußte. Diese gewaltige Revolution in dem Bewußtsein der germanischen Bölker ift nicht ein Zeichen von der Schwäche der Germanen, sondern von ihrer historischen Bildungsfähigkeit; Bölker ohne innere Revolution gehören nicht in die Geschichte. Gine wahrhaft classische Kunft wird nur dann entstehn, wenn sie dem innern Leben des Bolks einen Ausdruck giebt, wenn fie seinen Bedürfnissen und Idealen entspricht. Aber wenn ein volksthümlicher Inhalt des Bewußtseins, eine sittliche Tradition, eine feste Form des Enltus und der Ideale nicht vorhanden ist, dann muß der Genius, der schöpferische Kraft in sich fühlt, seine Ideale selbst hervorbringen, indem er sich an die reifste Bildungsform anlehnt, die er findet. Schiller und Goethe wandten sich zu der heidnischen Kunst, weil aus den nationalen Formen die Bildung und das Ideal gewichen war. Da erhielt die Kunst jenen Beruf, der ihr keineswegs angeboren und immanent ist, aus eignem Bermögen die Belt mit neuen Idealen zu erfüllen. Der Deutsche des 19. Jahrhunderts ist allerdings durch "das Morgenthor des Schönen" in der Erkenntniß Land eingegangen; die Kunst hat nicht nur die Wissenschaft, sondern anch die Religion zu neuem Leben geweckt.

Solches der Einseitigkeit der modernen Gothen entgegenzuhalten, war Goethe der Mann. Schiller hatte ihm ein Manuscript Diderot's übergeben, "Rameaus Neffe", das er wie früher den Cellini in's Deutsche übersetzte. In den Anmerkungen sprach er sich zwar gegen den Despotismus der franzöfischen Convenienz in der Kunst aus, aber er setzte hinzu: "man sollte darüber nicht mit ihm rechten, sondern einzusehn trachten, inwiefern er Recht hat. Man kann sich freun, daß eine so geistreiche und weltkluge Nation dies Experiment zu machen genöthigt war, es fortzusetzen genöthigt ist." Die Deutschen freilich könne man auf die antiken Muster nicht ausschließlich hinweisen. "Wir haben uns andrer Boreltern zu rühmen und haben manch anderes Borbild im Auge. Wäre nicht durch die romantische Wendung ungebilbeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgeschmackten in Berührung gekommen, woher hätten wir einen Hamlet, einen Lear, eine Anbetung des Kreuzes, einen standhaften Prinzen? Uns auf der Höhe dieser barbarischen Avantagen, da wir die antiken Vortheile wohl niemals erreichen werden, mit Muth zu erhalten, ist unsere Pflicht."

Das war die eine Seite; die andere hebt Goethe in der Abhandlung über Winckelmann hervor, die gleichzeitig mit jener Uebersetzung Febr. 1805 sertig wurde. Die Abhandlung begleitete eine neue Ausgabe Winckelmann'scher Briefe; auch F. A. Wolf, H. Weher und Fernow hatten Beiträge ge-

liesert. — "Traurig ist immer die Betrachtung, wie erst durch die Römen, nachher durch das Eindringen nordischer Bölker und durch die darans entstandene Berwirrung das Menschengeschlecht in eine solche Lage gekommen, des alle wahre, reine Bildung in ihren Fortschritten für lange Zeit gehindert, je beinahe für alle Zukunft unmöglich gemacht worden. Man mag in eine Kunft oder Wissenschaft hineinblicken, in welche man will, so hatte der gerade, richtige Sinn den Alten schon manches entdeckt, was durch die folgende Barbarei und durch die barbarische Art, sich aus der Barbarei zu retten, ein Geheimnis ward, blieb, und für die Menge noch lange ein Geheimnis bleiben wird, da die höhere Cultur der neuern Zeit nur langsam in's Allgemeine wirken kann."

Scheint hier zwischen den beiden Abhandlungen ein gewisser Widerspruch
zu bestehn, so wird doch auch in den Anmerkungen zu Rameau der Realismus
scharf zurecht gewiesen, und für die Kunst eine von der Natur getrennte Sphän
behauptet. Die Kunst hat es ausschließlich mit dem Schönen zu thun, in der Natur ist aber nur einiges schön, und auch dieses vollkommen schön nur is einem slüchtigen Moment. "Der Augenblick der Pubertät ist für beide Seschlechter der Augenblick, in welchem die Gestalt der frischesten Schönheit sähig
ist; aber es ist nur ein Augenblick:" eine Behauptung, die Goethe selbst jeden Moment seines Lebens beschämte.

Die Begeisterung für das Alterthum, das Goethe ganz mit Windelmann's Augen ansieht, wie er denn auch völlig in seine künstlerischen Ueberzengungen aufgeht, ist niemals seuriger ausgesprochen. Die Charakteristik Windelmann's selbst ist fast in allem Einzelnen wahr, und doch wird eine Apotheose darans. Und diese Apotheose des Schriftstellers wie der Sache war eine offne Wendung gegen die Romantik.

Soethe nahm in seine Abhandlung auch einen Brief W. v. Humboldt's auf, aus dem "Land, wo die Citronen blühn". "Unsere neue Welt ift eigentlich gar keine; sie besteht blos in einer Sehnsucht nach der vormaligen und einem ungewissen Tappen nach einer zunächst zu bildenden. In diesem heillosesten aller Zustände suchen Phantaste und Empfindung einen Aubepunkt, und sinden ihn nur in Rom... Rom ist der Ort, in dem sich sür unsere Ansicht das ganze Alterthum in Eins zusammenzieht... Es gehört allerdings das Meiste von diesem Eindruck uns und nicht dem Gegenstand; aber es ist nicht blos der empfindelnde Gedanke, zu stehn, wo dieser oder jener große Mann stand, es ist ein gewaltsames Hinreißen in eine von uns nun einmal, sei es auch durch eine nothwendige Täuschung, als edler und erhabener angesehene Bergangenheit; eine Gewalt, der selbst, wer wollte, nicht widerstehn kann, weil die Oede, in der die jetzigen Bewohner das Land lassen, und die

englandliche Masse von Trümmern selbst das Auge dahin führen. Und da um diese Bergangenheit dem innern Sinn in einer Größe erscheint, die allen keit ausschließt, an der man sich überglücklich fühlt, nur mit der Phantasie seilzunehmen: . . . so ist hier der Naturgenuß reiner, von aller Bedürstigseit atfernter Kunsigenuß. . . Freilich ist es anch nur für uns so . . Es ist eine Ausschung, wenn wir selbst Bewohner Athens und Roms zu sein wünschten: ur aus der Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen uß das Alterthum uns erscheinen. Es wäre schrecklich, wenn man die Camagua andanen und Rom zu einer polizirten Stadt machen wollte, in der im Mensch mehr Messer trüge. Nur wenn in Rom eine so göttliche Anarchie, nd um Rom eine so himmlische Wüstenei ist, bleibt sür die Schatten Platz, eren einer mehr werth ist als dies ganze Geschlecht."

Zu einer frivolern Aeußerung hatte sich die souveräne Kunst kaum jemals ufgefchwungen. Und im Wefentlichen dachte Goethe damals ebenfo. "Wenn o mit Fernom fpreche," schreibt er an Schiller, "fo ift mir's immer, als öme ich erft von Rom, und fühlte mich zu einiger Beschämung vornehmer 16 in der so viele Jahre nun geduldeten Niedertracht nordischer Umgebung, er man fich doch mehr ober weniger affimilirt." Mit harter Paradoxie spricht r diese Abwendung vom deutschen Wesen in jener Abhandlung aus, da er Bindelmann's Charafter gang ju einem antiten ibealifirt. "Die Schilderung es alterthumlichen, auf diese Welt und ihre Buter angewiesenen Sinnes führt me unmittelbar zur Betrachtung, daß dergleichen Borzüge nur mit einem eidnifchen Sinne vereinbar feien. Jenes Bertrauen auf fich felbst, jenes Birken in der Gegenwart, die reine Berehrung der Götter als Ahnherren, ie Bewunderung derfelben gleichsam nur als Kunstwerke, die Ergebenheit in in übermächtiges Schickfal, die in dem hohen Werth des Nachruhms selbst rieder auf diefe Welt angewiesene Zufunft gehören so nothwendig zusammen, ag wir in bem höchsten Augenblick des Genuffes, wie in dem tiefsten der lufopferung, ja des Untergangs eine unverwüstliche Gesundheit gewahr weren. — Diefer heibnische Sinn leuchtet and Windelmann's handlungen und Schriften hervor, und diese Entfernung von aller driftlichen Sinnesart, ja inen Widerwillen dagegen muß man im Auge haben, wenn man seine sogeannte Religionsveranderung beurtheilen will. Bindelmann fühlte, bag man, m in Rom ein Römer ju fein, um fich innig mit bem bortigen Dafein ju erweben, eines zutraulichen Umgangs zu genießen, nothwendig zu jener Gereinde fich beteunen, ihren Glauben jugeben, fich nach ihren Gebrauchen bememen muffe. Diefer Entichlug ward ibm baburch erleichtert, baf ibn, ale inen gründlich gebornen Beiben, Die protestantische Taufe zum Chriften eineweihen nicht vermögend gewesen. Doch gelang ihm die Berändermun fic

Zustandes nicht ohne heftigen Kampf. Wir können nach genugsam abgewogmen Gründen einen Entschluß fassen, der mit unserm Wollen, Wünschen und & dürfen völlig harmonisch ist, ja zur Erhaltung und Förderung unsrer Existen unausweichlich scheint, so daß wir mit uns völlig zur Ginigkeit gelangen. En solcher Entschluß aber kann mit der allgemeinen Denkweise im Widerspruch stehn; dann beginnt ein neuer Streit, der zwar bei uns keine Ungewißheit, aber eine Unde haglichkeit erregt, einen ungeduldigen Verdruß, daß wir nach außen Brüche sinden, wo wir nach innen eine ganze Zahl zu sehn glauben. Und so erscheint auch Windelmann bei seinem vorgehabten Schritt besorgt, ängstlich, kummervoll mb in leidenschaftlicher Bewegung, wenn er sich die Wirkung dieses Unternehment bedenkt. — Denn es bleibt freilich ein jeder, der die Religion verändert, mit einer Art von Makel bespritzt, von der es unmöglich scheint ihn zu reinigen. Die Menschen schätzen den beharrenden Willen um so mehr, als fie sämmlich in Parteien getheilt ihre eigne Sicherheit und Dauer beständig im Auge haben Hier ist weder von Gefühl noch von Ueberzeugung die Rede; ausdauern fol man da, wo uns mehr das Geschick als die Wahl hingestellt. — War um dies die eine, sehr ernste Seite, so läßt sich die Sache auch von einer anden ansehn, von der man sie heitrer und leichter nehmen kann. stände des Menschen, die wir keineswegs billigen, gewisse sittliche Fleden a dritten Personen haben für unfre Phantaste einen besondern Reiz. 2Bill mon uns ein Gleichniß erlauben, so möchten wir sagen, es sei damit, wie mit dem Wildpret, das dem feinen Gaumen mit einer kleinen Andeutung von Fäulus weit besser als frischgebraten schmeckt. Gine geschiedne Frau, ein Renegat machen auf uns einen besonders reizenden Eindruck. Personen, die uns souft vielleicht nur merkwürdig und liebenswürdig vorkämen, erscheinen uns nun als wundersam, und es ist nicht zu leugnen, daß die Religionsveränderung Windelmann's das Romantische seines Lebens und Wesens vor unfrer Einbildungs traft merklich erhöht. — Aber für Winckelmann felbst hatte die katholische Religion nichts Anzügliches. Er sah in ihr blos das Maskenkleib, das er umnahm, und drückt sich darüber hart genug aus. " ---

D. A. B.

"Dieser im Charakter Windelmann's so gut als neu entdeckte und so rein ausgesprochene Hauptzug wird vielleicht denen ein Aergerniß sein, die seit einiger Zeit das Kunstgefühl so gern in eine mystische, frömmelnde Schwärmerei verwandeln möchten, und deshalb unsern Künstlern Kreuz und Martyrthum predigen, um darin, nicht aber in dem heitern Kreise griechischer Mythen und Dichtungen, das verlorne Heil der Kunst wiederzusuchen. Dagegen wers den vielleicht junge Kraftmänner (wenn es deren noch unter uns giebt) künstig einer heidnischen Sinnesart nachstreben, und wohl gar dem Reich des Kunstpieteismus ein Ende machen. Denn dieser Zug ist zu originell und reizend,

daß er nicht auf den Nachahmungstrieb wirken sollte." — So die Jenaische 2. 3. Mai 1805. — Wenige Tage vorher berichtete dasselbe Blatt von ben Dichtern eines neuen Musenalmanachs, der sie an das Vorbild von 1802 exinnert. "Der Vers klingt genau so, die Gegenstände geben nichts nach, und am Gehalt fehlt wenig, nur ebenso viel, wie beim Goldmachen noch immer baran gefehlt hat, daß wirkliches Gold darans würde. Hier giebt es zahllose Sonette an Philosophen (Fichte), Dichter (Goethe, Tieck), an die werthen Freunde unter einander, sonstige imaginäre Wesen, von den Elementen und an vie Cemente, an die Tag- und Jahreszeiten, von den Farben und den Klängen; Tanzonen, originale und übersetzte, Terzinen, Bariationen oder Glossen. Dyumen aus dem Lateinischen durften nicht fehlen; die Verfasser haben sich ogar in ihrer Auswahl bis zur unbefleckten Empfängniß der Jungfrau erhoben. Ueberall stoßt ihr auf gebrochne Berse, manche sind durch und durch zerädert; schwere Berse, dreisilbige Reime, kein Symptom mangelt. Tiefer hinein habt ihr dieselbe Wirthschaft. Das Ganze ist erstaunlich ernsthaft. Bon Selbstvernichtung wird manches verhandelt, vom Tode, der Leben ist, oom Doppeltode, der folglich ein doppeltes Leben ist, und dem das Uns als Bahrheit ersteht. Die Liebe zeigt sich gluthvoll und wuthvoll, strafend und unbetend. Wo sie sich sinnlich äußert, da scheint sie es nur um der höchsten Ansichten der Physik willen zu thun. — Es ist damit eine etwas anders nodificirte Epoche der Empfindsamkeit eingetreten wie zu Werther's Zeiten vie aber bei weitem nicht so unschädlich ift. Zum eigentlichen Todtmachen ist ie zu stolz; dagegen bringt sie alles Große um, was sie in ihren kleinen Kreis hereinzuziehn sucht. Das simple Lieben behält, wenn es auch der hunvertste neunundneunzigen nachspricht, immer etwas Erfreuliches und Wahres, s läßt sich daran glauben; allein die complicirte Empfindung verräth sich, obald sie nicht echt ist, als eine reine Nichtempfindung. Die Empfindsamkeit jehört zu unfrer Natur, wenigstens von der driftlichen Zeitrechnung an: nur vare zu wünschen, daß ein jeder seine eigne hätte, und sich nicht mit einer remden qualte. Das Individuelle ist ihr mutterlicher Boden; auf diesem will ie aber auch wirklich entsprossen sein, um einen Werth zu haben. Frech m dem Heiligthum der Natur und der Kunst Kirchenraub zu begehn, bezeichnet die Sentimentalität unsrer Tage. Wenn doch unsre schreibende Ingend die Kräfte des Himmels und der Erden ruhen ließe, bis sie durch, tilles fleißiges Forschen sie im eignen Wahrnehmen erkennen lernte, statt sie Nos auswendig zu wissen, und dann mit ihren wundervollen Beziehungen wie nit den Reimen zu spielen. Der Taschenspieler, der die Eigenschaften der Dinge zu seinen Künsten gebraucht, ist respectabler, als wer in Worten und Bildern sie mißbraucht. — Auch das Selbstgefühl der jungen Dichter klingt

wie Reminiscenz, ebenso ihre Berachtung des Gemeinen. "Und dieser bitte Schmerz, den ich genähret, der mich bald schmelzen ließ und bald versteint, den sollten fünft'ge Zeiten nicht mehr kennen? Nein wenn kein Dichterwein die Brust bethöret, es lebt in Liedern ewig, was ich meinte, und ihren Ramen wird die Nachwelt nennen." — Theils gehört es zum Costum, sich die Unsterblichkeit zu prophezeien, indem sich dieses bei verschiednen Dichtern findet, welche wirklich auf die Nachwelt gekommen sind, theils scheint ihnen die große Sicherheit darüber fast ein sichrer Schritt dazu zu sein. — Dennoch kann man nicht leugnen, daß sich manches aufdrängt, als ob es etwas wäre. bringt gerade den treuen Freund der Poesie zur Berzweiflung, weil es dem doch nichts ist, indem allenthalben die Tiefe und der Hintergrund fehlt. Die neuen Formen der Lyrik gediegen auszufüllen erfordert Gediegenheit im Subject und eine bedeutende Eigenthümlichkeit um so mehr, da die Formen zugleich hervorstechend genug sind, um für sich allein zu fesseln und die Leerheit p Diese sinnvollen Tone haben neuerdings mit dazu gedient, den begünstigen. erstorbenen Sinn für Poesie, als Kunst, allgemeiner wiederum hervorzuloden. Indem aber die Jünger eine gebildete Technik allein für sich eintreten lassen, trägt man eine nur um so schlimmere Empfindung davon, daß die Kunst auf einer höhern Stufe sich wieder in ein Phantom verkehrt. Für unfre Poeten gesellen sich nun zu dem blos äußerlich Gegebenen noch gewisse innerlich Hülfsformeln, die sie aus den immer mehr sich verbreitenden Ideen, den Em deckungen der Philosophie und Physik nehmen, und die schwächsten unter ihnen an Crucifixen, Marien= und Heiligenbildern finden, welche die Benus und den Amor, die Grazien und Nymphen als altmodisch bei ihnen verdrängt haben, aber unter ihren Händen ebenso nichtssagende abenteuerliche Zeichen und Puppen werden, als sie es gewöhnlich in den deutschen Klosterkirchen sind." — Bum Schluß wird von dem Kreuz gesprochen, das man "aller Welt zum Kreuz" aufgerichtet habe.

Der grüne Musenalmanach war von den jungen Freunden Werner's, Varnhagen, Chamisso, Ikig u. s. w., für den Recensenten hielt man Goethe, wiewohl mit Unrecht. Wie man in jenen Kreisen jetzt über die neue Schule dachte, zeigt ein Brief Fischenich's, eines ehemaligen Schülers von Schiller, an dessen Frau, 10. Mai: "Sie verfolgen jeden, der nicht von ihrer Zunst ist, mit vergisteten Wassen. . . Sie sind im ausschließenden Besitz der Genialität . . . Die sich zu ihnen gesellen, werden dafür mit großen Lobeserhebungen belohnt; heimlich aber halten sie sie für kleine abhängige Geister, und sobald sie es wagen, vom Symbol ihrer Meister abzuweichen, werden sie in den Staub getreten . . . Und was sind denn ihre Philosopheme und Dichtungen? Entkleidet man sie ihrer mystischen Hülle, so ist es stolze

icher Paradoren dem gelehrten Pöbel imponirt. Nichts aber ist widerlicher, is daß einige sogar Wahnwitz affectiren, daß sie mit ihrer Unbescheidenseit und, man kann wohl sagen, Impotenz prahlen, und uns zumuthen, en alle dem auf Kraft und Energie zu schließen . . . Nichts zeigt mir diese iterarische Sansculotten mehr in ihrer wahren Gestalt, als die Ehrsucht, sit der sie unaufhörlich von Goethe sprechen, dessen hohe Simplicität gegen ire Manier ebenso absticht, als das Moreske phantastischer Maler gegen kasael's idealische Kunstgebilde."

Wie sehr dieser Vorwurf in das Schwarze traf, wußte der Schreiber elber nicht. "Ich habe," schreibt Dorothee Schlegel aus Köln 8. Dec. 1804 an Frau Paulus, "seitdem ich Goethe kenne, immer eine Art von Ristrauen gegen ihn gehabt. Man darf nur den Meister recht aufmerksam esen, und dabei sich seine Persönlichkeit recht lebhaft vor die Seele bringen, so vird man es ganz klar sinden, wie er eigentlich weit mehr von einem mittelz näßigen Talent hält, und wie er nur so viel Sinn von den Menschen verzangt, daß sie seine Ideen, aber gerade nur seine Ideen auszusühren im Stande sind, nicht weniger aber auch nicht mehr . . . Alt war der alte Herr schon ängst, sonst hätte er die Eugenie nicht dichten können, aber nicht alle, welche utt werden, sind deshalb so veraltet als er. Dazu muß man eben nie recht ung gewesen sein. Geh, er hat kein Gemüth und keine Liebe."

"Es war ein Ritter, war traurig genung, er sah sie laufen, sich raufen und schnaufen um nichts. Sein Haar wurde grau, doch der Muth blieb ihm ung, und ekelt' ihn manchen Dreihellergesichts. Ade, sprach der Ritter, du Baterland mein! es starrete kalt in der Brust ihm das Herz. Ade! es muß run geschieden sein; mas weiß diese Brut, mas weiß sie von Gluth und von Schmerz? Go zieht er und flieht von dannen fort, ein Kleinod doch läßt er ım heimischen Ort." Um dies Kleinod vor den Zwergen zu hüten, schüttet r viele magische Figuren darauf: dennoch spüren die Zwerge den Schatz, und machen possirliche Bersuche damit. "Sie werfen die Bilder wohl hin und wohl her, und hatten deß immer und nimmer Gewinn. Sie stellten die Zeichen die Kreuz und die Quer, und fanden jedweder sich selber darin. Der rechte Edelstein fehlt ihnen doch, der ruhte wohl tief in der Erde noch." - Richt jeder, der dies Gedicht liest, wird merken, daß der traurige Ritter der Verfasser selbst ist, Fr. Schlegel, und die Zwerge Schleiermacher, Schelling, Tieck, Ritter, Brentano u. s. w. — "Nun sanden die Zwerge in jelbiger Gruft ein heidnisches Bild von Marmelstein: sie zerren und zogen's hervor an die Luft: das, sprachen sie, soll unser Abgott sein! Sie toben und loben das Bildniß fortan, den heidnischen herrlichen Marmormann! "

Lange schon wollte Schlegel aus Paris zurückehren: "katt desen,"
schreibt Dorothee 4. Febr. 1805, "kam die Nachricht, daß er zum zweitenmal krank geworden und in große Noth gerathen sei, und all sein Reisesch
habe aufzehren müssen. Ich schickte sogleich alles was ich hatte und habhekt
werden konnte . . . Ich habe mich so rein ausgeplündert, daß ich nun hier
in die bitterste Berlegenheit gerathe. Hier bin ich allein, kenne keinen New
schen. Es kann sein, er bringt wieder etwas mit zurück, aber vielleicht aus nicht . . Ich nehme also meine Zuflucht zu dir."

Endlich, 10. März, kommt Fr. Schlegel in Köln an. "Uebrigens," schreibt Dorothee. "wäre das Leben hier in der alterthumsreichen kathelischen Stadt, besonders für Friedrich und seine Studien und seine Bick samkeit, vortrefflich, und ich finde mein Schicksal, meine Bestimmung und mein Glud in Friedrich und nur allein in ihm. Wenn es ihm nur erst bester gehn wollte! Aber nie hat sich wohl im Leben dergleichen widerfinniges Schicffal zusammengefunden. Wie fann man fo hülflos fein und so geliebt, so berühmt und so gehaßt?" "Unsere Herren in Paris," sett Fr. Solegel hinzu, "haben sich gut gegen mich gezeigt. Aber alles Gallische ift dech nur wie auf leichten Sand gebaut. Man glaubt nicht daran, selbst mem es schon gethan ist, und die Leute hier wissen auch gar nicht, wie man sich gegen die Franzosen benehmen muß . . . Sie haben Unrecht, zu glauben, best ich französisch denke. Ich war niemals halsstarriger und stupider dentsch als jett, und muß alle Tage von meiner Frau Borwürfe leiden. Aber mit Um terschied. Die alten Deutschen, Bandalen u. f. w., liebe ich mehr als alles und lebe nur darin. Was aber unsere jetzigen Deutschen betrifft, da zu der alten Uneinigkeit der Brentanoismus in allen Gestalten unter die Gelehrten gefahren ist, in Schillern, Schellingen, Richtern und andere Kinderfrankheiten, da Goethe bis zur Eugenie dumm geworden, Fichte in Berlin bleiben tann, da alles mit den Franzosen in Niederträchtigkeit gegen den großen Allerwelts Brentano wetteifert, so sehe ich nicht ein, was ich an diesen Dentschen Besor deres hätte, die, wenn sie nur den hundertsten Theil so deutsch wären als ich, wohl ganz anders handeln würden. Nicht einmal der kleine Kurfürst von Aschaffenburg kümmert sich um nich! . . . Doch genug davon! daß ich bitter werde, ist eben keine Gefahr; wohl aber ist mir Leben und Welt und vorzüglich ich selbst meist so gleichgiltig geworden, daß es mich einen Entschluß kostet, an etwas Antheil zu nehmen . . . Einzig mit meinem indischen Werk ist mir's eigentlich unter allen übrigen Spagen ganz völliger Ernft."

Seit Anfang 1805 war Frau v. Staël mit A. W. Schlegel in Rom, wo sie die Corinna schrieb: eben begannen Thorvaldsen und Cas nova Aufmerksamkeit zu erregen, und die Pilgerfahrt junger Künstler in

des gelobte Land war im besten Zug. Zwar hielt sich A. W. Schlegel zu Dumboldt und machte wetteifernd mit ihm Elegien auf Rom; auch sind die kunstberichte, die er an Goethe einschickte, nicht gerade christlich gefärbt; doch verlautete immer mehr von seiner Neigung zum Katholicismus. Von Tieck ehauptete man, er sei schon übergetreten: er war noch krank in München, von tumohr gepflegt, ber in ein Kloster zu gehn gedachte; seine Schwester sophie ging April 1805 nach Rom ab, Tieck folgte Ende Juli. r. Schlegel übersetzte in seinem Taschenbuch erzkatholische Gedichte. dam Müller hatte (26 J. alt) 30. April 1805 in Wien das katholische Naubensbekenntniß abgelegt: Gent hatte ihn Febr. 1805 kommen lassen, m in die Mysterien des "Gegensates" eingeweiht zu werden. Die Unteredungen hatten keine Frucht; der alte Kantianer wurde empört darüber, daß ach in den sittlichen Ideen alles in's Fluctuiren gerathen, daß alles Absolute ufhören sollte. "Ich, zwar keiner Schule unbedingt zugethan, aber doch lebend nd webend in einigen göttlichen absoluten Ideen, ich soll eine durchaus neue, Mes zerstörende Ansicht der Welt annehmen und mich in einen Strudel stürm, von dem ich kaum begreifen kann, wie Sie, 15 J. jünger, mit ganz udern Kräften ausgestattet, nicht jeden Augenblick darin zu Grunde gehn!" Wenn Sie mir sagen: das Sopha liebt mich, insofern ich es liebe, oder ähnliche Mumen, so höre ich es mit Ruhe und Heiterkeit an; wenn Sie aber Liebe, Moral nd Gott, in dem Sinn, in dem ich sie mir dente, und ewig denken werde und muß, enn Sie diese ewigen Ruhepunkte meiner Seele als Chimären behandeln, und so arüber sprechen, als wären sie längst abgethan, — was kann ich thun, als atweder ein Stillschweigen beobachten, welches dem der Wegwerfung nur allzu hulich sein würde, oder in lebhafte Worte ausbrechen, um mich gegen einen lugriff zu retten, der mich mit dem Schrecklichsten bedroht! So viel weiß h, daß, dem Geist mahrer Analyse ganz zuwider, unsre Unterredungen umer mit deutlichen oder doch ziemlich deutlichen Begriffen anfingen, vom Junkeln in's Dunklere sielen und zulett mit solchen Worten endigten, die ich, ach meiner Art zu sehn, Gewäsch nennen muß. Insofern also Ihr hiesiger lufenthalt an der Hoffnung, sich mit mir über den Gegensatz zu verständigen, ängt, spreche ich Sie von heute an los." — (22. März.) Der Uebertritt folgte in einer Stimmung und aus einer Philosophie heraus, die man panjeistisch nennen muß, die in ihrem eigentlichsten Sinn den Unterschied des buten und Bofen aufhebt.

Gents wurde zwar nicht katholisch, aber er billigte den Schritt seines freundes. Von dieser Seite konnten Goethe's neue Schriften keine Anstennung erwarten. "Die Noten zum Rameau," schreibt Gents 13. Juli n A. Müller, "sind blos platt und trivial; über Voltaire und d'Alembert

heute noch so zu faseln, ist doch wirklich einem Goethe nicht erlandt. Die Aufsätze über Winckelmann sind gottlos. Einen so bittern, tückschen has gegen das Christenthum hatte ich Goethe nie zugetraut, ob ich gleich von dieser Seite längst viel Böses ahnte. Welche unanständige, chnische, faunenarige Freude er bei der glorwürdigen Entdeckung, daß W. eigentlich ein geberner Heide gewesen sei, empfunden zu haben scheint! Vor diesen beiden Büchen steht selbst Goethe sobald nicht wieder bei mir auf."

"Was sagst du," schreibt Dorothee Schlegel 13. Inli, "zu diesen sachsen-weimarischen Heidenthum? Ich gestehe, mir kommt das Ganze schristach, ja gemein, Goethe's Stil unerhört steif und pretiös und die Antipatzie gegen das Christenthum sehr affectirt und lieblos vor, und wahrhaftig, wenn man alt ist, ist man noch lange nicht antik. Aber wenn man sich so gewalfsam versteinert und durchaus antik sein will, dann wird man vieleicht alt."

Einige Monate darauf schreibt A. W. Schlegel, schon unter bem Ein fluß seines Bruders, als Goethe die Stella umarbeitete: "es scheint, er mil alle seine Jugendfünden wieder gut machen; nur vor einer hütet er sich nicht, die am wenigsten Berzeihung hoffen kann, nämlich der Sünde wider den bei ligen Geist. Sein Windelmann, das sind wieder verkleidete Propyläen . . . Man versichert uns, daß er im Gespräch unverhohlen Partei gegen die nem Schule nimmt, und das ist ganz in der Ordnung." — Noch 7 3. später, bei einer ausführlichen Anzeige der Winckelmann'schen Schriften, tadelt a Goethe, jene Briefe haben druden zu laffen. "Ginen peinlichen Gindrud me. chen besonders die Briefe über seine Religionsveränderung. Er that diesen Schritt mit innerm Widersteben, aus außerlichen Beweggrunden, und handet ängstlich um den Preis. Eine entgegengesetzte Meinung hatte er zwar auch nicht, er schämte sich blos aus pobelhaften Borurtheilen, und die Art, wie er sich ausdrückt, beweist, daß eine gemeine Erziehung ihre Rechte behauptet. Was fann es nuten, Dinge vor das Publicum zu bringen, die nur in der Beichtstuhl gehören, und die unbefugte Neugier der Menschen nach den Schwichen und Kleinlichkeiten ausgezeichneter Menschen zu befriedigen?"

Hier traten die Romantiker als die Liberalen auf, dem orthodoren Clafssiker gegenüber; wo es aber frisches, echt deutsches Leben galt, war wiederum der Dichter der Liberale, der vor 32 J. durch die Betrachtungen über den straßburger Münster und durch den Götz den Blick des Volks auf deutsche Art und Kunst gelenkt. Ihm, der eben noch in "Trost in Thränen" und "Bergschloß" die Weise des Volkslieds glücklich getroffen und veredelt, durste Arnim Juli 1805 "des Knaben Wunderhorn" widmen; einige Monate darauf zeigte es Goethe in der L. Z. an. "Diese Art Gedichte, die

wir seit Jahren Bolkslieder zu nennen pflegen, ob sie gleich eigentlich weder vom Bolt noch für's Bolt gedichtet sind, sondern weil sie so etwas Stämmis ges, Tüchtiges in sich haben, daß der kernhafte Theil der Nation sie faßt, behält, sich zueignet und mitunter fortpflanzt — dergleichen Gedichte haben einen unglaublichen Reiz, selbst für uns, die wir auf einer höhern Stufe der Bildung ftehn, wie der Anblick und die Erinnerung der Jugend für's Alter Dier ist die Kunst mit der Natur im Conflict, und eben dieses Werden, hat. dieses wechselfeitige Wirken, dieses Streben, scheint ein Ziel zu suchen, und es hat sein Ziel schon erreicht. Das mahre dichterische Genie, wo es auftritt, ift in sich vollendet; mag ihm Unvollkommenheit der Sprache, der äußern Technik, oder was sonst will, entgegenstehn, es besitzt die höhere innere Form, der doch am Ende alles zu Gebote steht, und wirkt felbst im dunkeln und trüben Element oft herrlicher, als es später im klaren vermag. Das lebhaf. tefte poetische Anschauen eines beschränkten Buftandes erhebt ein Ginzelnes zum zwar begrenzten, doch unumschränkten AU, so daß wir im kleinen Raume die ganze Welt zu fehn glauben. Der Drang einer tiefen Anschauung fordert Latonismus. Was der Profa ein unverzeihliches hinterstzuvörderst mare, ift dem wahren poetischen Sinne Nothwendigkeit, Tugend, und selbst das Ungehörige, wenn es an unfre ganze Kraft mit Ernst anspricht, regt sie zu einer unglaublich genußreichen Thätigkeit auf. . . Das hie und da seltjam Re-Raurirte, ans fremdartigen Theilen Berbundene, ja das Untergeschobene ift mit Dank anzunehmen. Wer weiß nicht, was ein Lied auszustehn hat, wenn es durch den Mund des Bolks, und nicht etwa nur des ungebildeten, eine Beile durchgeht? Warum soll der, der es in letter Instanz aufzeichnet, mit andern zusammenstellt, nicht auch ein gewisses Recht daran haben? Befipen wir doch aus früherer Zeit kein poetisches und kein heiliges Buch, als infofern es dem Auf. und Abschreiber folches zu überliefern gelang oder beliebte."

Im Gegentheil tadelt Fr. Schlegel das "Bunderhorn", daß so mansches Schlechte mit aufgenommen, so manches Eigne und Fremdartige eingesmischt ist. "Zwei Abwege," setzt er hinzu, und diese Kritik bezeichnet den Standpunkt der ästhetischen Romantik und ihre Gleichgiltigkeit gegen das Gesschichtliche, "sind bei dem Bolkslied vorzüglich zu vermeiden: der erste ist der einer gesuchten Seltsamkeit; denn da man leicht bemerken kann, daß besonders die ältern unter den Bolksliedern sich nicht selten durch etwas wunderlich Absgerissenes, halb Räthselhastes auszeichnen, wodurch ihre rührende Kraft und der ihnen eigene Reiz noch erhöht wird, so setzen einige das Wesen des Bolkslieds vorzüglich in diese Unverständlichkeit, die sie nun nicht blos lassen, wo sie sich etwa schon sindet, sondern gestissentlich aufsuchen, und nie genug davon Samidt, d. Lie. Gesa. 5. Aust. 2. Bd.

haben können, welches leicht zum Abgeschmackten führen kann. Der min Abweg ist noch einfacher, da man das Rohe und Gemeine, aber auch das Undedeutende, ganz Altägliche mit dem Volksmäßigen verwechselt, und weil in Spinnstuben, Wachstuben und Schneiderherbergen vielleicht mitunter ein wirklich schönes Lied gehört wird, voraussetzt, es musse nun alles, was a den erwähnten Orten gesungen und gepfiffen wird, unfehlbar ein wahrhaftes Bolkslied sein." "Es vergeht wohl kein blauer Montag, an den nicht in größern und kleinern Städten des heiligen romischen Reichs p sammengerechnet einige hundert solcher Lieder gedichtet werden. Und sollt das noch nicht zureichen, so können wir einen leichten und unfehlbaren Dentgriff angeben, wo es an Volksliedern, die man sammeln könnte, gebrecken follte, dergleichen felbst in beliebiger Menge zu machen: man nehme das erfte beste Gedicht von Gellert oder Hagedorn und lasse es von einem Linde ver vier oder fünf Jahren auswendig lernen: es wird an romantischen Bermehselungen und Verstümmlungen nicht fehlen, und man darf dies Versahren nur etwa dreis bis viermal wiederholen, so wird man zu seinem Erstaum statt des ehrlichen alten Gedichts aus dem goldnen Zeitalter ein vortrefflichet Bolkslied nach dem neuesten Geschmad vor sich sehn. Manche der eigenthümlichten und wunderbarften unter den neuesten Volksliedern verdanken einem ähnlichen Ber fahren des Zufalls oder der Absicht ihre geheimnisvoll natürliche Entstehung.

Es ist noch nicht genug beachtet, daß der Bruch der Romantiler mit Goethe erst eintrat, als der Mann nicht mehr war, der ihn zuerst gegen de Schule einzunehmen gesucht hatte. Als jene Erklärungen erschienen, war Schiller schon hingegangen.

20. April 1804 starb Huber, 40 J. alt, plöglich; seit einem halben Jahr hatte er eine sehr vortheilhafte Stellung in Um; sein alter Bater war kurz vor ihm gestorben. "Sein Tod," schreibt Schiller au Körner 20. Jan. 1805, "wird euch sehr betroffen haben; ich mag noch nicht gem daran denken. Wer hätte das erwartet, daß er uns zuerst verlassen würde! Ich bin gewiß, daß ihr jett sein großes Unrecht gelinder beurtheilt; er war an zu schöne Zeiten unsers Lebens gebunden." Schiller stand jett so, daß er alle seine alten Schulden abtragen konnte. "Sie sind der glücklichste Mensch," schreibt ihm Humboldt aus Rom: "Sie haben das Höchste ergriffen, und besitzen Kraft, es sestzuhalten; es ist Ihre Region geworden, und nicht genug, daß das gewöhnliche Leben Sie darin nicht stört, so führen Sie aus jener bessern eine Güte, eine Klarheit und Wärme in dieses hinüber, die unverkennbar Ihre Abkunft verrathen. Für Sie braucht man das Schickstaur um Leben zu bitten, die Kraft und die Jugend sind Ihnen von selbstaur um Leben zu bitten, die Kraft und die Jugend sind Ihnen von selbstagewiß." Seine letzte Arbeit war "Demetrius".

Die historische Exposition ist glänzend; der Plan erinnert wieder an den Dedipus. Demetrins handelt im guten Glauben seines Rechts und muß nun plötlich erfahren, daß dieser Glaube auf einem Irrthum beruht, daß er also eine Schuld auf seine Seele geladen hat, die er nicht wieder abschütteln kann, und die ihn zu einem neuen Berbrechen treibt. So wird durch das Berhängniß der Charakter umgekehrt: eine grandiose Idee und des größten Dichters werth. Db die Ausführung der Größe der Intention entsprochen haben würde, muß dahingestellt bleiben. Schiller's Talent zeigt sich nicht am glänzendsten in der psychologischen Motivirung. Unübertrefflich in der Zeichnung von Personen und Zuständen, so lange diese in einer gewissen Anhe und Beharrlichkeit bleiben, wird seine Individualisirung abgeschwächt, wenn die Leidenschaft eintritt. Er schildert die Leidenschaft schwungvoll und edel, aber nicht individuell, er empfindet nicht die bestimmte Seele in der Aufregung der Rerven, die wur ihr gehören, sondern er überträgt den Fall in's allgemein Menschliche; und so kommt es, daß gerade in diesen Fällen seine ideaken Charaktere, statt in ihrer Naturbestimmtheit erregt zu werden, in's Gebiet der Reflexion übergehn und keibenfchaftlich deckamiren. Das Thema der Gefühlsverwirrung wäre fo recht fike H. v. Kleist gewesen.

Mitter in feiner Arbeit am Demetrius fchreibt Schiller an Sumboldt. 2. April 1805: — "Ift es gleich eine unendlich lange Zeit, daß ich Ihnen nicht eine Zeile gesagt, fo kommt es mir boch vor, als ob unsere Geister immer zusammenhingen. Für unser Einverstündniß sind keine Jahre und teine Räume; Ihr Wirkungstreis tann Sie nicht fo fehr zerstreuen und der meinige mich nicht fo fehr beschränken, daß wir einander nicht immer in dem Birdigen and Rechten begegnen sollten. Und ain Ende find wir doch beide Ibeaksten, und würden uns schümen, und nachfagen zu laffen, daß die Binge und formier, und nicht wir die Dinge. — Roch hoffe ich in meinem poetischen Streben keinen Rudschritt gethan zu haben; einen Seitenschritt vielleicht, indem es mir begegnet sein kann, den muteriellen Forderungen der Welt etwas eingeräumt zu haben. Die Werke des dramatischen Dichters werden fcmeller als alle andern vom Zeitstrom ergriffen, er kommt, selbst wider Billen, mit der großen Masse in eine vielseitige Berührung, bei der nicht immer rein bleibt. Anfangs gefällt es, den Herrscher zu machen über die Gemüther, aber welchen Herrscher begegnet es nicht, daß er auch wieder der Diener seiner Diener wird, um seine Herrschaft' zu behaupten! und so kann es leicht geschehen sein, daß ich, indem ich die deutschen Buhnen unt dem Stränfch meiner Stinke erfille, auch von den deutschen Buhnen etwas angenommen habe. — Die speculutive Philosophie, wenn sie mich je gehabt, hat mich varch ihre hohlen Formeln verscheucht, ich habe auf diesem kuhlen Gefilde keine Nahrung für mich gefunden; aber die tiefen Grundideen der Idealsphilosophie bleiben ein ewiger Schatz, und schon allein um ihretwillen nuf man sich glücklich preisen, in dieser Zeit gelebt zu haben."

Das ganze Jahr hindurch hatte Schiller gekränkelt; 9. Mai 1805 starb er, 45 J. alt. Klopkock hatte man vor 2 J. wie einen Fürsten be stattet, Schiller wurde in nächtlicher Stille verscharrt, nur von wenigm Freunden begleitet. Es war so in Weimar Sitte, dennoch ist es unerhön. Um den Borgang einigermaßen zu begreifen, höre man, was Frl. v. Knebel nach dem Tode der Corona Schröter schreibt (23. Aug. 1802), mit deren Begräbniß es ähnlich gegangen war. "Es ist hier in Weimar, wo das Leben aus vollen Pulsen quillt und die Thätigkeit zur höchsten Anstrengung steigt, nicht Sitte, von Todten oder gar von Begrabenen zu sprechen. Als man an dem Todestag der guten Elise Gore mit Goethe von ihr sprechen und ihren Verlust bedauern wollte, so wies er das Gespräch gleich zurück, und sagte, wie man sich nur von einem Mährchen, das immer dasselbe wäre, unterhalten könnte."

"Wir sind," schreibt Frl. v. Kne bel 15. Mai an ihren Bruder, "sast täglich bei der Schiller, deren Schmerz zwar tief aber doch sanst ist. Die Wolzogen ist viel heftiger. Es ist merkwürdig, daß Schiller allein in seinem schön organisirten Kopf gelebt hat: die Aerzte stimmen überein, daß sie nie einen so ganz verdorbenen und aufgelösten Körper angetroffen hätten, alles verknorpelt, nur den kleinsten Rest von Lunge, und — stelle dir vor! — gar kein Herz mehr, nichts als ein Stücken Haut. Ich glaube, daher kommt es, daß ich Schiller nie anreden konnte, so gern ich ihn auch sprechen hörte."

Tief ergriffen sprach sich die blinde Kalb aus; ernst und voll Berehrung Humb oldt und Fichte. Um härtesten traf der Schlag Goethe, der selber in jenen Tagen schwer erkrankt war, und dem man zuerst den Tod des Freundes verheimlichen wollte. Der Verkehr mit Schiller war in den letzten Jahren die Poesie seines Lebens gewesen. "Er stand neben mir wie meine Jugend, er machte mir das Wirkliche zum Traum, um die gemeine Deutlichseit der Tinge den goldnen Tuft der Morgenröthe webend. Im Feuer seines liebenden Gemüths erhoben sich, mir selber zum Erstaunen, des Lebens slach alltägliche Gestalten." Wo er von Schiller spricht, ist es immer ein inniger, hingebender Ton. Noch ein Jahr vor seinem Tode schreibt er an Zelter: "Jedes Auftreten von Christus, jede seiner Aeußerungen geht dahin, das Höhere anschaulich zu machen. Immer von dem Gemeinen steigt er hinauf. Eben diese Christustendenz war Schiller eingeboren; er berührte nichts Gemeines, ohne es zu veredeln. Es sind noch Manuscriptblätter da, ausgezeichnet von einem Frauenzimmer, die eine Zeit lang in seiner Familie

ebte. Diese hat einfach und treulich notirt, was er zu ihr sprach, als er nit ihr aus dem Theater ging, als sie ihm Thee machte und sonst; alles Interhaltung im höhern Sinn, worin mich sein Glaube rührt, dergleichen önne von einem jungen Frauenzimmer aufgenommen und benutt werden. Ind doch ift es aufgenommen worden und hat genutt, gerade wie im Evangeium: Es ging ein Säemann aus zu fäen 2c." 10. Aug. 1805 ließ Goethe n Lauchstädt die Glocke aufführen; die ganze Nation weiß die Worte des ipilogs auswendig. "Hinter ihm in wesenlosem Scheine lag, was uns alle ändigt, das Gemeine." "Nun glühte seine Wange roth und röther von mer Jugend, die uns nie verfliegt, von jenem Muth, der früher oder später en Widerstand der stumpfen Welt besiegt, von jenem Glauben, der sich stets rhöhter bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, damit das Gute ürke, wachse, fromme, danit der Tag dem Edlen endlich komme." "Auch ranche Geifter, die mit ihm gerungen, sein groß Berdienst unwillig anermnt, sie fühlen sich von seiner Kraft durchdrungen, in seinem Kreise willig figebannt." "Er glänzt uns vor, wie ein Komet verschwindend, unendlich icht mit seinem Licht verbindend." — "Als ich mich ermannt hatte," erzählt boethe später, "blidte ich nach einer entschiednen großen Thätigkeit umber; ein erster Gedanke war, den Demetrius zu vollenden. Von dem Vorsatz an s in die lette Zeit hatten wir den Plan öfters durchgesprochen; Schiller ochte gern unter dem Arbeiten mit sich selbst und andern für und wider eiten, wie es zu machen wäre; er ward ebensowenig müde, fremde Meiengen zu vernehmen, wie seine eignen hin- und herzuwenden. Und so hatte , alle seine Stude, vom Wallenstein an, zur Seite begleitet, meist friedlich 1d freundlich, ob ich gleich manchmal, wenn es zur Aufführung kam, gewisse inge mit Hestigkeit bestritt, wobei denn einer oder der andre nachzugeben x gut fand. So hatte sein aufstrebender Geist die Darstellung des Demeins in viel zu großer Breite gedacht; ich mar Zeuge, wie er die Exposition ı einem Vorspiel bald dem Wallensteinischen, bald dem Orleanischen ähnlich esbilden wollte, wie er nach und nach sich in's Engre zog, die Hauptmovente zusammenfaßte und hie und da zu arbeiten anfing. Indem ihn ein reigniß vor dem andern anzog, hatte ich beiräthig eingewirkt, das Stud war ir so lebendig als ihm. Nun brannt' ich vor Begierde, unfre Unterhaltung, em Tode zu Trutz, fortzusetzen, seine Gedanken, Ansichten und Absichten bis 1's Einzelne zu bewahren, und ein herkömmliches Zusammenarbeiten bei Zedaction eigner und fremder Stude hier zum lettenmal auf ihrem höchsten Bipfel zu zeigen. Sein Berluft schien mir ersetzt, indem ich sein Dasein fort-Unfre gemeinsamen Freunde hofft' ich zu verbinden; das deutsche heater, für welches wir bisher gemeinschaftlich, er dichtend und bestimmend, ich belehrend, übend und ausführend gearbeitet hatten, sollte, bis zur Berm kunft eines frischen ühnlichen Geistes, durch seinen Abschied micht gang wo waist sein. Genug, aller Enthusiasmus, den die Berzweislang bei einen großen Berlust in uns aufregt, hatte mich ergriffen. Frei war ich von aller Arbeit, in wenig Monaten hätte ich das Stud vollendet. Es auf allen Theatern zugleich gespielt zu sehn, wäre die herrlichste Todtemfejer gewein, die er selbst sich und den Freunden bereitet hätte. Ich schien mir gefund, is schien mir getröstet. Nun aber setzten sich der Ausführung mancherlei hinder nisse entgegen, mit einiger Besonnenheit vielleicht zu beseitigen, bie ich ober durch leidenschaftlichen Sturm und Verworrenheit vermehrte; eigenfinnig und übereilt gab ich den Borsas auf, und ich darf noch jetzt nicht an den 300 stand denken, in welchen ich mich versetzt fühlte. Run wer mir Schiller eigentlich erst entrissen, sein Umgang erst versagt. Meiner künstlerischen Ein bildungsfraft war verboten, sich mit dem Katafalk zu beschäftigen, den ich ihm aufzurichten gedachte, der länger als jener zu Messina das Begrübniß über dauern sollte; sie wendete sich nun und folgte dem Leichnam in die Graft, die ihn gepränglos eingeschlossen hatte. Nun sing er mir erft an zu wer wesen; unleidlicher Schmerz ergriff mich, und da mich körperliche Leiden von jeglicher Gesellschaft treunten, so war ich in traurigster Einsamkeit befangen Meine Tagebücher melden nichts von jener Zeit; die weißen Blatter deuten auf den hohlen Bustand, und was sonst noch an Nachrichten sich findet, wie nur, daß ich den laufenden Geschäften ohne weitern Autheil zur Geite ging und mich von ihnen leiten ließ, anstatt fie zu leiten. Wie oft nucht' ich nach her still bei mir lächeln, wenn theilnehmende Freunde Schiller's Monument in Weimar vermißten; mich wollte fort und fort bedünken, als hatt' ich ihm und unferm Busammensein das erfreulichste stiften können."

Seit dem Wallenstein galt Schiller der Menge als der größte Dichter Deutschlands. Diese Berehrung steigerte sich durch das Mitgefühl über seinen Tod, sie wurde genährt durch die jüngern Theaterdichter, die, so weit sie im Uebrigen von einander abwichen, sämmtlich Schiller's Schule durchgemacht hatten; sie steigerte sich zum Enthusiasmus durch die patriotischen Lyrifer, die nach dem Muster des Wallensteinischen Reiterliedes die Jugend gegen die fremden Eroberer in die Wassen riesen. Aber schon hatte sich im Stillen eine Reaction vorbereitet, die, von der romantischen Schule vorbereitet, sich durch die Theecirkel in die ganze seine Welt fortpslanzte. Dieser Richtung war Schiller nicht vornehm genug, er ging ihr zu rücksichtslos auf die Gemeinplätze des Tages ein. Wenn diese Ansicht während der Restaurationszeit die tonangebende blieb, so war das nene Geschlecht, das nach der Julirevolution die Führung übernahm, ihr keineswegs abhold; nur wußte es ihr eine ander

kendung zu geben. War man früher bedenklich gegen den Demagogen karquis Posa, so zuckte man jetzt über den moralischen Pedanten Max Piccomini die Achseln.

Wie es bei Stichwörtern zu geschehen pflegt, die man häufig wiederholt, ne sie näher zu erörtern: zulett war die Masse davon überzeugt, daß chiller der Dichter der Freiheit, der Tugend und des Vaterlandes sei, und nachdem man für diese Begriffe schwärmte oder nicht, rechnete man sich ter die Jünger oder Gegner des Dichters. Es ist merkwürdig, wie bei 1em Schriftsteller, dessen Balladen jeder Quartaner, dessen Trauerspiele jeder extianer auswendig weiß, ein solcher Mythus sich so weit ausbreiten konnte. ter Schiller's Werke ohne Brille liest, wird freilich bald gewahr, daß es h bei ihm nicht blos um Freiheit, Tugend und Vaterland handelt, daß der ichter des Marquis Posa nicht blos über die französische Revolution, sonen über das politische Wesen überhaupt in einer Zeit, wo seine Kraft am Usten blühte, sich sehr geringschätzig aussprach, daß Laura nicht blos früher, abern auch natürlicher bei ihm auftritt als Thekla. Schiller war kein abacter Tugendspiegel, kein einseitiger Patriot, kein blinder Freiheitsenthusiast; hat in seinen Ansichten über die wesentlichsten Glaubenspunkte häufiger gechfelt als sein großer Freund, und ihn vom Anfang seines Lebens bis zum hluß deffelben als Vorbild aufzustellen, würde ein gewagtes Unternehmen Aber er war mehr als das, was seine Partei von ihm aussagt, er ur eine echt lebendige, starke und gewaltige Natur, die gleich den griechischen roen sich immer stärkte und läuterte durch die Ungeheuer, die ein scheinrer Unstern ihr zu bekämpfen gab; er war nicht blos ein liebenswürdiger ealist, sondern ein großer Dichter.

Soethe's Dichtung wird eigentlich nur verstanden, wo ihr bereits eine wisse Innigseit des Gemüths entgegenkommt. Sie entdeckt uns die innern eheimnisse des Herzens, und diese haben nur für denjenigen Reiz, der beste Aehnliches durchgemacht. Wo das der Fall ist, möchten sie durchweg wähnliche Empsindung hervorbringen, wie der Anblick einer friedlichen ndschaft, die noch manche Tiesen versteckt, manches ahnungsvoll andeutet, er doch mehr beschwichtigt als aufregt. Er wird von den Inspirationen der atur bestimmt, und darum ist seine letzte Weisheit die Resignation, denn r wollte gegen die ewige Nothwendigkeit ankämpfen! Schiller dagegen setzt Naturgewalt einen bestimmten Willen entgegen und seine Dichtungen Ien unter das Schema der Freiheit.

Bei Goethe werden uns die einzelnen Menschen lieb und werth, vor em der Dichter selbst, den man lieben muß, sobald man nicht blind ist; r das sittliche Ganze hat er weniger Sinn; sein Götz, sein Egmont sind liebenswürdige und interessante Persönlichkeiten, aber ihre Beziehung zur allemeinen Geschichte ihrer Nation ist mehr eine zufällige. Wo Goethe aufwit, fliegen ihm alle Herzen entgegen, Liebe im reichsten Maß, aber ebenso Freud schaft; Charaktere der verschiedensten Art werfen sich um seinen Hals, bem sie fühlen, "es läßt sich an seinem Busen ruhn". Schiller hat, abgesehn von untergeordneten Naturen, die ihm blindlings huldigten, nur drei Freunde ge habt, Körner, Humboldt und Goethe; und auch bei diesen ist es die Achtung, Es fehlte den Bewegungen seiner Seele it welche die Liebe vermittelt. Grazie; und das ist es doch eigentlich, was man liebt. Von der frühesten Zeit ging Schiller ganz in seinen Beruf auf, zum Theil freilich durch ansen Umstände gezwungen, aber die Hauptsache mar doch der innere Trieb, rafiles zu schaffen. Jede Höhe, die er erreichte, galt ihm nur als Borftufe zu einen weitern Schritt und war ihm bald verächtlich. Goethe hat sehr ernsthaft au sich studirt und gearbeitet, und doch herrscht auch in seiner Arbeit eine ge wisse Bequemlichkeit; bei Schiller greifen Philosophie, Geschichte, Dichtkuft in einander, er sucht in der einen die Zwecke, in der audern die Stoffe für seinen Beruf. Widersprüche finden sich bei ihm viel häufiger als bei Goethe, weil er nicht ruhig und bedächtig fortschritt, sondern in hastigen Sprüngen, Es ist ein mäßiges aber auch jeder Seitensprung führte ihn dem Ziele näher. Lob, wenn man Schiller den tugendhaften, den sittlichen Dichter neunt, aber einen Sinn hat es doch, denn wir fühlen heraus, daß er sein sittliches Bewußtsein sich erkämpft, es mit Freiheit sich erworben hat.

Schiller's Leben geht ganz in sein Schaffen auf, und der hohe Erust, mit dem er dasselbe betrieb, war es, der die Nation ihm zuführte, der ihm Goethe's Bewunderung, endlich Goethe's Freundschaft erwarb. Auch ihn mußte man erst erobern; jede Natur, die ihm nicht Achtung abzwang, stieß er hart Es war ein schweres Unglück, daß gerade in dem Angen und kalt von sich blick, wo er sein Gemuth völlig geläutert, jene Krankheit eintrat, die seine Kräfte aufrieb, und doch ist die Geschichte seiner letten Jahre ein erhabenes Jeder Tag mahnte ihn an die Grenze seiner Kraft, an das nahe Bild. Ziel seines Lebens, aber er empfand das nur insoweit es ihn bei der Arbeit störte oder insoweit es seine Frau und Kinder betrübte, ihn selber ging es nichts an; er hatte seinen Wallenstein, seine Jungfrau, feinen Tell zu dichten, er hatte über den innern Gang der Vorsehung in dem Schicksal der Welt und in dem Schickfal der Einzelnen nachzudenken, er hatte das Glied in der großen Kette der Cultur einzufügen, wozu er bestimmt mar; um feine Gesundheit mochte der Arzt sich kümmern. Es ist nicht Ergebung, nicht Resignation, was sein Schaffen in dieser Periode bezeichnet, sondern eine innere Freudigkeit des Herzens, ein Gefühl des Jubels, daß der Geist über den Körper triumphirt.

Die Elasticität seines Wesens, sein ungestümer schöpferischer Drang und ine edle Begeisterung, die nichts Schlechtes neben sich duldete, hatte die siderstrebenden gewaltsam mit sich fortgerissen. Obgleich sein Idealismus enger war als der seiner übrigen Freunde, hatte ihn doch sein leidenschafts hes Temperament in fortwährende Beziehungen zum öffentlichen Leben ge-Goethe hatte zu diesen Beziehungen kein inneres Bedürfniß. ur durch Schiller's Tod vereinsamt, und wenn auch seine dichterische Kraft cht erlosch, so fehlte ihm doch der frische Jugendmuth. Wit der unendlichen mpfänglichkeit seiner Natur hat er jede neue geistige Richtung auf irgend te Weise verarbeitet, aber nur, wie man etwas Fremdes aufnimmt, das mehr n Berstand und die Einbildungstraft als das Herz beschäftigt. Ein Jahr ch Schiller's Tod erfolgte die Schlacht von Jena, die wie ein elektrischer chlag die bisherige Atmosphäre zerstreute. Die einzelnen Momente des geis gen Lebens, die sich bis dahin zu einer schönen, aber fünstlichen Ginheit in r Dichtung zusammengefunden hatten, stoben auseinander. Die Wissenschaft 3 sich aus der Verbindung mit Kunst und Philosophie wieder zurück, und brängte sich, wie es nach der unnatürlichen Uebergeistigung nicht anders iglich war, das Streben nach materiellem Wissen über das Streben nach eftaltung.

**5**.

## Die Naturphilosophie.

Die Boranssetzungen, unter denen Goethe und Schiller die neue Periode e Literatur begannen, waren ganz andere als diejenigen, die nach Schiller's 1d unfre Dichter und Philosophen beengten. Damals galt es, Deutschland ber spießbürgerlichen Berkümmerung seines Denkens und Empfindens herstureißen, und ihm eine gebildete, für schöne Formen geeignete Sprache zu affen, durch die es mit den übrigen Nationen wetteisern konnte. Diese Aufsbe haben Goethe und Schiller gelöst. Jetzt aber kam es darauf an, das wußtsein seiner Eigenthümlichkeit und Selbstständigkeit zu erwecken, und ser Aufgabe war die classische Richtung nicht gewachsen.

Es war eine verwirrende Aufgabe, welche die bisherige Bildung den zg aufstrebenden Kräften entgegentrug. Einheit des Lebens, Denkens, Emudens war das allgemeine Stichwort; wo aber diese in dem unendlichen



Chaos neuer intellectueller Anschanungen gewinnen? Das Alterthum, das stühr den Faden gegeben, war nun, obwohl mit erhöhten Ansprüchen, zu einem Moment herabgesetz; die antike Mythologie sollte sich mit der nordischen wit der christlichen, mit der indischen vermählen; die strenge und geschlossen Hes antiken Drama sollte die ungeheuern Processe des modernen Denkens in sich aufnehmen. Das revolutionäre Schema der kritischen Philosophie sollte zugleich conservativ sein gegen alles, was Theologie, Geschichte, Raturvissenschaft, Inrisprudenz Bedeutendes in sich schlossen. Der Poesse wurden die höchsten, ja unmöglichen Aufgaben gestellt, in einer Zeit, wo man über ihr innerstes Gesetz ganz in's Unklare gerathen war. Die Speculation sollte die Beda's, Plato, I. Böhme, Spinoza, Kant mit einander vereinigen; sie sollte die die stiessten Mysterien ergründen und zugleich unterhaltend sein.

Schleiermacher's Reden über Religion, Fr. Schlegel's Reden iber Mythologie, Schelling's Naturphilosophie enthielten für das junge Geschlecht die anziehendsten Probleme. Die letztere hatte durch Goethe's Giusing das Uebergewicht erlangt; die Naturphilosophie war auf allen Universitäten und in allen Zeitschriften verbreitet; die beiden andern Elemente mußten fich, so gut es ging, mit ihr verständigen. Wie Schelling's Anhang sich mehrte. so auch die Zahl seiner Gegner: die Schule Jacobi's, Köppen, Fries, Aems dem - Schulze u. A. Die Eingebornen Würzburgs, denen die Colonie frem der Gelehrten ohnehin ein Dorn im Auge war, und die zwischen ihnen nicht viel Unterschied machten, veröffentlichten April 1804 als Glaubensbekenntnif derselben die Artikel: "die driftliche Religion ist eigentliche Religion der Wollust. — Je sündiger der Mensch sich fühlt, desto driftlicher ist er. — Unbedingte Vereinigung in der Gottheit ist der Zweck der Sünde und der Liebe — Religion ist durchaus Sache der Phantaste; " und veraulasten Paulus, diese (aus Novalis genommenen Sätze) öffentlich als Unfinn p bezeichnen. "So großen Respect uns das Absolute aufdrängt, so bedenklich wird uns die Erfahrung, daß die Studirenden, unbekannt mit den übrigen reichen Kenntnissen des Urhebers der idealrealistischen Naturphilosophie, wirklich meinen, diefer selbst habe alles im Absoluten gefunden, und vermöge, ihnen mit diesem das Uebrige mitzutheilen, ungeachtet sie selbst bekennen, die Macht des Absoluten den vorigen Winter hindurch am meisten daran gefühlt zu haben, daß sie nicht wußten, ob sie eigentlich etwas verstanden hatten. Gegen diese mystische Tendenz, unsere Fächer alle in's Absolute zu versetzen und dort in dem ursprünglichen All verschwinden zu lassen, war ich endlich genöthigt, den Protestanten zu machen."

Unter den Naturphilosophen selbst gab es Fehden; I. I. Waguer, für dessen Berufung nach Würzburg Schelling selbst gesorgt, exklärte sich

pegen ihn; Eschenmaner bekämpfte ihn in der Schrift: Philosophie in ihrem lebergang zur Nichtphilosophie. In der Antwort an den Letztern deutete 5chelling bereits auf ben Zusammenhang zwischen der Naturphilosophie und en spätern mythologischen Grübeleien. "Es war eine Zeit, wo Religion abtsondert vom Bolisglauben gleich einem heiligen Feuer in Mysterien bewahrt webe und Philosophie mit ihr ein gemeinschaftliches Heiligthum hatte. Später arden die Mysterien öffentlich und verunreinigten sich mit dem Fremdartigen, 26 nur dem Bolksclauben angehören kann. Nachdem das geschehn, mußte 2 Philosophie, wollte sie in ihrer Reinheit sich erhalten, esoterisch werden. der tam es, daß der Philosophie jene Gegenstände, welche sie im Alternum behandelt hatte, allmählich durch die Religion ganz entzogen und sie auf rejenige beschränkt wurde, was für die Vernunft keinen Werth hat; daß das neu die erhabenen Lehren. welche jene aus bem gemeinschaftlichen Eigenthum E Philosophie sich einseitig angemaßt hatte, mit der Beziehung auf ihr Urild auch ihre Bedeutung verloren. So wenig wir von den griechischen Myexien wissen, wissen wir gleichwohl unzweifelhaft, daß ihre Lehre mit der fentlichen Religion im auffallendsten Gegensatz war. Der reine Sinn der briechen offenbart sich eben auch darin, daß sie das, was seiner Natur nach icht öffentlich und real sein konnte, in seiner Idealität und Abgeschlossenheit Hätte man den Begriff des Heidenthums nicht immer und allein Der öffentlichen Religion abstrahirt, so würde man längst eingesehn haben, ie Heidenthum und Christenthum von jeher beisammen waren, und die ses us jenem nur dadurch entstand, daß es die Mysterien öffent. : machte: ein Sat, der sich historisch durch die meisten Gebräuche des hristenthums, seine symbolischen Handlungen, Abstufungen und Einweihungen erchführen ließe, welche eine offenbare Nachahmung der in den Mysterien errschenden waren." — "Bom Absoluten zum Wirklichen giebt es keinen etigen Uebergang. Der Ursprung der Sinnenwelt ist nur als ein vollnumenes Abbrechen von der Absolutheit durch einen Sprung denkbar. war ein Gegenstand der Geheimlehre in den griechischen Mysterien, den Urreung der Sinnenwelt nicht, wie in der Bolksreligion, durch eine Schöpfung E Gottheit, sondern als einen Abfall von ihr vorzustellen. Hierauf gründete d die Lehre, daß das gefallene Göttliche im Menschen so viel müglich von er Beziehung und Gemeinschaft des Leibes abgezogen und gereinigt werden uffe, um so, indem sie dem Sinnenleben absterbe, der Anschauung des Urildes wieder theilhaftig zu werden. Besonders scheint in den Eleusinischen beheimnissen dieselbe durch die Geschichte der Demeter und des Raubes der lersephone symbolisch vorgebildet worden zu sein."

Ficte verfanmte feine Gelegenheit, sich über den alten Freund mit

"Geräth er in's Absolute," schribt n äußerster Berachtung auszulassen. 31. März 1804 an Jacobi, "so geht ihm das Relative verloren; gerath a an die Natur, so geht ihm das Absolute ganz eigentlich in die Pilze, de auf dem Dünger seiner Phantasie wachsen. Diesem Mann geschieht aber vid zu viel Ehre, wenn man seiner nur erwähnt." — Die erste öffentliche Gr klärung, wenn auch ohne Nennung des Namens, geschah in den "Grundzügen". "Es kann nicht fehlen, daß einzelne Individuen das Princip des Zeitalter umtehren, als die Quelle seiner Irrthümer angeben, daß es alles begreifen wolle; und als die wahre Heilung das Unbegreifliche als solches aufstellen In der Kirche wurde das Unbegreifliche als Wahrheit aufgestellt, nicht weil, sondern ungeachtet es unbegreiflich war, weil es in dem geschriebenen Bet, der Tradition und den Kirchensatzungen lag. Die moderne Mystik entsteht keineswegs aus der Quelle des alten Aberglaubens, sondern auf dem Wege der Einsicht in die Leerheit des vorhandenen Systems, also auf dem Bege des Raisonnements. Die Gedanken, von denen die Schwärmerei ausgeht, sind in Beziehung auf ihre höhern Gründe nie klar, sie können nie bewiesen oder über die schon in ihnen liegende Stufe der Klarheit noch weiter klar gemacht werden, sondern sie werden postulirt. Aus demselben Grunde kann über den Weg, wie man diese Gedanken erfunden, nie Rechenschaft abgelegt werden, weil sie in der That bloße Einfälle sind von ungefähr. Dieses Ungefähr if eine blinde Kraft des Denkens, welche, wie alle blinden Kräfte, zuletzt Raturkraft ist, zusammenhängend mit allen andern Naturbestimmungen: dem Gesundheitszustand, dem Temperament, dem geführten Leben, den gemachten Studien; und so sind denn diese Schwärmer in ihrem entzucktesten Philosophiren, ungeachtet ihres Stolzes, sich über die Natur erhoben zu haben, und ihrer tiefen Berachtung für alle Empirie, selber nur etwas sonderbare empirische Erscheinungen. Freilich sind auch auf dem Boden der Physik die wichtigsten Experimente durch einen Ginfall entdeckt worden, aber diese Ent decker gingen allemal von Phänomenen aus, und, sowie sie ihren Gedanken empfangen hatten, zu den Phänomenen zurück, um an ihnen den Gedankt zu prüfen, mit dem Entschluß, ihn aufzugeben, falls er sich nicht auf diefe Weise bewährte. Ganz anders die Schwärmerei: sie geht weder aus von der Empirie, noch bescheidet sie sich, die Empirie als Richterin ihrer Einfälle anzuerkennen, sondern sie fordert, daß die Natur sich nach ihren Gedanken richte. — Die Schwärmerei trägt außer ihrem innern Kriterium noch bas äußere, daß sie niemals aus der Speculation in die sittliche Welt des Dan delns überleitet, daß sie niemals Moral - oder Religionsphilosophie ist, welche beide sie vielmehr in ihrer wahren Gestalt inniglich haßt (was sie Religion nennt, ist allemal eine Bergötterung der Natur); sondern daß sie immer

Raturphilosophie ist, d. h. daß sie gewisse innere, weiterhin unbegreifliche ügenschaften in den Gründen der Natur zu erforschen strebt oder erforscht n haben glaubt, durch deren Gebrauch sie über den ordentlichen Lauf der latur hinausgehende Wirkungen hervorzubringen sucht. Man lasse sich nicht idurch irre machen, daß sie uns in die Geheimnisse der Geisterwelt einzuhren verspricht, und die Mittel, Engel und Erzengel oder wohl Gott selber binden und zu bannen, verrathen will: immer geschah dies, um diese untniß zur Hervorbringung von Wirkungen in der Natur zu gebrauchen; te Geister wurden lediglich als Naturkräfte gefaßt und der Zweck war mer, Zaubermittel auszufinden. — Nun kommt aber diesem Streben nach m Unbegreiflichen in des Zeitalters Natur fehr wenig Kraft zum Schwärentgegen; wie machen sie es also? Sie setzen sich bin, um über die rborgnen Gründe der Natur sich etwas auszudenken, lassen sich einfallen, 16 ihnen nun eben einfallen will, und fehn sich um unter diesen Ginfällen, elder ihnen etwa am besten gefalle; begeistern sich auch durch physische eizmittel. Will auch durch dieses Hülfsmittel die Ader noch nicht ergiebig nug fliegen, so nehmen sie ihre Buflucht zu den Schriften ehemaliger Schwärer; je verschriener diese Schriften sind, desto lieber, nach ihrem Grundsat, if alles um fo viel beffer fei, je mehr es vom herrschenden Zeitgeist abweiche. con wegen des Hanges zum Wunderbaren in der menschlichen Natur kann efes Borhaben nicht verfehlen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehn. ich die Alten, welche den Weg des muhfamen Erlernens schon zurückgelegt, id vielleicht felbst gluckliche und fruchtbare Bersuche angestellt haben, scheel zu sehn, daß die Entdeckungen ihrer Bersuche ihnen nun in ein paar Paras aphen a priori demonstrirt werden: desto willsommner wird den Jünglingen, elche jenen Weg noch nicht gemacht haben, und jett an der Stufe stehn, o fie nach der alten Sitte ihn zu machen hätten, die Berficherung sein, sie ffelben lediglich durch eine Reihe von Paragraphen zu überheben. Erfolgt ich, wie es das gewöhnliche Schicksal der Zauberkünste ist, in der That kein anber; entstehn keine neuen empirischen Erkenntnisse, und bleiben die Gläubigen rade so wissend oder fo unwissend, als sie vorher waren; wird auch der tunderthäter der Anmuthung, wenigstens durch eine eingetroffene Propheung seine höhere Sendung zu documentiren, nie genügen, noch in einer rch Schluffe aus der bisherigen Erfahrung unerreichbaren Region ein neues speriment angeben und deffen Erfolg bestimmt vorhersagen, sondern wie alle lichen Propheten fortfahren, erst nach der That das Geschehne a priori prophezeien: so wird dennoch der Glaube der Adepten nicht wanken; heute mr ift der Proceg nicht gelungen, aber den nächsten fiebenten oder neunten ag gelingt er gewiß. Der menschliche Geift, sich felbst überlaffen und abne

Bucht und Erziehung, mag weder müsig sein noch geschäftig; wenn ein Mittelding zwischen beiden ersunden würde, es wäre ihm das Rechte. Trist es nun ein glücklicher Meister, die Phantasie in Schwung zu bringen, so gekt diese ohne alle weitere Mühe ihres Inhabers ihren Weg fort, und regt schund lebt bunt und immer bunter, und bildet die Erscheinung einer sehr resten Thätigkeit; es wird in uns gar kühnlich gedacht, ohne daß wir selbst zu der ken nöthig haben, und das Studiren ist in das lustigste Geschäft von der Welt verwandelt." —

Die Schlegel hatten ihren Ansichten hauptsächlich durch die Journaliff Eingang verschafft; auch die jungere Generation ließ es an derartigen Berfucen nicht fehlen. Die meiste Aufmerksamkeit verdienen die seit April 1805 in Beidelberg von Daub und Creuzer herausgegebenen "Studien". Dans war 40 3., seit 11 3. in Beidelberg; Creuzer, 34 3., eben dahin berufen in Folge seines Buche über die "historische Kunft der Griechen". In Jem gebildet, mar er mit Novalis befreundet gewesen; obgleich verheiratheter Mann, hatte er ein Liebesverhältniß zur Günderobe. Daus wie Creuzer weren aus Cassel; an sie schlossen sich jüngere Platoniker an: Bodh, Belder, Aft, Marheinete, fämmtlich von Fr. Schlegel, Schelling und Schleier. macher gleichmäßig angeregt. — Creuzer eröffnete die Studien mit ber # handlung: das Studium der Alten als Borbereitung zur Philes sophie. "Es kann nicht fehlen, daß ein fähiger Lehrling, fobald er pun Berstehn der Alten glücklich durchgedrungen, sich ihnen mun mit voller Sak hingiebt, und berührt von dem großen Inhalt ihrer Historieu, begeisteut duch die Dichtungen ihrer Poeten, den Boden der Wirklichkeit verlaffend fich bie überträumt zu den ehrwürdigen Schatten und in seinen Phantaften ihnen zu gesellt wird. Bedauern muffen wir jeden, deffen Leben nicht einmal diese goldne Zeitalter hatte, ehe ihm die bürgerliche Gorge erschien und ihn auf immer in Anspruch nahm." "Bei unserm zerstreuten Leben fehlt und um zu sehr jene Verfassung des innern Menschen, die allein zum Philosophica fähig macht, jene Befreiung des Geistes von der Herrschaft der Sinne, jene Erhebung zum Anschaun des Ganzen in der Natur, mit einem Wort die Gw pfänglichkeit für die Ideen. Borzüglich stellen Plato's Werke einen Causs dar der vollendeten Lehrkunst und einer symbolischen Behandlung des Idealen. Hier erkennen wir einen Künstler, der das Ziel des innern Lebeus erreicht, von dem er wie von einem immer heitern Gipfel tief unter fich fieht alle Wolken, die das gemeine Leben umschatten. Das Gefühl des Contraftes zwischen diesem gebildeten Sinn und dem gemeinen Leben ift es, was man als Sofratische Ironie bezeichnet. In diesen Schriften sind Philosophie und Poesie aufe innigste vermählt. Cbenso zeitgemäß ift es, an die menpla-

tonische Philosophie zu erinnern, wegen ihrer durchgängigen Richtung jum Idealen, trot ihres falschen Bestrebens, das Höchste, wozu sich der Mensch zu erheben vermag, in die engen Schranken menschlicher Rede zu zwingen. Wer aber wird nicht tiefe Achtung empfinden für den heiligen Ernst Diefer Denker, wenn er sieht den harten Kampf ihrer Ideen mit dem Wort, wiewohl sie seltner sich des Sieges freun als der göttliche Platon, der auch in der Trunkenheit nüchtern mar, und das Gelbstvergessen des Dionysos vereinigte mit der Besonnenheit der Athene." — Darauf folgt eine "Probe alter Symbolif". Es handelt sich um den Silen. "Borjett halten wir uns in den Grenzen des griechischen Mythos, dessen zahllose Kreise eine unendliche Menge von Sinnbildern einschließen; feiner aber mehr als der Bakhische, der von Indien und Thrakien ausgehend, die drei Theile der alten Welt umfaßte. Bei Gilen verweilen wir nicht ohne Absicht, weil er auf einer Bobe erscheint, die über den Grenzen der Menschheit hinausliegt, von der er sodann herabsteigt, und sich entäußernd jener mystischen Würde, dem Leben naht, ein ernster Denker und freundlicher Belfer zugleich, selbst in burgerlicher Roth, und zulett ein bedeutsames Bild des Todes." Es wird die Sage au Grunde gelegt, daß der trunkene Baldgott, von Didas eingefangen, endlich antwortete: "Was zwingt ihr mich, auszusprechen, das euch besser verborgen bliebe! Am besten ist's allen, Männern und Weibern, nicht geboren pu fein. Das Nächstbeste aber, was der Mensch erreichen kann, jedoch geringer als jenes ist, sobald er geboren, sofort zu sterben."- "Jenes Schweigen, jene Schen vor dem Wort, jenes Zurudziehn der Betrachtung in sich felbst, ist der herrschende Charakter, unter dem ihn der Denthos zeigt, auch hierin zusammenstimmend mit den Ideen der Philosophie, die die Natur am würdigsten als schweigend dachte; und wenn Dionysos sonst auch der Zunge Beffel ließ, so äußerte sich im Silen bagegen die Macht des Gottes durch ftille Begeisterung." "Bielleicht sollte durch die Mannigfaltigkeit, womit Proteus sich wandelt, sowie durch die Kunft, womit Silen diese Wandlungen darstellt, jenen Göttern oder göttlichen Wesen ein schwebender Mittelzustand awischen dem Endlichen und Unendlichen als eigenthümlich beigelegt werden. Benigstens betrachtet die mystische Philosophie den Silen als das Symbol des belebenden Hauchs, der das All größtentheils trägt und zusammenhält." Bas nun weiter folgt, verliert sich so tief in die Geheimnisse der höhern Physik, daß vom Mythus nichts übrig bleibt. — Augenscheinlich ift bei dieser Deduction nicht einmal die Absicht des Symbolikers, den wirklichen Bolksglauben der Griechen in seiner Fülle auseinanderzubreiten und zu analysiren: dazu wäre nöthig, daß er sich mit seiner ganzen Seele in das Leben des Alterthums, in das gemeine Leben hineinfühlte, weil ja auch unter dem verschiebensten geistigen Klima das ewig Menschliche sich geltend machen muß: sonden er grübelt, mit dem Besit moderner Speculation ausgestattet, darüber nach, was den Sagen des Alterthums für ähnliche Gedanken zu Grunde gelegen, oder auch von geistvollen Denkern sich daraus habe entwickeln lassen. Während neuere Forscher auch in den dunkeln Parthien der alten Mythologie nur für das Gesühl, das den Mythus beseelt, eine deutlichere Vorstellung sanden, sucht Creuzer, indem er das Gemeingefühl ganz ignorirt, nach einem esoterischen Begriff; er bringt die mannigsaltigsten Zeugnisse bei, aber er verbindet se wie eine Mosaikarbeit, nur den einen originellen Einfall mit den andern, nicht das Ganze. Sine lebhafte Vorstellung geht aus diesem scholastischen Duch einander um so weniger hervor, da Creuzer eigentlich eine trockne Natur ik, der es mehr auf das Register als den Inhalt ankommt.

Schelling selbst suchte Juni 1805 in den "Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft" seine Schule unter den Aerzten zu erweitern. Er sagte sich von dem Brown'schen System los, errichtete dagegen ein Magazin sür Ersahrungen auf dem Nachtgebiet des Somnambulismus. Die Sprache ist bilder reich, Jac. Böhme, Spinoza, Plato, die Neuplatoniker klingen überall durch. — "Wessen ich mich rühme? Des Einen, das mir gegeben ward: daß ich die Göttlichkeit auch des Einzelnen und damit die Unendlichkeit der Philosophie verkündet habe! — Db ich eine Schule will? — Ja, aber wie es Dichterschulen gab! So mögen gemeinschaftlich Begeisterte in gleichem Sinn sorts dichten an diesem ewigen Gedicht!"

"Es giebt keine höhere Offenbarung, weder in der Wissenschaft noch in Religion oder Kunst, als die der Göttlichkeit des AU. Wo das Licht jeuer Offenbarung schwand, und man die Dinge nicht aus dem AU, sondern in der Trennung erkennen wollte, da ist die Wissenschaft in weiten Räumen verödet. Die Wiedergeburt aller Wiffenschaften und aller Theile der Bildung, der Runfft und der Religion, kann nur an der Wiedererkennung des Mu und feiner ewigen Einheit beginnen. — Das All ist nichts Anderes als die Selbstbejahung Gottes in ihrer Einheit und Unendlichkeit; das All ift nicht ein von Gott Berschiedenes, sondern selbst Gott, das selbst schaffende und sich selbst offenbarende Wort Gottes. Das in Gott aufgelöste Wefen der Dinge, d. h. das Wesen des Besonderen, sofern es unmittelbar auch Sein ist, haben die Alten Idee genannt. Die Dinge nach den Ideen betrachten, heißt fie betrachten, wie sie in Gott an sich selbst find, ohne Beziehung auf einander und ohne abhängiges und bedürftiges Sein. Das Zeitleben der Dinge ift nur ihr nichtiges Leben; ihr Leben in Gott ist ihre ewige Bahrheit. Im Werden und Bergehen der Dinge schaut das All sein eignes heiliges unendliches Leben an. Co ist in Gott ewig, zeitlos gegenwärtig, was im Lauf der Ursaber keine, auch unendliche Zeit zu erschöpfen vermag." — "Der Zweck der echabensten Wissenschaft kann nur der sein, das lebendige Dasein eines Gottes im Ganzen und Einzelnen der Dinge darzuthun. Gegen diese Wissenschaft sind Immanenz und Transcendenz völlig und gleich leere Worte, da sie eben diesen Gegensatz auffaßt und alles zusammenfaßt in einer gotterfüllten Welt. Die Natur ist nicht blos Erscheinung und Offenbarung des Ewigen, sondern eben dies Ewige selbst."

Fr. Schlegel sprach sich stets mit Geringschätzung über Schelling aus: "was Religionsmeinungen betrifft, so sind mir die des Den von Marosto viel interessanter als die Schelling's." "Darin stedt die Ketzerei, daß Ihr Spinozisten ein solches Wesen mit der Naturphilosophie treibt, die doch nur ein verzleisterter Materialismus ist. Bon der Entstehung der Natur, und das ist das Einzige von ihr, was ich in der Philosophie an der Stelle sinden kann, hat doch jene sogenannte Naturphilosophie so wenig Kundschaft, als die gemeine Physis." Dorothee 12. Juli 1805: "Was Plato und Spinoza und Jakob Böhme und die Apostel gelehrt haben, das können sie jetzt umbacken und kneten und in andre Formen gießen. aber etwas Neues lehren sie nimmermehr . . . Ist Schelling nicht in aller Eile wieder zum Degelthum bekehrt? Nach unsrer Berechnung predigt er jetzt den Mahomed. Wir werden noch neue Kreuzzüge erleben und gegen die Hegelingen sechten. Wäre Friedrich nur zwei Jahre lang Herr seiner Zeit und ohne Sorgen, er sollte ihnen das Verständniß eröffnen!"

Fichte wurde immer erbitterter. "Einem der verworrensten Köpfe unserer Tage konnte es gelingen, durch das Gespenst eines Subjectivismus der Wissenschaftslehre, das lediglich in seinem großen Unverstand sich erzeugt hatte, das Publicum von Kant und der Wissenschaftslehre zu Spinoza und Plato zurückzuschen. Mit der übrigen dialektischen Kunst, dem sophistischen Wissend der Gewandtheit des Mannes verbindet sich eine absolute Unkunde von dem, was die Speculation sei und wolle. Das Identitätssussem ist eine Misseburt von System, in welchem eine ungebildete und verworrene Phantasie den Verfasser blind zu Widersprüchen, Erschleichungen und Ungereimtheiten hinsüberreißt und in einem beständigen Widerspruch zwischen Thun und Sagen besangen hält . . . . Zum Schluß fällt dem Mann die Maske der Specusaktion völlig ab, und es tritt hervor die natürliche Haut des rohesten, startsgläubigen Empirismus. Und so werse ich ihn denn als Philosophen setzt ganz und unbedingt weg, und als Künstler erkenne ich ihn als einen der größten Stümper unter allen, die semals mit Worten gespielt haben!"

Der ernsthafteste Gegner der Naturphilosophie blieb Jacobi. Schon Samidt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. 8d.

vor 3 3. hatte ihm sein Berehrer Schent, jest bayrischer Staatsrath, eine lebenslängliche Pension und den Weh. Rathstitel ausgewirkt; er verschaffte ihm Oct. 1804 das Präsidium der Afademie zu München mit 3000 Thlr. Ge Auf der Reise dahin kam Jacobi mit seinen Schwestern zu Goethe nach Weimar, wo er 24. Juni 1805 zu seiner Verwunderung Christiane schon als Tischgenossin des alten Freundes vorfand. "Seine Aufunft," ergählt Goethe später, "machte mich gludlich; Neigung, Liebe, Theilnahme, alles war lebendig wie soust. Nur in der Folge der Unterhaltung that sich ein wur derbarer Zwiespalt hervor. Dit Schiller, dessen Charafter und Wesen den meinigen völlig entgegenstand, hatte ich Jahre ununterbrochen gelebt, mi unser wechselseitiger Einfluß hatte dergestalt gewirkt, daß wir uns auch de verstanden, wo wir nicht einig waren. Bei Jacobi fand ich das Gegentheil Wir hatten uns in vielen Jahren nicht gesehn; alles was wir erfahren, gethan und gelitten, hatte jeder in sich verarbeitet. Das alte liebevolle Bertrauen zeigte sich in seiner ganzen Reinheit, und belebte den Glauben an wollkommene Theilnahme. Allein wir liebten uns, ohne uns zu verstehn. Richt mehr begriff ich die Sprache seiner Philosophie; er konnte sich in der Belt meiner Dichtung nicht behagen. In diesem Gefühl begnügten wir uns, den alten Bund treulich zu bekräftigen, und von unserm philosophischen und dich terischen Thun und Lassen nur im Allgemeinen wechselseitige Kenntniß zu neh-11. Aug. war Jacobi in Munchen; er hatte auch Sommering dahin gezogen und für Fries eine Stelle in Heidelberg ausgewirft.

Voß erhielt Mai 1805 einen Ruf nach Heidelberg und ging darauf ein zu Goethe's äußerstem Berdruß; 14. Aug. kam er mit seiner Familie daselbst an. — Der Abschied von Goethe war kühl. "Es ist nicht ein hery liches Wort gesprochen," schreibt Ernestine Bog an Lottchen. "Ich beneide Goethe's einsame Stunden nicht; er muß doch manchmal eine dunkle Ahnung haben, es sei nicht gut, daß der Mensch allein stehe. Ich habe auch keine Sehnsucht nach seiner Nähe; mir ist gottlob die Welt noch nicht wieder fo eng gewesen als in seinen Zimmern." — In demselben Monat besucht Goethe Wolf in Halle (auch Zelter aus Berlin hatte sich eingefunden), um nahm Gelegenheit, Gall zu hören, der feine Schädellehre vor einem auf merksamen Publicum vortrug. Er fand großes Gefallen an dem Mann und an seinen Ideen. Die Untersuchung des Schädels, mas für Geistesträfte der hinter verborgen seien, mar Modesache geworden; die Personlichkeit Gall's trug viel dazu bei. "Ich habe wenig Menschen gekannt," erzählt Steffens, der gegen ihn auftrat, "die sich so wenig durch Zweifel irgend einer Art store = ließen; er schien keine Ahnung von der Möglichkeit solcher Zweifel zu haben. Reil wurde durch ihn zu einer genauern Analyse des Gehirns veranlagt.

Um dieselbe Zeit hielt sich ein dänischer Dichter, Steffens' Freund Dehlenschläger, 26 3., in Halle auf, ber auch Goethe vorgestellt murde; ebenso Arnim. Dehlenschläger berichtete von dem Kreis der nordischen Sagen, den er auch dramatisch verarbeitete. Zwei gescheute Damen, Reichardt's ältere Tochter Luise und Wolf's Tochter Wilhelmine (er war seit 3 3. geschieden) belebten die Geselligkeit. Um das quälende Berhältniß mit Leonoren zu Ende zu bringen, ging Schleiermacher 14. Sept. nach Berlin; es tam zum entscheidenden Bruch. "Es ist das tiefste ungeheuerste Ungluck -- ber Schmerz wird mich nicht verlassen, die Ginheit meines Lebens ist zerrissen, was sich aus den Trümmern machen läßt, will ich daraus machen." fer Stimmung vollendete er das Gespräch " die Weihnachtsfeier", in der Form dem Symposion nachgebildet. — Der heilige Abend versammelt eine Familie von Bermandten und Freunden, Kindern und Ermachsenen. An alle werden von allen, der Sitte des Festes gemäß, Geschenke ausgetheilt, welche der "verständigen Ernestine" übergeben werden, die sie zu einem freundlich symbolischen Eindruck zusammenordnet und dann die Pforte des Saals öffnet. Die kleine Sophie hat Musikalien bekommen, religiöse Compositionen im alten großen Rirchenstil; denn nur diese liebt das wunderbare Kind, und stimmt gleich die erften Tone ju einer höhern Feier des gefelligen Abends an; wie auch über fie und die fromme Richtung ihres Wesens das Gespräch beginnt. gläubige Leonhard ahndet Unnatur, fürchtet ein Kloster oder herrnhutisches Schwesternhaus; die Eingeweihtern erkennen den reinen, aus der Tiefe hervorgehenden Trieb, der jett Sophien nicht hindert, ein unbefangenes Kind zu fein, und später ihrer natürlichen Bestimmung feinen Gintrag thun, sondern ihr Leben nur mit seinen heiligen Grundtönen begleiten wird. Dann schlingt fich das Gespräch anmuthig weiter durch den Kranz der Berbündeten, berührt zart mancherlei Berhältnisse des Lebens und der religiösen Gesinnung, am liebsten bei dem Gegensatz der Männlichkeit und Beiblichkeit verweilend, und das Symbol des Christenthums verherrlichend, welches ja die Mutter mit dem Ainde ist, in unerschöpflicher Lieblichkeit der Wendung. Dann und wann wird es von musikalischen Accorden unterbrochen, und bildet sich endlich aus zu drei Erzählungen, nicht sowohl von Begebenheiten, als Situationen vergangner Beihnachtsfeste, im Munde der Frauen, und drei Reden von seiten der Dlanner, welche den Zwed haben, die verschiednen Auffassungsformen des Christenthums zu einer friedlichen Betrachtung neben einander zu stellen. macher hat hier die verschiednen Momente seines eignen religiösen Denkens und Empfindens auseinandergelegt. Leonhard der Kritiker will das Christenthum zwar als eine fräftige Gegenwart gelten lassen, aber die irdische perfonliche Thätigkeit Chrifti scheint ihm weit weniger damit zusammenzuhängen, als

von den meisten mehr angerommen als geglaubt werde. Bon den Lehren und Einrichtungen des Christenthums sei das Meiste spätern Ursprungs, die evangelischen Erzählungen sehr schwankend und so beschaffen, daß sie theilweise eine die andere aufheben. Die Auferstehung macht die Wirklichkeit seines Todes, die Himmelfahrt, sogar die seines ganzen menschlichen Lebens zweisel-Bei diesem unsichern Charafter der Nachrichten ist die Erhaltung bes Glaubens hauptsächlich den Festen zuzuschreiben, deren Wirkung auch innerhalb des Christenthums mitunter nahe daran streife, daß sie, statt aus einer Geschichte hervorgegangen zu sein, vielmehr diese felbst erst gemacht haben. Dehr ergänzend als berichtigend setzt Ernst hinzu: "mögen die historischen Spurm seines Lebens, wenn man die Sache in einem niedrigern Sinne kritisch betrachtet, noch so unzureichend sein: das Fest, wie das Christenthum über haupt, hängt nicht daran, sondern, wie an der Nothwendigkeit eines Erlösens, so an der Erfahrung eines gesteigerten Daseins, welches auf keinen andern Anfang als auf diesen zurückzuführen ist." — Eduard, der sich ausschließlich an den Johannes hält, begründet die Fleischwerdung des Worts philosophisch "Was ist der Mensch an sich (Gottmensch) Anderes als der Erdgeist selbst, das Erkennen der Erde in seinem ewigen Sein und in seinem immer mo selnden Werden? So ist auch kein Berderben in ihm und kein Abfall, und kein Bedürfniß einer Erlösung. Der Einzelne aber ist im Abfall und Ber derben, und findet seine Erlösung nur in dem Menschen an sich: darin nämlich, daß jene Einheit des ewigen Seins und Werdens des Geistes, wie n sich auf diesem Weltkörper offenbaren kann, in jedem selbst aufgeht. findet sich zwar in der Menschheit jene Einerleiheit des Seins und Werdens ewig, im Einzelnen aber muß sie, wie sie in ihm ist, auch werden als sein Gedanke, und als der Gedanke eines gemeinschaftlichen Thuns und Lebens. Die Gemeinschaft, durch welche so der Mensch an sich dargestellt wird oder wiederhergestellt, ist die Kirche, und jener, der als der Anfangspunkt der Kirche angesehn wird, muß als der Mensch an sich, als der Gottmensch, schon geboren sein." — Ein vierter Redner, Joseph, lehnt das Reden ab, weil ihm an einem folchen Tage alle Formen zu steif, alles Reden zu langweilig und kalt ist, und der sprachlose Gegenstand eine sprachlose Freude in ihm erzeugt, die, wie ein Kind, nur lächeln und jauchzen, oder höchstens im Gefang einen angemessenen Ausbruck finden kann. —

"Ich muß mir gefallen lassen," schreibt Spalding an Schleier, macher, "daß ich die Weihnachtsseier nur in den Außenwerken lieblich sinde, und im Innern nicht verstehe. Ich möchte immer so recht gemein hineinssegen: Glauben die Leute das alles so? Das Thörichtste scheint mir, wenn ich mich peinigen wollte in ein fremdes Denkspstem einzugehn. Und dennoch

kann es mich kummern, abstimmend zu fühlen von denen, die ich schätze, ja die mir mehr sind als die meisten derer, welche mir gleich urtheilen."

Shelling, der in der L. Z. eine geistvolle Anzeige der Weihnachtsfeier gab — unser Bericht hat sich ihr im Wesentlichen angeschlossen — wendet sich zum Schluß an die Theilnehmer desselben: "Mit Lob erkenne ich, wie ihr den Saal so magisch mit Lichtern und Blumen geschmückt, Herz und Augen mit einem ungewöhnlich harmonischen Anblid entzückt habt, wie ihr so elegant und so geistig zugleich, von erfreulichem Wohlstand umgeben und doch o häuslich wart; wie eure Munterkeit sich so besonnen und eure Besonnenheit wieder mit so auserlesener Leichtigkeit ausdrückte; wie es an Musik nicht fehlte, und ihr so richtig anerkanntet, daß sie das Beste bei der Sache und das eigentliche Element der Andacht sei: allein verzeiht, ihr Trefflichen! wenn ich, diesen Ruhm ungeschmälert euch lassend, doch nicht dem Christenthum Glück wünichen kann, daß es auf diese Weise soll wiedergeboren werden. Eben dadurch aämlich, daß ihr euer durchaus besondres und ausgezeichnetes Wesen mit dem an sich allgemeinen und der ganzen Menschheit angehörigen Fest in Berbindung fett, entsteht ein ganz eigenthümlich Particulares, dessen besondrer Mis ichung ich jedes für sich, das Fest in seiner alten Einfalt, eure Bildung aber auch bei weitem vorzöge. Daß ihr alte Formen gebraucht, an denen ihr den Reichthum eures Geistes zeigt, wie Umgebungen von antiker Form nur die Gemächer der Reichen zieren, dieses, verzeiht meiner Empfindung, kommt mir nicht anders vor, als wenn ihr den ersten und natürlichen Gaben, des Weins und des Brodes, euer spätgebornes subjectives Getränk, den Thee (dessen ihr euch auch bedient habt) substituirend, die frohe, freie, allgemeine Bundesfeier begangen haben wolltet. Nicht durch Erweckung des Todten wird Lebendiges geschaffen, sondern das mahrhaft Lebendige ist, was nie todt sein kann. aber die Gluth in Asche zusammengefallen, da blaset die Funken mit noch so viel schönem Willen an, es wird immer nur sein, wie die Belebung des alten Schnitwerts und die kunftliche Beleuchtung des Hauses zu Bethlehem, welches die kleine Sophie veranstaltete. Ihr legt gar sehr an den Tag, daß alles Männliche nicht nur, sondern das allgemein Menschliche darin unter euch in's Beibliche übergegangen. Ihr erscheint, wenn es erlaubt ift zu sagen, nicht mehr unfrer lieben Frauen allein dienend, sondern den Frauen, welches sich nicht sowohl darin fund thut, daß ihr ihnen liebevoll, wie Christus, begegnet, sondern daß ihr ihrer Fassungstraft, ihrem Berftändniß und ihrer Reigung vor allem huldigt."

Durch Schleiermacher geweckt, bemächtigte sich der religiöse Sinn jett der entgegengesetztesten Richtungen. Fichte's Vorlesungen über die Anweisung zum seligen Leben leiden zwar an einer gewissen Breitz

und Erbaulichkeit, aber sie erheben wenigstens den Begriff der starren Gesch lichkeit, den er bisher ausschließlich gepredigt hatte, zu der Idee des lebendigen Glaubens, der, indem er das Individuum vollständig für die Zwecke der Menschheit gefangen nimmt, ihm zugleich eine Sphäre seliger Befriedigung eröffnet. Die Religion soll zwar, und darin stimmt er mit Schleiermacher überein, den Pflichten keinen neuen Inhalt hinzufügen, aber sie soll den Menschen in sich selbst vollenden, ihn über die Zeit erheben und ihm ewiges Leben verleihen. Leben, Seligkeit und Ewigkeit sind ihm identische Begriffe. Allein was er Leben, Ewigkeit und Seligkeit nennt, ift nur jene Vertiefung der unheiligen individuellen Giften in den Ocean der Gattung, den er in allen seinen Schriften predigte. In teressant ift, daß er diese Ibeen im historischen Christenthum wiederfindet. "Christus ist nicht von irgend einer speculativen Frage ausgegangen, benn er erklärt durch sein Religionsprincip schlechthin nichts in der Welt, sondern trägt ganz allein und ganz rein nur dies vor als das einzige des Wissens Würdige, liegen lassend alles Uebrige als nicht werth der Rede. Sein Glaube ließ es über das Dasein der endlichen Dinge auch nicht einmal zur Frage kommen, sie sind eben gar nicht da für ihn und allein in der Bereinigung mit Gott ist Realität. Wie dieses Nichtsein denn doch den Schein des Seins annehmen könne, von welcher Bedenklichkeit alle profane Speculation ausgeht, wundert ihn nur nicht. Jefus hatte seine Erkenntnig weder durch eigne Speculation noch durch Mittheilung von außen, er hat sie schlechthin durch sein bloges Dasein; sie war ihm Erstes und Absolutes, ohne irgend ein andres Glied, mit welchem sie zusammengehangen hätte, rein burch Inspiration, wie wir hinterher und im Gegensatz mit unfrer Erkenntnig uns ausbrucken, er felbst aber nicht einmal sich also ausdrücken konnte. Da war kein zu vernichtendes forschendes und lernendes Gelbst, denn erst in jener Thatsache des Bewußtseins war sein geistiges Selbst in ihm aufgegangen. In diesem abso. luten Factum ruhte Jesus, er konnte nie es anders benken, wissen und fagen, als daß er eben wisse, daß es so sei, daß er es unmittelbar in Gott wiffe und daß er auch dies eben wisse, daß er es in Gott misse. konnte er seinen Jüngern eine andere Anweisung zur Geligkeit geben außer der, daß sie werden müßten wie er, denn daß seine Weise dazusein beselige, wußte er an sich selber. Anders aber als außer an sich selbst und als seine Weise dazusein, kannte er das beseligende Leben gar nicht, und konnte es das rum auch nicht anders bezeichnen. Er kannte es nicht im allgemeinen Begriff, wie der speculirende Philosoph es kennt und es zu bezeichnen vermag, denn er schöpfte nicht aus dem Begriff, sondern lediglich aus feinem Gelbstbewußtsein. Er hätte sich in seiner Persönlichkeit von Gott unterscheiden und sich abgesondert hinstellen und sich über sich selber als ein merkwürdiges Phanomen berwundern und sich die Aufgabe stellen müssen, das Räthsel der Möglichkeit eines solchen Individuums zu lösen. Bon jener Selbstbeschauung aber war der ganze Realismus des Alterthums sehr weit entsernt, und das Talent, immer nach sich selber hinzusehn, wie es uns stehe, und sein Empfinden und das Empfinden seines Empfindens wieder zu empfinden und aus Langeweile sich selber und seine merkwürzdige Persönlichkeit psychologisch zu erklären, war den Moderznen vorbehalten, aus welchen eben darum so lange nichts Rechtes werden wird, die sie sich begnügen, einsach und schlechtweg zu leben, audern, die nichts Bessers zu thun haben, überlassend, dieses ihr Leben, wenn sie es der Mühe werth sinden, zu bewundern und begreislich zu machen."

Der Naturphilosophie fehlte es gegen die neue Form des Systems nicht an Einwendungen. Fichte, der mit den Sätzen begann: "Alles Sein ift lebendig und in sich thätig, und es giebt kein andres Sein als das Leben; das Absolute oder Gott ift das Leben selbst, und umgekehrt, das Leben selbst ift das Absolute; dieses göttliche Leben ist an und für sich rein in sich selber verborgen, es hat seinen Sit in sich selbst und bleibt in sich selber, rein aufgehend in sich selbst, zugänglich nur sich selbst "; - Gätze, die mehr an das Identitätssystem als an den frühern Idealismus Fichte's erinnerten, war durch einen kühnen Sprung rasch wieder in sein altes Princip zurückgekehrt: "Das lebendige Dasein in der Erscheinung nennen wir das menschliche Geschlecht; also allein das menschliche Geschlecht ist da." Indem er nun das Wesen bes menschlichen Geschlechts in den Fortschritt fett, bedarf dieser einer Schranke, eines Hemmnisses, und dieses ist die Natur, die an sich todt, immer mehr durchbrochen und in Leben verwandelt werden soll. "Mit dieser Berwandlung," spottet Schelling, "würde ja die Natur immermehr aufgehoben, und mithin das Menschengeschlecht immermehr des Lebens beraubt, auf dem es sich bewegt! Die Natur ist nichts als Schranke ohne alle Realität, d. h. ein völliges Nichts." Fichte habe das dunkle Gefühl von der Nichtigkeit seines frühern Moralisirens; dennoch verfalle er immer wieder dahin zurück. "Der Grund ist das absolute Bedürfniß einer endlichen Welt, die Nothwendigkeit, ein Object zu haben. Es ist eitel Rede, wenn er die Natur zu vernichten sta anstellt. Er will sie nur nicht als lebendig haben, aber als todt will er ste allerdings haben, als etwas, darauf er einwirken, das er bearbeiten und mit Füßen treten kann. Berschwände ihm die objective Welt als objective, jo verschwände er sich selbst als Subject; und ist jene nicht todt, so ist er nach seiner Meinung nicht lebendig. Wenn man ihn reden hört, so weiß man nicht, hat er sich mehr über die Härte der Natur oder diese sich mehr iber die seinige zu beklagen. Sie drückt ihn, stößt ihn, engt ihn allerwärts

und Erbaulichkeit, aber sie erheben wenigstens den Begriff der starren Gesch lichkeit, den er bisher ausschließlich gepredigt hatte, zu der Idee des lebendigen Glaubens, der, indem er das Individuum vollständig für die Zwede der Menschheit gefangen nimmt, ihm zugleich eine Sphäre seliger Befriedigung eröffnet. Die Religion soll zwar, und darin stimmt er mit Schleiermacher überein, den Pflichten keinen neuen Inhalt hinzufügen, aber sie soll den Menschen in sich selbst vollenden, ihn über die Zeit erheben und ihm ewiges Leben verleihen. Leben, Se ligkeit und Ewigkeit sind ihm identische Begriffe. Allein was er Leben, Ewigkeit und Seligkeit nennt, ist nur jene Vertiefung der unhelligen individuellen Giften in den Ocean der Gattung, den er in allen feinen Schriften predigte. In teressant ist, daß er diese Ibeen im historischen Christenthum wiederstudet. "Christus ift nicht von irgend einer speculativen Frage ausgegangen, benn er erklärt durch sein Religionsprincip schlechthin nichts in der Welt, sondern trägt ganz allein und ganz rein nur dies vor als das einzige des Wissens Würdige, liegen laffend alles Uebrige als nicht werth der Rede. Sein Glaube ließ es über das Dasein der endlichen Dinge auch nicht einmal zur Ftoge kommen, sie sind eben gar nicht da für ihn und allein in der Bereinigung mit Gott ist Realität. Wie dieses Nichtsein denn doch den Schein des Seins annehmen könne, von welcher Bedenklichkeit alle profane Speculation ausgeht. wundert ihn nur nicht. Jesus hatte seine Erkenntniß weder durch eigne Speculation noch durch Mittheilung von außen, er hat sie schlechthin durch sein bloges Dasein; sie war ihm Erstes und Absolutes, ohne irgend ein andres Glied, mit welchem sie zusammengehangen hätte, rein butch Inspiration, welche wir hinterher und im Gegensatz mit unfrer Erkenntnig uns ausbrucken, 🗲 selbst aber nicht einmal sich also ausdrücken konnte. Da war kein zu venichtendes forschendes und lernendes Selbst, denn erft in jener Thatsache de Bewußtseins war sein geistiges Selbst in ihm aufgegangen. In diesem abso luten Factum ruhte Jesus, er konnte nie es anders denken, wissen und sagen als daß er eben wisse, daß es so sei, daß er es unmittelbar in Gott wiff und daß er auch dies eben wisse, daß er es in Gott misse. konnte er seinen Jüngern eine andere Anweisung zur Geligkeit geben außes der, daß sie werden müßten wie er, denn daß seine Beise dazusein befelige wußte er an sich selber. Anders aber als außer an sich selbst und als seine Weise dazusein, kannte er das beseligende Leben gar nicht, und konnte es darum auch nicht anders bezeichnen. Er kannte es nicht im allgemeinen Begriff, wie der speculirende Philosoph es kennt und es zu bezeichnen vermag, denn er schöpfte nicht aus dem Begriff, sondern lediglich aus feinem Selbstbewußtsein. Er hätte sich in seiner Persönlichkeit von Gott unterscheiden und sich abgesondert hinstellen und sich über sich selber als ein merkwürdiges Phanomen verwundern und sich die Aufgabe stellen muffen, das Räthsel der Möglichkeit eines solchen Individuums zu lösen. Bon jener Selbstbeschauung aber war der ganze Realismus des Alterthums sehr weit entsernt, und das Talent, immer nach sich selber hinzusehn, wie es uns stehe, und sein Empfinden und das Empfinden seines Empfindens wieder zu empfinden und aus Langeweile sich selber und seine merkwürsdige Persönlichkeit psychologisch zu erklären, war den Modersnen vorbehalten, aus welchen eben darum so lange nichts Rechtes werden wird, die sie sich begnügen, einfach und schlechtweg zu leben, andern, die nichts Bessers zu thun haben, überlassend, dieses ihr Leben, wenn sie es der Wühe werth sinden, zu bewundern und begreislich zu machen."

Der Naturphilosophie fehlte es gegen die neue Form des Systems nicht an Einwendungen. Fichte, der mit den Sätzen begann: "Alles Sein ist Lebendig und in sich thätig, und es giebt kein andres Sein als das Leben; Das Absolute oder Gott ift das Leben selbst, und umgekehrt, das Leben selbst ift das Absolute; dieses göttliche Leben ist an und für sich rein in sich selber verborgen, es hat seinen Sit in sich selbst und bleibt in sich selber, rein aufgehend in sich selbst, zugänglich nur sich selbst"; - Gäte, die mehr an das Identitätssystem als an den frühern Idealismus Fichte's erinnerten, war durch einen kühnen Sprung rasch wieder in sein altes Princip zurückgekehrt: "Das Lebendige Dasein in der Erscheinung nennen wir das menschliche Geschlecht; also allein das menschliche Geschlecht ist da." Indem er nun das Wesen bes menschlichen Geschlechts in den Fortschritt setzt, bedarf dieser einer Schranke, eines Hemmnisses, und dieses ist die Natur, die an sich todt, immer mehr durchbrochen und in Leben verwandelt werden soll. "Mit dieser Berwand-Inng," spottet Schelling, "würde ja die Natur immermehr aufgehoben, und mithin das Menschengeschlecht immermehr des Lebens beraubt, auf dem es sich bewegt! Die Natur ist nichts als Schranke ohne alle Realität, d. h. ein völliges Nichts." Fichte habe das dunkle Gefühl von der Nichtigkeit seines frühern Moralisirens; dennoch verfalle er immer wieder dahin zurück. "Der Grund ift das absolute Bedürfniß einer endlichen Welt, die Nothwendigkeit, ein Object zu haben. Es ist eitel Rede, wenn er die Natur zu vernichten sich anstellt. Er will sie nur nicht als lebendig haben, aber als todt will er fie allerdings haben, als etwas, darauf er einwirken, das er bearbeiten und mit Füßen treten kann. Berschwände ihm die objective Welt als objective, so verschwände er sich selbst als Subject; und ist jene nicht todt, so ist er nach seiner Meinung nicht lebendig. Wenn man ihn reden hört, so weiß man nicht, hat er sich mehr über die Härte der Natur oder diese sich mehr über die seinige zu beklagen. Sie drückt ihn, stößt ihn, engt ihn allerwärts

ein, bedroht und beschränkt immerfort sein Leben; das vergilt er ihr abn reichlich; denn was ist seine Meinung von der Natur? daß sie gebraucht, benutzt werden soll, und daß sie zu nichts weiter da ist. Um der menschlichen Freiheit willen ist es nöthig, daß man die Naturkräfte menschlichen Zweien unterwerfe; um dieses Zwecks willen — hört es Forscher und Priester der Natur! — muß man die Gesetze, nach denen diese Kräfte wirken, erkunn, und muß im voraus ihre Kraftäußerungen zu berechnen im Stande sein. Nicht mit Unrecht erinnert Schelling an den Nestor im Zerbino und an die sprechenden Möbeln, die sich freuen, nicht mehr als elende grüne Baum draußen zu stehn und im Winde zu rauschen, was doch keinem vernünftigen "Der Mangel jener Anschauung, dadurch uns die Rour Wesen fromme. als selbst lebendig erscheint, bringt nichts Anderes hervor, als ein das Leben untergrabendes und aushöhlendes Moralisiren. Wo sollte es Mag und Bil dung finden, da ihm das Schaffen von innen, der stille Gang und die ewig gleiche Ordnung der Natur ein Greuel ist! " — "In die Wissenschaft, Poeste und Kunst sollen die Malvolio's nicht einbrechen, die da vermeinen, weil ste tugendhaft seien, solle es in der Welt keine Schönheit mehr geben." — "Soll die Philosophie nicht abstracte Wissenschaft bleiben, so muß Empirie und Philosophie sich wechselseitig durchdringen und das Wahre überall go schaut, unmittelbar empfunden, nicht aber erst mittels Theorien und Schlüssen Dann lösen sich alle Abstractionen in die unmittelbare abgeleitet werden. freundliche Anschauung auf; das Höchste ist wieder ein Spiel und eine Ent der Einfalt, das Schwerste leicht, das Unsinnlichste das Sinnlichste, und der Mensch dürfte wieder frei und froh in dem Buche der Natur lesen, dessen Sprache ihm durch die Sprachverwirrung der Abstraction und der falschen Theorien längst unverständlich geworden ist. Wenn einmal diese Zeit erschie nen ist, wird auch der Gegensatz zwischen dem Exoterischen und Csoterischen wegfallen, welcher aber bis dahin auch ohne geheime Orden und Mysterien nothwendig stattfinden muß, indem die wahre Ansicht aller Dinge für den profanen Sinn ewig ein Mysterium bleibt, wenn sie auch in allen Schriften und auf dem Katheder verkündet wird."

Es wird uns heute nicht mehr viel daran gelegen sein, ob das Sein als das Absolute, oder das Absolute als das Sein aufgefaßt wird. In dieser Beziehung sind Fichte und Schelling Virtuosen in der Scholastik; beide sind später durch einen größern Virtuosen überflügelt worden. Die wahre Differenz liegt nicht in den abstracten Lehrsäßen, sondern in den Neigungen, die in den Excursen hervortreten. Fichte springt, sobald er irgend Muße findet, aus der Abstraction in die Predigt, in die moralische Erbauung über, Schelling in das künstlerisch ausgeführte Bild. Es ist begreislich, daß der Moralist die Ergänzung seiner Metaphysik in der Ge-

Aber ichte, der künstlerische Mystiker die Ergänzung in der Natur suchte. chte, der Apostel der geschichtlichen Welt, ist auf dem Gebiet' der Geichte nicht blos von einer erstaunlichen Unwissenheit, sondern er hat für die liffenschaft der Geschichte weder Sinn noch Talent; und so viel sich Schelling t physikalischen Details zu thun gemacht, man kann von ihm in Bezug f die Naturwissenschaft dasselbe behaupten. Fichte bringt mit seinen absoten Idealen die Geschichte in Unordnung, Schelling mit seinen mystis en Bildern und seinen, dem blogen Gleichklang entlehnten angeblichen Geen die Physik. Der erste, der keine Schule bildete, hat mit seinen Declautionen wenig Schaden gethan, er hat im Gegentheil den Vernunftbegriff Ehren gebracht, der in der bloßen Empirie, wo man den Thatsachen eine gebührliche Ehre erweift, leicht vergeffen wird; Schelling mit feinem ungeiern Gefolge hat die Naturwissenschaft auf ein Menschenalter in die lloseste Berwirrung gebracht und die Bildung auf falsche, gefährliche Bahnen enkt. Zwar hat er stets dagegen protestirt, nit seinen Jüngern verwechselt werden, er hat keinen derselben anerkannt, und es ist wahr, daß sie ihn Marrheiten bedeutend überboten haben; aber er hat den Jakob Böhme Die deutsche Wissenschaft eingeführt und jene unwissenschaftliche Combination ällig ähnlicher Erscheinungen veranlaßt, die der Tod aller Wissenschaft ist. Seitdem 3. Böhme, Paracelsus und die andern Theosophen des 16. und

. 3. als große Dichter und Philosophen galten, seitdem man in den Kiravätern Physik, in den Mährchen Metaphysik und in den Träumen Logik dirte, standen jedem ungeschulten Gemuth die Wege zur geheimen Erkennt-Die poetisirende, höchst unwissenschaftliche, oft schwülstige Sprache jer Adepten war nur in Deutschland möglich; bei den ordinären Mystikern ist Unsinn haarsträubend; hier nur einige Beispiele aus dem besten von ihnen, 3 Steffen's "Grundzügen der Philosophie in Aphorismen:" "Das Wasleben ist der gemeinschaftliche Ursprung aller lebendigen Bildung, der gemeinne Stamm aller thierischen und vegetativen Formen. Als vermittelndes ied schwebt es gleichgiltig zwischen der Ruhe der Erde und der nie ruhen-2 Beweglichkeit der Luft. Beide entspringen aus dieser schwebenden Mitte d verlieren sich in ihr . . . Die ersten Anfänge der Bildung sind da, wo thierische und Pflanzenbildung in unentschiedner Form schweben, in den ingsten Gebilden im Wasser. Heranströmend aus jenem hemmenden Wasleben bemächtigt die Pflanze sich des Thieres und bildet sich immer herr-Die Pflanze ist die aufgeschlossene Erde, die Berföhnung des iens und der Masse, der stille stumme Blick der Liebe, der ewigen, nicht= tlichen Erzeugerin, die die irdische Berhärtung der Stoffe überwand und ig fortquillt in stets erneuter Zeugung. Die Pflanze ist die aufgeschlossene



Sehnsucht der Erde; mit der Masse vertraut, wendet sie sich gegen das Licht, als ihre Außenwelt; sie schließt in sich ein verborgnes Thier, welches immer mehr überwältigt wird, je herrlicher die Sehnsucht gedeiht. Die Wurzel ift die caotische Zeit der Pflanze, im Schoos der Erde verborgen: wie die Erde in der Urzeit im Schoos des Universums. Die Blume enthullt das inner Leben der Pflanze, in der Farbe offenbart sich das gefeffelte Licht; in der aufgeschlossenen Unendlichkeit des Blumendufts giebt sie wieder, was sie fill empfing. Das Thier in der Pflanze zieht sich selbst hinein in den unschein baren Keim, und entsagt der äußern Offenbarung, um die innere festzuhalten, in scheinbarem Tode das höchste Leben der Gattung ergreifend. — Das Iv fekt stellt das Luftleben dar, welches einen festen Punkt der sichern Offen barung gefunden hat. Hat durch die Pflanze sich die Sehnsucht der Erde aufgeschlossen, so stellt das Insekt die Begierde dar. Der Duft, das Heiligste der Pflanze, dem Herrn ein Wohlgeruch, wird bei den Insekten von der zehrenden Begierde innerlich verschlungen u. f. w. - Die Tone der Bogel sind der lebendig gewordene Blumenduft, daher verstehn sich die Bögel und Die niedere Sehnsucht der Blumen spricht sich auf die stillen Pflanzen. stumme Weise aus als Wohlgeruch; die höhere Sehnsucht der Bögel quilt als Gefang aus der gefesselten Seele. — Der Mensch ift in einer seligen Einheit mit der Natur geboren und diese foll er nie aufheben. Alle Sagen der uralten Vorwelt haben dieses bezeugen wollen. Da aber in dieser Belt die Befreiung der Persönlichkeit nie rein hervortritt, so keimt mit dem Gefühl der erwachten Befreiung ein tiefes Entsetzen, ein verborgnes Grauen als Vorbote der Seligkeit, welches im Leben nie ganz aufhören kann, die vollkommenster Gegensatz der Selbstsucht, die in irdischer Sicherheit verhättet. Der Mensch ist aus den innersten Tiefen der uralten Bergangenheit des Planeten erzeugt und trägt das Schicksal des Planeten, mit diesem das Schicks sal des unendlichen Universums als sein eignes. Die Welt, wie sie da ift. fand sich in ihm, die Außenwelt selber ift ein Aeußeres seines Innern, a erkennt sich in ihr, sie in ihm. Dieses große Gespräch des Ganzen mit sich selber in einem jeden auf bestimmte eigenthümliche Weise ist das wahre Mysterium." -

Die Fähigkeit, individuelle, bestimmte, lebendige Gestalten zu schassen, ging verloren, und ebenso wurde die wissenschaftliche Thätigkeit verkümmert. Denn auch diese soll gestalten und individualisiren, wenn auch nicht für die Phantasie, sondern für den Verstand, was unmöglich ist, sobald man sich in Anspielungen und Beziehungen vertieft, und kein einzelnes Vild, keinen einzelnen Verlanden verfolgen kann, ohne dabei auf tausend ganz entlegene Rebengedanken und Nebenvorstellungen zu gerathen. Alle Ochstik beruht auf regelloser Combination der Gedanken und auf ihrer Trennung von den Be

ziehungsbegriffen, durch die sie allein begreiflich werden, auf der Abneigung, Liden im Wissen einzugestehn. Während bis dahin die Naturwissenschaft so glänzende Erfolge errungen hatte, indem sie eine genaue Grenzlinie zwischen dem Gewußten und Ungewußten zog, ließ sie sich jett auf das vermessene Unternehmen der Synthese ein: sie ergänzte ihre Kenntniß durch Ahnungen und Eingebungen, und beniühte sich, Totalitäten darzustellen, wo sie nur einzelne Seiten wahrnahm. Die ilberschwenglichste Phantastik drängte sich hart an die trodenste Berstandesabstraction. Die echte Wissenschaft wird nicht mude, jur genauen Feststellung der scheinbar unbedeutendsten Thatsache jahrelang mit unausgesetzter Hingebung zuzusehn und das Resultat stets einer neuen, sorgfältigern Prüfung zu unterwerfen, um niemals das Unwesentliche, das nicht ber Natur der Sache, sondern einer vorläufig nicht zu berechnenden äußern Einwirkung entspringt, mit den immanenten Gigenschaften des Gegenstandes ju verwechseln. Die Symbolik dagegen verfährt nach bem Gefet der Ideeneffociation; sie geht nicht auf den Grund der Sache, sie läßt sich an äußerlichen Bergleichungen genügen; sie geht dem Gegenstand nicht methodisch zu leibe, sie tastet an ihm herum und freut sich über jede vermeintliche neue Thatfache, ohne sich über die innere Nothwendigkeit derfelben klar zu werden. Run sind aber diese sogenannten Thatsachen in der Regel nicht wirkliche Thatachen, d. h. einfache Erfcheinungen, die man mit den Sinnen wahrnehmen un, sondern Combinationen verschiedner Thatsachen mit Ergänzung des Laufalzusammenhangs aus eingebildeten Motiven. Bu folchen Combinationen nd nur diejenigen berechtigt, die über die Natur des zu beobachtenden Geenstandes auf das genauste unterrichtet sind und sehr bestimmt wissen, wo eine mitwirkende Ursache zu suchen haben, wo Kräfte und Störungen einzeten, die sich der ungeübten Beobachtung entziehn. Der transcendentale Idealist at sein speculatives System fertig, bevor er den empirischen Stoff in dasselbe nschachtelt, und diese empirischen Thatsachen bleiben fremdartige Bestandtheile, ie, von dem Fluß der Speculation hin und hergeschaukelt, sich niemals mit hm vermischen. Man hat nichts als ein Kaleidostop.

Einen großen Anhang fand die Naturphilosophie unter den Katholiken: Dollinger und Windischmann in Würzburg — der letztere beschuldigte inen Recensenten im bittersten Ernst, vom Teufel besessen zu sein; Molitor thrieb "Ideen zu einer künftigen Dynamik der Geschichte", die 3. Müller ufer Fassung brachten. "Unsern Bätern," schreibt dieser, "so viele derselben seit Roses und Herodot Geschichte geschrieben oder gelesen haben, schien sie eine Bersegenwärtigung vergangener Dinge, zu dem Zweck, den gegenwärtigen Zustand und alle Einrichtungen aus dem Geist ihres Ursprungs zu erklären und für ille Künste des Kriegs und des Friedens lehrreiche Beispiele in Erinnerung

zu bringen. Selbst in den Zeiten der dürrsten Scholastik blieb der bistorijde Jett, wo des Vortrag von den Grillen der Theoretiker meist unangetastet. Geschelle jährlich neugemachter Formeln die altväterischen Ideen von Freiheit, Muth, Selbstständigkeit, Ehre übertont, wo die Erklärung des Ursprunge und Geistes bald aller Verfassungen in einem Wort ist: er wollte es so! und wo wir zu unsrer Bequemlichkeit der mühseligen Sorgen für Sicherhit und Eigenthum immer mehr entladen werden, hat freilich die Muse ber Historie diesem Geschlecht nichts weiter zu sagen. Da kommen unsre Junglinge, sonst bewundernde Hörer des Alters, jett, ehe sie Diffenschaft durch studirt, mit Resultaten fertig; allerdings sehr erhaben, denn sie bauen bie Phramide von oben herunter; wohl versehen mit einem furchtbaren Apparat von Productivität und Eductivität, Identität und Duplicität, Activität und Passivität, Sub = und Objectivität, Dualität und Triplicität, und Gott weiß wie viele Polaritäten, lauter hohen Dingen, wovon die Helden der Tage von Marathon, von Sempach und von Rogbach nichts gewußt. Seit wir nicht einen Schweinestall mehr zu vertheidigen wissen, helfen wir Gott das Universum machen; seit wir nicht mehr wissen, wer in acht Tagen unser Herr sein wird, speculiren wir über den Plan des Ewigen mit seiner Welt."

Wie man die eigentliche Gesundheit nicht fühlt, so wird auch die echte, Naturempfindung sich nicht laut machen. Wie krankhaft die damalige Reisbarkeit war, erkennt man u. a. aus Rahel's wie auch aus dem Briefwechsel zwischen Gent und A. Müller, die jeden Brief mit einer Schilderung bes Wetters eröffnen, und von dieser Schilderung gar nicht wieder lostommen, wenn das Wetter ihre Stimmung so vollständig determinirt, daß ihre Seele alle Freiheit verliert, daß fie sich lediglich als ein krankhaftes Phänomen der physischen Mächte darstellt. Wenn irgendwo ein Gewitter ausbricht, gerathen die beiden sofort in Todesangst, sie fürchten den Ausbruch eines Erdbebens, den Untergang der Welt, sie sehn zitternd nach allen Seiten, ob das Gewitter im Abzug ist oder wiederkommen wird, und die höchste Aufgabe der Philosophie und der Wissenschaft im Allgemeinen scheint ihnen dann zu sein, das Wetter vorauszuverkündigen, um die Seele von dieser fortwährenden Angst zu befreien. Diese Nervenschwäche ist bei beiden; charakteristisch für Müller aber ist die Einmischung dieser Stimmungen in seine Religiosität. So schildert er einmal seine Stimmungen während einer Woche, wo fast jeden Tag ein Gewitter war. "Bon 12 bis 1 Uhr war ich in mehr als in Todesangst, auf jeden Stoß des Windes, auf jeden Fußtritt achtend, in jedem Augenblick Bewegungen der Erde erwartend. Endlich gegen 2 Uhr ermannte sich das Gemüth, und der Gedanke der Dauer in seiner ganzen religiösen Majestät erhob sich aus dem Chaos, worin sich die Welt schon aufgelöst hatte. Endlich Sonntags mit dem ersten Viertel des Mondes wurde die Luft wieder whiger. Unter allen diesen Schmerzen gedeiht in mir der Glaube an Christum, und besonders an die Strafgerichte Gottes, auch meine Ideen über die Ustrologie und den Umgang der Planeten mit einander. Hiervon derstehe ich mehr als einer."

A. Müller tam mit seiner Gönnerin, Frau v. Baza, die er später beirathete, 6. Oct. 1805 nach Dresden, wo er Wiefel schon antraf; Gent tem bald darauf. Müller hielt Vorlesungen über deutsche Literatur, für die ihm Gentz ein vornehmes Publicum verschaffte. Die neutrale, friedliche Lage Dresdens war recht für die "Philosophie des Gegensates" gemacht, welche Thriftus und Belial gleichzeitig auf den Altar stellte; und die dresdner Luft ignete sich schon damals für die galante, precieuse Sprache, die selbst in der Bolemit ben Gegner; statt mit einem gefährlichen Stoß, mit einem zierlichen Bas überrascht. — Die Zeit des einseitigen, fritisirenden Idealismus ift voriber: die Geschichte zeigt, daß es innerhalb der Zeit nichts absolut Berwerf. iches, die Naturwissenschaft, daß es in der Welt keinen Tod giebt. ermittelnde Kritik hat zwei große Reihen von Gegensätzen zu versöhnen: ier Asien, Adel, die Germanen, Burke, den h. Augustin; dort Europa, Republit, Griechenland, Tacitus, Plato: die gleichmäßige Anerkennung beider Reihen ist das Resultat echter Bildung. Seit Lessing hat die deutsche Literatur uf dies Ziel hingearbeitet; und wenn Fr. Schlegel mit Recht erwiesen hat, aß Lessing nicht Dichter, nicht Kritiker, nicht Philosoph war, so hat die iberalere Vermittlung hinzuzufügen, daß er auch Dichter, auch Kritiker, auch Bilosoph war. Mit Goethe und Schiller erstieg diese Bildung ihren Gipfel; 3chiller's Werke streben in die Höhe, Goethe's in die Mitte. "Movalis hndete, ohne ihn deutlich auszusprechen, den einzigen Vorwurf, der gegen Boethe erhoben werden kann: die Allgegenwart des Christenthums in der Beschichte und in allen Formen der Poesie ist selbst Goethe verborgen geblieen; an dieser Stelle ift er nicht rein von dem Anflug der Zeit und den Einflüssen der Aufflärung." Der mahre Reformator des deutschen Denkens 1 Fr. Schlegel: \_aber leider ward die durch ihn bewirkte große und frucht= are Revolution auf eine sehr unhistorische Weise geschlossen. Gin neuer dem kritiker selbst undurchdringlicher Zauberkreis ist um einzelne Zustände der Renschheit, um gewisse Lieblingsstellen der Kunstgeschichte gezogen: die Barrieren nd vorgerudt, aber umspannen das größere Gebiet mit um so unerträglicherm druck . . . Ich gebe euch die französische Literatur mit all ihren Dependenzen ir die Griechen, die Minnesinger, Shakespeare, Cervantes und Calderon bin; bald ihr aber von mir verlangt, ich soll jene mit ihren Genossen für absolut

und ewig einzige Dichter halten, sobald ihr mir auf einer weiten Bufte ein zelne Gärten und Paradiese der Poesie abstedt und mich in diese verbaumen wollt, so seid ihr mir um nichts weniger lästig als jene Häupter des neuen Alexandrien. Wenn ich über den einzelnen Dichter, den ich in sich und in Ganzen zu schauen strebe, den größern Dichter, die Menschheit; wenn ich über das funstreichste Werk des Einzelnen das große Gedicht, die Weltgeschichte ber gessen, wenn ich im Kampf gegen das Unwürdige meiner Zeit den Frieden mit meiner Zeit verlieren soll, so ist mir wenig gedient. Wenn ich gwill sollte, wurde ich mich gegen die Zeiten des Perikles und Karl des Großes sträuben, wie gegen das J. Ludwig's 14. Zu mir sollen sie alle kommen, in diese entzweite Zeit sollen fie kommen, gerade auf diefer Stelle sollen ich die Dichter und Großen der Vorwelt unter einander und mit mir und meiner Verachtung der Zeit ist noch lange nicht edle Unzufriedenheit Beit verjöhnen. mit ihr, und Unzufriedenheit noch lange nicht thatiger und reiner Rampf. -Bede Paradoxie, die den deutschen Geist elektrifirt, hat immer die Rebenwirkung, daß sie auf einige Zeit bei Bildungssüchtigen Dlode und so lange zerschliffen und abgeplattet wird, bis kein rechtlicher Mann sie mehr anrühren meg. 2. Tied hat das Seinige beigetragen, seine Gattung der Kindlichkeit, in Frühlings- und Blumengestalt façonnirt, in so großen Sortimenten zu Marte zu bringen, daß ich es niemand verdente, wenn er endlich ihrer mude ift."

Tied war Juli 1805 seiner Schwester nach Rom nachgereist, wo er bei Humboldt's mit dem Kronprinzen von Bayern, dem Prinzen von Gotha, Clife v. d. Recke, dem Maler Müller u. a. zusammentraf; A. W. Schlegel war schon fort. Tieck fränkelte sehr; seine freien Stunden verwendete er auf alle deutsche Studien.

Den Fortschritt der deutschen Bildung hofft A. Müller von der Richkehr zum h. Augustin, der Plato nicht verdrängen, aber ergänzen soll, und von der Vertiefung des historischen Geistes. "Aus sich allein soll der Renjst nicht handeln; nur fortsetzen sollen seine Thaten die Thaten der Borfahren; anschließen soll er sich an eine Gemeinde; herleiten soll er das Blut seine Wünsche, den Geist seiner Entschlüsse von ältern und immer ältern Ahnheren."

14. Oct. 1805 kam Zach. Werner nach Berlin, 37 J. Er hatt im vorigen Jahr, 24. Febr., zugleich seinen besten Freund Mnioch und seine Mutter verloren: die letztere war mehrere Jahre gemüthskrank gewesen, und hatte sich für die Jungfrau Maria, ihren Sohn für den Weltheiland gehalten "Die Gottheit schlägt mit einem eisernen Hammer an unser Herz, und wir sind mehr als Stein, wenn wir das nicht fühlen, toller als toll, wenn wir uns nicht schämen, uns vor dem Allgewaltigen in den Staub wersen, unser ganze, so höchst miserable Persönlichkeit zu vernichten. Ich wünschte Worte,

ohne des Thals in der Stunde vorkamen, in der ich nach 18 3. zum erstenil wieder zur Communion ging! Wie schwer liegen meine jugendlichen ergehungen auf mir! Wieviel gäbe ich darum, mein gepreßtes Herz in euethränen zu entladen!" In seinen Tagebüchern stehn neben diesen verschen Auwandlungen Auszeichnungen von einem Chnismus, der in der gesammten teratur nicht seines Gleichen hat. — Bon Königsberg war er nach Warschau gangen, wo er Itig und den Ussessor T. A. Hoffmann antraf, einen 8 3. ngern Landemann, zugleich Caricaturmaler, tüchtiger Wlusikus, begeistert für Tieck, ilderon, Brentano u. s. w. Issland und seine freimaurerischen Gönner versassten ihm in Verlin eine Sinecur. Bon seiner schönen polnischen Frau, die ne Ausschweisungen nicht nicht ertragen konnte, wurde er Dec. 1805 gesieden; er bekannte sich als den schuldigen Theil und heirathete nicht wieder.

Aus Warschau brachte er den ersten Theil einer Tragodie mit "das renz an der Oftfee", eine Episode aus dem Ritterkampf gegen die heidnischen :eußen. Die Hauptperson ist der Geist des heiligen Adalbert: so oft er bet, strahlt ein Flämmchen aus seinem Kopfe, wenn die Mitternachtsstunde lägt, spricht er mit eruster, dröhnender Stimme und geht mit starken nach-Uenden Tritten ab. Die Heiden macht sein Anblid mahnsinnig. Geelen-Ae Gemüther haben schon in der Kindheit von ihm geträumt. "Ist's nicht, enn du ihm so in's Auge blickt, als schautest du auf eine grüne Biese?" Ein überirdisch' Wesen ist uns nahe," sagt Bischof Christian, "ich fühle shl sein Wehn in meinem Innern, doch weiß ich nicht, von wannen und sher." Er zieht in der Berkleidung eines Citherspielers umber und singt: Bom Staube die Kindlein im rosigen Schimmer des Maien, Mänulein und täulein sich sonnen und herzen und freuen; Flöt' und Schalmeien lallen zu trahlen-Choralen — es streuen Engel die Blüten und hüten der Treuen; ten der Treuen, wenn Gluthen die Seele entzünden, Sonne und Maien und änge und Blüten entschwinden, Augen erblinden, Lippen sich schließen, zeregen die Leben, brechen die Herzen, mit Schmerzen zum Lichte entschweben. hte entschweben die Sterne, dem Lichte zu fröhnen, ahnend erheben sich Beir aus glühenden Tönen, Marter zu krönen, nahet in Pracht die Brautnacht - zu söhnen ewige Minne, entbrinne das Opfer des Schönen!" - In chen klingenden Combinationen von Worten, die durch das Gefunkel der orstellungen, die sie erregen, sowie durch den schläfrigen Tonfall unfre Aufresamteit von dem Sinn ablenken, sollte sich der geheimste Sinn der Tradie aussprechen! — Warmio, der Sohn des Priesterkönigs Waidewut, wird n den Polen gefangen und durch die Liebe zu einer polnischen Prinzessin m Christenthum bekehrt. Sein Bruder Samo sucht ihn mit seinen heid-



nischen Haufen auf, wird aber vor Plock zurückgeschlagen, vorzüglich durch den heiligen Adalbert, der die Braut auf seiner Schulter mitten durch die Feinde entführt und dieselben durch den Glanz, der von ihm ausstrahlt, in die Flicht Warmio und seine Braut befinden sich einfam auf einer Jusel, und sollen wie Huon und Rezia im Oberon geprüft werden, ob sie der Sinnlich keit unterliegen. Fast wären sie gefallen, aber eine Monstranz, die zur rechten Beit zwischen sie kommt, vermittelt durch das brünstige Gebet des heiligen Adalbert, hält sie im kritischen Moment zurud, und so bestehn sie die Brifung und find des Märthrertodes würdig. Der heilige Adalbert giebt ihnen noch einige Aufklärungen über die christlichen Mysterien, z. B. "Nur einer ift Vater, nur eine ist Mutter, verhörst du die Stimme der heiligen Minne? Der Mutter vom Staube entreißt sie die Männin und führt sie im Manne zum Bater, dem Licht." Dann kommt Samo mit seinen Heiden dazu, witt die hülfreiche Hostie mit Füßen, mit welcher das Mädchen sich selbst deden will, und wird deshalb von seinem entrüsteten Bruder erschlagen. schleppen die Heiden fort, um ihn sammt seinem Bater Baidewut, deffen Religion ihnen unbequem geworden ist, zu opfern. Bengalische Flammen erleuchten die Scene, und der heilige Adalbert erklärt den Zuschauern unter Harfenklängen, daß er jett in's Thal zu seiner Klause zurudkehrt.

Dieser unglückselige Mystiker mußte nun auf Luther fallen; die "Beihe der Kraft" wurde bald nach seiner Ankunft in Berlin begonnen. "So viel Glück," schreibt Rahel, "hat ein Deutscher noch nie gehabt, einen Puntt ju finden, woraus sich das erste, einzige und das beste deutsche Nationalstud mas Dieser Punkt ist Luther. Er, Deutschlands Existenz, seine Lite chen ließ. ratur, sein fragender Sinn, und seine wirkliche Geschichte, die durch Luther's starken Ruf und Auftreten begann: ift Gins! Begreife, welch ein Stud sich davon machen kann! Niemand konnte diesen Vorwurf verderben: — ich hätte muffen ein gutes Stud daraus machen." Die geistreiche Frau vermehr selt den poetischen Gindruck mit dem dramatischen. Gin Drama im strengen Sinn läßt sich aus Luther's Geschichte nicht machen. Die munderbare Entwickelung dieser mächtigen Natur knüpft sich an eine so verwickelte Reihe sol genreicher Gemüthsbewegungen, daß es unmöglich ift, von dem geschloffnen Kreise einer bestimmten Handlung aus auf sie zurückzublicken und badurch wie in einem Broceß die Einheit der künstlerischen Idee nachträglich herzustellen. In seinem Schicksal liegen wohl geschichtlich reich bewegte Abschnitte, aber keine dramatischen Verknüpfungen, und in Schiller'scher Weise zu idealisiren, wäre unstatthaft, da die Geschichte bis in ihre kleinsten Züge noch wie in unmittele barer Gegenwart im Volke lebt. Eine andre Frage wäre es, ob nicht eine fühne Chafipeare'sche Hand aus der ganzen Breite seiner Laufbahn die ber

ı

techenden Charafterzüge auswählen und mit ganglicher hintanfetzung ber ibeflimmung zu einem anschaulichen Charaktergemälde vereinigen könnte. r der Dichter mußte die Geschichte tren auffaffen; nicht etwa das Bewußtdes 19. J. über Luther's Miffion in Luther's Geele hineinverlegen. Trop fcwarmerischen Gluth, die Luther's Jugend auszeichnet, die ihn auch in em fpatern Leben nicht verlassen hat und die jenes Damonische in seinem watter ausmacht, welches das Jahrhundert gewaltsam mit sich fortriß, muß Dramatiker wie der Historiker vor allem die realistische Grundlage seiner mr bervorheben, er muß einen Dann barftellen, beffen ftarter Beift in m starten Körper erscheint. Diese gesunde Auffassung lag Werner fern, hat den nachtwandlerischen Inftinct des Genius in seine Elemente aufge-, in findliche Unbefangenheit und in das prophetische Borausuehmen der Beides hat aber nur Leben und Realität, wenn es fest in einander pachsen ift; die chemische Trennung der beiden Elemente hebt ihre Bahr-Auf biefe mystische Weise mag man Beilige schildern, aber teine Bas ift aus bem fconen Berhaltuig zwifchen Luther und harina geworden? Dies vistonäre Ahnen und Sehnen der Jungfrau, die ı Propheten ebenbürtig entgegentreten foll, diese fleberhaften Etftafen und zandungen find gerade das Gegentheil von dem, was das neuerweckte riftenthum über Liebe und Che fühlte und lehrte. Es fpielt fcon bier ber hmalige Katholicismus hinein, die Berehrung Lohola's, den Werner, wenn ihn wirklich studirt, viel besser verstanden hatte als Luther. Das Stud d in einem Bergwert eröffnet, wo die Bergtnappen des jungen Bredigers, ans ihrer Mitte hervorgegangen ift, in lebendiger Theilnahme gedenken > angleich in einem allegorischen Gefang in dem Bergmannsleben, welches i Gold aus der Nacht zum Tageslicht emporführt, das Symbol der neuen re andeuten. Der Einfall ist artig, aber er ist boch eine frembartige Zuthat, e romantische Belenchtung, die dem Charafter der Handlung nicht entspricht. A fchlimmer ist eine andre spiritualistische Zuthat. Zwei Kinder, Theobald Dherefe, die eigentlich verkleidete Seraphe sind, bewegen sich das gauze lid hindurch höchst zudringlich zwischen den realen Erscheinungen des Lebens her. Der eine spricht und singt beständig von der Hyacinthe, der andre n Karfunkel, und fammtliche Personen, die mit ihnen in Berührung tomn, ftimmen in diese Karfunkelpoesie so lebhaft ein, daß zulest eine myftische nofphäre das Gemälde überschleiert. Ihre Inspirationen erinnern an das d des heiligen Adalbert von den Strahlen-Choralen, aber ebenso an bie Ingen und naseweisen Jungen Ropebue's. "Dag er and Luther und Elifabeth he zerfloffne Fragenschatten gemacht," schreibt Jean Baul, \_bafür bätt' ibm her feinen Band Tifchreben an ben Ropf geworfen. Richt die Darftellung Gamibt, b. Sit., Gefd. 5. Muft. 2. 20. 29

des Mhstischen ist hier die Entheiligung desselben, sondern die Armuth dam bei dem Bestreben, den Leser in der Guttasten-Nacht unbestimmter Flotiku mehr sehn zu lassen, als der Kastenkünstler selber sieht und weiß." — Einzelne Scenen von historischem Inhalt nach Schiller's Borbild sind übrigent mit großem theatralischen Geschick durchgeführt.

Fast alle Dichtungen der Periode verrathen eine gewisse innere Unde haglichkeit, die auch dem Leben nicht fehlte. "Seit jener Epoche," erstilt Goethe, "wo man anfing, sich über den Digbrauch der Genialität ju be flagen, drängten sich von Zeit zu Zeit auffallend verrückte Menschen berm Da nun ihr Bestreben in einer dunkeln, duftern Region verfirte, und men hoffte, ihre Energie werde sich im Berfolg wenigstens von einiger Bernunf tigkeit leiten lassen, so versagte man solchen Personen seinen Autheil nicht Ein folder mar v. Sonnenberg, eine physisch glübende Ratur, mit einer gewiffen Einbildungefraft begabt, die aber ganz in hohlen Ränmen sich er Rlopstod hatte ihm Gestalten und Gesinnungen geliefert, mit deuen n ging. dann nach wilder und wüfter Weise gutherzig gebahrte. Sein großes Ge schäft war ein Gedicht vom jüngsten Tage (Donotoa). Ich suchte ihn abs lehnen, da er, jede Warnung ausschlagend, auf feinen feltsamen Wegen beharmt. So trieb er es in Jena eine Zeit lang, zu Beängstigung guter Gesellen und mohlwollender Gönner, bis er endlich (22. Nov. 1805) bei immer vermehrtem Wahnsinn sich zum Fenster herausstürzte, und seinem unglücklichen Leben bedurch ein Ende machte." — Die schwüle Luft machte ein Gewitter sehr wir schenswerth.

**6.** 

## Die Katastrophe.

"Welche Versuche auch von Frankreichs Feinden gemacht werden mochten, die alte Polyarchie herzustellen, sie mißlangen durch wunderbare Fügungen. In dem Staatschef selbst flossen Gemüth und Geist immer mehr zusammen, und wenn er noch vor Kurzem im Licht eines Ehrgeizigen erschienen war, so zeigte sich von dem Augenblick an, wo er sich auf seinem erhabnen Standort befestigt hatte, daß alle Leidenschaft in ihm ausgestorben war; sein Bersahren wurde das einer Intelligenz, welche über unermeßliche Kräfte gebietet. Je mehr er seiner großen Bestimmung nachdachte, desto mehr wuchsen seine

Ideale" n. s. w. Die Stelle ist aus dem "Neuen Leviathan", einem Buch, das 1805 von Fr. Buch holz in Berlin geschrieben und in Tübingen gestruckt wurde. Angelehnt an Hobbes suchte der Begeisterte England als den Erbseind aller Cultur darzustellen; auch das Concordat wurde gerechtsertigt, und der Protestantismus ziemlich geringschätzig besprochen.

18. März 1805 setzte sich Napoleon die italienische Krone auf; auch die Schweiz siel in französische Hände. Man war allgemein gespannt, was Destreich thun werde. "Jest kommt das Ultimatum," schreibt 3. Müller 10. April an Gent, "nun soll über Europa entschieden werden. Die ganze Sache der Humanität ist auf dem Spiel." "Dienen möchte ich dem Welttyrannen nie; mein Blut aber gabe ich den Befreiern der Erde. Jett gedenke man keines Feindes als des allgemeinen. Auf den allein ergieße man allen Sag, durch die volle Ueberzeugung, daß dem Frieden der Welt niemand als seine Existenz zuwider sei. Alle unfre Studien, unfre Berbindungen, unfre Freundschaften, alles sei dem einigen Zwed geweiht, um dessentwillen allein das Leben der Mühe werth ist. Man hat nicht mehr Zeit, an entferntere wenn auch schöne Sachen zu benken; man wirft sich bas Bücherschwelgen vor wie einen Rausch, getrunken zu einer Zeit, wo man im Rath fein sollte." "Die Nation wird am besten fahren, bei der in den Individnen das Meiste liegt. Dies ist so gewiß, daß, da ich die Hoffnung beinahe aufgab, zu erleben, daß unfre Staaten felbst noch in Beiten zum Gelbstgefühl erwachen würden, ich mir zum Lebenszweck machte, ohne einige Rucksicht auf sie nur allein die Individualitäten künftig zu bearbeiten, um dem Beltreich des Thrannen bose Unterthanen, um andern Welttheilen ein tuchtiges Geschlecht zu bereiten." — 5. Sept.: "Was es mir sein muß, das Land, welchem ich einen so großen Theil meines Lebens geweiht, in der Pfütze des bonapartischen Raiserthums endigen zu sehn, können Sie sich denken, und die Buth meines Sasses. Zeugen der Wahrheit hat es noch, und wagte er sich hin, vielleicht noch Telle!" — "Anstatt Bunsche, die für jetzt nicht zu realisiren sind, sollten die, so Beit haben, jest in allen ersinnlichen Formen auf die Meinung des Publicums und Heers zu wirken trachten. möchte alle Bücher wegwerfen, um dieses bellum internecivum hindurch nur jedem Augenblick zu leben, und dem Feind auch nicht eine Lüge ungeahndet hingehn zu laffen. Zum Opfer für die gute Sache, oder allenfalls zu einem Professor in Rasan kann ich mich, wenn's nicht anders ist, gleich unbefangen Kann man literarisch wirken, wenn Bonaparte bespotifirt? Er ift nicht August; in welchem Mage er kleiner wird, in demselben erhöht sich meine Berehrung beffen, der Horazen und Birgil fühlte. Die Lumpigkeit der Literatur ift auch Folge der Abspannung, die das Gefühl herwarhringt, as 29 1

nun einmal keine andre nützliche Kunst, als ihm zu gefallen; welches und durch armedicke Weihrauchkörner geschehn kann."

25. Sept. 1805 gehn die Franzosen über den Rhein; 30. Sept. kommt der preußische Minister Haugwit in Wien an; auch Ludwig 18. meldet sich brieslich. Destreich hat sich endlich zum Krieg entschlossen. "Zett, wo Sie frei sind," schreibt 3. Müller 30. Sept. an Gent, "reißen sie jede Make nach der andern dem Feind weg; zerstören Sie die Alusion seines Glück, die Lügen, die Prahlereien, bald mit horazischer Hand, bald mit Invends Knutpeitsche. Man sollte alle Tage einen Nagel schlagen, der bleibe. Bab seine Heuchelei enthüllen und lächerlich, bald seine kindische Eitelkeit verächtlich, und alle Nationen der Erde davon überzeugt machen, daß er das Geschief ihres Kleinmuth ist."\*)

Es folgen die östreichischen Niederlagen, die mit der Urbergabe bei Ulm, 17. Oct. endigen. "Wir sind geschlagen!" schreibt Gent, "und dahin mim herrlichsten Hoffnungen! Wie dieser Schmerz mich trifft, vermag ich nicht p Nicht gesiegt zu haben, in einem Augenblick, wo aller Werth bes Lebens am Siege hing! Jett mag geschehn, was da will, ein größerer Schmerz trifft mich nicht mehr." 8. Nov. entwich er mit feinen Borgesetten aus Wien. "Der König von Preußen ist jett der Schiederichter über Leben und Tod von Europa. Wenn er auch nur wankt, so geht alles zu Grunde, und diesmal gewiß, ohne je wieder aufzustehn. Wenn er groß und weiße handelt, so kann noch — viel gerettet werden. Ich bin nicht einer von denen, die jetzt keine andre Politik kennen als das Geschrei: Kommt dem Preußen nicht bald? Ich finde, daß wir alle bei dem, was die preußischen Urmeen unternehmen follen, in einem folchen Grade intereffirt find, daß unfer höchster Wunsch sein muß, es möge dort uur alles mit Ruhe, mit Ueberlegung, mit Zeit und Klugheit geschehn. Der Erfolg einer preußischen Unternehmung ist jetzt der auf immer entscheidende Punkt in dem gemeinschaftlichen Schicksal von Europa. Eine preußische Armee geschlagen! Dies ift ein Gedanke, mogegen mir der, daß morgen die Franzosen in Wien einziehn, noch füß und lieblich vorkommt."

Die Franzosen haben auf ihrem Zug 5. Oct. widerrechtlich preußisches Gebiet berührt; Haugwit ist Napoleon nachgeschickt, um ihn zur Rechen-

<sup>\*)</sup> Bettina, die Napoleon bei seinem Durchmarsch am Rhein sah, las den Sueton, um sich zu überzeugen, daß "alle Tyrannen niederträchtig sind wie er. Bis auf den kleinsten Zug ist es immer wieder derselbe eigennützige Heuchler, immer dasselbe Ungeheuer der Mittelmäßigkeit. Sogar gegen alles Selbstgefühl ohne innere Zucht fährt er mit ungesitteten Spottreden heraus, und da schreit alles, er hat einen Stern!"

haft zu ziehn: Beinrich v. Kleist, - der seiner Schwester das Gelübde at ablegen muffen, der Poesie zu entsagen, die sie für sein Unglud hält, nd der auf eine Anstellung in Königsberg lebt - schreibt an seinen freund Rühle v. Lilienstern, damals Officier im Maffenbach'ichen Corps: Bie die Dinge stehn, kann man kaum auf viel mehr rechnen als auf einen hönen Untergang . . . Sicher werden die Franzosen uns angreifen, wenn vir noch vier Wochen fortfahren, mit den Waffen in der Hand drohend an er Pforte ihres Rückzugs aus Destreich zu stehn. Wie kann man außerrbentlichen Kräften mit einer so gemeinen und alltäglichen Reaction begegnen! Barum hat der König nicht seine Stände zusammenberufen, und ihnen erart, daß es nicht auf einen gemeinen Krieg ankomme: es gelte Sein ober tichtsein; wenn er seine Armee nicht um 300,000 Mt. vermehren könne, liebe ihm nichts als ehrenvoll zu sterben! . . . Die Zeit scheint eine neue Irdnung herbeiführen zu wollen; wir werden nichts als den Umsturz des Uten erleben. Es wird sich aus Europa ein einziges großes System von teichen bilden, und die Throne mit neuen von Frankreich abhängigen Fürstenmastien besetzt werden . . . Warum sich nicht einer findet, der diesem bosen Beift eine Augel durch den Kopf jagt! Ich möchte wiffen, was so ein Emigrant n thun hat! . . . Die Kunst muß verhungern; wo soll die Unbefangenheit es Gemuths herkommen, in Augenblicken, wo das Elend jedem in den Raden schlägt!"

Haugwitz wird von Napoleon hingehalten, bis in der Schlacht bei Insterlit 2. Dec. Destreich und Rugland zu Boden geworfen sind. "Der krieg, fchreibt Gent, "wird nun ein bloßer Ritterfrieg; der Kaiser von Rugland wünscht ihn offenbar nur, um seine Ehre zu behaupten. Go schön as sein mag, so wird es doch dem König von Preußen nicht genügen; er vird (und ich denke er muß) dem Kaiser in's Gewissen reden, um ihn von iner Unternehmung zurückzuhalten, bei der nichts mehr zu gewinnen, wohl iber noch das Letzte zu verspielen ift." Der Hochmuth, mit welchem sich die mssiche Aristokratie über Deutschland ausspricht, obgleich ihre Brutalität gegen Breußen zum Theil an dem schlimmen Ausgang schuld war, lassen ihn einen Blid in die Zukunft thun, der ihn mit Schauder erfüllt, sein deutsches Herz mport sich gegen diese fremden Barbaren. Unter diesen Umständen denkt er 14. Dec.) an eine geheime Gesellschaft; nur finde er keinen passenden Theil-"Sie werden sich wundern, daß ich nicht einmal auf Sie rechne. Riemand bewundert und liebt Sie mehr als ich; anch mag Ihr Sinn wohl igentlich der rechte sein. Aber so viel weiß ich: es ist nicht ganz der meinige. 3ch möchte nämlich nicht blind, aber doch ausschließend an der Aufrechthaltung ver alten Weltordnung arbeiten. Sie wollen das Neue immerfort in bas

Alte hineinweben; Sie nehmen nach den Grundfätzen eines gewissen Fato lismus die Begebenheiten der Welt so, wie die Natur und das Schickal se giebt; und jene erhabene Unparteilichkeit, mit der Sie hoch über den Dingen thronen, und die Sie nach meiner innigsten Ueberzeugung zum ersten Geschicht schreiber aller Zeiten und Bölker macht, tragen Sie (für meine Buniche p sehr) auf Ihre Privatverhältnisse über, und streifen zuweilen am Indisserm "Zwei Principien constituiren die moralische und intelligible tismus hin. " Welt. Das eine ist das des immerwährenden Fortschritts, das andre das der nothwendigen Beschränkung dieses Fortschritts. Regierte jenes allein, so wäre nichts niehr fest und bleibend auf Erden, und die ganze gesellschaftliche Existenz ein Spiel der Winde und Wellen. Regierte dieses allein, oder gewönne auch nur ein schädliches Uebergewicht, so würde alles versteinern oder In Zeiten, wo diese entgegengesetzten Principien im Gleichgewicht stehn, muß jeder Gebildete beide gemeinschaftlich in sein Inneres und in seine Thätigkeit aufnehmen, und mit einer Hand entwickeln, was er kann, mit der andern hemmen, mas er soll. In stürmischen Zeiten aber, wo jenes Gleich gewicht verhängnißvoll gestört ist, muß der einzelne Mensch eine Partei ar greifen und einseitig werden, um nur der Unordnung, die außer ihm ist, eine Art von Gegengewicht zu halten. Wenn Wahrheitsscheu, Verfolgung. Stupidität den menschlichen Geift unterdrücken, so muffen die Besten ihrer Zeit für die Cultur bis zum Märthrerthum arbeiten. Wenn hingegen Zerstörung alles Alten die überwiegende Tendenz wird, so mussen die ausgezeichneten Menschen bis zur Halsstarrigkeit altgläubig werden. Auch jetzt, auch in biesen Zeiten der Auflöfung muffen sehr viele an der Cultur des Menschengeschlechts ar beiten; aber einige muffen sich schlechterdings ganz dem schweren, undankbaren, dem gefahrvollen Geschäft widmen, das Uebermaß dieser Cultur zu bekämpfen."

3. Müller, 19. Dec.: "Nun ist Europa hin; alle Würde der Böller, alle Hoffnungen der Humanität sind hin. Ich weiß so wenig als Sie, ob er über uns herfallen oder uns durch seine Begnadigung aviliren wird; wehl aber, daß die Bölker theils den Berres preisgegeben, theils die Seleuciden, Logiden, Dejotarusse, Attalusse in dem Fall sein werden, je auf den ersten Wink das Mark der Nationen als Geschenk oder Darlehn darzubringen. Ende alles edeln, freien, hohen Seins, auch in der Literatur. Also kein Bleiben in West noch Süd, besonders wenn Freiheit und Gleichgewicht von Jugend an Losungsworte gewesen. Wäre Bonaparte ein August und nicht ein Barbar, so könnte ein ruhiger Geschichtschreiber auch in seiner Welt wie Livius die alte loben; aber weder ist er ein weiser Octavius, noch ich so ein gleichmüthiger Mensch, wie Livius gewesen zu sein scheint. Also da nach rettungslosem Untergang des gemeinen Wesens jeder sür sich zu sorgen hat,

tft auch mein Gedanke auf eine Freistätte, den Rest meiner Tage zu Rieder-Legung meiner Brotestation und Aufruf und Lehre für ein einst unverberbteres Gefchlecht zu verwenden. Dein Ginn fteht nach dem ruffifchen Reich, ohne eigentlich zu wissen, wie die Sache zu machen ist." Etwas prosaischer in der Plachschrift: "Meine Reisen und andre Rufalle haben mein väterliches Bermögen erschöpft; ich kann nicht ohne Gehalt leben, zumal wenn aller literarifche Gewinn aufhört. In Bonaparte's Reich werbe ich weber jenen finden, woch in ben Grundfagen ichreiben durfen, die ich für mahr halte. in wir brennende Feuer für gemeinen Rugen und Rachwelt nimmt zwar nicht twenig ab, da das gemeine Wefen verschwindet; aber es läft fich ein Gehalt phne einige Arbeit nicht verdienen. Ein gewiffer Glaube an meine Beftimmung — Aberglaube, Sitelfeit etwa — alles dieses zieht mich in Gegenden, two noch ein Wirkungsfreis denkbar, und Unterkunft zu verdienen ist." Rleingländige bezog, abgesehn von seinen literarischen Ginnahmen, von der Atademie ein Gehalt von 3000 Thalern! "Dir ift im Ernst eingefallen, ob ich nicht meine Bücher verkaufen, selbst der Schreiberei entsagen, und den Rest meiner Tage auf Monte Cassino ober in einem römischen Kloster fallentin semitam vitue, gang ungenannt und unbefannt, führen wolle. Wie gefällt Ihnen dieses? Wohl nicht, weil Sie an Deutschland hängen. Ja wohl, Deutschland! wufte ich nur, wo es liegt."

Bent aus Breslan, 25. Dec.: "Jeht ift es wirflich aus mit Europa . . . Ich fage es mit inniger leberzeugung, und fo, daß ich mich für gewissenlos halten würde, wenn ich noch irgend jemand zureden wollte, etwas zu unternehmen. Es fann nichte mehr gelingen. Dies verameifelte Geständnig ist nicht etwa die Frucht einer innern Muthlosigkeit; Sie würden fich wundern, wie fest, wie rubig ich bin: es ist das Resultat einer tiefen Kenninig des jetzigen Zustands von Europa, die ich nur durch ein Studium, wie vielleicht keiner es machte, durch vieles Glüd und durch viele Schmerzen erlauft babe. - Durchaus verzweifeln, ift unerlaubt, unnatürlich, unmöglich, Es wäre gegen alle Grundgesetze der moralischen Welt, daß eine große alte Welt fo vor unfern Augen untergehn follte, ohne dag irgend ein angeres oder inneres Gegengewicht fie aufzuhalten vermöchte. Mein einziger Troft ist der, daß, sobald sie irgendwo aufdämmern, ich immer einer der ersten sein werbe, die fie ertennen, begrufen, umfaffen, beleben und befruchten."

26. Dec. schließt Destreich den Frieden zu Prefiburg. Dang wit hat fich schon früher von Rapoleon einschüchtern laffen, filte Prenfen bus Danasergeschent Hannovers anzunehmen. Der Eroberer macht zwei neue Königreiche, Babera und Bürtemberg. "Die Länder wechseln ihren herrn, wie man Rleiber wech selt." "Wie ist es möglich," schreibt Datothee aus Köln, "balle.

Y

1

H

::

ï

2

herr sich an seine Staaten, daß die Bürger sich an ihre Herrn attedium! Die nächste Woche gehören sie einem andern."

3. Müller, 9. Febr. 1806: "Wenn alles zerlegt ift, und ber Dam stirbt, so entsteht eine Gährung, die sowohl zu einer Palingenesie werden die zu einer wilden Unordnung und soldatischen Barbarei ausarten kann. Indes dies geschieht, ist nur zu hindern, daß nicht allzu vieles zerstört werde. In dieses würde ich nun mich beschränken, aber ber Welt Lauf wird es wich erlauben; er wird so weit gehn, daß man in einiger Zeit gleichwohl wir muffen Widerstand versuchen." "Die Zeit, wo der Mann mit dem großen Willen stirbt, darf nicht versäumt werden. Auf sie hin muß alles im Rocen bleiben, alles in folcher Bereitschaft sein, daß die Hand der ganzen unter drückten Welt sich auf einmal unwiderstehlich erhebe." Gents hatte eine Den schrift an das englische Ministerium entworfen, worin er, um das Berhalten Preußens möglichst zu entschuldigen, die Hauptschuld auf die Ruffen warf wie wiederum darauf aufmerkfam machte, daß ohne Theilnahme Preugens an einen erfolgreichen Kampf gegen Napoleon nicht zu denken sei. Bahrend Miller fonst jede neue Eröffnung seines Freundes mit Begeisterung aufnahm, ift a diesmal merkwürdig verstimmt, namentlich über die Abneigung gegen Aufland. "Erstlich find Sie mehr Redner, ich Geschichtschreiber; daher bei mir eine ge wiffe Gewohnheit fälterer Mäßigung, weit größere Kraft in Ihrem durchschach denden Wort. Dann sind Sie auch im Wegwerfen etwas behender; ich fuch wie in einem Schiffbruch jedes Rettung heuchelnde Bret, um noch einige Desfr nung darauf zu gründen, und leider begegnet dann freilich, daß die Buth der Wogen es nach einiger Zeit schnell in den Wirbel des grundlosen Pfuhls hinabstürzt, welcher alles Gute und Schöne Europens in seinem stinkenden Abgrund verschlingt. So habe ich von dem russischen Ministerium die Meinung, daß es der Höhe des großen Geschäfts gewachsen sei, nicht. Aber die ich kenne, haffen den Tyrannen. Genug für mich, um Schwächen zu hehlen, selbst nicht sie zu sehn, sie zu unterstützen, emporzuhalten. Ich mache um zwei Abtheilungen politischer Menschen: die ihn haffen, die ihn lieben. jenen, wer sie auch seien, bin ich. Sehe ich in ihrer, wenn auch nicht eben geschickten Hand Macht, so denke ich einst doch wohl, wenn andre kommen, oder wenn ein großer edler Gedanke das Glück hat durchzudringen, läßt sich von der Seite etwas hoffen." - Gent nahm die Rechtfertigung ber Ruffen immer nur als einen theoretischen Irrthum, es stedte noch etwas Anderes 18. Febr. fcbreibt Professor Morgenftern aus St. Betersburg dahinter. an Müller: "Noster (brevi multa) eris. Laetor tua causa, id est, mea." Das wird 30. März dahin erläutert, daß Morgenstern mit dem Fürsten Czartorysti über die Anstellung Müller's unterhandelt: Müller sollte Director

Á

einer nenanzulegenden Schule für diplomatische Bildung mit einem Gehalt von 5—6000 Thalern werden. Müller antwortete umgehend, er nähme das Anerbieten an; zugleich übersandte er dem Freund seine Selbstbiographie, die, erst vor kurzem vollendet, mit den Worten schloß: "von dem an ist, was er von Ingend auf wollte, alle seine Kraft dem Ruhm und Glück des preussischen Staats und seiner großen Zwecke gewidmet!" — Es wurde aus der Sache nichts, weil Czartoryski seine Stelle verlor.

Febr. 1806 tamen Reichardt, Arnim und Dehlenschläger aus Balle in Berlin an; der dänische Dichter wurde sehr gefeiert. Fichte und 3. Müller standen im Mittelpunkt der Geselligkeit, A. v. Humboldt las in der Akademie über tropische Begetation; Bartoldy erzählte seine Reisen in Griechenland, von wo er eben zurückam, B. Werner declamirte überall die "Beihe der Kraft". 27. März zeigten fich auch Schleiermacher und Steffens. Auf einer Redoute, der sie beiwohnten, erschien die Königin als Pfyche mit Schmetterlingsflügeln. Man tanzte, aber man hatte schon die Ahnung, auf einem Bultan zu tanzen. — April kehrten alle nach Halle zurud; Dehlenschläger ging weiter nach Weimar, wo ihm Goethe herzlich Hegel, Anebel, Schelver standen ihm jetzt am nächentgegenfam. ften; mit Behagen las er an geselligen Abenden die Nibelungen vor. Bor wenig Wochen war seine "Stella" zum erstenmal aufgeführt; Schiller hatte das Stud bedeutend verkurzt. "Wie in einem Stud zuviel geschehn kanu, so tann darin auch zuviel Empfundenes ausgesprochen werden, und so ließ sich Schiller durch so manche angenehme Stellen nicht verführen, sondern strich sie weg." Dieser Bericht Goethe's rechtfertigt Schleiermacher's gleichzeitige Aeußerung: "Im Grund ift der Goethe doch eine gute Haut! " - Merkwürdigerweise hatte Schiller den alten Ausgang gelassen, daß Fernando beide Frauen behält. "Allein bei aufmerksamer Betrachtung kan zur Sprache, daß nach unsern Sitten, die ganz eigentlich auf Monogamie gegründet sind, das Berhältniß eines Mannes zu zwei Frauen, besonders wie es hier zur Erscheinung tommt, nicht zu vermitteln sei, und sich daher vollkommen zur Tragödie qualificire." Das Licht ging dem Dichter etwas spät auf.

Bon seiner italienischen Reise zurückgekehrt, schrieb A. W. Schlegel 12. März 1806 ans Genf an Fouqué: "Wie Goethe und seine Zeitgenossen ihre ganze Zuversicht auf Darstellung der Leidenschaften setzten, und zwar mehr ihres äußern Ungestüms als ihrer innnern Tiefe, so haben die Dichter der letzten Epoche die Phantasie, und zwar die blos spielende, müßige, träumerische, allzu sehr zum herrschenden Bestandtheil ihrer Dichtungen gemacht. Ansangs mochte dies heilsam sein, wegen der vorhergegangenen Nüchternheit. Am Ende aber sordert das Herz seine Rechte wieder, und in der Kunst wie im Leben ist doch das Einfältigste und Nächste wieder das Höchte. — Die Boefte, fest man, soll ein schönes und freies Spiel sein. Allein wollen wir sie blos ju Festtagsschmud des Geistes? oder bedürfen wir ihrer nicht weit mehr als eine erhabnen Trösterin in den innerlichen Drangsalen eines unschlüssigen, jagnden, bekümmerten Gemüths, folglich als der Religion verwandt? Darum it das Mitleid die höchste und heiligste Muse: das tiese Gefühl des menschichen Schickfals, von jeder selbstischen Regung geläutert und badurch in die religik Sphäre erhoben. — Unfre Zeit krankt an Schlaffheit, Unbestimmtheit, Gleich giltigkeit, Berstückelung des Lebens in kleinliche Berftreuungen und an Umfähigkeit zu großen Bedürsnissen. Wir bedürfen also einer durchaus nicht träumerischen, sondern machen, unmittelbaren, energischen und besonders einer Dies ift eine hart prüfende, entweder aus unfäglichen patriotischen Poesie. Unglück eine neue Gestaltung der Dinge hervorzurufen, oder auch die game europäische Bildung unter einem einförmigen Joch zu vernichten bestimmte Zeit. Bielleicht sollte, so lange unsre nationale Selbstständigkeit, ja die Fortdauer bes deutschen Namens so dringend bedroht wird, die Poefie ganz der Beredsankit weichen." -

16. April 1806 vollendete Gent in Dresden, wo er auf Urland, ohne eigentliche Beschäftigung, in den tollsten Berschwendungen lebte, die Borne zu den "Fragmenten aus der neuesten Geschichte des politischen Gleichgewichts". Er wandte sich an die "wenigen bessern Geister", von denen allein die Ber jüngung des Baterlands ausgehn könne. "Umsonst sucht man in der Masse des Volks, unisonst an den Höfen jenes wehmuthig erhebende Gefühl, iem tiefe doch männliche Trauer, jenen fräftigen hoffnungsvollen Schmerz, der ret tende Entschlüsse verkündet: allein so lange ihr nur aufrecht steht, ist nichts ohne Hoffnung gefallen. Unmöglich, daß so viel Geistesgewalt, so viel vereinzelte aber gediegene Kraft, solcher Reichthum natürlicher Talente und tiefdringender Bildung, als wir in unserm Schoos vereinen, sich nicht früh oder spät in einem Brennpunkt sammle, von dort aus das Ganze belebe und alle eiteln Schranken durchbreche; unmöglich, daß aus diesem ehrwürdigen Stamm so mannigfaltiger Hoheit, aus so vielen durch ehemaligen Ruhm zur Fortpflanzung eines heiligen Erbtheils verpflichteten und geweihten Familien, aus so vielen von uraltem Glanz umstrahlten Fürstengeschlechtern nicht endlich ein vollständiger Held, ein Retter und Rächer hervorgehn follte, der uns einsete in unser ewiges Recht, und Deutschland und Europa wieder aufbaue. Diesem Schutzgeist, er erscheine, wann er wolle, entschlossne und brauchbare Wertzeuge, den unbefugten Regierern widerftrebende Unterthanen, den Tyrannen recht schaffene Feinde und der Nachwelt eine Pflanzschule von fraftvollen Gemüthern und rüstigen Vorsechtern zu erziehn: — bas ist euer großer Beruf!" — Mit Entjüden las 3. Müller diese Schrift: "Einst soll die Nachwelt es wissen, das wir einerlei Sinnes waren und uns liebten wie Wassenbrüder im heilisgen Streit. Noch bin ich toll, im Rausch von dem Göttertrank, den deine liebe Rechte mir gab; fühlen kann ich erst, reden davon später. Mir bleibt kein andrer Stolz als des guten Herzens, womit ich den nicht gleichgiltigen Lorbeerzweig mit glühendem Kuß dem Unübertresslichen überreiche." — In der Mitte des solgenden Monats besuchte er Gent in Dresden, und das Wesen desselben bezauberte ihn so, daß er ihm 21. Juni einen halbtollen Liebes-brief schrieb, dessen er sich gleich durauf schämte. Die Furcht, daß Gent ihn durch denselben compromittiren würde, scheint ihn nachher beständig gequält zu haben.

12. Juni tam Dehlenschläger aus Weimar nach Dresden; er hatte, von Goethe angeregt, auch deutsch gedichtet: "Aladdin oder die Wunderlampe", in Tied's Manier; auch seinen "Hason Jarl" hatte er in's Deutsche übersseit; mit dem dresdner Sternbaldistren konnte er sich nicht befreunden. Sleich darauf erschien Z. Werner aus Berlin, dessen "Weihe der Kraft" daselbst eben in glänzender Ausstattung gegeben war. Das Stüd hatte doch großes Aussehn gemacht: zwar hatten es die Officiere in einer maskirten Schlittensahrt verhöhnt, aber Rahel und ihr Kreis suchte ihm einen tiesern Sinn abzugewinnen. In Dresden sand er auch L. Tied, eben mit Rumohr aus Italien zurückgekehrt: Bruder und Schwester waren in Rom geblieben. Unterwegs hatte er Brentano und Bettina in Frankfurt, Creuzer und Voß in Heidelberg besucht. Dem Letteren hatte er die Grundlosigkeit der Gerüchte über seinen Uebertritt versichert. Fr. Schlegel hatte das Gerücht für wahr gehalten: "Die öffentliche Handlung," schreibt Dorothee, "wäre nicht wichtig; im Herzen war er es längst und viele andere mit ihm."

Jest zuerst spricht sich bestimmt die Richtung zum Katholicismus aus. "Es ist sündlich," schreibt Dorothee schon 25. Dec. 1805 an ihre Freundin Paulus, "Friedrich's Streben nach Wiederherstellung des echt christlichen Glaubens mit den Affensprüngen alberner Nachahmer zu verwechseln . . . . Ich behaupte, du bist im Grunde unbewußt katholisch gesinnt; denn der Eiser, womit du dich dagegen stemmst, das ist schon ganz und gar katholisch. Zur rechten Ansklärung unfrer Zeit gehört dieser Eiser gar nicht: zu diesem gehört die Neutralität zuerst, alsdann Krastlosigkeit, gedankenloses Nachplaudern, ungezähmte Eigenliebe u. s. w. Was sagst du zu meiner Litanei? Sie ist so gut als deine gegen den Katholicismus. Herrnhuter werden? Nein, das geht nicht; die sind wenigstens ebenso geschmacklos als die Katholiken. Das Beste wäre, wir errichteten eine neue Freimaurerloge, verbunden mit einem Liebhabertheater, alles im griechischen Costüm, das wäre für unser Zeitalter gewiß am passendsten!" Noch ist es halber Scherz; die bedrängten Umstände in

Köln thun das Ihrige. — "Wie es mit uns werden wird," schreibt Dorothet 23. Febr. 1806, "wissen wir noch nicht; diese unentschiedene Lage hat etwel sehr Peinliches, und hat besonders eine ruinirende Unordnung im Haushalt zur Folge . . . . Es sieht wieder sehr kriegerisch in der Welt aus, und be Wünsche der entgegengesetzten Parteien vereinigen sich darin, daß der neutrik Egoismus tüchtig in die Wäsche komme . . . Daß die Burzburger sich a den wiederhergestellten Heiligenbildern freuen, ist natürlich. Die Protestanten fordern Freiheit für ihren Gottesdienst, und nun gönnen sie den Katholiku die ihrige nicht . . . Im katholischen Glauben stedt die ewige Jugend; es # merkwürdig, wie die katholischen Dichter so bis in das späteste Alter in volla Jugendkraft blühten . . . Man muß katholisch erzogen, mit diesen Ibeen in der Kindheit zusammengewachsen sein, wenn sie in der Poesie die rechte Kraft haben sollen. Aber warum sollte es deshalb einem Gemüth, das sich von der Erscheinung angezogen fühlt, nicht erlaubt sein, sich ihr hinzugeben?... Ich haffe die Aufklärung unserer Zeit recht von Herzen; es ist noch nicht Gutes von ihr hergekommen. Schon weil er so uralt ist, ziehe ich den Kathe licismus vor. Alles Neue taugt nichts. — Wir haben hier eigentlich die Religion oder besser die Confession noch nicht geandert; man hat uns kein Glaubensbekenntniß abgefordert, wir halten uns also nicht für befugt, eines abzulegen. Sollte es aber gefordert werden, so sind wir entschlossen . . . Ungeachtet aber wir für Protestanten gelten, haben diese so verrufenen Katholiken dem Friedrich doch die Lehrstelle der Philosophie anvertraut . . . Die Künste in Deutschland sind mit dem Katholicismus versunken, so wie sie mit diesem geblüht haben. Alles ist schlechter seitdem, ja Deutschland ist felber darunter zu Grunde ge-Das Zeitalter der Poesie und aller Künste scheint erloschen seit dem fürchterlichen Aufruhr der Revolution . . . Eine neue Religion hat Friedrich nie stiften wollen; man macht keine neue Religion. Hat er von Religion gesprochen und von Poesie, so war es immer die alte, die uralte, die vor Alter ganz vergeffene und beswegen für die Welt wieder neue . . . \* - Fr. Shle gel setzt hinzu: "wenn Sie uns für etwas parteiisch halten für die Katheliken, so muß ich nur gestehn, daß das zum Theil der Fall ift aus persönlicher Freundschaft. Diese allgemeine Achtung fand ich nur bei diesen sehr verdammten Menschen. Meine ehemaligen sogenannten Freunde, als calvinische, lutherische, herrnhutische, theistische, atheistische und idealistische mit eingerechnet, haben sich, meinen einzigen leiblichen Bruder ausgenommen, der aber auch ein sehr schlechter Calviner ist, sämmtlich als wahres Zigeunergefindel gegen mich aufgeführt." "Meine Freunde," schreibt er an Schleiermacher selbst, haben mir durch ihr Stillschweigen, Berleugnen und Bergeffen mehr L

**Beschadet und mehr** wehgethan als alle Feinde. Es scheint eine allgemeine Seelenverhärtung gegen mich zu sein . . . Bei dir werde ich mich wohl schwerlich daran gewöhnen können".

"Wem soll unser Herz benn huld'gen? wer errettet uns die Welt? Schon vergehn die Sündenschuld'gen, aber wann erscheint der Held?" — Auf diese Frage sindet Fr. Schlegel keine andere Antwort als den Hinweis auf das Haus Destreich, dessen unerschütterlicher Kaiser Ferdinand 2. im 30j. Kriege, durch den Deutschland vernichtet wurde, für die Einheit des Glaubens strebte. Wit dem Absall von Gott, d. h. mit der Resormation begann Deutschlands Elend. "Als Gott ihr widersprochen, die Treu ihm habt gebrochen, da war es, wo's begann; ihr wolltet alles sassen, als wild ein wüthend Hassen mit Blindheit euch umspann... Laßt euch die Worte mahnen, kehrt zu den alten Fahnen getreuer wieder hin! In stiller Brust genährt muß Fried' und Demuth wohnen, der alte Glaube thronen, eh' Heil uns wiederkehrt." "Ich sage dir," schreibt Dorothe e aus Köln 30. Juni an ihre Freundin, "es ist jetzt in ganz Deutschland kein Heil als unter dem Hause Destreich! Hätten die Deutschen sich doch nie von ihrem Kaiser losgesagt! . . . Welch' teuslischer Hochs muth stedt in Fichte's neuen Schriften, und wie kann man sich so verpreußen!"

In ähnlichem Sinn spricht sich der "Geist der Zeit" aus, dessen 1. Bd. in jenen Tagen erschien. Der Bersaffer, E. M. Arndt, Pachtersohn aus Rügen, 37 3. alt, hatte in Jena, noch in Fichte's Zeit, Theologie studirt, dann längere Reisen durch Ungarn, Italien, Frankreich und Schweden gemacht, und hielt nun Borlesungen in Greifswald. Sein vor 3 3. erschienes nes "Germanien und Europa" hatte in der Beife der Beit nach den Rategorien Leib, Seele und Geist die Geschichte construirt: ursprünglich habe der Leib regiert; die Einheit der Kräfte, welche in Griechenland blühte, sei im Wittelalter durch die barbarische Trennung der Seele vom Geist aufgehoben worden; seit der Reformation mache fich der Geist ausschließend geltend. "Er fchrie von nun an sein ewiges Losungswort: das Nütliche vor dem Schönen, das Wiffen vor dem Können, das Denken vor dem Fühlen. Er zundete feine Fadel an, beleuchtete alles und brannte alles aus: aber Sonnenschein und Barme geben, eine fraftige üppige Begetation des Könnens und Geniegens im Bunde hervorbringen, das konnte er nicht." Selbst in der Religion follte alles streng und schulgerecht durch die Demonstration laufen, was doch bestimmt war, als das Heiligste im Menschen in den verborgnen Tiefen seines Innern ruhn zu bleiben. Weil man keinen Glauben mehr hatte, so glaubte man am ersten das Unglaubliche; weil der Geift alles zerschnitten, vereinzelt und für bas Gefühl verhärtet hatte, so konnte nur das Gräßliche und Une geheure eindringen. Auch als die Kunst aufblühte, zeigte sich mehr Convulsion als stille Begeisterung. Den reinsten Ausdruck fand die einseitige hem schaft des Geistes in der Revolution: "es war die Tenselei des transandirenden Geistes, der alles aus Begriffen machen will, worin er zuerst alles zerschneidet."

In der neuen Schrift malt Arndt, ganz in der Beise Fichte's, w Zeitalter der "leeren Freiheit", das aus der Trennung des Geistes von kr Seele entsprungen sei, näher aus. Im Anfang zeigte es noch wilde Archt: "aber mit der Stärke ist nun auch die Schnellkraft hin; entkörpert genug fin die Sterblichen, aber sie sind felbst den geistigen Flügeln zu leicht geworden, denn ohne Schwerpunkt gelingt kein Flug. So flehn fle jest arm, ohne Umschuld und ohne Geist, zu klug für die Erde, zu feig für den Himmel. Ru durch Flammen geht man zum Licht und zu den Göttern empor, aber ben Todessprung in das läuternde Feuer zu wagen, ift das Geschlecht zu flein und verzagt. Hineingerissen, hineingetrieben wird es werden durch das Um glück, das nachkommt, und durch langsame Qual wird es des Todes sterben zur Berjüngung." In der Ueberschau über Europa werden die ritterlichen Nationen der Spanier und Standinavier am wärmsten besprochen; mit Ber achtung die Engländer, die Russen, namentlich die Franzosen. Deutschiam) ist von seiner frühern Herrlichkeit gefallen, weil ihm die Einheit des Reicht Die Reformation und der westfälische Frieden sind mitschuldig an die sem Fall: "Ein Wunder beinahe, daß der Deutsche nicht noch verdorbeut ist, als er es seinen Schickfalen nach sein könnte. Seit zwei Jahrhunderten ist Deutschland der Kampfplat, wo fremdes Interesse entichieden wird." Boll. endet wurde das Berderben durch Friedrich den Großen. "Er war der größte Mann, weil er früh die Richtung seines Zeitalters begriff und mit noch grigerer Schnelligkeit fortbewegte; der glücklichste, weil die Rücksichten alter De gigkeit und Gerechtigkeit ihn nicht aufhielten; er schien der weiseste aller Sterb lichen, weil vor seiner Zeit keine größern und menschlichern Kräfte gewürdigt wurden als die des klugen Herrschers. Bieles wird die Zukunft von ihm nehmen, aber die Allmacht kann sie ihm nicht nehmen, mit welcher er Europa beherrscht hat. Nur durch die allgemeine Berdammung feiner Zeit (von welcher er selbst sehr gering dachte) wird der König mit fallen, der größte unter den Trümmern." - "Geschieden stehen seitdem die Kräfte der edeln deutschen Nation, und einen nach dem andern wird gallische Lift zerstören, bis fie endlich alle unter die Füße tritt." In Frankreich haben die Deutschen gelernt, im Materialismus die höchste Weisheit zu suchen und zu Gunften eines nichts fagenden Weltbürgerthums ihre nationale Perfonlichkeit aufzugeben. "Go find wir arm und elend, ohne Liebe und ohne Phantasie, ohne himmel und Erde. Die Bäter hatten doch noch einen Gott, der ihnen Schrecken und Freude Hendte, ein allmächtiges Schickfal: wir sind so klein geworden, daß die Erhabnen uns nicht mehr treffen, sicher kriechen wir unter ihren Donnerschlägen hin. Religion keimt nur aus Lebens Fülle, aus gemeinschaftlichem Kampf in Frende und Leid. Es ist wahr, wir können mit Zufriedenheit auf unsre Ideenarbeiten hinblicken, aber mit Wehmuth müssen wir gestehn, daß dieser himmlische Reichthum uns irdisch arm gemacht hat, und daß Andre unsre Erde zu besitzen kommen, während wir für sie den Himmel erobern. Es ist verzeihlich, daß wir in der Begier, das Herrlichste zu gewinnen, das Kleinere vergessen haben, aber mit Recht sind wir dadurch den Andern zum Gespött, und uns zur Trauer geworden. Solches Hinausspielen des wirklichen Lebens in eine fremde Welt, solche Ungestalt und Uebersließung in ein sast ganz leibloses Dasein, ist nirgend in Europa so zu sehen als bei uns, und wenn die Fremden den Ursprung dieses Zustandes so erblicken könnten, als die Gescheidtesten von uns selbst, sie würden sich noch mehr wundern."

Der Berderber ist jetzt gekommen. — Noch vor 3 3. hatte Arndt manches Gute von Napoleon gefagt. "Ich gestehe, es liegt etwas in ihm, was große Menschen immer charafterifirt hat: eine fühne und classisch gehaltene Beise zu handeln und zu sprechen; eine gewaltige Naturkraft, welche die Bergen bezwingt und felbst die Widerstrebenden jum Gehorsam zügelt." Bieles war ihm damals noch unverständlich an ihm; jett hat er ihn gefaßt. "Man darf den Fürchterlichen so leicht nicht richten, als es die meisten thun, in Dag und Furcht: die Natur, die ihn so schrecklich wirken läßt, muß eine Arbeit mit ihm vorhaben, die fein anderer so thun fann." "Geh nach Italien, schlage Livius auf, frage die Römergeschichten, — und versetze das Alte mit neuer Geistigkeit; mit größerm Prunk der Worte, mit etwas polis tischer Sentimentalität, so findest du, was der Mann ist und wohin du ihn stellen sollst. Die ernste Haltung, des Südens tiefverstedtes Feuer, das strenge erbarmungelose Gemüth des corsischen Insulaners, mit hinterlist gemischt, eiserner Sinn, der furchtbarer sein wird im Unglud als im Glud, innen tiefer Abgrund und Berschlossenheit, außen Bewegung und Blipesschnelle; dazu das dunkle Berhängniß der eignen Brust; der große Aberglaube des großen Menschen an sein Glud — diese gewaltigen Kräfte, von einer wild begeisterten Beit ergriffen und vom Glud emporgehalten, wie mußten fie fiegen! -Güte, Milde, Schonung der Völker, menschliche Tugenden der Helden und Fürsten können gegen einen solchen nichts, der alles gebraucht, was ziehn, ftogen und vernichten kann. Gin großer Mann, gewaltig, gebietend und fcnell, trete gegen ihn in die Rennbahn, ftrenge fürchterlich fühn die Kräfte der Welt an, kämpfe mit gleichen Waffen, und der Teufel wird durch die Bolle befiegt werden." "Es ift unmöglich," schreibt Jacobi aus München

an Dohm, "daß wen alle hassen, in der Dauer über alle herrsche!...
Ich für meinen Theil fühle mich jetzt auch weniger gebengt und gekränkt als seit Monaten. Ich sehe doch, es giebt eine Menge echt deutscher Gemithn; die werden den Samen der Freiheit gewiß unvertilgbar weiter tragen, und sein neues Geschlecht deutscher Art entstehn und weiter blühen. Deutschland geht nicht unter! und dann, ich habe Hoffnung, auf Ersahrung, auf genant Beobachtung und Thatsachen gegründet. Diese Ruhm und Regierungsnuch hat keinen Raum auf diesem Erdball. — Sinmal sich begnügend und gemäßigt versahrend — wir wären verloren, den Strick sest um den Halle Aber das ist nicht zu befürchen. Ich weiß, daß der Aberglaube an sich selbst soweit geht, daß er sich noch wird anbeten lassen. Er hat so gar tie nen Glauben an etwas Ober oder Unter; er sieht sich so bestimmt als des Wertzeug des Fatums an; er will nicht, er wird gewollt durch sie selbst —, daß das Schrecklichste noch an den Tag kommen wird, was bis jest nur in dunkeln Sagen herumiert."

14. Juli wurde die Rheinbundacte unterzeichnet, das endgiltige Todel urtheil des deutschen Reichs. Schon fanden sich Stimmen, die sich in die neue Lage der Dinge zu schiden riethen: selbst Adam Müller in Dretten neigte sich nach seinem Grundsat, daß jede Gunde bis jum Meufersten durch geführt werden muffe, um als Contraft das Beffere hervorzubringen, den Frieden mit dem Kaiser zu. "Zwischen die Niederträchtigkeit der gemeinen activen Welt und die phantaftischen Ansichten und Conftructionen der wenigen Beffern eingeklemmt," gerieth Gent in Berzweiflung. A. Müller belehrte ihn, daß sich der Glaube in seiner ganzen Reinheit conserviren laffe, "auch felbst wenn man Belial lange und ruhig in's Gesicht sieht, und daß Bachsen in der Erkenntniß des Teufels auch Gott dienen hieß". "Daß ein Interregnum von Universalmonarchie, das sich nun einmal nicht vermeiden läßt, der heiligsten Sache des Christenthums kein Hinderniß in den Weg legen kann, vielmehr sie indirect befördern muß; daß ein Krieg gegen das bonapartische Princip erst recht gründlich und eines großen Herzens würdig wird, wenn die Nominalherrschaft uns alle umfängt; daß es fein catonisches Beranstreten aus einer folden Sache giebt, für Chriften nämlich: dies alles ift meine gang individuelle Ueberzeugung, das wehmüthige Resultat meiner Betrachtungen. (Juli 1806.) Bent nahm keinen Anstand, gegen diese Lehren feinen tief. sten Abscheu auszusprechen. "Im Denken mag es immerhin kein Absolutes geben, und in jedem Fall mag das Bestreben, das Absolute in ein Spftem zu bringen, eitel und thöricht sein. Aber es giebt ein Absolutes, ein ewig Ruhendes und ewig Beruhigendes im Gemüth des Menschen. 3m Gegenfat mit dem Fortschreitenden, welches freilich den Begriff von Leben carafterifirt,

migen Sie es Tod nennen; aber diefer Tod ift des Lebens Leben; und ohne Diesen Tod ist das Leben nur eine grenzeulose Qual. Jest habe ich es gefaßt, was fie unter dem Flüssigen verstehn: über dies höllische Wort ist mir end-Lich das Licht aufgegangen. In diesem Flüssigen gehn alle meine Heiligthümer unter. Aber ich will sie mir nicht rauben lassen. Ich bleibe bei der mahren Liebe, die nicht ohne Ausschließung, bei der wahren Sittlichkeit, die nicht ohne Rene besteht, bei dem mahren Gott, der etwas ganz Anderes, als ein Antigegensatz - horresco referens! - sein muß, stehn." - "Wie mir bei den Rriegsunruhen zu Muthe ist?" schreibt Schleiermacher 4. Juli an eine Freundin. "Bedenken Sie, daß kein Einzelner bestehn, daß kein Einzelner sich retten kann, daß doch unser aller Leben eingewnrzelt ist in deutscher Freiheit und deutscher Gesinnung, und diese gilt es. Glauben Sie mir, es Reht bevor, früher oder später, ein allgemeiner Kampf, deffen Gegenstand mufere Gesinnung, unsere Religion, unfre Geistesbildung nicht weniger sein werden, als unsere äußere Freiheit, ein Kampf, der gefämpft werden muß, den die Könige mit ihren gedungenen Heeren nicht fampfen können, sondern Die Bölker mit ihren Königen gemeinsam kämpfen werden . . . Mir steht die Axifis von ganz Deutschland — und Deutschland ift doch der Kern von Europa — vor Augen. Ich athme in Gewitterluft, und wünsche, daß ein Sturm die Explosion schneller herbeiführe; denn an Borüberziehn ist nicht mehr zu benten."

3. Müller wurde immer kleinmuthiger. Unter falscher Adresse erhält Gent 27. Juli den Brief: "Dans un moment de défection générale de ceux avec lesquels on est, il ne faut pas se livrer indiscrétement aux bêtes féroces qui peuvent faire des maux irréparables. On pose les armes partout, ce n'est donc pas le moment des Philippiques, il faut se tenir tranquille à Tusculum et écrire des Offices. J'ai conçu de vastes plans littéraires, puisque c'est là ce qu'on me laisse faire. Mais il faut, pour les exécuter, du repos; c'est pourquoi je ne veux pas me compromettre dans des querelles, actuellement inutiles." — "So ganz an allem verzweifelnd," antwortete Gent, "sprachen Sie noch nie. Es ist mahr, die Beiten sind entsetzlich und werden täglich entsetzlicher. Aber waren wir denn auf das, was jett geschieht, nicht gefaßt? Und fann es denn je so schlimm werden, daß wir von Retraite und Coin du monde und Otium literarium und dergleichen zu sprechen das Recht erhielten? Ich beschwöre Sie, verlassen Sie die Sache nicht, auch für große literarische Arbeiten und Denkmäler immerwährenden Ruhms!" - 3. Müller (11. August): "Es ist nicht in den Grundfätzen, aber in der Lage, zwischen uns der beträchtliche Unterschied, daß Sie am meisten in unsrer, mit unsrer jetigen, ich mit der ge-Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. Bb.

wesenen Welt mehr, leben; so daß wir zwar im gleichen Sinn, zusammen, jeder auf seine Weise zu wirken haben. Es ist herrlich, der Mann des Jehr hunderts, es ist auch nicht zu verwerfen, der Mann der Universalbisteite zu sein."

Die Vorbereitungen zum Feldzug begannen. "Da der Arieg mehr eber weniger über unfre ganze Existenz entscheiden muß," schreibt Pring Louis Ferdinand 2. Sept. aus Jena an Pauline, "so drängen sich unwillim lich ernste Gedanken dem Geist auf." 6. Sept. ist er mit Gent - ba wieder eine große Passion zu einer Fürstin Bagration hat — und dem fir ften Ligne in Dresden zusammen; er erhält von seiner Geliebten einen bidf frivolen Brief, und schreibt 11. Sept. an Rabel: "Wie oft fahen Sie mich nicht kalt und resignirt, meiner Liebe bewußt, dasitzen, gleichgiltig, wenn enter sie verspotteten. Ich hatte zuweilen gehofft, die Reliquien von Paulinens schöner Natur zu retten; sie sollte wieder an sich glauben. Ueberbem ift ba ihr die Härte nichts weiter als die Reaction der Zerrüttung ihres Innern: sie hat nicht den Muth, Gefühle an den Tag zu legen; ich habe fie errötten sehn, wenn sie etwas Gutes sagte, als wenn ein Anderer eine Sottife sagt, blos weil sie fühlte, daß sie das Recht es zu sagen verloren hat. — Bes ist dies erbärmliche Leben! Alles Gute verschwindet, die traurige Erfahrung reißt unbarmherzig alle schönen Hoffnungen von unserem Berzen! sich beklagen, wenn im Kleinen geschieht, woran ein ganzes Zeitalter leidet!" - Gin Reuebrief Paulinens versöhnte ihn bald; er ließ sie nachkommen, ob gleich er hinzusette: "es ist auf einen Punkt gekommen, der nicht steigen darf!" Sie war 29 J. alt.

Der Krieg war entschieden; Fichte erbot sich, als Feldprediger mitpeziehn; man lehnte es ab. Bon Haugwitz aufgefordert, ging Gents 2. Od. in's preußische Hauptquartier nach Naumburg; er erkannte bald, daß der Krieg, erst durch Feigheit aufgeschoben, dann knabenhaft unternommen, bereits verloren war. 7. Oct. war er in Weimar, wo Goethe eben aus Karlsted angekommen war; auch Dehlenschläger war eingetroffen. 8. Oct. erkänte Preußen den Krieg, 10. Oct. siel Prinz Louis Ferdinand bei Saalfeld, 34 3. alt. "Pauline," erzählt Rahel, "hatte acht Tage ein Messer in ihren Bett; und sie hat mir zugeschworen, sie hätte sich erstochen, wenn sie mur hätte ein Zeichen kriegen können, daß es Louis weiß; aber so in der ewigen Stummheit —!

14. Oct. war die Schlacht von Jena: mit einem Schlage stürzte Preschen zusammen. Vor einem Monat hatte Hegel in Jena seine Vorlesungen mit den Worten geschlossen: "Wir stehn in einer wichtigen Zeitepoche, einer Gährung, wo der Geist einen Ruck gethan, über seine vorige Gestalt hinans-

gekommen ist und eine neue gewinnet. Die ganze Masse der bisherigen Borstellungen, Begrisse, die Bande der Welt, sind aufgelöst und sallen wie ein Traumbild zusammen." — Nach der Schlacht wurde Iena von den Franzosen besetzt; der alademische Senat beeiserte sich, mit hündischer Devotion den grossen Tag zu seiern. Degel — der gerade die letzten Bogen seiner "Phänomeno-logie" in die Druderei schickte, schreibt über den Einzug Napoleon's, dieser "Weltseele": "es ist eine wunderbare Empsindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier, auf einem Punkt concentrirt, über die Welt übergreist und sie beherrscht." In der Geschichte dieses Tages sah er den Beweis, "daß Bildung über Roheit und der Geist über geistlosen Verstand und Alügelei den Sieg davon trägt." "Wie ich schon früher that, so wünschen num alle der französischen Armee Glück, was ihr bei dem ganz ungeheuren Unterschied von ihren Feinden auch gar nicht sehlen kann."

14. Oct. wurde Weimar geplündert; Wieland und Goethe blieben verschont. Rapolean war empört über Larl Angust, der noch beim prensischen Heer stand: "wo ist Ihr Gemahl?" herrschte er die Herzogin Luise an, die ihn mit ebler Haltung empfing. "Wo es seine Pflicht ist!" antwortete sie; grollend ging er vorbei, doch sie hatte ihm imponirt; nach einigem Bedenken wurde der Herzog verschont. Sie war 49 3. alt.

Goethe war sehr erschüttert, der gewaltige Umschwung aller Berhältnisse ließ ihn fühlen, was er seinem 16j. Sohn schuldig war; er führte
19. Oct. Christiane im Stillen zum Altar. Sie war nicht mehr jung,
unangenehm von Aussehn, noch leidenschaftlich dem Tanz und Bein ergeben,
gegen Fremde leicht aussahrend; "sie ist insosern sehr vernünftig, daß sie gar
wenig spricht." Fr. v. Stein sprach sich gegen ihren Sohn in den bittersten Worten aus; ihre Leidenschaft hielt Stand.

In halle zogen die Franzosen 16. Oct. ein; auch hier wurde geplündert; Schleiermacher und Steffens geriethen in die äußerste Noth. Die Unbesonnenheit eines Studenten gab Beraulassung, die Universität ganz zu schließen; von Seiten der Prosessoren geschah viel Hündisches, leider hielt sich anch F. A. Wolf nicht rein. "Die allgemeine Ansidsung ist schrecklich," schreibt Schleiermacher, "und man sieht von allen Seiten einen Abgrund von Feigheit und Niederträchtigkeit, ans welchem nur wenige Cingelne hervorragen. Der alte Schaden ist gewaltsam geöfsnet, die Enr ist verzweisele, aber die Hossung ist noch nicht anszugeben, und ich wende die Augen noch nicht ab von Preußen." Nur wenig Studirende blieben in Halle zurück, darunter Barnhagen und Marwitz. Sonst floh alles wie eine ausgescheuchte Heerde, die alten Pflanzstätten der deutschen Cultur verwaisten.

"Ruhe ift die erfte Bürgerpflicht!" ermahnte General Soulenbur

seine Berliner 17. Oct., als er ihnen den Berlust der Schlacht anzeigte und zugleich davon lief. Fichte folgte dem Hof nach Königsberg, ebenso Merkel, der, verächtlich in seinen literarischen Plankeleien mit Kotzebue, in der deutschen Sache sich brav gehalten hatte. 24. Oct. waren die ersten Franzosen in Ber lin; die Berliner gewöhnten sich bald an "sie und machten Witze über die "Löffelgarde"; mancher Bürger freute sich, daß seine hochmüthigen Junker gedemüthigt wären; manche Dame war zufrieden, ihren Kindern jetzt umsomt Unterricht im Französischen geben lassen zu können. Bald fanden sich seite Journalisten, die im Dienst der Fremden schrieben, es wurden schändliche Bilder gegen die Königin Luise in Umlauf gesetzt. 27. Oct. hielt Rapolem seinen Einzug. "Schauderhaft ist die Epoche. Die Sache ist über alle menschliche Calculs hinaus und fällt in die Reihe der Geheimniffe Gottes. Ich preise die Fügung, welche mich von der Geschäftslaufbahn entfernte; ich wäre, bei dem reinsten Willen, in das Unglück hineingerissen worden. Ich wird mehr und mehr Livius mein Muster, welcher die hohe Gestalt aller Beiten fo verewigte, daß August politisch fand fein Freund zu fein." 3. Müller sieht in dem allgemeinen Umsturz zunächst nur seine eigne "Gewaltig (21. Oct.) hat es mich ergriffen: kaum daß die Beine Gefahr. mich zu tragen, kaum daß ich eine Zeile zu schreiben vermochte. Aber obwohl so viele mir anlagen, wegzugehn, und ich selbst eine Weile zweifelhaft war, ich bleibe. Ich habe den Kaiser nie persönlich angegriffen; in dieser letten Zeit häufig aufgefordert, schwieg ich; es war, als ob eine unsichtbare Kraft meine Hand zurückielt. Nun das Alte offenbar vergangen, die Welt hinge geben, eine lange Periode der Universalgeschichte geschlossen ist, so ergebe ich mich, ohne Heuchelei noch Zurückaltung." "Ich war in den ersten Tagen wie physisch gelähmt. Unermeglich ist das Unglück; ruit alto a culmine Troja; der Name, die Hoffnungen selbst. Alles Alte ist hin; siehe, etwas Neues wird; die große Periode der mancherlei Reiche seit dem Untergang des rönischen ist geschlossen. Une bleibt, wenn wir es fassen wollen, zu Ruhm und Glück kein andrer Weg als durch Künste des Friedens; Krieg zu machen gelingt nicht." - "Ich finde in der Geschichte, daß, wenn zu einer großen Beränderung die Zeit da war, alles dawider nichts half; die mahre Klugheit ist Erkenntniß der Zeichen der Zeit; wer sich selbst nicht vergißt, wer durch Geschicklichkeit und Muth Werth hat, den wird auch der Weltherrscher Darauf wird versichert, die preußische Armee habe aus nicht verachten." Prügelgebenden und Prügelempfangenden bestanden; Miller tam etwas spät darauf. — "Da nun entschieden, daß das Alte in Europa als unhaltbar vergangen, daß etwas Neues wird, und kein Staat mehr existirt, der es hindern könnte (nulla jam publica arma) so muß man sich fügen wie unser

Frank Dorg: quim fracta virtus et minaces turpe solum tetigere mento. Es wird fich nun zeigen, wie viele Reffourcen uns bleiben, um nach abgefpielter Dilitärrolle in Friedenstünften andern Ruhm und Flor zu suchen; worüber ich mancherlei Ibeen hatte. Ich, wenn der Konig reich genug bleibt, um die literarischen Institute aufrecht zu halten, werde deffen froh sein; wo nicht, ein andres Reftchen fuchen. Rom, Baris, die Schweig reigen wechsels weife." - "Wer tann dem entfliehn, den die Band des Bochften über ichlaf. tranfac Bölfer führt!" "Où m'enfouir, sans le trouver? D'ailleurs je n'ai jamais craint un homme supérieur; je me fiais en lui." — 8. Nov. "Bom Raifer habe ich nichts Anderes erfahren, als mas mich zu ben beften Hoffnungen für die Zufunft berechtigt. Gott, ich febe es, hat ihm die Welt gegeben. Da das Alte, Unhaltbare, Berrostete einmal untergehn sollte, so ist das größte Blud, das der Sieg ihm und einer Nation gegeben ward, welche doch milbe Sitten und für Wiffenschaften, mehr als andre, Empfänglichkeit und Schätzung hat. Go wenig Cicero, Livius, Borag bem großen Cafar ober bem glücklichen August verborgen haben, daß sie vormals wider ihn gewesen, so wenig habe ich verbehlt, bisber von einer andern Bartei ober vielmehr in einer andern Anficht gewesen zu sein, die ich, da nun Gott entschieden, willig aufgebe, bereit, bei ber großen Weltumichaffung wo nicht mitzuwirken, boch fle wenigstens gang unparteiifd zu beschreiben. Es ift eine unaussprechlich erbebende Beschäftigung des Geistes, von den Triimmern des gefallenen Europa den Blid auf den gangen Zusammenhang der Universalgeschichte zu werfen, bie Urfachen ber Dinge aufzusnchen, und fühn ben Schleier ein wenig lupfen, der die wahrscheinliche Rufunft bedt. Diese Betrachtungen find so groß und befriedigend für mich, als sie einst für das Publicum interessant sein werden, wenn ich fle zu Bapier bringen tann. Es find mir ehrenvolle und fehr augenehme Borschläge gemacht worden, und ich ermarte zu vernehmen, wiefern fte vom Raifer bestätigt werden dürften." - 20. Rov. lieg Napoleon ibn tommen. - "Der Raifer," ergablt er feinem Bruder, "fing an von ber Gefcichte ber Schweiz zu fprechen: daß ich fie vollenden folle. Er gab febr guten Willen zu ertennen, wenn wir uns in nichts Fremdes mifchen. gingen von der schweizerischen auf die altgriechische Geschichte über, auf die gangliche Bericiebenheit ber affatifchen, Die entgegengefetten Charaftere ber Araber und der tartarischen Stämme (welches auf die für alle Civilisation. immer von jener Seite zu beforgenden Einfälle und auf die Rothwendigleit einer Bormaner führte) —; von dem eigentlichen Werth der enropäischen Cultur; alebann wie alles verkettet und in der unerforfclichen Leitung einer unfichtbaren Sand ift und er felbft groß geworben burch feine Feinbe; von. ber großen Bölkerföberation, von dem Grund aller Religion und ihrer Rothwendigkeit; daß der Mensch für vollkommen klare Wahrheit wohl nicht gemacht ift, und bedarf in Ordnung gehalten zu werden; von der Möglichkeit eines gleichwohl glücklichen Zustandes, wenn die vielen Fehden aufhörten, wiche durch allzu verwickelte Verfassungen (dergleichen die deutsche) und unertrügliche Belastungen der Staaten durch die übergroßen Armeen hervorgerufen worden. Es ist noch sehr viel und in der That über fast alle Länder und Rationen gesprochen worden. Der Kaiser sprach anfangs wie gewöhnlich; je interessante aber die Unterhaltung wurde, immer leiser, so daß ich mich ganz bis an sein Geficht buden mußte und tein Mensch verstanden haben tann, was er fagte (wie ich denn auch Berschiedenes nie sagen werde). Ganz unparteiisch mit wahrhaft wie vor Gott muß ich sagen, daß die Mannigfaltigkeit seiner Kennt niß, die Feinheit seiner Beobachtungen, der gediegene Berstand (nicht blender der With), die große, umfassende Uebersicht mich mit Bewunderung, sowie seine Manier mit mir zu sprechen, mit Liebe für ihn erfüllte. Rach anderthab Stunden ließ er das Concert anfangen, und ich weiß nicht, ob zufällig eber aus Güte, er begehrte Stude, deren zumal eines auf das Hirtenleben und der schweizerischen Auhreigen sich bezog. Nach diesem verbeugte er sich freundlich und verließ das Zimmer. Seit der Audienz bei Friedrich hatte ich nie eine mannigfaltigere Unterredung. Wenn ich nach der Erinnerung richtig urtheik, so muß ich dem Kaiser in Ansehung der Grüudlichkeit und Umfassung den Vorzug geben. Friedrich war etwas voltairisch. Im Uebrigen ist in seinem Ton viel Festes, Kraftvolles, aber in seinem Mund etwas ebenso Einnehmer des, Fesselndes wie bei Friedrich. Durch sein Genie und seine unbefangen Süte hat er auch mich erobert." — "Plusieurs jours après, quand une idée me frappait, mon regret fut, de n'y avoir pas pensé ce soir, pour En un mot, je ne pus quitter cet homme unique, en avoir son avis. sans l'aimer extrêmement . . . Cet homme a dû venir! Nous voyons le commencement d'un nouvel ordre; un développement est possible, qui soit le plus grand bienfait pour le genre humain." "Es hat mir sehr mohlgethan," schreibt der Naturphilosoph Windischmann an den "Geliebten seiner Seele", "daß der Kaiser Sie so ehrenvoll aufgenommen, er hat damit dem unverfälschten Adel des Geistes die gebührende Achtung bewiesen. leicht ware doch diesem Dann, die Besten der Nation um sich zu haben! Das mußte wirken und die Bölker näher bringen. Nur die Unruhe des Kriegs hemmt den Tadel, daß er Sie nur einmal sprach; wäre nur möglich, daß Gie mehreremal mit ihm rebend seinem schnellfaffenden Berstand den Sinn der Zeit und die Roth der Zeit näher rückten. Er ift einmal die Feuersaule, welche auch uns Deutschen vorleuchtet." Dieser Mägliche Wicht, bei dem man die Genugthuung hat, daß seine sittliche Haltung seinem Berstand völlig entspricht, donnerte als Jeremias gegen sein Zeitalter und schrieb "von der Selbstvernichtung unsrer Zeit und der Hoffnung auf Wiedergeburt!"

An Böttiger schreibt 3. Müller, er sei mit einer Rücksicht behandelt vorden, welche die innigste Dankbarkeit verdiene. Ueber das Schicksal der reußischen Monarchie sei er zu seiner Tagesordnung übergegangen, d. h. er urbeite wieder seine 16 Stunden. Die an das morsch gewordene Alte nuplos erschwendeten Kräfte mußten auf das Neue übertragen werden; man müsse ich umdenken; Gott sei es ja, der Regierungen einsetze. "Auf dies Land äßt sich kein sicherer Plan machen. Es muß abgewartet werden, ob der, dem illes gegeben ist, etwa auch über mich gebeut, in welchem Fall nicht zu widersprechen ist."

21. Nov. beschloß der König von Preußen in Ofterode, den Krieg fortnsetzen; Haugwitz nahm seine Entlassung, das auswärtige Ministerium
vurde Stein angeboten. 24. Nov. brach Napoleon nach der Weichsel auf.
3. Dec. erließ er eine drohende Erklärung, Preußen habe selbst sein Schicksal
zewählt; einige Tage darauf wurde Frieden mit Sachsen geschlossen, das zum
königreich erhoben wurde, ebenso mit den thüringischen Hösen: Weimar hatte
ubei schwer zu leiden.

Schleiermacher aus Halle, 1. Dec.: "Wichtiger als je scheint mir est der Einfluß, den ein akademischer Lehrer auf die Gesinnung der Jugend waben kann... Sehe ich in's Große, so bin ich ruhig. Die Versassung von Deutschland war ein unhaltbares Ding; in Preußen war auch viel zusammensessickes Wesen: das ist verschwunden. Ich bin gewiß, daß Deutschland, er Kern von Europa, in einer schönen Gestalt sich wieder bilden wird; ob icht aber erst nach weit härteren Trübsalen, das weiß Gott."

Befühl meines körperlichen Zustandes tritt vor der ungeheuren Erscheinung es Augenblick zurück; ich fühle mich leichter als sonst. Es scheint mir, als bas allgemeine Unglück die Menschen erzöge; ich sinde sie weiser und wärner, und ihre Ansicht von der Welt großherziger . . . An unsere Königin ann ich nicht ohne Rührung denken. In diesem Krieg, den sie einen unktäcklichen nennen, macht sie einen größern Gewinn, als sie in einem ganzen leben voll Frieden und Freuden gemacht haben würde. Man sieht sie einen vahrhaft königlichen Sharakter entwickeln; sie hat den großen Gegenstand, uf den es jetzt ankommt, ganz umfaßt: sie, deren Seele noch vor Kurzem nit nichts beschäftigt schien, als wie sie beim Tanzen oder Reiten gefalle." Er hat den Dienst quittirt und dichtet wieder; der "zerbrochne Krug" wird ach Oresden geschickt. — Mit seiner ehemaligen Brant, die als Gattin es Prosesson Krug in Königsberg lebt, hat er wieder Freundschaft

angeknüpft; oft fällt ihm schwer auf's Herz, sein Glück verscherzt zu haben "Ich auch, das Herz einst eures Dichters, liebte: ich hätte nicht um Rom und seine Tempel, nicht um des Firmamentes Prachtgebäude des lieben Mad chens Laube hingetauscht. Wann kehrt ihr wieder, o ihr Angenblicke, die ihr dem Leben einz'gen Glanz verleiht? So viele junge, liebliche Gestalten, mit unempfundnem Zauber sollen sie an mir vorübergehn? — Ach dieses Hen! wenn es doch einmal noch erwarmen könnte —! Hat keine Schönheit einen Reiz mehr, der mich rührt? Ift sie entflohn, die Zeit der Liebe —?"-Dann aber bricht wieder der Muth. "Wer wollte auf dieser Welt glüdlich fein! " schreibt er an Rühle, der ihm feine Liebesgeschichte erzählt. "Welch eine Kurzsichtigkeit, du edler Mensch, gehört dazu, hier, wo alles mit dem Tode endigt, nach etwas zu streben! — Wir begegnen uns, drei Frühlinge lieben wir uns, und eine Ewigkeit flieben wir wieder auseinander. Ach! es muß noch etwas Anderes geben, als Liebe, Glück, Ruhm, wovon unfre Seelen nichts träumen. — Es fann fein bofer Beift fein, ber an der Spite ber Welt steht, es ist ein blos unbegriffener. Lächeln wir nicht auch, wenn die Kinder weinen? Denke nur diese unendliche Fortdauer! Myriaden von Zeiträumen jedweder ein Leben, für jedweden eine Erscheinung wie diese Belt! Wie boch das kleine Sternchen heißen mag, das man auf dem Sirius, wenn der Himmel klar ist, sieht? Und dieses ganze ungeheure Firmament nur ein Stäubchen gegen die Unendlichkeit? Sage mir, ist dies ein Traum? Zwischen je zwei Lindenblättern, wenn wir Abends auf dem Rücken liegen, eine Aussicht, an Ahndungen reicher als Gedanken fassen und Worte sagen können. Komm, laß uns etwas Gutes thun, und dabei sterben! Einen der Millionen Tode, die wir schon gestorben sind und noch sterben werden."

Reichard entstoh, als Bedienter verkleidet, mit Arnim zu Burgs, dorf auf bessen Sut Sandow; dort traf er einen Stiefsohn als französsischen Officier. Auch Tieck stellte sich ein; er trug seine Bearbeitung der Nibelungen vor, Arnim las Scenen aus dem tollen Stück "Halle und Jerusalem".

Schleiermacher und Steffens waren auf eine enge Stube in Halle zusammen gezogen, wo jener sein "Sendschreiben über den Brief an Timotheus" ausarbeitete; Marwitz und Varnhagen hielten treulich zu ihnen. Da die Universität ganz zerstört war, ging Steffens auf Urlaub nach Hamburg; "ich meinestheils," schreibt Schleiermacher 22. Dec. an Brinckmann nach Königsberg, "bin sest entschlossen, so lange ich Kartosseln und Salz auftreiben kann, hier zu bleiben. Eine einzige Ausnahme kann ich mir denken, wenn ich eine Möglichkeit wüßte, in's Hauptquartier meines Königs zu kommen." Einen Ruf nach Bremen lehnte er ab, worüber ihm Dorothee von Köln

18 heftige Vorwürfe machte. "Jedermann ist indignirt über die Anmaßung, mit Preußen sich über das gesammte Deutschland erheben, den Unverstand, omit es den Süden vom Norden trennen wollte. Sehen Sie, so sehr bin noch die Alte, daß ich unter Thränen mich dennoch nicht des Lachens entsten kann, wenn ich mir die berliner schöne Welt denke, die bis jest das kort Feinde gleichsam nur in der allegorischen Schmiede gekannt, nun öslich nicht allein natürliche grobe Feinde, sondern den wahrhaftigen bösen eind, den sie so lange geleugnet, bei sich in ihren geschmackvoll verzierten immern hausen sieht, und durch die eignen Schläge gezwungen wird, ihn zuerkennen . . . Geben Sie es doch endlich auf, den Wittelpunkt Deutschnds da zu wähnen, von wo aus ganz Deutschland zertrümmert ward!"

In demselben Sinn schrieb Fr. Schlegel an ihn, seit einigen Monaten der Nähe von Würzburg, in der äußersten Noth. Eine dringende Bitte n Geld kam bei Schleiermacher gerade an, als Halle geplündert und dieser n alles Seinige gekommen war. In Würzburg kernte er Klinger kennen, r ihn nach Köln zurückbegleitete. Da er aber seiner Frau nicht helsen unte, ging er zu seinem Bruder nach Rouen, von da nach Paris, wo auch ehlenschläger 15. Nov. angekommen war: mit Verwunderung sah der nge Däne in sein settes, verschwommenes, beständig ironisch lächelndes Gescht. "Dehlenschläger ist," schreibt Fr. Schlegel, "von Goethe so gut in kem Heidenthum unterrichtet worden, daß er uns großen Spaß gemacht hat; ein Bruder, der diese Art Affen weniger kennt, hat ihm etwas gröblich besonet." Auch Chamisso, der sich mit seinem Corps in Hameln hatte egsgesangen ergeben müssen, kam 9. Dec. nach Paris.

Sine preußische Festung nach der andern ergab sich; aber noch waren Schläge nicht start genug gewesen, die alte elende Routine zu erschüttern. tein drang in den König, die Cabinetsregierung, die alle Einheit der Berstung untergrub, abzuschaffen; "mit großem Leidwesen," erwidert der König Jan. 1807, "habe ich gesehn, daß Sie ein widerspenstiger, trotziger, hartstiger und ungehorsamer Staatsdiener sind, der auf sein Genie und seine ilente pochend, nur durch Capricen geleitet, aus Leidenschaft und persönlicher bitterung handelt." Stein nahm am folgenden Tag seinen Abschied, und ig aus Königsberg auf seine Güter am Rhein.

"Die Anschauung der französischen Armee," schreibt Schleiermacher !. Jan., "hat mich wenigstens überzeugt, daß an eine dauernde Herrschaft ser Macht über unser festes Land nicht zu deuten ist, und was man von r französischen Verwaltung sieht, scheint nicht mehr Sorge zu erregen. Der errscher hat zu wenig den Sinn eines Königs; alles scheint nur darauf behnet zu seinen unsicheren Emporkömmling durch Benutzung jedes niebrigen Interesses zu befestigen. Um ein neues Deutschland zu haben, merst freilich wohl das alte noch viel weiter zertrümmert werden. Außerdem, dass ich ein Deutscher bin, habe ich wirklich aus vielen Gründen die Schwachheit ein Preuße zu sein; freilich geht meine Leidenschaft aus eine Idee von Preußen, welche vielleicht in der Erscheinung die wenigsten erkennen. Ob sich nun diese nach der gegenwärtigen Krists besser herausarbeiten wird, steht dahin; vieles Gute erscheint mir fast unvermeidlich . . . Die Schicksale der Menschen mußt du etwas im Großen ausehn; dann wirst du in der jetzigen Zeit nichts Anderes sinden, als was die Geschichte überall dietet: daß auf Erschlassung Berstörung und sterbender Kampf folgt, während, wenn auch nur eine Schlecktigkeit gegen die andere streitet, die bildenden Kräfte des Guten und die Tücktigkeit des menschlichen Geistes sich entwickeln. Sieht man zu sehr auf des Einzelne, so wird man schwindlig wegen der Kleinheit der Gegenstände.

"Heirathen sollten Sie!" schreibt ihm Spalding; "mitten herans aus diesem Elend sich verpflanzen in den Ihnen einzig wohlthätigen Himmel der Häuslichkeit." Auch diese Probe sollte Schleiermacher bestehn: 13. März meldet ihm Henriette v. Willich den plötzlich erfolgten Tod ihres Mannes; er hatte nun für diese zu sorgen.

Indeß hatte I. Müller dem Drang seines Herzens, die neu gewonnene Ueberzeugung dem Bolk mitzutheilen, nicht widerstehn können. L. Z. 19. Im. spricht er über den Rheinbund nicht blos mit Wohlgefallen: er betrachtet ihn als die hoffnungsvolle Basis einer Gesammtverfassung Deutschlands. "Wir alle, Regenten und Bölker, laborirten an dem Aberglauben an längst erstorbne Namen und Formeln. Dieser Todesschlaf wurde durch gewaltige Stöße go All der todte Buchstabe, all die eingebildeten Stützen, an die man sich zu lehnen pflegt, es ist alles ab; alles reducirt sich auf Geist und Krast." Es wird gerühmt, daß der Rheinbund den Fürsten keine ständische Beschränkung "Je mehr Einheit, Stärke, Befriedigung, Zwedmäßigkeit, Fortschritte, besto besser würde der Plan erfüllt, statt einer veralteten, den Keim einer trefflichen Verfassung Deutschland zu geben: wozu der edelste Wetteifer ber alten und neuen Fürsten das Beförderungsmittel würde. Im Uebrigen ift alles im Bunde der Zeit gemäß, die Leitung, der Schutz in der mächtigsten Hand, wie der Augenblick erfordert." Weiter über Napoleon: "Der einfichtsvolle Fürst ist weit entfernt, was er bei der Mannigfaltigkeit der Verhältnisk seines großen Kaiserthums für dasselbe gutfindet, einem allirten Bundesstant oder dessen Gliedern als Muster oder Gesetz vorzuschreiben; er verweist ste auf ihre Lage; sie dürsen, sie sollen banach handeln." — 29. Jan. sprach er in der Mademie über Friedrich den Großen: "Dieser Meine Aufsat, w jedes Wörtchen zu wägen war, was hat er mich nicht gekostet!" "Au milies

des vicissitudes, des convulsions, des ruines, les hommes excellens parmi les nations étrangères désirent d'apprendre ce que maintenant nous avons à dire de Frédéric, et si le sentiment de sa glorieuse mémoire n'a pas été affaisé par des événemens postérieurs." Für die Charafteristif des großen Königs hebt er nur diejenigen Seiten hervor, die eine unpassende Parallele herausforderten. "La violation de quelques principes du droit public doit s'imputer à la nécessité de baser son pouvoir, et s'il a donné l'éveil sur le peu de solidité des parchemins, il fit d'autant mieux connaître les vraies garanties. Lui en voudrait-on du pouvoir absolu! L'homme supérieur l'exerce par l'ascendant de son naturel. L'inégalité incontestable entre les hommes rend la plus grande partie heureuse dans la soumission; le génie dominateur prend sa place, et l'aristocratie des talens militaires et politiques doit se ranger pour le soutenir." Noch unschicklicher für einen preußischen Kriegsrath war ein andres Compliment. Rapoleon hatte in Friedrich's Arbeitszimmer in Sanssouci die bekannte Komödie aufgeführt; mit Hinblid barauf sagt Müller: "Les grands hommes n'ont pas comme les autres mortels des passions et relations individuelles. Fils du genie, nourris de sublimes maximes, ils forment ensemble une famille dans laquelle règnent des égards mutuels; oui, ils respectent réciproquement les souvenirs de leur gloire. Ainsi, oh Prussiens! dans toutes les vicissitudes de la fortune, tant qu'un religieux souvenir du génie et des vertus du grand Roi, et une trace de l'impression de sa vie vivra dans votre ame, il n'y aura pas à désespérer, tous les héros prouveront un généreux intérêt au peuple de Frédéric." Bur Entschuldigung diefer Tactlosigkeiten konnte man anführen, daß sie aus einer lebhaften Gemüthsbewegung hervorgingen: die Komödie hatte ihm wirklich imponirt. Schlimmer war der Schluß. "Et toi, immortel Frédéric, si du séjour éternel ton esprit dégagé des relations passagères jette encore des regards sur les évènemens du monde, tu verras la victoire et la grandeur et la puissance suivre toujours celui qui te ressemble le plus, et tu verras la vénération inaltérable de ton nom réunir les Français que tu as beaucoup aimés, avec les Prussiens dont tu fais la gloire." Ein frecherer Hohn gegen die Asche des Siegers bei Roßbach läßt sich nicht denken, als seinem Schatten Freude über den schmählichen Einsturz seines Berts zuzuschreiben! Aber Müller hatte kein Arg baraus, er hatte keine Ahnung von der Tollheit dieser Idee!

"Welche Worte des Lebens," schreibt 5. Febr. aus der Hauptstadt des neuen Königreichs Sachsen der wackere Böttiger, der noch vor einem halben Jahr wetteifernd auf die Feigheit der Deutschen geschmäht, "haben Sie ge-

sprochen! Aber dies wird Ihnen von einer gewissen Partei, die sich umbenken weder kann noch will, zur Todsünde angerechnet. Man schilt et laut Treubruch und Apostasie, wenn man den mit Feuer und Geist getausten Zertrümmerer der alten wurmstichigen, morschen Formen für das erklärt, wet er ist, ein erwähltes, hochbegnadigtes Werkzeug Gottes."

Gent, ber, von Napoleon in einem Bülletin als Göldling England bezeichnet, in Prag, wohin er 12. Nov. geflüchtet, "un personnage de consequence" war, "ohne daß ich selbst recht angeben kann, warum,") schrieb 27. Febr. an J. Müller: "daß Sie längst schon Muth und Reigung verloren hatten für eine hochbedrängte Sache, war mir bekaunt. letten Wochen vor dem Ausbruch des Kriegs Ihre Zaghaftigkeit aufs höchste gestiegen war und einen nahe bevorstehenden Abfall verkündigte, theten unverkennbare Symptome mir kund. Nur mittelmäßig also konnte es mich wundern, daß Sie in Berlin zurücklieben. Daß Sie nun, nachdem dies einmal geschehn, Ihre Grundsätze (wenigstens die, welche zeither für die Ihrigen galten), Ihren Ruhm, Ihre Freunde, die Sache Deutschlands, alles Große und Gute, das Sie jahrelang gepredigt und verfochten hatten, in feigherziger Nachgiebigkeit gegen den Sieger, in lichtscheuen Unterhandlungen mit ihm, in doppelzüngigen Erklärungen verleugnen würden, darauf war ich vollkommen gefaßt. Daß Sie aber sich öffentlich lossagen könnten, — diefen Grad der Berwegenheit in der Untreue hätte ich nicht in Ihnen gesucht." "Eine öffentliche Erklärung über die sogenannte neue Ordnung der Dinge enthüllt Johannes von Müller's Gedanken über die rheinische Conföderation In diesem meuchelmörderischen Attentat, wodurch der fremde Usurpator einer fremden Regierungsgewalt alles, was noch national bei uns war, unter bie Hufe seiner Pferde gestampft hat, in diesem verworfenen Machwerk der De rannei konnte der lorbeerreiche Herold helvetischer und germanischer Freiheit den Keim einer trefflichen Berfassung und Stoffe und Anlagen finden, die es jedem Deutschen werth machen mussen, in seinen Kreisen zu leben! — Bie

<sup>\*) &</sup>quot;Jede Zeitung brachte die schrecklichsten Nachrichten . . . Gleichwohl war ich fast durchgehends in der herrlichsten Stimmung . . . bald nach meiner Ankust er wachte in mir die letzte Leidenschaft, die mich an ein Weib gefesselt hat, die Herzogin von Acerenza, geb. Princessin v. Kurland. Im Dec. stieg sie zu einem Grade von Wildheit, wovon mein Journal die merkwürdigsten Züge in Feuerschrift ausbewahrt hat. Ich schrieb an Ad. Müller: die Reize dieser Frau machten mich ganz vergessen, daß es jenseit Prag eine Sonne und Sterne gebe!" — "Es lag," setzt er 20 J. später hinzu, "doch eine gewisse Krast in diesem mit den Umständen so seltsam contrasticenden Unssinden!"

A man solche Dinge erklären? Wurde Ihr hellet Geift plötzlich so grausam erfinstert, daß Sie das, was Ihnen kaum sechs Monate zuvor in feiner onzen Abscheulichkeit erschien, heute für wohlthätig und ehrenvoll halten? der verleitete Sie irgend ein schnödes Interesse, irgend eine niedrige knechtische urcht, wider bessere Ueberzeugung zu schreiben? Nach einer oder der andern ppothese wird das Urtheil der Zeitgenossen greifen. Was mich betrifft, so meichle ich mir, Sie tiefer durchschaut zu haben. Die ganze Zusammenung Ihres Wesens ist ein sonderbarer Mißgriff der Natur, die einen Kopf n außerordentlicher Stärke zu einer der kraftlosesten Geelen gesellte. affe von vortrefflichen Gedanken, von sinnreichen und oft tiefen Combinanen, die seit 20 J. durch Ihre Feder gegangen, schien sich blos für Andre entwickeln, in Ihnen selbst hat nichts haften, nichts Wurzel schlagen können. e sind und bleiben das Spiel jedes zufällig vorübergehenden Eindrucks. ets bereit, alles anzuerkennen, alles gelten zn lassen, alles zu umfassen, sich ichsam mit allem zu vermählen, was nur irgend in Ihre Nachbarschaft tt, konnten Sie nie zu einem gründlichen Haß oder zu einer gründlichen thänglichkeit gelangen. Wenn der Teufel in Person auf Erden erschien, ich efe ihm die Mittel nach, in vierundzwanzig Stunden ein Bündniß mit nen zu schließen. Die mahre Quelle Ihrer jezigen Berirrung ist blos, 3 Sie von allen Guten getrennt, von Schwachköpfen oder Schurken umringt, hts mehr faben noch hörten als das Boje. Wenn Sie fich entschließen konn-Berlin aufzugeben, so waren Sie wahrscheinlich gerettet. Ihre eigentliche rafbarkeit liegt in Ihrem Bleiben; alles Uebrige war eine unvermeidliche lge davon. — Glauben Sie nicht, daß ich diesen harten Brief ohne hmerzen geschrieben habe. Ich fühle, was es heißt, Sie verlieren. reiter für eine geheiligte Sache spreche ich über Ihre frevelhafte Apostasie unerbitiliches Berdammungsurtheil; als Mensch, als Ihr ehemaliger Freund pfinde ich nichts als Mitleid; Sie zu hassen ist mehr als ich vermag." oethe, der Müller's Talent wahrhaft achtete, durch die L. Z. mit ihm bündet mar, und über den deutschen Patriotismus sehr gering dachte, beloß, dem hart Angefochtenen eine Genugthuung zu geben. Er übersette die strede deffelben und veröffentlichte sie im Morgenblatt vom 3. März. "Haben e Dank," antwortete Müller "großer Mann und edler Mensch! Ihr Name eine Aegide gegen den Neid. Die Leute hier können einem gar nicht verven, nicht füsilirt worden zu sein; und der (mir nicht bekannte) Klang der nineen hat etwas, das die Donnerlectionen von Jena und Auerstädt überen macht. Ich habe meine Grundsätze nicht geändert: geändert hat sich r die Welt. Was können wir dafür? Und da es nun so ist, sollen wir m alle conspiriren wie Brutus, oder uns erstechen wie Cato? Das thut

selbst Gent nicht, welcher über meine Berrätherei so grimmig thut." Gothe erwiderte: "Man wirkt und nütt im Sturme muthig fort; es kommt eine Brit, wo der Parteigeist die Welt auf eine andre Weise spaltet und und in Ruhe läßt." In dem nächsten Auffat, 7. März, sagt 3. Diüller von den "auf geklärten Fürsten der germanischen Conföderation": "Die Souveränetät, welche eigentlich nichts Anderes war als die Lösung der sie an das römisch deutsche Raiserthum fesselnden Bande, ift ihren erhabnen Gemuthern nicht eine Auf lösung aller göttlichen und menschlichen Rechte. Unfre Fürsten werden 300 stitute, auf welchen Sicherheit und Credit beruht, jeder in seinem Lande, durch Gewährleistung des Bundestags heiligen. Deffen standhafte Festhaltung darauf, wie seine Kraft gegen Ruhestörer wird in den Kreisen des deutschen Bundes die feltene Bereinigung der Freudigkeit und des Gehorfams ber schend machen. Diese Aussichten (gar nicht schwärmerisch; gesunder Berftand muß sie empfehlen) haben viel Erhebendes." "Inwiefern dieser Bund, ie neue Hoffnung Deutschlands, in Lösung der schweren Aufgabe einer Bereinigung souveräner Gewalt mit selbstgegebenen, nöthigen, festen Gefeten, glich lich sein wird, läßt sich erst hoffen; er ist noch in der Geburt: wenn er eine Einheit bewirkt, wie sie von einem solchen Primas und einem Bundestag auf geklärter und wohlwollender Fürsten zu erwarten ift, fo wird jeder Dentsche mit Freuden eine Epoche bessern Daseins von ihm datiren." -"Unstreitig ist ein mächtiger Protector nothwendig; dieser fehlte der schweizen schen Gidgenossenschaft. Die Bestimmung der Frage, wie es mit dem Protectorat in Zukunft sein soll, wird nun von dem Stifter und Haupt der neuen Berfassung selbst abhängen. Da es dahin gediehn, daß wir offenber uns nicht helfen können, so ist das Schicksal zu verehren, welches den Chef der großen Völkerföderation so viel Interesse für unsere Erhaltung hat neh men laffen, daß er unser Protector sein will. Wer vermag zu bestimmen, wo sein Recht aufhört? Der heutige Zeitpunkt scheint nicht der zu sein, w Tafeln ewiger Gesetze am schicklichsten aufzustellen wären. Er ift; das st vor der Hand genug. Es ist eine unsrer Hand entwachsene Krise; wir haben altrömisch die Führung dem Dictator vertraut."

Die Schlacht bei Ehlau 7. 8. Febr., in welcher die Russen eine große Tapferkeit entwickelten, machte Napoleon doch stutig; er bot 16. Febr. Preußen den Separatfrieden. Die Versuchung war groß, das Betragen der Russen war schändlich. Oberst Knesebeck schreibt an Scharnhorst: "Das Slend ist auf einen Grad gestiegen, daß es nicht ärger steigen kann; nur die russischen Grausamkeiten gehn noch darüber. Man denkt an nichts Anderes, als das Land zu verwüsten und durch diese Wüste sich selbst zu decken. Der Druck des Landmanns unter dem Kantschu übersteigt alle Grenzen." —

Dennoch blieb der König fest; die französisch gesinnten Minister wurden entslassen, Harden berg trat in's Cabinet, 26. April wurde der Bertrag mit Rußland neu unterzeichnet: "auf Leben und Tod".

In Königsberg spielte Fichte eine große Rolle. Mehrere junge Sdelente, darunter Schenkendorf, Stägemann, verbanden sich mit ihm zu inem Journal "Besta", für welches Fichte eine Abhandlung "über Macchiavelli" schrieb. Er suchte die räthselhaften Widersprüche zwischen dem Leben und den Reden dieses Staatsmanns durch ein leitendes Princip zu erklären, die Idee ver Befreiung Italiens von den Barbaren, welche auch durch die entsetzlichsten Rittel angestrebt werden müsse. Es war keine historische Kritik, sondern eine volitische Parallele.

3. Juni mußte der Hof weiter, nach Memel. 25. Mai zogen die Fransosen in Danzig, 6. Juni in Königsberg ein; nach der Schlacht bei Friedzand, 14. Juni, verloren die Russen alle Lust, den Krieg sortzusetzen; 25. Juni kam man in Tilsit zusammen, Napoleon wußte den russischen Kaiser mit Schmeicheleien und Verheißungen zu umgarnen, 7. Juli wurde der Friede zeschlossen. Preußen war völlig verrathen, es blieben ihm nur 5 Mill. Ew., und auch das wurde ihm in den schimpslichsten Formen als ein Gnadenzeschent zugeworfen; zudem hielten bis auf Weiteres die Franzosen den größen Theil auch dieses Restes besetzt.

"Es konnte nicht anders kommen! ", schreibt Gent aus Teplit an A. Müller. "Die jetige Katastrophe ist die schrecklichste von allen, weil sie in einem gewissen Sinne die letzte ist, und doch hat mich nie eine weniger rschüttert. Seit drei Monaten trug ich sie als unvermeidlich in meinen Geunken herum, und mir ist, als ob ich alle diese Neuigkeiten schon vor langer Zeit gehört und verdaut hätte."

17. Juli zog Napoleon in Dresden ein; Hof, Beamte, Bolk wetteiserten n Huldigungen und unterwürfigen Schmeicheleien; die leipziger Universität beschloß, eine Sterngruppe im Orion fortan die Sterne Napoleon's zu nennen. Nehnliche Kundgebungen fanden in Bahern statt; die deutsche Kloake war durch vie Unruhe des Kriegs völlig geöffnet worden und verpestete die Luft.

7.

## Die centrifugale Literatur.

Bei dem besten Willen, sich in dem geschichtlichen Leben, das nur so heftig an die Pforte des künstlerischen Heiligthums klopste, zurechtzusinden, konnte der Idealismus seine alte Art nicht fogleich lassen; seine krampf-haften Anstrengungen, sich aus dem Wust herauszuarbeiten, ziehn ihn im ersten Augenblick noch tiefer hinein.

In der Borrede zur "Phänomenologie", die Anfang 1807 erschien, sagte sich Hegel, 36 I. alt, von dem System, dem er bisher anzugehören schien, völlig los. — Statt der Bestimmtheit des Begriffs wurde trübe Begeisterung gelehrt; dies prophetische Reden meine recht im Mittelpunkt und in der Tiese zu bleiben und halte sich absichtlich entsernt von der endlichen Resterion. Wie aber eine leere Breite, so gebe es auch eine leere Tiese: die Kraft des Geistes sei nur ihre Aeußerung, und seine Tiese nur so ties, als er in seiner Ausbreitung sich zu verlieren getraue. Er spottet über die Bermischung der Bilder mit abstracten Kunstausdrücken: "es mag hierüber die Unersahrenheit in ein bewunderndes Staunen gerathen; der Taschenspielerstreich ist so bald erlernt, als es leicht ist, ihn auszuüben; seine Wiederholung wird, wenn er bekannt ist, unerträglich." Wahre Gedanken seien nur durch die Arbeit des Begriffs zu gewinnen, das Scheiden sei die Thätigkeit des Berstandes, der größten ja der absoluten Macht.

Die "Phänomenologie" selbst hat Haym so vortrefflich charakterifirt, daß wir uns im Wesentlichen ihm anlehnen zu dürfen glauben. Ihr ursprünglicher Bwed ift, die Entwickelung des menschlichen Bewußtseins von feiner niedrig ften Stufe bis zu feiner höchsten vorzuzeichnen; den Weg der Seele, "welche die Reihe ihrer Gestaltungen als durch ihre Natur ihr vorgestedte Stationen durchwandert, damit sie sich zum Geist läutere". Sie beginnt mit der finn. lichen Gewißheit und dem Meinen, um zunächst durch die Bahr. nehmung hindurch zum Verstand zu gelangen. Den nächsten Wendepunkt bezeichnet das Gelbst bewußtfein. Durch mehrere Stadien hindurch entwidelt sich dieses zur Vernunft. Noch einen Schritt weiter, und das reiche Leben des Weistes entfaltet sich nach dem ganzen Umfang feiner Bemabrung in den Interessen der Sittlichkeit und der Bildung, in Kunft und Religion, bis sich ihm endlich das Heiligthum des absoluten Biffens erschließt, als wo er ganz er selbst und in reinen Element der Wahrheit sei. Allein wenn wir näher zusehn, tritt hinter diesem transfrendental-psychologischen Schema ein gang andres Moment hervor; die Phänomenologie wird zum Baupsest: über und zwischen dem ersten Text entdeden wir einen zweiten. ime Strecke wohl können wir uns in das Werk hineinlesen, ohne etwas Andres als eine kritische Analyse der natürlich nothwendigen, immer und überall viederkehrenden Standpunkte des Bewußtseins zu finden. Wir haben jedoch lann die Schwelle des "Selbstbewußtseins" überschritten, so begegnen wir auf immal einer Charakteristik des orientalischen Despotismus, und unmittelbar mach einer Charafteristit des Stoicismus und des Skepticismus. Die Spum geschichtlicher Schilderei werden demnächst wieder unsicherer. Es scheint, 28 "das unglückliche Bewußtsein", welches sich aus dem steptischen entwickeln A, eine schlechthin allgemeine Bewußtseinsform sei, allein je mehr wir unser inge an die dunkeln Umrisse des entworfenen Bildes gewöhnen, veifelhafter wird es: wir haben eine Charakteristik der kirchlichen und mönischen Ethik des mittelalterlichen Christenthums vor uns. Und ebenso im eitern Berlauf der Phänomenologie. Jett steht vor uns der sittliche Geist s attischen Bürgerthums, und aus dem Halbdunkel der abstracten Charakristik desselben treten, als Schatten zwar, aber deutlich erkennbar, die Gestaln der tragischen Bühne, Kreon und Hämon, Antigone und Ismene hervor; ür haben den Eindruck, wie wenn jemand allerlei Fragmente von Statuen nd Säulentrümmern mit neuem Material durch einen leichten Ueberwurf on Farbe oder Politur zu einer Wand verbunden hätte. Jest wieder ist es er Staats- und Rechtsgeist der Römer, weiterhin die Zustände des spätern smischen Imperialismus, die uns vorgeführt werden. Zwischendurch sehn vir uns in die Lebens. und Bildungstendenzen der modernen Welt versett. Bir befinden uns augenscheinlich in dem absolutistischen Frankreich; die geistriche Frivolität wird geschildert, die in den aristokratischen Kreisen der damagen Gesellschaft ihren Sitz hatte und durch die literarische Thätigkeit der incyklopädisten Form und Ausbreitung gewann: die nebelhaften Büge verichten sich; indem wir uns noch durch das Ansich und Fürsich hindurchtappen, oßen wir auf einmal auf eine wohlbekannte Figur —: es ist der vor Lieerlichkeit und Esprit verrückt gewordene Neffe Rameau's. Es folgt eine öchilderung der deutschen Aufklärung und ihre's Kampfes mit der Orthodoxie. ind wieder ändert sich die Scene. "Die absolute Freiheit und der Schrecken" mtet die Ueberschrift eines Capitels, in welchem wir eine Begriffsstizze der canzösischen Revolution, der Blutscenen des September, der Schreckensherrhaft der St. Just und Robespierre lesen. Unser Weg führt uns weiter in ie Mitte der Kantischen und Fichte'schen Weltanschauung, in die Gedankenelt der deutschen Literatur, in die Periode der Romantik und des Progonenjums der Romantik. Eine Geschichte und Charakteristik der weltgeschichtlichen teligionen leitet uns endlich durch die Mysterien des Christenthums zu Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Auft. 2. Bd. 31

bem, was nach Hegel der an sich höchste und zugleich der Bewußteinstandpunkt seiner eignen Gegenwart sein soll, zu dem Standpunkt bes "absoluten Wissens". — Wie in der Divina Commedia durchwanten wir an der Hand des Dichters die Regionen der abgeschiedenen Beifter, die Qualen der einen und erfreuen uns an der Tapferkeit, der Schönheit und dem Glud der andern, um endlich im absoluten Biffen in Seligkeit des im Beift selbst gegründeten himmels zu genießen. Dem ale Jenseitigkeit der "göttlichen Komodie" ift hier ein Dieffeits. "Die begriffen Geschichte," heißt es am Schluß, "bildet die Erinnerung und die Schädelftate des absoluten Geiftes, die Wirklichkeit, Wahrheit und Gewißheit feines Thunk, ohne den er das leblose Einsame mare; nur aus dem Relch diefes Geisternich schäumt ihm seine Unendlichkeit." Obgleich sie sich aber auf bem Boden ber Wirklichkeit bewegt, ist in Wahrheit die Phänomenologie phantaftischer als bie göttliche Komödie. Sie ist eine durch die Geschichte in Berwirrung und Usordnung gebrachte Psychologie und eine durch die Psychologie in Berrüttung gebrachte Geschichte. In langer Reihe erscheinen vor dem Thron des Abeluten historische Figuren, zu psychologischen Geistern verkleidet, und wiederen psphologische Potenzen unter der Daste historischer Gestalten. Es find in Grund nur Wandlungen des Absoluten selbst, d. h. fortwährende Incarns tionen Gottes. Die Geschichte ift nicht mehr ein Weiterstreben der Mensch heit, nicht mehr die Arbeit zum Licht höherer Freiheit, sondern ein im Bech fel ewig gleiches Spiel der Freiheit mit ihrem eignen Wesen. des denkbar höchsten Princips des Erkennens sind die Sterblichen an Ginficht gleich den Göttern: auch ihre sittliche Praxis ist ebendeshalb nur eine ichon Entfaltung ihres Daseins, ein Leben wie der Götter, eine kunftlerische And breitung im Element der höchsten Befriedigung und Berföhntheit.

He gel war in der letten Zeit Goethe sehr nahe getreten, doch tonne ihn das über die Unhaltbarkeit der Zustände in Jena nicht täuschen, und er griff mit Freuden zu, als ihm Niethammer, der als protestantischen Consistorialrath nach München versetzt wurde, eine Zeitungsredaction in Bawberg anbot. 1. März 1807 war er dort, gleich darauf kam Paulus als Schulrath hin. Die Zeitung wurde trocken und geschäftsmäßig redigirt, der alle Metaphhsik und ohne Doctrin; doch verrieth der öftere Spott über den "nordgermanischen Patriotismus" die völlige Ergebung in die neuen Berhältnisse. "Den Bunsch größerer Verständlichkeit und Deutlichkeit," schrift er einmal an Knebel über die Phänomenologie, "hätte ich gern erfüllt, aber gerade das ist schwer zu erreichen. Es giebt einen Inhalt, welcher schon die Deutlichkeit mit sich sührt, wie dersenige ist, in welchem ich gegenwärtig arbeite: daß der Prinz N. N. heute hier durchpassiert, S. Was. auf der Schweins

gd gewesen ist u. s. w. Allein so dentlich die Art der Wittheilung politischer enigkeiten ist, so ist es dessenungeachtet gegenwärtig mehr oder weniger der all, daß weder Schreiber noch Leser darum mehr davon verstehn. Ich könnte so per contrarium den Schluß machen, daß bei meinem undeutlichen Stil sto mehr verstanden werde; was ich hoffen zu können wünschte, aber darum cht glaube."

Bei Goethe mußte Schelver, der, obgleich Naturphilosoph, sich von n Thorheiten der Andern ziemlich frei hielt, Hegel's Umgang ersetzen. aturwissenschaft war noch immer des Dichters Lieblingsbeschäftigung; er aritete an seiner Farbenlehre, und empfing mit Freude die Widmung, mit elcher A. v. humboldt ihm seine "Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, it einem Gemälde der Tropenländer" zusandte. Im Theater herrschte seit öchiller's Tod immer mehr die akademische Haltung, Declamation und Draexie; von Naturwahrheit war keine Rede mehr. 16. Febr. wurde zum erstenval "Taffo" aufgeführt: die Stellen, in denen der Dichter grillenhaft und upfindlich erscheint, waren weggelassen. In den Gesellschaften — der Mittountt war das Haus der Frau Johanna Schopenhauer — durfte on Politik keine Rede sein. "Wenn jemand sich über das beklagt," schreibt doethe an Belter, "was er und seine Umgebung gelitten, was er verloren at und zu verlieren fürchtet, das höre ich mit Theilnahme. Wenn aber die Renschen über ein Ganzes jammern, das verloren sein soll, das denn doch 2 Deutschland kein Mensch sein Lebtage gesehn, noch viel weniger sich darum ekümmert hat, so muß ich meine Ungeduld verbergen, um nicht unhöflich oder le Egoift zu erscheinen."

Die Fürstin Galizin war, 58 J. alt, 27. April 1806 in Münster estorben, von Stolberg und Fürstenberg gepslegt. 1. Aug. erdolchte sich iaroline v, Günderode, 26 J.: Ereuzer hatte sich mit seiner Frau nieder ausgesöhnt. 31. Oct. verlor El. Brentano seine Frau, 35 J. 18. Febr. 807 starb Sophie Laroche, 76 J.; sie hatte bis kurz vor ihrem Tode mit Wieland correspondirt; die Fortsetzung der Correspondenz übernahm setzt hre Freundin, die Fürstin Pauline v. Wied, 54 J.; die Briese wurden ehr aussührlich, sehr zärtlich; Wieland war jetzt 74 J., seit 6 J. Wittwer. O. April 1807 starb seine andere Freundin, die Herzogin Amalie v. Weisar, 67 J. Bon Wieland eingeführt stellte sich 23. April die Enkelin der Sophie Laroche, Bettina Brentano, 22 J. alt, bei Goethe vor: ihr unsestümes Liebeswerben, Dichtung und Wahrheit, hat sie 28 J. später im Brieswechsel eines Kindes" veröffentlicht. Sie hatte viel mit Goethe's Mutser verkehrt, und erzählte ihm von seiner Kindheit; schon damals hatte sie sich wer Goethe's Kälte zu beklagen.

In seiner Unruhe wandte sich H. v. Kleist Ende Januar 1807 mit einigen Freunden aus Königsberg nach Berlin; bort hielt man ihn für einer Spion und führte ihn nach Frankreich ab; 5. März kam er in Fort Im Als ihn der Gouverneur von Berlin als unschädlich bezeichnete, entief man ihn (20. April) auf Parole nach Chalons. "Was find das für Zeiten!" schreibt er an seine Schwägerin, Gualtieri's Schwester. "Sie haben mich im mer in der Zurückgezogenheit meiner Lebensart für isolirt von der Welt ge halten, und doch ist vielleicht niemand inniger damit verbunden als ich. Zw streuung und nicht mehr Bewußtsein ist der Zustand, der mir wohl that Wo ist der Plat, den man jett in der Welt einzunehmen sich bestreben könnte, im Augenblick, wo alles seinen Plat in verwirrten Bewegungen mehr selt? Kann man auch nur den Gedanken wagen, glücklich zu sein, wenn alles im Elend darniederliegt? Ich arbeite, doch ohne Luft und Liebe zur Sacht. Wenn ich die Zeitungen gelesen habe, und jetzt mit einem Herzen voll Kum mer die Feder wieder ergreife, so frage ich mich wie Hamlet den Schanspieler, was mir Hekuba sei? — Ach es ist ein ermüdender Zustand, dies Leben, recht eine Fatigue. Erfahrungen rings, daß man eine Ewigkeit brauchte, m sie zu würdigen, und, taum mahrgenommen, schon wieder von andern wo drängt, die ebenso unbegriffen verschwinden."

Schon von Joux aus hatte er an seinen Freund Rühle in Dressen zwei Lustspiele geschickt, "Amphitryon" und "der zerbrochene Krug"; diese übergab sie an Ab. Müller, der 9. Mai den "Amphitryon" gedruck a Gent schickte. Gent las es "mit uneingeschränkter Bewunderung": "3» gleich so Molière und so deutsch zu sein, ist gewiß etwas Wundervolles. Bes foll ich aber von den Theilen fagen, wo Kleist hoch über Molière thron'? Welche Scene, wie Jupiter der Alkmene das halbe Geheimniß enthüllt! mi welche erhabene Entwickelung! Es war keine gemeine Aufgabe, den Gott der Götter in einer so zweideutigen Lage noch groß und majestätisch zu halten; nur ein Dichter ersten Ranges konnte diese Aufgabe mit solchem Erfolg lösen." "Der Amphitryon," antwortet A. Müller 25. Mai, "handelt ebenfogut von der unbesteckten Empfängniß der h. Jungfrau als von dem Geheinmiß der Liebe überhaupt, und so ist er gerade aus der hohen Zeit entsprungen, in der sich endlich die Einheit alles Glaubens und die große Gemeinschaft aller Religionen aufgethan, aus der Zeit, zu deren echten Genoffen Sie und ich ge-Protestiren Sie nicht länger gegen die Zukunft des Herrn in Wissen schaft, Leben und Kunst!" Dieselben Ansichten wurden in der L. B. ausgesprochen.

19. Juli ging Gent aus Teplitz nach Karlsbald, wo sich Goethe und Karl August aufhielten, im engen Berkehr mit dem geistreichen Fürsten

ligne und dem französischen Gesundten Reinhard. Goethe war beschäftigt, die schon früher angefangenen, für die Wanderjahre bestimmten Novellen: "St. Joseph", "die pilgernde Thörin", "der Mann von 50 J.", "die gefährliche Wette" zu vollenden. Gent suchte ihn für den Amphitryon zu begeiftern, aber ohne Erfolg. "Nach meiner Einsicht," sagte Goethe, "scheiden sich Antikes und Modernes auf diesem Wege mehr, als daß sie sich vereinigten. Wenn man die beiden entgegengesetzten Enden eines lebendigen Wesens durch Contorsion zusammenbringt, so giebt das noch keine neue Art von Organisation; es ist allenfalls nur ein wunderliches Symbol, wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Der antike Sinn in Behandlung des Amphitryon ging auf Berwirrung der Sinne, auf den Zwiespalt der Sinne mit der Ueberzeugung; es ist das Motiv der Menächmen, nur mit dem Bewußtsein des einen Theils. Rleift geht auf die Berwirrung des Gefühls aus. Das Stück enthält nichts Geringeres als die Deutung der Fabel in's Christliche, die Ueberschattung der Maria vom heiligen Geist. Das Ende aber ist klatrig. wahre Amphitryon muß es sich gefallen lassen, daß ihm Zens diese Ehre angethan hat; sonft ist die Situation der Alkmene peinlich und die des Amphitryon zulett granfam." — Es lag in Kleist's Natur, daß er bei einem Stoff, wo Beistiges und Sinnliches sich so nahe berühren, beim Schwank nicht stehen bleiben Daß ein liebendes Weib den Gemahl in der Umarmung nicht ertennen sollte, verwirrte sein Gefühl, und um dasselbe in's Klare zu setzen, stellt er über die Identität des Göttlichen und Menschlichen, über die Allpersönlichkeit Jupiters, der insofern wirklich mit Amphitryon identisch sei, Betrachtungen an, die mehr an die Schelling'sche Naturphilosophie als an die christliche Legende erinnern.

Nach sechsmonatlichem Aufenthalt bei Frau v. Stast — die eben ihre "Corinne" versandte und von beiden Brüdern angesungen wurde — kehrte Fr. Schlegel Mai 1807 nach Köln zu seiner Frau zurück, die die dahin in größter Noth gelebt hatte. "D ihr Blinden, die verderbend, ja schon sterbend, doch den Haber nicht vergessen! Dünkels noch vermessen nicht vernehmt die Hand, die euch geschlagen! Fruchtlos ohne Reue, schallt nun eitel euer Alagen; sern von Demuth und von Reue, endet euer Stolz nun in Berzagen." "Sitel strömen aus der Kehle ohne Seele Wort und Rede, mehr verwirrend noch den Seist, der irrend sich den Schein zur Wohnung hat erstoren; mit den Zeichen spielt er, deren hoher Sinn verloren, nach dem eitlen Schimmer zielt er, todt schon lebend und dem Nichts geboren." "Wie habt ihr noch gestritten in der Zerstörung Mitten um jeden nicht gen Tand! Was auch der Sturm zerschlagen, der Ichbeit kalte Lust berauscht euch, als ob kein herz geschlagen euch in der hohlen Brust." "Frei ist von Schuld nicht einer,

ja von uns allen keiner ist, der nicht schwer geirrt. Nur last uns seite kennen, und endlich das erkennen, was uns so lang verwirrt. Wir stehn in der Reihe der edlen Bölker doch; wie auch die Zeit uns zeihe, des Ungläck hohe Weihe giebt uns die Krone noch." — Aber nun das Heilmittel? — Es ist immer von der Rückehr zur alten Religion die Rede. — "Das Siegel unsers Bundes sei inniges Gebet, und die verborgne Handlung, wo Sott in der Berwandlung sichtbar in uns entsteht. Als Bruder aufgenommen, si jeder uns willkommen, der einzig Gott nur liebt. . . . . . . . "Hat Italien," se horcht er Tied aus, "denu gar keine Frucht in deinem Geist zur Reise gebracht, und wirst du nicht auf irgend eine Weise uns davon mittheilen? wie hat dich dort der katholische Gottesbienst befriedigt?"

- A. W. Schlegel hat gewagt, in französischer Sprace dem Racine pa Leibe zu gehn; er hat seine Phädra gegen die des Euripides herabgesett; ganz Frankreich staunt über den kühnen Barbaren. Sonst geht er ganz in die Interessen seiner Beschützerin auf, deren theatralische Vorstellungen er beschrift, deren Roman er recensirt. In Deutschland will die Corinne kein Glück machen; Schlegel's Kritik schlägt weniger durch als die höhnische von I. Paul. Coppet ist der Sammelplatz aller Antibonapartisten, A. W. Schlegel ist deutschaft gestunt als je. "Wich schwerzt," schreibt P. Voß 7. Juli an Lottchen Schiller, "daß er der Fr. v. Stasl zu Liebe seine Selbstständigkeit prisegiebt; er soll in Genf den galanthomme spielen, auf Theatern agiren und sich wegen seines schlechten französischen Accents auslachen lassen."
- 3. Müller war durch die allgemeinen Anklagen der Abtrunnigkeit nie dergedrückt. "Ich bin mude, einem undankbaren Zeitalter, einem nichtswed then Geschlecht, feig zur That und unsinnig im Wahn seiner Hoffnungen, mit unausgesetzter Lebensmühe mich aufzuopfern. — Als der vaterlandsliebendste der Propheten seinem Volk mit Thränen zurief, dem, welchem durch die Hand der Vorfehung Afien übergeben sei, für die bestimmte Zeit sich zu fügen, schien den Juden patriotisch, ihn zu steinigen; aber Jerusalem wurde wa-Warum schwieg er nicht? Weil der Gott in ihm ihm zu reden brannt. "So viel begreife ich," schreibt ihm Böttiger, "daß der in die ausgemergelte Residenz zurückehrende König sehr schmale Bissen zuschneiden wird. Oft habe ich Sie in Ihre frühern Berhältniffe gleichsam zurud, gedacht, nicht in die wiener — bort ist kein Heil! — zum Fürst Primas, p einem Organ des rheinischen Bundes, für welchen Sie so schöne, kräftige Worte mehrmals gesprochen haben." Schon hatte Müller einen Ruf nach Tübingen, er kam nach einigem Zaudern um seinen Abschied ein. — Aus Ropenhagen schreibt Fichte: "man sagt, Gie gedächten Ihre Berhältniffe # verändern. Wolle Gott nicht, daß bas mahr fei! Gie wurden dadurch

Ihren, ich hoffe selbst nur irrenden Detractoren Recht geben. Mir scheint jest, wo eine Wahl des Bessern gar nicht möglich ift, die einzige Partei des Rannes von Charafter, daß er sich aller Wahl begebe und sich an sein vorsefundenes Sein halte." Hufeland, Leibarzt des Königs, aus Memel .9. Juli: "auch Sie wollen uns verlassen? Sie dürfen es jetzt am wenigten, das Gemüth eines Müller würde es nicht ertragen, wenn es hieße, er et seinen König, seinen Staat, der ihn mit Liebe und Innigkeit pflegte, in er Roth verlassen." 26. August: "Bor allen Dingen bitte ich Sie zu beenten, daß Sie eben durch Ihr Weggehn benen, die Ihnen etwa übel wollm, die stärkken Waffen, und denen, die noch unentschieden oder irre geleitet wären, die Ueberzeugung erst in die Hände geben würden, daß der Berdacht och gegründet sei. Und wie schmerzlich dies Ihren wahren Freunden nicht mr in Absicht Ihrer, sondern auch der guten Sache der Gelehrsamkeit überanpt sein mußte, da dieselbe in Ihrer Person wirklich zuerst anerkannt und tin für sich belohnt worden ist, und also durch einen solchen Schritt einen jeer ersten Repräsentanten nothwendig verlieren würde, hrauche ich nicht erst inzuzufügen. Roch liegt die Sache in Ihren Bänden; Ihre Schreiben find verwen gegangen, wie so vieles in der letten Beit; schreiben Sie nicht wieder, nd die Sache ist so gut wie nicht geschehen." — Müller war gerührt, aber r tounte zu teinem Entschluß tommen, er wollte eine außerliche Bestimmung. Seien wir gerecht gegen ihn: er selber spricht zwar hanptsächlich von einer Leduction seines Gehalts, aber nicht das lag ihm am Herzen: er fühlte ie Unsicherheit seiner Stellung, er fühlte die Geringschähung der Patrioten ud er bedurfte, um zu bleiben, einer Chrenerklärung von seiten des Königs.

24. Ang. schreibt Wieland, indem er ihm Glück wünscht, Preußen a verlassen: "Wenn es dem großen Arbitro do l'Europo gefallen wird, em ehemaligen germanischen Reich eine Berfassung zu geben, die eine lange ußere und innere Ruhe möglich macht, so kann das südliche Deutschland mer vorzüglich schönen und glücklichen Zeit entgegensehn. Auch das kleine dethlehem. Weimar hat in der Geschichte seinen Tag gehabt; aber die Sonne, ie ihm vor vierzig Jahren aufging, ist untergegangen, und die Racht bricht erein, ohne einen neuen Tag zu versprechen. Ueberhaupt scheint mir die zeit, da man durch Dichterei in Deutschland Sensation machen konnte, bgelausen zu sein — und man kann so viel Besseres thun als Verse machen!

Schleiermacher war seit einigen Monaten auf Urlaub in Berlin, wo r Borlefungen über die alte Geschichte der Philosophie hielt. "Daß du dich n Preußen halten würdest," schreibt ihm Fr. Schlegel 26. Aug. aus in, "so lange es noch besteht, habe ich mir wohl gedacht und billige es



von ganzem Herzen. Eigentlich sinde ich dich aber in all diesen änsern Widerwärtigkeiten nicht blos zu beklagen, sondern auch zu beneiden. Es liegt eine besondere Süßigkeit in einem solchen Verhältniß zu seiner Proding, selbk in Widerwärtigkeiten, wie in den Leiden, die man mit der Geliebten übersteht. Ein solches besonderes Vaterland ward mir nie; weder Hannover noch Sachsen konnten mir sein, was dir Preußen. Leider muß ich dir Recht geben in deiner traurigen Ahnung gänzlicher Auslösung: seit der Woment, sich mie ewig mit Destreich zu verbinden, versäumt war, ließ sich nichts mehr erweiten als Elend und Untergang." — An dem selben Tag schreibt er an Tied nach Dresden: "Der Herr Schleiermacher giebt in allerlei Darstellungen einen kleinen Messas nach dem andern von sich. Aber man sieht dem vernänstigen Püppchen das Professorind gar zu sehr an der Nase an. Es herrscht in seinen Schriften, was man hier zu Lande ein calvinisches Feuer neunt, nämslich ein solches, das nicht recht brennen will."

Ende August 1807 kehrte Fichte aus Kopenhagen nach Berlin zwid. "Mein Hauptgrund, Berlin bis zum Abgang der Gäste zu meiden, war, m dem Andrängen, dem Ausforschen, dem Eintrichtern ihrer superioren Begriffe und Plane zu entgehn, das sie notorisch gegen Männer von einigem Auf beobachten." F. A. Wolf war schon im April durch J. Müller nach Bedin gezogen; A. v. Humboldt, als berühmter Reisender, spielte eine große Rolle. Durch die reichen Häuser der Fürstin Radzivil und der Herzogin von Kurland (ihre Schwester Elise v. d. Rede wohnte mit Tiedge in einem Hintergebäude) kam ein liberaler Ton in die vornehmen Gesellschaften; die schönen Jüdinnen, Fr. v. Epbenberg und Fr. v. Grotthuis trieben wieder in Berlin ihr Wesen; Henriette Herz, obgleich ganzlich verarmt, sah doch noch Besuche, nicht minder die Gräfin Schlaberndorf. Alle diese Damen schwärmten für Fichte. "Berehrt," schreibt Rabel an ihm Bruder in Paris, "verehrt Fichte! Er hat mein bestes Berg herausgelehrt. befruchtet, in Che genommen; mir zugeschrien: du bift nicht allein! und wie seinen gewaltigen Klauen einen Kopf, die rohe Menge, bezwungen, sobald sich nur stellt. Und Mit- und Nachwelt muß sich endlich stellen, ihr eignewildes Drängen hält sie an! und Jahrhunderte später erfährt fie, was verblindet floh."

Mit nicht geringerer Berehrung schaarten sich die jungen Boeten und Fichte. Der Dichter des "Lacrimas", W. v. Schütz, 31 J. alt, hatte sich, angeregt von Ast's Uebersetzung des Sophokles, auf die griechische Form geworfen. Juli 1807 veröffentlichte er zwei Tragödien: in der "Riobe", wobei er des Maler Müller wildes Stück zu Grunde legte, treten zwei Halbchöre auf und außerdem noch zwei Chöre, die steben Söhne und die sieben

ichter der Riobe. Die Sprache sieht aus, als ob sie von einem sehr geffenhaften, aber ungeschickten Künftler aus dem Griechischen übersetzt ware: cht blos der Trimeter und was sonst dazu gehört, sondern auch sehr künstbe Chorversmaße find angewendet. Bon einem dramatischen Gehalt ift nicht Daß zum Schluß, nachdem Niobe bereits in einen Stein verundelt ist, nicht blos Leto auftritt, um ihr verföhnlich zuzureden, soudern d Ballas, um eine symbolische Wahrheit an das Stück zu knüpfen (es seint als Grundgedanke der Tragödie die wunderbare Bedeutung, welche itona als Geburtshelferin hat, durchzuklingen), macht den Eindruck dieses anderlichen Studs nur noch wunderlicher. — Bollends komisch ist die Auendung der griechischen Bersmaße, der griechischen Wortfügungen und der iechischen Kunstausdrücke auf einen romantischen Stoff, wie im "Graf on Gleichen". Auch hier ift ein Chor, der aus gefangenen farazenischen Beibern besteht. Im Anfang tritt die Gräfin mit ihren beiden Töchtern auf ed unterhält sich mit dem Chor über die Natur der driftlichen Che. Bueich wird eine maurische Prinzessin erwähnt, die sich nach Europa sehnen Dann tritt ein Pilger auf und erzählt, daß der Graf in sarazenischer efangenschaft geschmachtet habe, aus derselben durch eben jene maurische rinzessin befreit sei und vom Papst die Erlaubnig erhalten habe, sie als seite Frau zu heirathen. Die Gräfin ist einverstanden und freut sich, die me Collegin kennen zu lernen; sie geht, das Haus für den Empfang einrichten; darauf erscheint ber Graf mit seiner Prinzessin, und freuen sich, g sie in Deutschland sind. — Den tollen Stoff hat Arnim später in ner noch tollern Art behandelt.

Der Mittelpunkt, in dem die jungen Boeten sich zusammensanden, war ennhausen, das Stammgut der Frau v. Fouqué. "In jener Zeit," erhit Barnhagen, "war Fouqué, der lebhaste, bescheidne, freisinnige und herzihe Mann (30 3. alt), das Bild der reinsten Liebenswürdigkeit. Er sah seine zum Theil schmerzvolle Bergangenheit so ergeben zurück, als hätte nichts mehr zu hossen, und hosste so frisch und fröhlich von jedem neuen ag das Beste, als hätte er noch gar nichts erlebt. Seine Dichtung stand ser Höhe des genußreichsten Hervorbringens, die üppigste Fruchtbarkeit sihm alles zu Gedichten und Reimen werden, was er nur berührte, und ese Art von Stegreisdichten erhöhte für seine nähern Freunde, die das Herrorbringen mit ansahn, den Reiz seiner Dichtergebilde, welche andern etwas start in die grünen Blätter geschossen dünkten. Jeder Tag und jede Stunde, sonders aber regelmäßig der frühere Nachmittag, sand Fouqué zum Schreiben stgelegt, und dann schreib er seine Sachen, Lyrisches und Dramatisches, wicherweise epische Boesie, sast ohne auszustreichen, hin, so schwell die

laufen mochte." So entstand damals ein Ritterroman "Alwin", den J. Paul als ein "Maienfest voll frischer, jugendlicher poetischer Lebenslust" begrüßte. Der üble Eindruck seiner spätern Werke hat nachtheilig auf das Gesammtbild gewirkt; in den ältern bleibt, wenn man die Flittern abstreift, doch einiges übrig. — Seiner schönen hochbegabten Frau, 34 J. alt, wurde von allen Seiten gehuldigt: Varnhagen, der mit seiner Schwester Rosa Maria oft nach Nennhausen kam, Neumann (beide seit April 1807 wieder in Berlin, mb durch F. A. Wolf und A. v. Müller in die vornehmen Zirkel eingeführt), Che misso, aus Paris zurückgekehrt, Hülsen, A. v. Marwit, alle waren ihre Diener. In ihrem Roman "Roderich", der damals erschienen war, zeigt sich eine seine gebildete Reflexion: "Das Laster in dem verblichenen Schein mattbergiger Tugend auftreten zu lassen, so wie das Berbrechen auf den halben Beg pe führen, und ein verpfuschtes Leben durch ohnmächtiges Wollen und thörichte Bollbringen zu verwirren, das war den frühern Dichtern fremd, die alles scharf und bestimmt außer sich hinstellten . . . Diese schwachen, beweglichen Gemüther haben bei alledem einen eignen Reiz. Ihr willenloses Singeben if selten ohne Liebenswürdigkeit, und wie viel Unheil sie anrichten, man tom ihnen nicht feind fein . . . . "

In der alten Weise ihres Bruders und ihrer Freunde Schütz und Fouque dichtete Sophie Bernhardi in Rom — die bald darauf Herrs v. Anorring heirathete und mit ihm und einem ihrer Söhne nach Rugland ging — ein Epos "Flor und Blancheflur" und eine Tragödie "Egidio und Isabella": eine süßliche Mischung aus Calderon und Genoveva. Das letter wurde in dem von Novalis' Bruder herausgegebenen "Dichtergarten" mitge-"Mir ist," schreibt H. Boß an Lottchen, "als wenn die Gergesene-Säue mit einer ganzen Legiou Teufel darin herumwühlten. Alles was eine frische Farbe hat, treten sie nieder, und ziehn eine mondscheinbleiche Biole heraus, die Maria statt mit Quellwasser mit heiligem Salböl tränkt; daher duftet es im Garten nicht nach Blumen, sondern nach der Lampe . . . Diese -Leute studiren gar nicht, spiegeln sich nie in fremden Formen, sondern beschauen nur sich und ihr kleines Gemüth, das ihnen ein unendlicher Abgrund dünkt. Und dann machen sie's wie die Spinne, die ja auch ihr Ret aus ihrem eignen Gemüth heraushaspelt, um nachher Fliegen zu fangen." -Allein neben diesen Capricen finden sich im Almanach Gedichte von einem gang andern Inhalt, von Fr. Schlegel, der feine Collegen ernfthaft mahnt, den eitlen Wortschwall zu lassen und vaterländische Geschichten, vaterländische Gefühle zu besingen. In diesem Sinn glaubte A. B. Schlegel (L. B. 19. Sept. 1807) den "Dichtergarten " dem Publicum empfehlen zu dürfen. "Wenn nüchterne Beschränktheit sich ber Poesie anmaßt, wenn die gemeinen Ansichten und Gesinnungen, über welche uns eben die Poesie erheben foll, aus der Prosa des wirklichen Lebens sich verkleidet und unverkleidet wieder in ihr einschleichen, ja sich ganz darin ausbreiten, durch ihre Schwerfällige keit ihr die Flügel nehmen und sie zum trägen Element herunterziehn: dann entsteht ein Bedürfniß, das Dichten wiederum als eine freie Kunst zu üben, in welcher die Form einen vom Inhalt unabhängigen Werth hat. Der Phantasie werden die größten Rechte eingeräumt, und sie verwendet die übri. gen Kräfte und Antriebe der menschlichen Natur zu sinnreichen Bildungen, gleichsam nur in ihrem eignen Dienst, und mit keinem andern Zweck, als sich ihrer grenzenlos spielenden Willfür bewußt zu werden. Diese Richtung ließ sich vor einigen Jahren in Deutschland spüren. Man ging den fühnsten und verlorensten Ahndungen nach; oft wurde mehr eine ätherische Melodie der Gefühle leise angegeben, als daß man sie in ihrer ganzen Kraft und Gediegenheit ausgesprochen hätte; die Sprache suchte man zu entfesseln, mahrend man fünftliche Gedichtformen und Silbenmaße aus andern Sprachen einführte, ober neue ersann; man gefiel sich in den zarten oft eigensinnigen Spielen eines phantastischen Wipes. Die Ausartungen in eine leere, mühselige Gautelei sind nicht ausgeblieben. Andre Umstände schaffen andre Bedürfnisse: denn der Sinn der Menschen wechselt mit den Tagen, welche die waltende Gottheit heraufführt. In einer Lage, wo man nur an einem begeisternden Glauben einen festen Halt zu finden wüßte, wo dieser Glaube aber durch den Lauf der weltlichen Dinge gar sehr gefährdet wäre: da würde in der Poesie jenes luftige Streben, das wohl der Erschlaffung dumpfer Behaglichkeit mit Glück entgegenarbeiten mochte, nicht mehr angebracht sein. Nicht eine das Gemüth oberflächlich berührende Ergötzung sucht man alsdann, sondern Erquidung und Stärkung; und diese kann die Poesie nur dann gewähren, wenn fie in ungefünstelten Weisen an's Herz greift, und, ihrer selbst vergessend, Gegenständen huldigt, um welche Liebe und Berehrung eine unsichtbare Gemeinschaft edler Menschen versammelt." Auch L. A. von Arnim spricht eine überschwengliche Freude darüber aus, daß "die Poesie nicht mehr das Eigenthum weniger Menschen ist, sondern mit Freude und Erhebung aus taufend Kehlen klingt". "Nachdem wir die Laufbahn vieler junger Dichter überfehn haben, die bei mancher Fassungsgabe, Sprachfertigkeit und Fleiß doch auf einer Stufe wie von einem bofen Zauber festgehalten schienen, so schien es uns besonders in dem durch fremdartige Wissenschaftlichkeit geweckten Bewußtsein des individuell Lyrischen im Gemuth zu liegen, das von jedem kleinen Gefühl in sich mehr ergriffen wurde als von den größten Begebenheiten in der Mitwelt oder Bergangenheit; die ganze Geschichte diente ihnen uur jum Rahmen, um ihre Individualität darin auszuspannen. Dieser Gemüthssehler stört uns auch hin und wieder in diesem Garten, und ohne stresse Buße wurzelt und wuchert er sehr schnell. Wie viele Bäude lyrischer Ergie gungen sind entstanden von Menschen, die ihr ganzes Wesen in ein pun Liedern erschöpft hätten!"

Arn im hatte im "Wunderhorn" deu jungen Dichtern den Beg go wiesen; gegen die "poetische Falschmünzerei" lehnte sich ebenso Bos wie v. d. Hagen auf, der eben mit Büsching eine neue Sammlung deutscher Bolkslieder herausgab. Fr. Schlegel, der sich gegen den Naturwuchs der Bolksliedes so verächtlich ansgesprochen, versuchte die Veredlung desselben, z. B. in dem Gedicht "bei Andernach am Rheine;" wenn er aber den Ton mitunter glücklich trifft, so versieht er es durch seine Neigung zur transcendenten Spubolik und durch seinen Mangel an gemüthlichem Inhalt. Mit entscheidendem Erfolg trat zum erstenmal in Seckendorf's "Musenalmanach" — der gleichzeitig mit dem Wintergarten erschien — ein anderer Dichter auf.

L. Uh land aus Tübingen, 20 J. alt, hatte eben sein juristisches Steden dium absolvirt. Das jüngere, ernstere Geschlecht glaubte sich nicht ansschließlich der Dichtkunst widmen zu dürsen: — "was dann," fragt Uhland, "wenn ein Poet als solcher sich zu Bett legt und beim Erwachen merkt, daß er es pe sein ausgehört hat?" Veben seiner Brodwissenschaft hatte er aber eine ganz ernsthafte philologische Schule durchgemacht, und mit seinem 1 3. älten Freunde Just inns Kerner altdeutsche Handschriften durchstöbert. Zuest ganz von Tieck eingenommen, hatten das Wunderhorn und das Ribelungensich ihn in eine neue Bahn geworfen. Dem Sesühl napoleonischer Zeiten zu entgehn, vertieste man sich, ost eigenstung, in die alten Schatzkammern halborer blichener deutscher Erinnerungen. "Ob einem alten Buche bring' ich die Stunden hin, doch fürchte nicht, ich suche mir trodne Blüthen drin! Durch seine Zeilen windet ein grüner Pfad sich weit in's Feld hinaus, und schwinder in Waldeseinsamseit."

April 1807 schrieb Uhland einen Auffatz "über das Romantische "Das Unendliche umgiebt den Menschen, das Geheimniß der Gottheit und de Welt." "Der Gedanke will sich in diesen reichen Sternenhimmel mit seines kalten, inhaltlosen Oreieden heben; die reelleu Seelenkräfte langen mit unendlicher Sehnsucht in die unendliche Ferne. Der Geist des Menschen aber wohl fühlend, daß er nie das Unendliche in voller Klarheit in sich umfassen wird, und müde des unbestimmt schweisenden Berlangens, knüpft bald seine Sehnsucht an irdische Bilder, in denen ihm doch ein Blid des Ueberirdischen aufzudämmern scheint; mit liebender Andacht wird er solche Bilder umfassen, ihren geheimsten Mahnungen lauschen, wie Maria den Gott in Kindesgestalt am Busen wiegte; sie erscheinen ihm wie Engel, freundlich grüßend, aber zu-

Bleich mit dem Fittig, auf dem sie sich immer in das Unendliche aufschwingen Innen . . . Dies mystische Erscheinen unsers tiefften Gemuthe im Bilde, Dies Ahnen des Unendlichen in den Anschauungen ist das Romantische. — Die Griechen, mehr äußerlich als innerlich lebend, überall nach Begrenzung und Befriedigung trachtend, konnten oder nährten nicht jene dämmernde Sehnsucht . . . Ihr Olymp stand in lichter Sonne da, jeder Gott ließ sich klar darauf erblicken. — Der Sohn des Nordens stieg in sich herab. Wenn er tiefer in sein Inneres schaute, so sah er eben darum nicht so klar. Seine Natur lag halb in den Wolfen . . . Schon in den alten nordischen Delden- und Göttersagen herrscht der romantische Sinn; das Christenthum ist ein viel umfaffender Gegenstand der Romantik, aber nicht die Mutter derfelben . . . Es trat auf mit erhabnen Lehrworten aus dem Reich der Unendlichkeit. Seine Nachfolger ergriffen zu diesen Worten die Bilder: das Kreuz, das Abendmahl . . . Gine Gegend ist romantisch, wo Geister wandeln . . . Die Romantik ist nicht blos ein phantastischer Wahn des Mittelalters; sie ist hohe, ewige Poefie, die im Bilde darstellt, was Worte dürftig oder nimmer aussprechen . . . Hat denn der absprechende Unglaube der neuen Zeit bessern Grund als der verrufene Aberglaube der Alten?... Nun so laßt uns Schwärmer bleiben und gläubig eingehn in das große romantische Wunderreich, wo das Göttliche in taufend verklärten Gestalten umberwandelt!"

Die Gedichte in Seckendorf's Musenalmanach zeigen Uhland's Art schon in ihrem ganzen Umfang: Nonne, Bätergruft; Mönch und Schäfer, schwarzer Ritter, drei Fräulein, des Anaben Berglied, der König auf dem Thurm, die Rapelle, Schloß am Meer, Schäfers Sonntagslied; nur die ausgeführten, an's Epische ftreifenden Gedichte fehlen noch. In derselben Zeit starb ein junges Mädchen, für das Uhland eine zarte Neigung empfand: die holden Ottaven "ein Abend" entsprangen diesem Gefühl der Trauer. Oft erinnert die Stimmung dieser Gedichte an Hölty; aber schon die Stoffe verrathen die Umwandlung, die in den poetischen Reigungen vorgegangen war. Früher nahm man kein erhebliches Interesse an den Ritterfräulein, die von dem Söller ihres Schlosses dem einsamen Schäfer ein trauriges Abe zuwinkten, an der Bätergruft, in der sich der lette der Ritter des Stammes schlafen legte, an den Turnieren, in denen fieben melancholische Ritter zu Ehren einer noch dazu verstorbenen Königstochter einander erstachen. Die romantische Schule hatte, um die befangene Selbstzufriedenheit der Zeit zu verspotten, eine Reihe wunderlicher Stoffe hervorgesucht, die sie aber nicht mit naivem Glauben hegte, sondern von denen sie sich selber durch Ironie frei machte, während das jungere Geschlecht, des übermüthigen Spiels fatt, sie ernsthaft in sich aufnahm. ift zu erklären, daß die Romantifer selbst ihren Jüngern, die doch in ihrem

Beist zu dichten versuchten, nicht mit warmer Aufmunterung entgegentamen, sondern sie mit ablehnender Berwunderung betrachteten. Es lag ihnen im Grund nicht viel am Mittelalter, am Deutschthum und an der Rirche; Die fich jective Freiheit von den gewöhnlichen Vorstellungen war ihnen wichtiger. Bi Tied ist das gothische Wesen nur eine Waffe, mit der er die Philisterhaftigkit der Auftlärung befämpft, oder besser gefagt tizelt. Dagegen entspringt Uhland's Vorliebe für jene romantischen Gegenstände nicht aus einem affe tischen Bedürfniß, sondern aus einem fehr lebhaften, durch gründliche Kenntuif der altdeutschen Literatur und das innige Zusammenleben mit dem Bolf ver mittelten Nationalgefühl: sie ist nie mit Ironie zersetzt, sondern immer ehrbar und treuherzig, sie quillt mit ursprünglicher Natur aus seinem Herzen. Weil sein ganzes Gemüth mit feinen Stoffen verwachsen war, gelang es ihm, jene reine und edle Form zu finden, die ihn von all seinen Nachahmern unterscheidet. Nie findet sich ein Bug, der gegen die Stimmung verstößt, und wenn sein Genre klein ift, so hat er es mit einer wunderbaren Feinheit, Aumuth mb Rierlichkeit veredelt: aus einer gründlichen Analyse seiner Romanzen würden sich alle Regeln des edeln dichterischen Stils herleiten laffen. Lieder ift ein liebliches Bild, aber in den leichtesten Aquarellfarben gemelt, fast immer von matter, sanfter Färbung und etwas einförmiger Physiognomie. Vor Fouqué hat Uhland den großen Borzug, daß sein Berstand von der Neigungen seines Gemüthe nicht befangen wird: es fällt ihm nicht ein, für die Nonnenklöster und Turniere, von denen er so anmuthige Bilder giekt. gegen den Geist feiner Zeit in die Schranken zu treten. Er hegt Sympethien, aber keine Leidenschaften: daher sind feine Lieder immer anziehend, mi verletzend — aber auch freilich selten von mächtigem Eindruck. Er idealist die mittelalterlichen Figuren aus dem Wilden und Barocken in's Gemüthlicht: sie sind von hoher Anmuth, aber es fehlt ihnen die historische Aufrichtigkeit. Eigentlich schweben ihm tübinger Vorbilder vor, Studenteu, Künstler, Hand werksburschen, er giebt ihnen nur ein fremdes Costum, und dadurch wird ihr Bewegung zuweilen steif und altfränkisch. Biel reiner ist der Eindruck, wo er mit seinem poetischen Gemüth und seiner teuschen Empfindung eine reale Seite des Lebens verklärt, wo der Gegenstand mit der Empfindung vollständig sammenfällt: "Das ist der Tag des Herrn!" "Was klinget und finget De Straffen herauf?" Es find Tone, denen an Barme und Innigfeit nich gleichtommt, und bei denen wir die fehlende Tiefe und Fülle faum vermisse-Der Ton der alten Bolfslieder flingt durch, aber er ist in gebildete Formes übertragen, ja wir empfinden erst aus der Uhland'schen Ballade, welch tief Poesie in den alten Volksliedern verborgen lag. Sprache, Ton und Gefin nung ist vom höchsten Adel, und doch ist er volksthümlicher als die Bolts-Lieder selbst, weil das Bolk sich lieber zu einer geläuterten Bildung erheben, als in seine eigne unklare Boraussetzung zurückbrängen läßt. Die anscheinend höchste Einfachheit ist der vollendete Sieg der Kunst über den Stoff, und in seiner Reinheit siegt der gebildete Geschmack stets über die verwilderten Reisgungen der Masse.

Die ältern Dichter ergehn sich häufig in melancholischen Empfindungen, aber sie geben immer den Grund an, ihre Sehnsucht geht nicht in's Blaue; fie arbeiten ihre Gedanken und Vorstellungen aus, wie sie es von ihren Borbildern gelernt hatten. Bürger's Stoffe sind häufig sehr romantisch, aber die Darstellung ist plastisch: nicht blos die Begebenheit, sondern auch die dazu gehörige Stimmung wird vollständig ausgeführt, wir können uns genaue Rechenschaft geben über alles, mas wir gesehn und empfunden haben. Uhland's Darstellung ist nicht plastisch, sondern musikalisch; er führt die Zeichnung wiemals aus: er begnügt sich, anzudeuten, mas wir uns vorstellen und mas wir dabei empfinden sollen. Darum sind seine Lieder so vortrefflich zur Composition geeignet: was in Worten bereits vollständig ausgedrückt ist, bedarf der musikalischen Ausführung nicht. Das merkt man selbst bei Goethe's Heinern Improvisationen: sie scheinen die Mitwirkung der Tonkunst herauszufordern und entziehn sich ihr dennoch. Goethe's Lyrik ift überall der Ausfluß einer bedeutenden Individualität, die, auch wo sie zu spielen scheint, mit unwiderstehlicher Macht fortreißt; man muß sich sammeln, in sich gehn; das leichte Spiel der Töne stört, wo die Gedanken zu nahe stehn. Bei Uhland tritt uns niemals eine bedeutende Individualität, niemals ein mächtiger Strom der Empfindung entgegen. Auch wo feine Seele am meisten bewegt ift, z. B. in dem schönen kleinen Frühlingslied: "Nun muß sich alles, alles wenden", ift es nicht eine bestimmte individuelle Empfindung, die zu den Gegenständen herautritt, sondern es sind die Gegenstände selbst, die in suger Empfindung zittern. Der Dichter ist nur ein Widerhall von den Klängen der Natur. wesenheit einer tiefern psychischen Erregung und einer ausgeführten Individualistrung war für den frei erfindenden Tonkünstler ein großer Reiz. Stoff widerstrebte der musikalischen Freiheit so wenig als möglich, er gab ihr nur den Grundton der Stimmung. Die Melodie dieses Stils dehnt sich auf die Reihenfolge der Bilder und Empfindungen aus, die der Musik auf das gunftigste in die Bande arbeiten.

In der classischen Zeit war die Literatur in Weimar-Jena centralisirt; die neue Periode charakterisirt sich auch durch ihre centrisugale Kraft. Berlin, Halle, Würzburg, Heidelberg, Dresden, Tubingen, München, jedes hat ein Leben sür sich. Alle diese Städte sind zugleich Universitäten, oder streben es zu werden.

27. Juli 1807 hielt Jacobi bei Eröffnung der münchner Afademie

eine Rede "über gelehrte Gesellschaften, ihren Geist und Zwed", welche eine historische Uebersicht über die Fortschritte der Menschheit durch solche Infilme gab, namentlich im 15. und 16. J. Der Realismus und die Rütlichtt lehre, der Unglaube und der Materialismus wurden mit einer gewissen Ser biffenheit bekämpft. Schleiermacher fagt: "ein so geistvoller Mann mit fo wenig wissenschaftlicher Birtuosität, so voll herrlichen Gifers für die Sache und dabei so ängstlich bedacht das Aeußere zu schonen, mag übel genug baren fein als Präsident einer solchen neuen Atademie." Im Ausland wurde bie neue Morgenröthe von München überschätt. Rumohr forberte Tied dringend auf, nach München zu gehn: dort sei jett der Mittelpunkt der deut fchen Cultur; ähnlich äußerte fich Gent gegen A. Duller. Begel, ber in Bamberg die Sache aus der Nähe ansah — er interessirte sich für bes politische Weltwefen übrigens nur aus Schuldigkeit — war weniger sangw nisch: "Sonst unterschieden sich in Regierungsangelegenheiten laufende Geschäfte und außerordentliche Einrichtungen; es hat jett bas Aussehn, als of das Organisiren selbst das laufende Geschäft würde. Bor lauter Begiefen und Treibhausarbeiten will man es gar nicht zu einem ruhigen Anseten tommen laffen."

Schelling, seit Juni 1806 ebenfalls Mitglied ber münchner Afabemie, rühmte in der Rede "über das Berhältniß der bildenden Künfte zur Ratur", 12. Oct. 1807, den belebenden Einfluß der Naturphilosophie auf alle dichterischen Kräfte. "Der Künstler muß sich vom Geschöpf entfernen, aber uur um sich zu der schaffenden Kraft zu erheben und diese geistig zu ergreifen. Jemen im Innern der Dinge wirksamen, durch Form und Gestalt nur wie duch Sinnbilder redenden Naturgeist soll der Künstler nacheifern, und nur insofern er diesen lebendig nachahmend ergreift, hat er selbst etwas Bahrhaftes er Welche höhere Absicht könnte die Kunst haben, als das in der Natur in der That Seiende darzustellen? Wie kommt es, daß jedem einiger maßen gebildeten Sinn die bis zur Täuschung getriebenen Rachahmungen bes sogenannten Wirklichen als unwahr erscheinen, ja den Eindruck von Gespenstern machen, indeg ein Werk, in dem der Begriff herrschend ift, ihn mit ber vollen Kraft der Wahrheit ergreift? woher kommt es, wenn nicht aus dem mehr oder weniger dunkeln Gefühl, welches ihm fagt, daß der Begriff bes allein Lebendige in den Dingen ist, alles andre aber weseulos und eiter Schatten? Hat ein jedes Gewächs der Natur nur einen Augenblick der mahren vollendeten Schönheit, so dürfen wir sagen, daß es auch nur einen Augen blick des vollen Daseins habe. In diesem Augenblick ist es, was es in der ganzen Ewigkeit ist: außer diesem kommt ihm nur ein Werben und ein Ber gehn zu. Die Kunft, indem sie das Wefen in jenem Angenblick darftellt, ett es ans der Zeit heraus; sie läßt es in seinem reinen Sein, in der wigkeit seines Lebens erscheinen." — Nur wenn das öffentliche Leben durch ie nämlichen Kräfte in Bewegung gesetzt wird, durch welche die Kunst sich hebt, kann diese von ihm Bortheil ziehn. Ohne einen großen allgemeinen uthusiasmus, ohne eine befestigte öffentliche Meinung wird also keine classische unst hervorgehn. Das gegenwärtige Zeitalter hat diese Festigkeit nicht; nur ze Beränderung in den Ideen ist fähig, die Kunst aus ihrer Erzutung zu erheben; nur ein neues Wissen, ein neuer Glaube vermögen sie der Arbeit zu begeistern, wodurch sie in einem verjüngten Leben eine der rigen ähnliche Herrlichkeit offenbart.

Schleiermacher wandte in dem "Sendschreiben über den ersten Brief i den Timotheus" die Grundsätze der Kritik, die ihn bei Plato geleitet, zum stenmal auf die Evangelien an. "Die Philologen stimmen mir alle bei, aber e Theologen wollen nicht daran, sondern versteden sich hinter einige hergeachte Hypothesen, die ich nicht der Mühe werth hielt bei dieser Gelegenheit dentlich zu widerlegen." In gleichem Sinn schrieb de Wette, Prof. in eidelberg, 27 I., in Jena gebildet, "Beiträge zur Geschichte des Hebraisens". Manches führt auf Herder zurück, in manchem wird ein späterer kricher Standpunkt vorausgenommen. So wird schon auf den mythischen Chakter der Evangelien gedeutet. Das Poetische und rein Menschliche tritt überall rvor; in der Kritik wird ziemlich gewaltsam ausgeräumt. Die Mythe vom aradiese stellt sich als Product der jüdischen Berzweislung, die Propheten als Awärts gewandte Historiker heraus.

Der Senior der heidelberger Universität, Daub, 42 3., ursprünglich antianer, dann unter Schelling's Einflüssen, hatte schon vor 2 3. in Creur's "Studien" den Begriff der Rechtgläubigkeit in einem ganz neuen Sinn ifgefaßt. "Wahrhaft objectiv ist die Religion nur, insofern sie das gemeinjaftliche und höchste Gut eines Bolks in seiner Totalität ift. Jedes Bolk it feine Religion, denn sie gehört zu seinem Besen; wenn mehreren Bolrn die nämliche Religion gemeinschaftlich ist, so kann doch jedes von ihnen efelbe nur unter derjenigen Form besitzen, die seinem besondern Charakter e angemessenste ift. Leere Begriffe sind es, aus denen bald von einer allmeinen Religion in dem Sinn, als könne und solle sie unter der nämlichen orm die Religion aller Bölker werden, bald hingegen von mehreren durch iott offenbarten und felbst ihrem Inhalt nach verschiednen Religionen geredet ird: denn sind Form und Gestalt der Religion nicht in's Unendliche verpieden, so kann sie selbst nicht mahrhaft objectiv, und ist sie ihrem Wesen ich nicht absolut eine und diefelbe, so kann sie nicht Religion sein." - In r That ist jedes Bolf in der Lage, auch diejenige Religion, die ihm von Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Auft. 2. Bb.

auswärts überliefert wird, nach seinen Bedürfnissen und Eigenthumlichten zu modificiren; allein was vom Proces der Anbildung gilt, hat Dank all einen fertigen Zustand aufgefaßt, und aus dem Recht des Bolts, sich jem Religion zu bestimmen, die Pflicht des Einzelnen hergeleitet, sich nach ber selben zu richten: die Heterodoxie, d. h. die Abweichung von der Religion bet Bolts, denn eine andere giebt es nicht, ist zugleich eine Berletzung des Patrie tismus. Noch feltsamer erscheint, wie Daub die Rechtglänbigkeit des beutschen Bolts entwickelt. Bei den übrigen Bölkern herricht entweder der Protestan tismus oder der Katholicismus, d. h. entweder das Uebergewicht der Doctrin oder das Uebergewicht des Cultus. In Deutschland dagegen bestehen beite neben einander, und der mahrhafte Glaube des deutschen Bolks liegt darin, das beide gleichberechtigt sind. Orthodox ift in Deutschland derjenige, der die Trennung der beiden Rirchen und die gleiche Berech. tigung beider als nothwendig begreift; heterodox, d. h. dem Glauben des Volks widersprechend, sowohl derjenige, welcher der einen über die anden das Uebergewicht verschaffen, als derjenige, der beide zu einer Kirche verschmelzen will. Deutschland hat nur eine Kirche unter ber zweifachen Form des Katholicismus und des Protestantismus, und diese Kirche hat unter jeder dieser Formen gleiche Rechte. Während bei allen übrigen Bölkern die eine oder die andere wesentliche Form des Christenthums einseitig ausgebildet ift, ist Deutschland im Zustand der Polarität; zu seiner religiösen Ratur gehöck die besondere Gestaltung beider religiösen Gegensätze. Ein Retzer ift, wer seine eigne Kirche nach dem Vorbild der andern modificiren will oder sie ber läßt, ein Reger, wer die andre Kirche, die doch auch ein vaterländisches Iv stitut ift, anfeindet.

Ungefähr gleichzeitig, in den "Borlesungen über Literatur", hatte sich Adam Müller, der Bekehrte, über den Gegensatz der beiden Kirchen andgesprochen. "Alle Gattungen des Lebens und der Wissenschaft waren im
M. A. vereinigt im Körper der katholischen Kirche: sie bildete das einsachte,
reichste, lebensvollste Ganze. Die in Deutschland unter dem Ramen der
Reformation bekannte, durch die folgenden 3. allseitig durchgeführte Auslösung
des katholischen Körpers in seine Elemente ist vom Standpunkt der Philosophie aus angesehn nichts weiter als Durchdringung der antiken und medernen Form. Abgesehn von allen unreinen Borstellungen, die sich an den
Begriff des Protestantismus angehängt haben, ist er in seiner ursprünglichen
Form wesentliches Element aller Religion. Und wenn in der Geschichte der
christlichen Kirche des M. A. die katholische Treue alle Glieder in eine große
Gemeinschaft bringt, so versöhnt der echte in dem Katholicismus selbst gegründete, von ihm unzertrennliche Protestantismus jede nene Erscheinung mit

dem alten Körper der Kirche. Ein ewig reger und empfindlicher Stepticismus, u dem sich der Glaube zu innerer, tieferer Gründlichkeit und Bollständigkeit läntert, ergreift jede neue Offenbarung des wechselnden Zeitgeists: je inniger er sich ihrer bemeistert, je kräftiger er sie in Streit mit dem alten heiligen Reich seines Glaubens zu bringen weiß, um so triumphirender geht die Kirche, bie nur als streitend und siegend zugleich zu denken ist, aus dem Kampf ber-Unendlich fest ist sie nur, insofern sie unendlich offen, in unendlicher Bewegung und Erweiterung erscheint. Nichts mare der religiösen Einheit, die vir Kirche nennen, hinderlicher, als wenn der Enthusiasmus für einen betimmten Ausdruck, für irgend eine bestimmte Gestalt derselben in allen Gemuthern, die es gläubig ergreifen, sich gleich bliebe. Go wird aber das Buudfinten in den falteren Buftand, oder ber Angriff des Zweifels, gleichsam in Eröffnen der bisher geschlossenen Kirche. Nun fließt der Reichthum remder religiöser Anschauungen in die heimische Kirche, wie die Fülle der Erjeugnisse entfernter Himmelsstriche sich belebend in den Staat ergießt. — Der Etelnamen der scholastischen Denkart ift bei denen an seiner Stelle, die in bem heiligen Ganzen der Rirchengeschichte nichts sehen als Streit der Dogmen, willfürliche Spitfindigfeit, die Greuel des Mönchthums, die Migbräuche der Bapfte: d. h. bei den f. g. Geschichtschreibern der protestantischen Rirche. Sie haben sich felbst dazu verdammt, aus der Geschichte zweier Jahrtausende ein ganzes Sünden. und Lügenregister zu machen und aus dem Tempel der Geschichte nichts herauszubringen, als eine ganze Bibliothek von moralischen Recepten und von Warnungsbeispielen gegen den Aberglauben."

Daub's Unsichten murden nun 1807 weiter entwidelt von Marheis nete, Schleiermacher's Schüler, 28 3., eben aus Erlangen nach Beidelberg berufen, in der Abhandlung über "Ursprung und Entwickelung der Orthodorie und Heterodorie in den ersten drei Jahrhunderten des Christenthums". Die Bolarität liegt nicht blos im Wesen des deutschen Bolks, sondern bereits im Wesen der driftlichen Kirche. Schon der Monotheismus bedingt die Orthodoxie; die Katholicität, unmöglich im Judenthum, geht aus dem universellen Streben des Chriftenthums hervor; durch diese Geschloffenheit wird der Gegenfat, die freie Speculation hervorgerufen, und erst durch diese erhält die Rirche ihren Inhalt. Das rechtgläubige System ist nicht von vornherein fertig; es entsteht erft, indem die Kirche Mittel findet, auf eine gesetzliche Art (Concilien, Papst) über die verschiednen Speculationen zu urtheilen, und das Fremdartige von sich auszuscheiden. Jede neue Reterei erweitert den Inhalt des "rechten Glaubens", der ohne sie leer bliebe. Aber auch innerhalb der rechtgläubigen Kirche geht das Raisonnement immer über die enge Formel hinaus. Die Rirche hat alles, auch ihre Lehre, ihren Gegnern zu danken, 32\*

und diese wiederum finden ihren Halt und ihr Borbild in der Kirche, der fe sich entziehn. — Lessing hatte nachgewiesen, daß mit dem einfachen Gegenich. Schrift und Ueberlieferung, die historische Begründung der beiden Richm nicht zu erledigen sei, daß auch die Protestanten eine gewisse Ueberlieferung gelten lassen: den consensus patrum, soweit er der Schrift nicht widersprick Marheineke zeigt, daß die Unsicherheit, wie weit man sich an die Ueberlieserung zu halten habe, nicht blos auf seiten der Protestanten sei, daß die Kuche darüber lange geschwankt, und nur, um sich den Gründen der Reter zu ent ziehn, die freie Untersuchung der Schrift den Laien entzogen; daß man besonders seit Eusebius die Zeugnisse der frühern Rechtgläubigkeit verstümmelt habe, weil sie mit dem durch Widerlegung der Ketzer entwickelten Inhalt der neuen Rechtgläubigkeit nicht mehr stimmten, daß aber in den Begriffen mo immer eine große Willfür herrsche, und daß die Tradition doch nur als Roth behelf gelte, weil dem Katholiken die Schrift dunkel und unvollständig jei. Die ganze Untersuchung ist sehr sauber geführt, und von einer erstaunlichen Objectivität; in dem beständigen hinblick auf die beiden Gegenfate vergist man zuweilen, welchem der Berfasser angehört.

Seit einem Jahr lehrte auch Görres in Beidelberg, 31 3., aus Koblenz, Katholik. Vor 10 3. hatte er im "rothen Blatt" für die frange sische Revolution Propaganda gemacht; eine Reise nach Paris 1799 hatte if ernüchtert. Schon in jener politischen Zeitschrift tauchen Bexen, Gespenfter und Alraunen auf, die man dort gar nicht erwarten sollte. Dann hatte er sich ganz auf Naturphilosophie und Mythologie geworfen; mit Brentano Creuzer war er sehr befreundet. Die "Studien" sind voll von seinen Auf Ein mahres Brillantfeuerwerk ist die "Religion in der Geschichte" "Als die Natur ihren schönsten Sohn, den Menschen geboren, de freuten sich alle Götter, wie sie, eine göttliche Madonna, um das geliebte Kind schwebte. Höhere Wesen, sonnengeborne Geister, sandte ihm der Bater als Gespielen zu. Sie pflegten sorgsam seine höhern Kräfte und erflaten ihm in kindischem Geschwät die stummen Hieroglyphen des Lebens. Des Rind lernte die Geheimnisse der Natur und der Götter in den Blumen lefen, aber als seine Kräfte gewachsen und feine Leidenschaft erwacht war, De mußten die Kinder der Sonne scheiden, die Erde zog sich in sich selbst zurud und nur noch in den hohen Denthen lebte das Göttliche fort. Und kennt ihr das Land, wo die Menschheit die frohen Kinderjahre lebte? wo die junge Phantasie zuerst in dem Blüthenduft sich berauschte, und in dem sugen Raufc der ganze himmel in zauberischen Bisionen sich ergoß? An die Ufer bes Ganges, da fühlt unser Geniuth von einem geheimen Bug sich hingelenkt. dahin gelangen wir, wenn wir dem Strom der heiligen Befange bis jur

Quelle folgen. Schaffend hatte die Gottheit dem All sich offenbart, da offenberten nachschaffend die Götter sich in der heiligen Mythe. Indiens reiche Ratur schwellt in dieser Mythe üppig uns entgegen, zarte, wundervolle Blumen, die mit fremden Augen uns ansehn, in fremder Sprache zu uns reden. Wie ein heiliges Feuer trugen es die Völker auf ihren Wanderungen umber, nur matter und matter glühte es auf, wie sie weiter von der Beimath sich entfernten, aber felbst in der Edda, tief im Gis des Pols, ist die heilige Gluth nicht erstickt, sie glüht im Innern wie Islands Feuerberge. Unser ganzes Wissen ruht auf diesen einfach großen Ueberlieferungen der Urwelt. Diese Welt liegt in der Tiefe der Bergangenheit begraben, selbst die drift. liche Mythe dringt nicht so tief in die Mysterien der Religion ein als die indische, weil sie durch praktische Tendenzen abgeleitet wird. Es ift nun an der Zeit, den Schleier von diesen Monsterien hinwegzuziehn." - Görres giebt sich Duibe, die Donthologien der verschiedenen Bolfer mit ben Speculationen der Naturphilosophie zu vermählen und daraus einen neuen Drythus zu bilden. "Die Schöpfung begann mit dem Ausfluß des göttlichen Wefens in weiblicher Form, mährend das, wovon es ausging, in männlicher erschien. Beide ineinander aufgelöst im Dedium des Ueberschwengs lichen, bilden ohne Zeugung das Wesen der Gottheit." - Das alles geht in einem großen Ei vor sich. Die Personen sind: "Der Mann, das Wieib und die fortwährend empfangende Jungfrau; so auch in der driftlichen Mythe: der Bater, der über dem Chaos brütende Geist (die Mutter) und der Sohn als Neutralisation des Products." Dann solgen die Titanenkämpfe, Symbol der dem Geist widerstrebenden brutalen Natur, endlich als christliche Mythologie die Apokalypse. Dben im heißen Zenith aller Arafte, in den Sternenschleier eingehüllt, webt ein unbegreiflich geheimnisvolles Etwas; kein Sinn wird es ergründen, keine Anschauung es erfassen, eine Dieroglyphe der ganzen Schöpfung, die von sich selbst wieder eine Dieroglyphe ift, ein Räthsel, das sich immer selbst löst und doch ewig unergründlich ift u. s. w. In diefem pantheistischen Traumleben sind das einzige Maß die Doren: "Ginfam ziehen die Göttervögel durch den stillen Aether, ungezählt find ihre Scharen, majestätisch langsam ziehn sie durch die Räume der Unendlichkeit einher; die ersten erreicht ein sterbliches Auge nicht, die hintersten fieht keine Zeit vorüberziehn, aber alle trägt das Ueberschwengliche, alle wird die Gottheit fie in ihren Schoos sammeln." - Görres macht auf die Momente des scheinbaren Stillstandes aufmerksam: "Ift das nicht so recht bedeutsam in unsern Tagen auf uns eingedrungen, wo erst jene große Gährung in der Zeit gewesen, die alle Geister in sich eingeschlungen und gewaltsam und raftlos sie in ihren. Wirbeln umgetrieben, und .nun nachdem sie durch

İ

İ Ueberreiz zahm geworden und als ein fügsam und gelenkig Werkzeug sich dem Erdgeist beugt, nun von allen Seiten sich's zur Ruhe neigt, und die Gegen wart gewissermaßen nur ein einzig großes Gähnen ist, wo die et schöpfte, übermachte Natur gewaltsam ihre Rechte fordert. Schlaftrunken und immer doch von neuem wieder aufgepeitscht, taumelt dies Geschlecht daber; be sinnungslos will die kleinste Anstrengung ihm nicht mehr gelingen; wie Rachmandler gehen Nationen um, bose Träume träumend: der aber wird hen am Ende sein, über den die Nacht keine Herrschaft übt, der wie der Lowe, vom heißen Blut getrieben, im straff gespannten Mustel keine Ermüdung fühlt und schnell im raschen Umtrieb jeden Berlust ersett." \_Es hat bie alte Erde zuerst ihr Werk vollbracht: aus eigner Tiese wollte sie sich selbst ein Wunderkind gestalten; in verborgner Kluft und in finstern Abgründen hat sie den Samen zu dem Bilde aufgesucht, alle Unterirdischen haben zu dem Werk ihr beigestanden, und mit vielfältigen Gaben den Liebling ihr gesegnet, auch die Lüfte haben wie im Liebesregen sich über ihn hinabergoffen, und der Mond hat mit seinen kalten Influenzen freundlich ihn bestrahlt, und in seine dunkeln Effluvien wie ein Net ihn eingeknüpft. So ist die irdische Ratur im Menschen zuerst hervorgegangen, ein seltsam kunstreich Werk ber Schatten mächte; das Leben, das die Dinge in verschwiegenen Nächten leben, ift ihr Leben auch geworden; es sind die Abgründe der Erde ihr aufgeschlossen, mit durch die Spalten schlägt sie die Wurzeln in die Tiefe ein. Und wie kuble Schauer nach dem Uebergang durch die Lüfte ziehn, und feuchte, kalte Rebelformen unten an der Erde streichen, und ein leiser Athem wie der eines Schlafenden durch den Luftkreis geht, so bewegte sich die beschattete Geftalt durch die Dunkelheit, wie ein Traum, den die Natur geträumt, und der leben dig geworden nun nachtwandelte in der Träumenden. Giner Erscheinung gleich, die aus den Gräbern steigt, war die Gestalt den bildenden Göttern aus der Erde hervorgestiegen, und so lange die mütterliche Nacht verweilte, weilte bas dunkle Wesen außen an der Oberfläche; wie aber die Morgenröthe am Horizont erschien, da fuhr der finstre Geist in sich zusammen, und flüchtete in tiefe Schluchten vor dem einbrechenden Licht, das ihm feindselig ift und verhaßt."

"Ueber dem Drient ift die Sonne zuerst dem Geschlecht aufgestiegen, and dann nach Westen allmählich mit ihm fortgeschritten am himmelsbogen, web rend die Menschen unten durch den irdischen Thiertreis sich durchgewunden. Der Zug des alten Bacchus von Indien und den Ufern des Ganges und Indus aus, nordwärts gegen den Drus, Sogdiana, durch Medien, Persien, Phrygien bis nach Thrazien hin, und südwärts über Chaldaa, Arabien mach Aethiopien durch Vorderasien und nach Aegypten, ist das erste Buch der Bet

historie, die Geschichte des ersten Erdensabbats und jenes Sonnenlaufs: Begeisterung spendete der Gott auf seinem Zuge; die Weintraube war das Symbol jenes Götterrausches, ber die neugebornen Geschlechter ergriffen hatte, und wie der Freudengeber dahinzog in strahlender Herrlichkeit, in seinem Gefolge Corybanten, Cureten, Pane, Silenen, Satyren, Nymphen, Oreaden und Thyaden, hatten alle sich an ihm in himmelsfeuer vollgesogen, und den Thyrsus schwingend, Evoe jubelnd, fturzten ihm die Chöre, wie die erglühenden Welten dem Sonnengotte nach. Das war daher die erste Feier auf Erden, wie die alte Titanenzeit vorüber, und die Menschen auf ihr Platz genommen, nachdem der Gott die letzten Giganten durch die Macht des Thyrsus noch gebändigt; es war die erste Flamme, die in dem irdischen Aether sich gezündet hatte. Aber es kamen andre Zeiten; es mußte verglühn der junge Phosphorus, um als später Hesperus erst wiederzukehren; es sollten, nachdem der Feiertag vorüber, die Tage der Arbeit nun beginnen. Da zog das heilige Feuer in das Geheimnig und die Berborgenheit der Tempel sich zurud, und wurde dort als ewige Flamme von den Priestern gehütet; brach nur da und dort periodisch durch und entzündete die Generationen in immer neuer Begeisterung wieder. In den Bacchanalen und den Orgien regte nachglühend sich jene Trunkenheit der frühen Menschenjugend; die alte Sonne, die über der uralten Beit erglänzt, war zersprungen in einen Sternenhimmel, und die Himmels= funken strahlten aus der Nacht der Mysterien nun hervor, und glühten an den überirdischen Gewächsen, die der Gott auf seinem Buge überall im Beis ligthum geweihter Derter angepflanzt. Aus den indischen Tempelhöhlen waren diese Mysterien hervorgebrochen: wie ein unterirdischer Strom waren sie verborgen tief unter der Erde hinweggezogen: in der Mythohöhle brach der Strom brausend, eine siedende Naphthaquelle, zuerst hervor, und stieg innerlich erglühend himmelan; unter den Tempeln der Chaldäer wand er sich dann hindurch, und nun sich in vielfache Arme spaltend drang er in freudig raschem Spiele dort in Sars, in den Mysterien des Osiris und der Isis hervor; hier in Phrygien im Dienst des Atys und der Cybele; in Syrien und Phönizien in den Geheimniffen des Adonisdienstes; in Lybien im Ammonstempel; dann wieder oben im thrakischen Norden im Cultus der Kabiren und des Sabazius; rann weiter unter dem Meere von allen Weltgegenden sich sammelnd durch, um in Eleusis, als Beiligthum der ganzen Erde von der alten Zeit anerkannt, noch einmal in einer herrlichen flammenden Cascade aufzusteigen, und ganz Griechenland von dort aus mit dem Feuerregen zu übergießen." Wir flüchten auch aus diesem Wirbel, und eilen zur Periode des römischen Kaiserthums. "Es war abermals Nacht geworden in der Geschichte, abermals hatte die dunkle Gewalt aus den Tiefen sich ergossen, und hatte des Geistes Federkraft ge-

brochen und in schmachvolle Fesseln ihn gelegt; es war das Geschlecht wieder hingefunken und still brüteten die Elemente über dem neuen Berk und der Wiedergeburt, zu der es erwachen sollte." Diesmal war es der Religion vorbehalten. "Alle Religion begann mit Naturdienst; alle Mythologie erscheint, bis zu ihrer innersten Wurzel verfolgt, unmittelbar erst in den Elementen und dann im Sternreich gegründet, und es war der allgemeine Glanbe det ältesten Alterthums, daß alle göttliche Begeisterung unmittelbar hervorquik aus dem Schoos der mütterlichen Erde und den Abgründen der Gestirne, und heraustöne schauerlich und geheimnisvoll aus den Tiefen der Materie." Det wird in der asiatischen Mythengeschichte, die übrigens viel Schönes und Treffer des enthält, weiter nachgewiesen. "Aus der Mitte des Judenthums war in neuer, höherer Apotheose hinaufgestiegen ein neu göttlich Leben: Jehovah, gang ein lebendiger, organischer Gott, leidenschaftlich, zornmüthig, mordgrimmig, selbst verklärter Moses wie der spätere Allah ein verklärter Mahomed, herrschte nun in Majestät und Herrlichkeit durch den neuen Olymp; die Elementenwelt aber war tief unter ihm, der Sternenhimmel sein Fußschemel, der Donner feine Stimme und die Blige seine Boten." Nun aber trat mit dem Christen thum der Logos in die Welt, "das Wunderfind der neuen Zeit u. s. w.: es ist merkwürdig, wie mit dem Christenthum sofort die bunten Bilder auf hören und die durre Scholastik beginnt. "Durch das Christenthum war ein großer Forschritt der menschlichen Natur bezeichnet: es war eine neue, große Abstraction in das allgemeine Leben eingetreten, und durch Abstractionen geht aller Fortschritt in der Geschichte, ohne sie würde alles in Trägheit und in tiefer Bersunkenheit befangen bleiben anf der Stufe, wo es einmal zufällig sich gestaltet hätte. Mit ihr begann ein neuer thatenvoller Tag, und durch Morgen, Mittag, Abend durchlief die Geschichte seine Phasen." Im Papstthum vollendete sich dieser Organismus. "So stand der Titan des Mittelalters da, stolz und hochgemuth; nicht mehr von unten herauf von der alten Mutter allein gekräftigt, sondern jest in der Gnade des himmels stark, schritt er daber und bekämpfte nun selbst den feuersprühenden Typhon des Islam, die lette Ausgeburt des alten Heidenthums" u. s. w. Kläglich ift der Anblid der Zerstörung, in die der schöne Bau, der in zwei Welten seine Fundamente hatte, zerfallen ist. Mit dem Schießpulver begann der Ruin: mit der Reformation war er vollendet. "Dhne Zweisel waren es die Kräftigern im Bolt, der lette Rest von mahrhaft altdeutscher Energie und Lebendigkeit, mas die Reformation zunächst begründete; sie sahen die Berwesung um sich ber und wollten neuen Beift eingießen dem hinfälligen. Sie mandten, um ihren Abfall von der Idee zu decken, sich dem ursprünglichen Christenthum zu, und bewaffneten den einfachen Beift des Stifters gegen fein eigen Bert, das fo

nothwendig wie die spätern Erdgestalten aus dem Frühern hervorgegangen war; aber fie vergagen, daß das Christenthum, wenn es länger fortbestehn sollte, nothwendig weiter vorwärts gegen die Abstraction getrieben werden musse; daß es aber nimmer wie der Strom zu seiner ersten Quelle kehren konnte." - Es folgte die Revolution: "Die alten claffischen Formen follten wiedertehren, antiter Republikanersinn; aber es war nicht an der Zeit: die Unternehmung, frivol begonnen, war nicht mit welthistorischer Ginsicht geleitet worden; in Worten hatte sich das Geschlecht berauscht, aber die Worte wurden mit Worten abgewiesen, sie verflogen wie Rauch und Dunst." "Go ist das Beitalter abermals in sich zusammengebrochen; die Götter sind wieder zurück. gegangen in die Elementarwelt." Aber wie die Ereignisse der Gegenwart nothwendige Naturproducte, so sind fie auch ein Fortschritt gegen die Bergangenheit. "Nimmer kann der Erdgeist in Berdammnig sinken, er kennt nicht Tod und die Bernichtung nicht, denn er ift unsterblich und ewig jung, und immer erneuten Lebens voll; eine heilige Schlange, die streifend die alte Bulle in jedem Zeitalter von neuem sich erzeugt." Leider vertieft sich Görres darauf wieder nicht blos in's Weltei, sondern auch in die Milchstraße, und die historischen Bilder verwandeln sich in ninthologische Phantasmagorien. —

Juli 1807 widmete Görres seinem Freude Brentano "die deutschen Bolksbücher" (die Reisen Mondevilles; Ernst von Bayern; der gehörnte Siegsfried; Heymonskinder; die sieben weisen Meister; Melusine; Genoveva; unsers Herrn Kinderbuch); darin eine "nähere Würdigung der schönen Historiens, Wetters und Arzneibüchlein, welche theils innerer Werth theils Zusall Jahrshunderte hindurch bis auf unsere Zeit erhalten hat." Gleichzeitig gab er mit demselben die "wunderbare Geschichte des Uhrmacher BOGS" heraus, und schrieb Kindermährchen. "Dieser Görres," schreibt H. Boß 28. Aug., "geshört unter die Arabestenschriftsteller; ich sürchte, seine ungeregelte Phantasie wird ihn noch einmal in's Narrenhaus bringen. Er predigt den Heidelbergern jetzt die Rungischen Arabesten, mystischen Inhalts, sindet aber wenig Beifall. Jean Paul ist sein Heros, Schiller verdient nicht den Namen eines Dichters; Goethe soll einige Anlage gezeigt haben, aber die gemeine Natur hat den Sieg davongetragen. — Wo soll diese Hoppersthenie des Geistes einmal ihre Schranke sinden?"

In ähnlichem Sinn, wenn auch mit etwas gelehrterem Anstrich, schrieb 3. 3. Wagner in Würzburg "Ideen zu einer Mythologie der alten Welt". Die Wünschelruthe wandert durch ganz Deutschland; aus Baader's Brief-wechsel sieht man, daß die Auguren ihr Geschäft im nüchternsten Erust trieben: das Dreieck mit dem Punkt in der Mitte spielt die Hauptrolle. — 3. W. Ritter in Jena Fr. Schlegel's und Novalis' Genoß, jest nach München berust

reiste in Süddeutschland, um durch Experimente an qualificirten Subjecten, die dazu eigens gemiethet wurden, hinter die Geheimnisse der Rhabdomanie, des Geistersehens, des Somnambulismus u. f. w. zu kommen. aus Ulm an Baader: "Ich bin jetzt völlig in den thierischen Magnetismus eingeweiht. Gine Entdedung von Wichtigkeit denke ich durch die eines passiven Bewußtseins gemacht zu haben. Es wird durch Frage, Andenken erregt. In der weitern Anwendung giebt es selbst dem Leben am Tode Bedeutung, und stellt die Lebenden als Todtengericht auf. Weiter dann, daß eben dadurch neue, reinere Willfür hervorgerufen wird, und damit neues, individuelles Leben, das giebt fogar die Theorie der Unsterblichkeit ganz. Es schließt der Sim des Monumentes sich auf; das Monument giebt unmittelbar Leben dem, dem es gesetzt ist. Hier neue Aufschlusse in die Magie. Dann Theorie der Kraft der Phantasie. Alles Vorgestellte ist wirklich, ebendeshalb aber hat es nur die eine Hälfte seiner Wirklichkeit, eine Halbwirklichkeit, für uns, gerade wie schon jeder dritte uns doch nicht so wirklich ist, als wir uns selbst. Ferner hier Theorie des Gewissens, indem actives Bewußtsein von passivem sich nur dadurch unterscheidet, daß dort die Frage mit der Antwort, und hier die bloße Antwort zum Bewußtsein kommt. Alle unfre reinen Handlungen sind somnambulistisch, Antwort auf Frage; wir der Frager. Jeder trägt seine Somnambule bei sich, und ist selbst der Magnetiseur von ihr. Fall, wo die Frage die Antwort selbst erräth, oder die eigentlich bewußte Unwillkürlichkeit Gott im Herzen. Vollkommene Somnambulistik dieses Phänomens. Der machende (willfürliche) Zustand hat keine Erinnerung dafür u. s. m. -

In derfelben Zeit hielt Heinr. Schubert, 27 J., Dr. med., auch in Jena gebildet, in Dresden öffentliche Borträge: "Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft". Die Nachtseite eines Planeten nennt man diejenige Seite, welche der Sonne abgewendet ist. Man hat in derselben ein gewisses, wenn auch schwaches, dem Planeten selbst angehöriges phosphorescirendes Licht entdeckt, bei welchem sich manche Gegenstände auffallender und in einer gang andern Weise zeigen sollen als im Sonnenlicht. Dieses Bild wendet Schubert auf die Naturwissenschaft an. Er stellt diejenigen Erscheinungen zusammen, welche das Sonnenlicht nicht bescheint; aber die Geheimnisse breiten sich auch auf das gewöhnliche Leben aus, und die bekanntesten, individuellsten Raturgegenstände, z. B. Rosen, Schmetterlinge, zeigen eine überraschende Fähigkeit, in einander überzugehn, so daß man sich in die Ovidischen Metamorphosen versetzt glaubt. Die Zahlen spielen eine große Rolle, nicht wie sie als Schlussel der Naturwiffenschaft zu allen Zeiten gegolten haben, sondern vom Standpunkt der höhern Dinstik. Schubert freut sich über den Gleichklang verschiedner Bahlenverhältnisse in Gegenständen, die scheinbar gar teine Bermandtschaft

mit einander haben, und spielt mit ihnen Fangball. Die Hauptsache bilden die dunklern Partien der Geschichte, die Zeichen und Wunder, die man bisher in das Gebiet der Sagen und Mährchen gewiesen, die nun aber als die Symbole eines höhern Naturgefetzes gelten follen. Am Ursprung der Schöpfung sind die Menschen den Göttern gleich gewesen, ihr Wort hat Wunderfraft gehabt, und die Natur hat ihnen Rede stehn muffen. Durch die Sünde haben sie diese Macht über die Natur verloren, und dadurch ist in die Kraft, Wunder zu thun, etwas Finsteres und Dämonisches gekommen. So haben z. B. in den griechischen Drakeln die Erdfräfte, in welche die ehemals den Menschen angehörige Wunderwirkung gebannt war, auf die Menschen zurückgewirkt und ihnen in dämonischer Begeisterung das Reich der Natur wieder erschlossen. Das Heidenthum ist auf diese Weise durchaus mit Zauberei verknüpft gewesen. Mit Christus, dem mahren Menschen, wie er zur Zeit der Schöpfung war, ist dann die alte natürliche Wunderfraft erneut. Später sind unter den Rosenkreuzern und Freimaurern dämonische Wunderthäter aufgestanden, und so hat sich die Nachtseite der Natur von Zeit zu Zeit einer aufmerksamen Forschung erschlossen. In neuester Zeit ist man durch die Entdeckung des thierischen Magnetismus endlich diesem Räthsel des Lebens näher gekommen. Man hat das Mittel gefunden, den Geist vom Körper, der seiner freien Schöpfungetraft unnöthigen Widerstand entgegengesett, auf Augenblice zu trennen und ihm die ursprüngliche Freiheit wiederzugeben. Bon diesen losgebundeuen Seelen, die unmittelbar in das Innere der Natur schauen, sind nun die wichtigsten Aufschluffe über Gott, Unsterblichkeit und dergleichen zu erwarten.

"Mit der gespanntesten Erwartung," schreibt Gent 16. Mai 1807, "griff ich nach Schubert's Werk, aber kläglicher war ich lange nicht getäuscht worden. Wenn es in Sanskrit geschrieben wäre, so bliebe mir wenigstens der Trost, die Züge anzubeten; so aber ist es deutsch und ich verstehe keine Zeile davon." — A. Nöüller, der Wetterprophet, der mehr Nerven hatte, belehrt ihn: "Schubert scheint mir an Gemüth und namentlich an Gelehrsamteit Schelling weit überlegen. Indeß ist mir sehr begreislich, wie die kränkliche, zarte, nach dem Aether hinausstrebende Natur Ihrem gesunden Sinn nicht ganz zusagt. Schubert bildet, freilich poetischer und erhabener, eine frühere Periode meiner Bildung ab, wo ich das Persönliche meiner irdischen Thatkraft hätte mögen in Rauch aufgehn lassen, um dem Gott, den ich anbetete, einen süßen Geruch zu bereiten. Es sehlt ihm der irdische Kern, der deutliche seste Umrif der Seele. Betrachten Sie nur die blassen, durch und durch verunglückten Mythen, die sein Buch eröffnen: sie spüren eine Sehnssucht nach dem Orient, die eben, weil sie sich ihres occidentalen Geblüts nicht



entäußern kann und doch die alte Heimath des irdisch Tüchtigen, Gestalteten verachtet, wider ihren Willen in die Nebel des Nordens hineingezogen wird. Schelling nennt ihn den Ossian der Naturwissenschaft."

Diese Geister, Dämonen, Nachtwandler, Magnetiseurs u. s. w. brachten in die Eintönigkeit des deutschen Lebens wieder eine angenehme Abwechselung; Gedite und Biester hatten umsonst gestritten! - Jung Stilling, jett 67 J., Hofrath, Vorleser und Freund des Herzogs in Karlsruhe, wectte die Reste seines alten naiven Aberglaubens wieder auf, und schrieb ein völlig doctrinares Buch, "Geisterfunde": "Es zeigt," fagt Wieland, "welchen Berstandes-Verfinsterungen ein armer Sterblicher ausgesetzt ist, wenn er für Pflicht hält, seine Bernunft unter dem Gehorsam des blinden Glaubens an den Buchstaben eines migverstandenen Buchs, und wenn es auch die Bibel mare, gefangen zu nehmen. Seit Don Quipote weiß ich kein so auffallendes Beispiel, was für Ravagen eine partielle Verrücktheit im Kopf eines in andern Dingen verständigen Menschen anrichten könne. Er glaubt wirklich mit voller Ueberzeugung an seine Geister, an graue Männchen, an die weiße Frau u. f. w. - Das Schlimmfte ift nur, daß feine Berrudtheit anstedend ift. Sein Buch wird eine Menge schwacher und verworrener Köpfe theils in ihrer Thorheit befestigen, theils in ihrem Bischen gefunden Menschenverstand irre machen." In der That wurde schon damals in Tübingen bei den jungen Poeten die "Geisterkunde" mit Begierde verschlungen, und Justinus Kerner präparirte sich auf den vertrauten Umgang mit diesen Nachtunholden.

Die Gemüthlichkeit dieser Mystik und Phantastik in Süddeutschland hatte zum Theil darin ihren Grund, daß diese Länder weniger von den Schlägen des Krieges heimgesucht waren, sich also noch in dem alten schlaftrunknen Zusstand fortbewegen durften. In Preußen war ein strammeres Zusammenraffen nöthig: die Noth lehrte beten.

5. Sept. 1807 erging die Cabinets. Ordre zur Gründung der Universstät Berlin. Verschiedne Plane wurden ausgearbeitet: Fichte faste die Sache ganz idealistisch auf, als eine Zwangsanstalt zur Erzeugung des guten Willens, des einzig Werthvollen in der Welt. Ihm schloß sich 3. Müller an — der 5. Sept. sein Abschiedsgesuch noch einmal einreichte, diesmal aber in der sesten Erwartung, es werde ihm verweigert werden — nebenbei konnte er den Wunsch nicht unterdrücken, der rheinische Bund möchte eine deutsche Normal-Universität gründen; ferner Bernhardi, den Fichte mit den wärmsten Worten für die neue Universität empfahl. Cabinetsrath Behme, sein Zu-hörer, war geneigt, auf seine Ideen einzugehn. Eine andre, sich mehr an das Gegebene anschließende Idee entwickelten Schleiermacher, Steffens und

F. A. Wolf, obgleich auch diese nicht in allen Punkten einig waren; W. v. Humboldt neigte sich mehr zu ihnen.

Auf die dringende Bitte der Princeß Luise kehrte 30. Sept. der schwerzgekränkte Frh. v. Stein nach Königsberg zurück, und übernahm die Leitung des Staats. Bald fühlte man die feste, eiserne Hand: die Finanzen wurden geordnet, die Fesseln des Berkehrs abgeworfen, die militärische Erziehung des Bolks vorbereitet. Ein jugendlich kräftiges Leben regte sich in dem scheinbar zertrümmerten Preußen. Mit dem Minister im engsten Verkehr wirkten Schön, Niebuhr, Scharnhorst, Gneisenau, Grolmann, Stägemann.

3. Müller erhielt 5. Oct. unerwartet in kurzen und trocknen Worten feinen Abschied. 29. Oct. reifte er aus dem Baufe Alexander's von humboldt, der sich in der schweren Zeit auf das freundschaftlichste seiner angenommen hatte, von Berlin ab. Seine Bücher wurden über Nürnberg nach Tübingen geführt. Inzwischen waren ihm zwei Kuriere von Paris aus nachgeschickt, der eine hatte ihn in Tübingen und Stuttgart gesucht, eilte hierauf nach Berlin, traf in Gotha die Spur seiner Durchreise und erreichte ihn 5. Nov. zu Frankfurt. Er überbrachte ihm die Einladung, schleunigst nach Fontainebleau zu kommen, er sei zum Minister-Staatssecretar des neuen Königreichs Westfalen ernannt. "Beim Schatten unfrer Mutter!" schreibt er an seinen Bruder, "nie hatte ich davon die entfernteste Idee; bisweilen münschte ich eine mäßige literarische Stelle in Paris, hatte aber niemand auch nur dieses geschrieben. Der erste Eindruck war nach dem Erstaunen Freude, daß der große Mann, den, wie du weißt, ich seit jener Unterredung hoch verehrte, meiner nicht vergessen. Das hat sich auch nachher bestätigt: der Fürst Primas hat nichts davon gewußt, König Hieronymus kannte mich nicht, alles ist aus Jupiter's Haupt: er wollte seinem Bruder einen der Nation angenehmen Minister geben. Also in einer Biertelstunde der Kurier abgefertigt: ""ich komme" ". Und ich kam, Tag und Nacht in fünf Tagen. Am 12. war ich zu Fontaine-In Paris fah ich fast niemand als den Fürsten Primas, und eilte schnell zurück. Lange schon war ich bei Besinnung." — "Allein das Unerwartete überraschte mich; es fiel mir nicht ein, es ablehnen zu dürfen." ---Das war Müller's Elend, daß er nie im Stande war, Rein zu fagen.

17. Nov. erhielt er das Decret, welches ihn zum Minister ernannte. "Ich schwöre dir, daß ich nie in meinem Leben wärmer, inniger, eifriger zu Gott gerufen habe. Aber — es kam so! den folgenden Morgen sing ich mit Expedition eines halben Dupend Decrete meine Stelle an." Der König übergab ihm das große Kreuz des holländischen Löwenordens und wiederum gerieth Müller in eine bescheidne Rührung, er versichert seinen Bruder, daß unter

diesem großen Kreuz noch dasselbe Herz schlage. "Schon habe ich ans Deusseland mehrere Briefe, worin man sich der Ernennung freut. In Paris erkennt man auch darin Napoleon's Geist. In der That ist er in allem, was ich sehe und höre, bewundernswerth und einzig; und wenn Horaz recht gesagt hat, daß principibus placuisse viris non ultima laus est, so darf ich wohl mich freuen, daß dieser mein gedacht hat. Auch kann ich den jungen König nicht anders als lieben; man glaubt, ich könne Gutes stiften; man macht mir, wem das Königreich in Ordnung ist, eine ruhige, schöne Stelle hossen, wo ich, diese Erfahrungen mit dem Resultat meiner Studien combinirend, wie jem Staatsmänner alter Jahrhunderte, die Geschichte werde schreiben können. Allso — ich gebe mich hin."

"Als Staatssecretär des Königs von Westfalen," schreibt ihm Boltmann 5. Dec., "würden Sie sein Reich zum Kern Deutschlands machen, und als Ministerreserendar des rheinischen Bundes bei dem großen Napoleon stehn Sie da, wohin ich Sie vor allen Sterblichen stellen würde, wenn ich die Vorsehung wäre." Natürlich wünscht der Edle, ihm zur Seite zu stehn: "was soll ich hier unter den ausgestorbenen Menschen?" — Müller an seinen Bruder 8. Dec.: "Aber täglich steigt mein allersehnlichstes Heimweh nach meinen Studien, nach der stillen Wonne meines einsamen Lebens. Noch hoffe ich auf den Kaiser: er ist meinen Studien günstig, vielleicht giebt er mich ihnen zurück." — 10. Dec. hielt der neue König in Kassel seinen Simps; mit ihm eine Bande französischer Abentheurer und Beutelschneider. Reichardt wurde als Kapellmeister angestellt. Steffens, der bisher im Holsteinischen im Kreise seiner alten Freunde Berger, Hülsen u. s. w. gelebt, kehrte mach Halle zurück, jetzt eine westsälische Universität; er fand alles ausgestorben und verödet.

In Weimar hatte man sich indeß wieder in das alte poetische Triben eingelebt. So lange er Schiller hatte, zeigt sich bei Goethe von einem leidenschaftlichen Verhältniß keine Spur; nun war der ruhige Genuß der Freundschaft vorüber, und die alte Natur machte sich wieder geltend, in einer Zeit, wo er durch seine Heirath der Leidenschaft einen sittlichen Riegel vorgeschoben hatte. Es war nicht Kühle des Herzens, die den 58j. Dichter Bettinen's Liebesversuche ablehnen ließ; und es war nicht sein von der geistreichen Frau, daß sie durch Fälschung das Publicum zu dem Glauben verführte, Goethe's Sonette seien nur poetische Paraphrasen ihrer Briese. Diese Sonette wurden 11. Nov. dis 18. Dec. 1807 gedichtet; ihr Gegenstand war Minna Herzilieb, die Pssegetochter der befreundeten Familie Frommann. "Als kleines art'ges Kind nach Feld und Auen sprangst du mit mir so manchen Frühlingsmorgen. Für solch ein Töchterchen, mit holden Sorgen, möcht' ich als Bater

fegnend Häuser bauen. Und als du anfingst, in die Welt zu schanen, war beine Freude häusliches Besorgen. Solch eine Schwester, und ich wär' gesborgen; wie könnt' ich ihr, ach wie sie mir vertrauen! — Nun kann den schönen Wachsthum nichts beschränken; ich fühl' im Herzen heißes Liebesleben. Umfaß' ich sie, die Schmerzen zu beschwicht'gen? Doch ach! nun muß ich dich als Fürstin denken: du stehst so schroff vor mir emporgehoben; ich beuge mich vor einem Blick, dem slücht'gen." Wie sie damals war, weiß die deutsche Nation: sie ist das Urbild der Ottilie in den Wahlverwandtschaften. Sie ist erst vor kurzer Zeit, namenlos unglücklich, gestorben.

"Ach warum, ihr Götter, ist unendlich alles, alles, endlich unser Glück nur! Sternenglanz, ein liebereich Betheuern, Mondenschimmer, liebevoll Beretrauen, Schattentiefe, Sehnsucht wahrer Liebe, sind unendlich — endlich unser Glück nur!"

Leo v. Sedendorf, 34 J. alt, Goethe's alter Schützling, hatte ihn um einen Beitrag zu einer neubegründeten Zeitschrift "Prometheus" ersucht; in Folge dieser Aufforderung dictirte Goethe in wenig Wochen das Fragment "Pandorens Wiederkehr", das er 15. Dec. fertig vorlesen konnte. Zusgleich entwarf er das Schema zu den Wahlverwandtschaften. "Beide drücken das schwerzliche Gefühl der Entbehrung aus, und konnten also neben einander gar wohl gedeihen."

"Der Plan der Pandora läßt sich noch nicht berechnen; allein man erkennt leicht die Anlage zu einem reichen Ganzen, welches jene so sehr dazu geeigneten Mythen durch eigenthümliche Symbolik neu beleben wird. ift beweglich und doch bildnerisch begrenzt; die Formen sind gelinde gehalten; der Gegensatz zwischen Phileros, dem Bilde des raschen Berlangens, und Epimetheus, dem Tränmer über sehnsüchtigen Erinnerungen, ungemein reizend. Nie hat die Hand des Meisters seine zart verschmolzenen Farben duftiger aufgetragen, und besonders die jugenoliche Fülle und Frische muß ein freudis ges Erstaunen erregen." A. W. Schlegel schrieb das in Wien, wohin er sich Ende 1807 im Gefolge der Fr. v. Staël begab, um Borlesungen über dramatische Kunst zu halten. Den tief schmerzlichen Inhalt der "Pandora" hat er ebensowenig herauserkannt als den des Tasso, und die Bezeichnung Jugendlichkeit" erscheint anfechtbar. Leicht und jugendlich ist die Sprache Die Empfindungen quellen nicht in unmittelbarem Leben hervor, sie erscheinen in einer Urt priesterlicher Würde, und man muß das Ohr erst an diese dunkeln Rhythmen gewöhnen, in denen der Sinn ebenso entflieht, wie er reizt, ihm zu folgen, um ihre Schönheit zu empfinden; aber dann üben sie einen mächtigen Zauber, und man trennt sich schwer. Neben den griechischen Formen treten die romanischen auf: frei, aber sehr fünstlerisch behandelt; nur

die deutsche Weise hat keine Stelle gefunden. — Die Doppelnatur, die Goethe in all seinen Werken darstellt, ist in Promethens und Spimethens zu ihrem rein symbolischen Ausdruck gekommen. Prometheus ist die Arbeit, die sich in der Geschichte bethätigt, die in unablässig rastlosem Fort schritt jeden Augenblick mit dem Bilde eines bestimmten endlichen Zweck er füllt, aber nur um, wenn diefer erreicht ist, sich fofort einen neuen zu seten; die keine Ruhe und keine Betrachtung kennt, die das Spiel, die Empfindung und die Kunst flieht und jeden Augenblick für verloren achtet, der nicht für einen zukünftigen Zweck arbeitet. Jedes Wort, das Prometheus spricht, ift markvoll, in sich selbst und in den Gesetzen der Geschichte fest gegründet. Epimetheus, das Bild des sehnsuchtsvollen Dichters, dem die tieffte Leidenschaft in seinem Alter kam, versinnlicht die weibliche Seite der menschlichen Natur, die weiche Betrachtung, die nur in den Bildern der Bergangenheit und Zufunft weilt, aber nicht um ihnen den gegenwärtigen Augenblich pe opfern, sondern um sie im gegenwärtigen Augenblick zu genießen; jenes Spiel des Lebens, welches von der rastlos fortstrebenden Geschichte nur gestört und verwirrt wird, in dem aber die schönsten Blüten der Menschheit, die Rünste, sich frystallisiren. Was die Dichtkunft dem Menschen Süßes und Zartes bereitet, wie sie ihn qualt und ihn beseligt, ihn an die kleinsten Endlichkeiten des Lebens bindet und ihn zu den Sternen trägt, das ist in diesem lieblichen Schattenspiel seelenvoll angedeutet. "Epimetheus nannten mich die Zeugenden, Bergangnem nachzusinnen, Raschgeschehenes zurückzuführen, mühsamen Gedankenspiels, zum trüben Reich gestaltenmischender Möglichkeit." darte Träume drängen sich Elpore, Epimeleia, Phileros - Hoffnung, Erinnerung, Liebe — zwischen Leben und Poesie; erst in der Dämmerung der Mondnacht, dann hell von der Morgenröthe beschienen: in unklarem Beginnen, voller Schmerzen und Enttäuschungen, aber verklärt durch den glücklichen Leichtsinn, der das Leben immer neu gebiert, in ihrem bacchantischen Taumel ein anmuthvolles Schauspiel für die Götter, die aus dem Ocean auffteigend dem trunknen Spiel des Lebens zuschaun. Die Macht des Lebens geht nur aus dem einseitigen überwältigenden Draug hervor, und wer seinen eignen Glauben als den einzigen Leitstern verehrt, ist im Recht; aber über diesen Drang erhaben gleicht der Himmel die Widersprüche aus, und zwingt die Bufälligkeiten des Kampfe unter das liebevolle Joch höherer Nothwendigkeit. "Was zu wünschen ist, ihr unten fühlt es; was zu geben sei, die wissen's droben. Groß beginnet ihr Titanen, aber leiten zu dem ewig Guten, ewig Schönen, ift der Götter Wert; die laßt gewähren."

"Ich verstehe kein Buch," schreibt Rahel "bis ich mir nicht sagen kann, wie der Autor dazu gekommen ist, es zu machen, wie es in ihm dabei vor-

ing: so muß jedes Buch einen Text in sich tragen, wie einen Kern, um den berumwächst... Pandora verstehe ich ganz anders als die andern Leute: as ist das Alter. Spimetheus ist alt wie ein Sohn der Erde; von ihr, ad Kenntniß ihrer, vom Alter, vom Undank, von der angehäuften Zahl der ebel gedrückt, von Hoffnung endlich entblößt! Das wahre Alter; nicht einsak ungeduldig: den welken Kranz betrachtend, die Jungen bedauernd, nicht eneidend, und doch rastlos im Schaffen, weil die Noth es gerade heischt. Kir hat's einen entsetzlichen Sindruck gemacht: ich verstand gleich das Alter. ich wurde damals alt. Auch alt wird man plötzlich. Das Alter entsetzet sich wie eine Blüte plötzlich aus der Knospe, wenn schon die ganze ingend es vorbereiten muß."

Indem Goethe "Pandorens Wiederkehr" dichtete, war er zugleich behäftigt, dem alten Idol seiner Jugend, dem Faust, den vorläufigen Abschluß a geben.

"Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten! die früh sich einst dem rüben Blid gezeigt . . . Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage, und nanche liebe Schatten steigen auf; gleich einer alten halbverklungnen Sage ommt erste Lieb' und Freundschaft mir herauf . . . Sie hören nicht die folsenden Gesänge, die Seelen, denen ich die ersten sang; mein Lied ertönt der mbekannten Menge . . . Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen . . . Das strenge Herz, es sühlt sich mild und weich; was ich besitze, seh' ich wie m Weiten, und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten."

Der Schauspieldirector ermahnt ihn, nach seiner alten Weise dreist in's teben zu greisen und sich mit seinem leichten Spiel an die Jünglinge zu wenden: "sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein; wer fertig st, dem ist nichts recht zu machen; ein Werdender wird immer dankbar sein."

"So gieb mir auch die Zeiten wieder, wo ich noch selbst im Werden war! da sich ein Quell gedrängter Lieder ununterbrochen neu gebar, da Nebel mir die Welt verhüllten, die Knospe Wunder noch versprach, da ich die tausend Blumen brach, die alle Thäler reichlich füllten. Ich hatte nichts und hatte doch genug: den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug. Sieb ungebändigt jene Triebe, das tiefe schmerzenvolle Glück, des Hasses Kraft, die Macht der Liebe, gieb meine Jugend mir zurück!"

Der Faust der Dichtung ist ein Greis, der durch Zauber Jugendblut und Jugendwahn wieder gewinnt; das Denken seiner Vergangenheit mischt sich oft störend in das Empsinden seiner künstlichen Gegenwart. Auch der Dichter sollte im erneuten Gedicht wieder zu leben versuchen, was ihm doch schon versgangen war. Der ursprüngliche Faust tropte dem Himmel, wenn auch nicht als Ungläubiger; in der neuen Form waltet eine höhere Weisheit über ihm,

Samidt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. Bd.

Die ihn erzieht. Der Prolog im Himmel ist dem Hiob nachgebildet, einen Buch, das wohl durch einen fremden Schluß entstellt ist: ursprünglich sollte der Aukläger recht behalten, nicht die optimistischen Freunde. — Nur den Göttern, den Engeln, den Ideen, den reinen zeitlosen Formen wohnt Seligkit bei; ihnen darf Gott der Herr den Spruch der höchsten Weisheit verkinden; "Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, umfaß' euch mit der Liebe holden Schranken, und was in schwankender Erscheinung schwebt, befestiget mit daner den Gedanken."

Der erste Theil des "Faust", wie wir ihn jetzt haben, kam Mai 1808 heraus, 18. Jahre nach dem ersten Fragment. Neu ist, außer den Prologen, der Monolog Faust's vom Abgang Wagner's an, sein Selbstmordsversuch und die Unterbrechung desselben durch das Osterfest; der Spaziergang mit allem, was dazu gehört, so wie die Aufsindung des Pudels; die erste Beschwörung des Wephistopheles und was darauf folgt, sowie die zweite Unterredung mit den Vertrage, dis zu den Worten: "und was der ganzen Odenschheit zugetheilt ist;" endlich die Scene mit Valentin. Die erste Ausgabe schließt mit der Ohnmeckt Gretchens in der Kirche; alles Weitere, auch die Walpurgisnacht, ist neuer Zusab. Von den bereits ausgearbeiteten Scenen der Helena war in die neue Ausgabe noch nichts ausgenommen.

Das erste Fragment hatte zwar nur wenig kräftige Herzen, aber diese besto tieser ergriffen: es war die höchste Bereinigung des gesunden Menschen verstandes und des überquellenden Gesühls in der schönsten Sprache, die sich melodisch dem Ohr einprägte; es waren individuelle Empfindungen, die doch so reiche Perspectiven und Ahnungen eröffneten, daß man in dieser Fabel das Gesetz des Lebens versinnlicht meinte. Man fühlte das Wehen eines hohen Geistes, der ein souveränes Spiel mit den Gedanken trieb, an denen die übrige Welt krankte, und der doch so stark von ihnen ergriffen war, daß er sie in der ganzen Fülle individuellen Lebens darstellen konnte.

Steffens, der zu den lebhaftesten Enthusiasten für das erste Fragment gehörte, empfand die scheinbare Vollendung mit einem gewissen Schmerz, weil er sein heraussühlte, daß sie eben nur scheinbar war. Es handelt sich nicht um das Durcheinander von Stil und Inhalt in dramatischer Beziehung: den Faust auf die Bühne zu bringen, siel damals noch niemand ein. Der innere Widerspruch liegt tiefer.

Fast in allen seinen dramatischen Dichtungen hat Goethe die beiden Pole seines Wesens von einander geschieden und eigens verkörpert. Die äußersten Pole sind Faust und Mephistopheles. Der Geist, der stets verneint, ist nicht eine Persönlichkeit, sondern eine Abstraction: die Abstraction der Altklugheit, die als nothwendiger Gegensatz gegen die Ueberschwenglichkeit des Gefühls

in der Zeit lag und von der auch der Dichter sich nicht frei fühlte. Faust hätte kaum nöthig gehabt, diesen Teufel heraufzubeschwören, da er ihn ja als Ergänzung seines excentrischen Gefühls in seinem eignen Innern trägt. Dephistopheles ist Faust selbst, wie er sich erscheinen muß, wenn sein Gefühl an der Höhe der Schraufen erlahmt. Sie sind eines Geistes: der verwegne Idealismus, der "mit mächtiger Faust" die reale Welt in Trümmer schlägt, um sie "prächtiger aus seinem Busen wieder aufzubauen", und der närrische Geift des Widerspruchs, der immer fragt: warum wird man geboren, wenn man doch sterben muß? u. s. w. und der eine kindische Freude daran hat, wenn der liebe Gott ihm auf diese sinnlose Frage nicht zu antworten weiß. Der Unterschied ist, daß der eine sein Ideal, eben jene Frage des Narren, als fein Recht, und daher sein Schicksal, keine Antwort zu erhalten, als eine tragische Bestimmung betrachtet, während der andre sich durch Chnismus mit feinen Widersprüchen abzufinden weiß. Faust sucht ein "Ideal", das ein Zauberspiegel ihm gezeigt, die schöne Helena von Griechenland; die absolute Erscheinung, die alle Widersprüche in sich neutralisirt. Dieses "Ideal" will er ganz genießen, wie er die Wahrheit ganz sehn will. Das Wesen soll sich von der Erscheinung trennen; jedes einzelne Ding soll sich den nur scheinbaren Einflüffen der Sonne, des Lichts und der Wärme, den Bedingungen des Raums und der Zeit entziehn und doch leben. Als er dem Teufel seine Seele verschrieb, hat er die Bedingung gesetzt, er wolle ihm erst dann angehören, wenn er einen Augenblick fande, in dem er genieße, ohne zu entbehren; in dem er die höchste Erregung als Ruhe und Dauer fühle. Der Augenblick wird nicht kommen, denn jedes Sein ist mit dem Nichtsein behaftet; jede That, jeder Genuß und jedes Wissen endlich. So wird er die Lust der Unzufries benheit, das folze Bewußtsein eines Berlangens, dem der Augenblick nie gerecht werden kann, in alle Ewigkeit bugen. Weder Gott noch der Teufel werben ihre Bette gewinnen.

"Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, so werd' ich ihn bald in die Klarheit sühren." "Es irrt der Mensch, so lang' er strebt." "Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen, drum geb' ich gern ihm den Sesellen zu, der reizt und wirkt, und muß, als Tcusel, schaffen." Das ist der Standpunkt Gottes des Herrn, des pantheistischen Naturgotts. Und in der That, über die kräftige Monade Faust wird der Teusel nicht so bald Herr; das "her zu mir!" ist nur eine Episode.

Wie aber steht es mit Eretchen? — Die Seele ist in Schuld und Wahnstun zu Grunde gegangen; was will also der Ruf hinter der Scene sagen: "sie ist gerettet!" — Wie denn gerettet? Turch ein Wunder der göttsichen Barmherzigkeit, ein Wunder, das auch dem höchsten Naturgesetz widers 33\*

spricht? — Wüßte man nicht historisch, daß die Stelle von Goethe herrührt, so würde man sie für die Interpolation eines spätern Christen in das partheistische Gedicht halten. — Die Erinnerung, eine Seele vernichtet zu haben, wird den Faust der Dichtung auch in seine "Seligkeit" begleiten, d. h. in die höhern Kreise seines Strebens, Wollens und Irrens. Und die Schuld war nicht ohne Bewußtsein: sie war nicht die That eines Jünglings, sonden eines Mannes mit greisenhaften Reslexionen, der nur durch Zauberei den Schein der Jugend gewonnen hat. — "Es muß ja Aergerniß kommen!" sagt der Naturgott; "aber wehe dem, durch den Aergerniß kommt!" senst die Creatur.

"Die poetische Kraftfülle im Faust," schreibt Jean Paul an Jacobi, "begeistert mich. Eigentlich ist's gegen die Titanenfrechheit geschrieben, die Goethe fehr leicht in seinem Spiegel, wenigstens sonst finden konnte. - Def ihn der Teufel nur dann holen sollte, wenn er einmal wahrhaft befriedigt und felig wäre, für diesen Punkt giebt's mir keine andere Auflösung als die, daß er sich bekehrte und sein hungriges Herz durch den Himmel stillte und dann täme der Teufel." - "Ich bin begierig zu wiffen," schreibt Bieland (20. Juni 1808) an einen Gönner in Wien, "welche Sensation die excentrische Geniewerk macht, besonders wie Ihnen die Walpurgisnacht auf dem Blocksberg gefallen wird, worin unfer Musaget mit dem berühmten Bollen breughel an diabolischer Schöpfungefraft und mit Aristophanes an pobelhafter Unfläterei um den Preis zu ringen scheint . . . Man muß gestehn, daß wir in unsern Tagen Dinge erleben, wovon vor 25 3. noch fein Mensch fich um die Möglichkeit hätte träumen lassen. Vous voyez qu'à présent il n'y a qu'oser, pour être sûr de réussir! Bei alledem fürchte ich, unser Freund Goethe hat sich felbst durch dies Wagstück mehr geschadet, als ihm sein argster Feind jemals schaden könnte."

Roch mitten in der Arbeit am Faust, Oct. 1807, empfing Goethe den Besuch von Zach. Werner, der seine Stelle in Berlin niedergelegt und sich ein halbes Jahr in Wien aufgehalten hatte. "Aberglaube und Bigotterie werden auch hier durch aufgeklärte Journale mit so viel Glück verfolgt, daß man den Katholicismus noch geringer achtet als in Berlin. Den Versasser der Weihe der Kraft hält man für einen heimlichen Illuminaten. Mit einem Wort, man ist sest hält man für einen heimlichen Illuminaten. Mit einem Wort, man ist sest ohne den Berlin in der Bildung schleunigst zu erreichen. Wenn ich mir nun dazu denke, daß Berlin seinerseits Porstel's Gesangbuch mit nach dem Thiergarten nimmt, und der Strahl des christlich-katholisch-platonischen Glaubens immer tieser in die berlinischen, ohnehin von Natur schon so tiesen Geheimrathsmamsells dringt, so glaube ich, daß ganz Deutschland ein Tollhans ist, und möchte gleich morgen mich mit der ersten besten Gelegenheit auspacken

und nach Italien reisen; nicht um dort, wo auch Tollheiten genug sind, zu wirken, sondern um unter Trümmern und Blüthen alles und mich selbst zu vergessen!"

3. Dec. 1807 las er in Jena seine kleinen Gedichte vor. "Sie machten," erzählt Knebel, "einen besondern Eindruck auf mich; denn ob ich gleich die Art von Romantischem und Christlichem nicht immer liebe, so gewinnen sie so sehr durch seinen gewaltsam fräftigen und innig gefühlten Bortrag, daß auch Goethe wahres Bergnügen daran hatte." Zugleich arbeitete er an zwei Theaterstücken, "Wanda, Königin der Sarmaten" und "Attila", die er stücksweise vorlas.

Soethe an Jacobi, den Werner unterwegs aufgesucht hatte, 11. Jan. 1808: "Es kommt mir, einem alten Heiden, ganz wunderlich vor, das Kreuz auf meinem eignen Grund und Boden aufgepflanzt zu sehn und Christi Blut und Wunden poetisch predigen zu hören, ohne daß es mir gerade zuwider ist. Wir sind dies doch dem höhern Standpunkt schuldig, auf den uns die Philossophie gehoben hat. Wir haben das Ideelle schätzen gelernt, es mag sich auch in den wunderlichsten Formen darstellen." — Darauf Jacobi: "Werner scheint mir zu der Gattung von Menschen zu gehören, in denen wissentlich und unwissentlich der Ernst zum Spaß und der Spaß zum Ernst, die Grimasse zur Physiognomie und die Physiognomie zur Grimasse wird. Solches Spiel treiben und mit sich treiben lassen, zerrüttet auch die vornehmsten Naturen. Das Hohe und Wahre im Mystischen ist mir zu lieb, um zu ertragen, daß man es en masquerade aufsühre. Das ist überhaupt mein Verdruß an der neuen Schule, daß sie den Parnaß zu einem Redoutensaal macht." In dersselben Zeit näherte sich Goethe ein Dichter von größerem Gehalt.

14. Juli 1807 kam in Chalons die Ordre an, Heinr. v. Kleist zu entlassen; nach einigem Zögern reiste er nach Dresden ab. Der erste Brief von dort, 17. Sept., ist freudestrahlend: er gründet mit A. Müller, Rühle n. a. eine Buchhandlung, Ulrike schießt einen Theil des Geldes vor. Er ist in den besten Häusern eingeführt, beim östreichischen Gesandten, bei Körners. Die Pflegetochter des Letteren, die schöne, musikalisch reich gebildete Julte Kunze, gewinnt ihn lieb, bald entspinnt sich ein heimliches Verhältnis. "Weine Manuscripte sind mit wiederholtem Beifall vorgelesen." 10. Oct. wird er beim östreichischen Gesandten mit einem Lordeerkranz geschmückt, "von den niedlichsten kleinen Händen, die in Dresden sind." "Es geht mir in sederm Sinn so wie ich es wünsche, und in dem Maß, als der Erfolg setzt meine Schritte rechtsertigt, geht mir der Stoff zu einer die Vergangenheit erklärenden Correspondenz auf, mit der ich dir noch verschuldet bin." In der gemeinsschriften Buchhandlung wird in glänzender Ausstattung eine Monatschrift



"Phöbus" herausgegeben; A. Müller giebt die Philosophie, Aleist die Dichtung, F. Hartmann die Bilder. Das 1. Heft wird 25. Dec. verschick; es enthält u. a. die "Benthesilea".

3. Werner's "Wanda" wird jum Geburtstag der Herzogin 30. Im. 1808 in Weimar mit großem Beifall aufgeführt und öfters wiederholt; an Kleist schreibt Goethe 1. Febr.: "Die Penthesilea ist aus einem so wurderbaren Geschlecht und bewegt sich in einer so fremden Region, daß ih mir Zeit nehmen muß, mich in beide zu sinden. Auch erlanden Sie mir zu sagen, daß es mich immer betrübt und bekümmert, wenn ich junge Männer von Geist und Talent sehe, die auf ein Theater warten, was da kommen soll. Ein Jude, der auf den Messias, ein Christ, der auf's neue Jerusalem, und ein Portugiese, der auf den Don Sebastian wartet, machen mir kein geberes Missehagen. Vor jedem Verttergerüst möchte ich dem wahrhaft thes tralischen Genie sagen: die Rhodus, die salta! Auf jedem Jahrmarkt getram ich mir, auf Bohlen über Fässer geschichtet, mit Calderon's Stücken, mutatis mutandis, der gebildeten und ungebildeten Masse das höchste Verzusigen pu machen."

Gewiß hatte der Theaterdirector Recht: nur ist es seltsam, daß Goethe es in einem Augenblick schrieb, wo er die "Pandora" abschloß, den "Fank" drucken ließ — gewiß ein schlechteres Theaterstück als die Penthesilea! — die "Wanda" mit Glanz aufführte und den "Attila" vorbereitete.

"Wanda" ist im Stoff mit "Penthesilea" verwandt, wie beide an bie "Jungfrau von Orleans" erinnern. Ein Held und eine Beldin lieben sich; ein tolles Migverständnig trennt ihre Liebe; die Amazone tödtet erft den Go liebten, dann sich selbst. Aber die "Wanda" ist ein gemeines Balletstud, bie für die Decoration gearbeitet. Das "Thal" wird diesmal durch den Geift der Königin Libussa vertreten, deren Erscheinung stets von einer sanften Moten und Hörnermusik begleitet ist. Ebenso redselig wie der heilige Abalbert halt sie einmal einen langen Vortrag in Canzonen, worin sie die mystische Tendenz des Stude auseinandersett, die sie darauf abgefürzt wiederholt: hält Schwur, Natur ist treu, Natur ist todt, Natur ist frei; du Menschengott, sei wie Natur!" — Zulett erscheint sie in einem weiten rosenfarbnen Dustschleier, und als Wanda sich in's Wasser stürzt, steigt auf derselben Stelle eine koloffale, durch den klaren Morgenhimmel strahlende, von einem ebenfolchen Palmenzweig umwundne Lilie hervor; alle Umstehenden sturzen vor Entfeten auf die Knie, und die Priester singen unter Posaunenbegleitung: "Db auch, was sie begehret, der alten Fluth gewähret; die Göttin bleibt verkläret als Palm und Lilia! — Wir haben es erfahren, wir wollen es bewahren, wir muffen's offenbaren, die Götter find noch da!!!"

Im "Attila" ift ein sehr glücklicher historischer Contrast auf die roheste Beise ausgebeutet. Die einzelnen Momente sind vorhanden: das schwächliche Raiserthum mit seinen Palastintriguen und Ausschweifungen, die Kirche mit der Clasticität ihres dem Leben feindlichen Geistes, das barbarische Lehnsgefolge in seiner derben übermüthigen Kraft; dazwischen als gebrochne Momente auf ber einen Seite der vom Beift des alten Roms erfüllte Aëtius, der aber in der Durchführung seiner Plane selbst in gemeine Intriguen verstrickt wird, auf der andern die gefangene Burgunderin, deren Bater und Bräutigam Attila erschlagen, und die ihm nun wie das Gespenst seiner eignen Schuld folgt. Aber Werner hat nicht ben poetischen Sinn, diese Elemente zu gruppiren und zu einem idealen Ziel zu zwingen. Die Berschrobenheit der Empfindung widert ebenso an wie der Schwulst der Sprache. Werner schildert in Attila einen zweiten Karl Moor, einen von der Idee der Gerechtigkeit durchdrungenen Idealisten, der die Mission zu haben glaubt, das Unrecht aus der Welt zu vertilgen, und zu diesem Zweck die unerhörtesten Greuel verübt. Er ist nicht blos Schwärmer, sondern empfindsam: er versinkt alle Augenblicke in tiefe Gedanken und Träume, schwärmt für die Freiheit der Welt und philosophirt über die Natur der Liebe. Nach einer Schlacht wird er durch die Erinnerung an seine erste Gemahlin Ospiru, den gewöhnlichen Hebel seiner Thränen, gerührt, und beschließt in diesem Zustande Gericht zu halten. Run folgt eine Reihe fonderbarer Urtheilssprüche der subjectiven Gerechtigkeit, die von der Natur dieses Idealismus ein klägliches Bild geben. Zuletzt wird ein junger Mann, den Attila fehr liebt, des Meineids angeklagt und gesteht seine Attila umarmt ihn unter Thränen und läßt ihn dann von Pferden zerreißen; die Mischung von Empfindsamkeit und Bestialität ist charakteristisch für die damaligen Ideale. Eine noch lächerlichere Puppenkomödie führen die andern Personen auf. Bene Burgunderin hat sich den dunkeln Göttern geweiht und zuckt jedesmal krampfhaft zusammen, sobald das Wort Licht ausgesprochen wird; sie schielt mit gräßlichen Seitenbliden auf Attila, mahrend fie ihn liebkoft. Ueberhaupt spielen in diesem Stud die Parenthesen eine große Rolle: auf einer Seite zuckt hildegunde dreimal frampfhaft zusammen, sucht gewaltsam ihre innere Marter zu verbergen, spricht qualvoll, bricht in muthende Freude ans, schielt furchtbar nach Attila, legt die Hand auf's Herz und spricht in schmachtendem Ton, aber gräßlich nach unten blidend, zu ihm; umschlingt ihn furchtbar u. s. w. Später wird sie durch eine Erscheinung von oben zu Gemüthsträmpsen angeregt, dann aber doch wieder von den bosen Geistern gefaßt, und bringt zuerst Attila's Sohn, dann ihn selber um, der es auch gutwillig geschehn läßt; sie fährt zur Hölle, aber weil sie noch immer ihren Bräutigam liebt, wird ihr eine gewisse Linderung ihrer Qualen verheißen.

Bapst Leo sympathisirt mit den Ideen Attila's, hat über die sittlichen Ideen die unglaublichsten und namentlich die unsirchlichsten Begriffe; er spricht über die Liebe und ähnliche Gegenstände in ebenso mystischen Sonetten und Stanzu als der heilige Adalbert, sinkt dann von der Anstrengung erschöpft zusammen und ist mit sich selbst unzufrieden, das himmlische Mysterium prosanirt pu haben. Er hebt sich während seines Gebets allmählich immer höher, so des er zuletzt die auf die Fußspitzen in einer fast schwebenden Stellung steht. Er wirkt auf Attila mit elektrischer Kraft, unterzieht ihn einer moralischen Brüsung und verkündigt ihm dann die Bergebung seiner Sünden. Um diese vollständig zu machen, bringt er dem Sterbenden die Prinzessen. Um diese vollständig von Attila geträumt, wie Katharina Bora von Luther, als Todes braut, segnet sie ein und schließt mit einigen mystischen Sentenzen das Stüd.

— Werner vollendete es in Berlin, wohin er März 1808 abging.

Wie glänzend sticht gegen Wanda und Hildegunde die von Goethe verurtheilte Penthesilea ab! Freilich muß man stark abstrahiren, von den unmöglichen Voraussetzungen wie von dem entsetlichen Eindruck ber hamt scene; man muß eine Excentricität der Gefühlsschwingungen, die dem dentschen Gefühl widerstrebt, sich gefallen lassen; wenn man aber das vermag, und sich in die fremdartige Traumwelt vertieft, so wird man von einer gewaltigen dämonischen Kraft durchdrungen, die den echten und großen Dichter verrath. Es ist als ob man vor der Leinwand steht, und den Liebreiz der wilden Amazone, die Anmuth ihrer Bewegungen, die Gluth ihres dunklen Auges in unmittelbarer sinnlicher Einwirkung empfängt. — Athemlos, ohne irgend einen Actschluß, braust das wilde Stud mit der Macht einer Windsbraut dahm; nirgend zeigt sich so gewaltig die dämonische Natur des Dichters, nirgend aber auch so bezaubernd sein Liebreiz; der ausbrechende Liebesjubel der vermeint lichen Siegerin bringt durch Mark und Bein; die wilde Jagd des Kampfes erleben wir in ruheloser Spannung mit. — Man erkennt den Dichter der Schroffensteiner wieder an der streng realistischen Haltung, an der knappen ausdrucksvollen, etwas unruhigen und hastigen Sprache; allein in der Farbe ist ein schreiender Gegensatz. Dort ist das Gemälde grau in gran, die einzelnen anmuthigen Scenen brechen nur wie ein halbverschleierter Sonnen strahl vorübergehend durch das finstre Gewölk sich Bahn; die Penthesilea ift in den glühendsten Farben wilder Sinnlichkeit ausgeführt; es ist kein Tages licht, es ist der Schein einer Feuersbrunft, in der alle Gegenstände ein fremd. artiges Ansehn gewinnen. Kleist hat eine Sprache erfunden, die zwar nicht eigentlich mit den griechischen Formen übereinstimmt, aber unfre Phantafie an das griechische Leben erinnert. Er hat in den beiden Hauptsiguren seine geheimste Sehnsucht ausgedrückt, die unbändige geniale Natur,

hastige Empfindung das Blut gewaltig in's Gesicht treibt, die aller Berechnungen spottet. Die Leidenschaft bewegt sich tigerartig bacchantisch, und in je reizendere Formen sie sich zuerst verhüllt, desto mehr schreckt ihr plöplicher dämonischer Ausbruch. Es liegt in jenem Realismus, welcher dem Blut in feinen jähen Sprüngen folgt, ohne es mit dem Gedanken, mit dem Wort zu begleiten, eine Gefahr, die nur der größte Dichter überwindet. In der Wirklichkeit schießen uns zuweilen, wie Blitze, flüchtige Borstellungen durch den Sinn, die der Dichter nur dann nachbilden darf, wenn er die Empfindung ihrer dialektischen Rothwendigkeit in uns zu erregen versteht. Wenn der Dichter selbst von seiner Heldin fagt: "es läßt sich ihre Seele nicht berechnen," so ist das für die Handlung eine gefährliche Boraussetzung, um so mehr, da sie trot aller Sprünge nicht in großen Massen fortschreitet, sondern in kleis ner, sauberer, fast ängstlicher Detailarbeit ausgeführt ist. Man merkt die Frevel gegen die Natur erst recht, wenn der Dichter mit seiner analytischen Sonde der Leidenschaft bis in das innerste Leben nachgeht und ihreu Nerv bloglegt. — "Lieber gräßlich verwesen, als ein Weib sein, das nicht reizt!" was ist das anders als der Digbrauch eines Lustspielmotivs zu einem tragischen Effect? — Der Schluß — bereits im Schroffenstein angebracht spricht den tragischen Grundgedanken des Dichters aus: "sie sank, weil sie zu stolz und kräftig blühte; die abgestorbne Eiche steht im Sturm, doch die gesunde stürzt er schmetternd nieder, weil er in ihre Krone greifen kann." -Aleist schrieb an eine Freundin: "Unaussprechlich rührend ist mir alles, was Sie über die Penthesilea sagen. Es ist mahr, mein innerstes Wesen liegt darin und Sie haben es wie eine Seherin aufgefaßt: der ganze Schmerz angleich und Glanz meiner Seele." Unter Thränen kam er nach dem Abschluß des Studs zu Pfuel: "sie ist todt!" fagte er tonlos. Es war der Geist seiner Dichtung, den er selbst besungen: die rasende Jagd nach dem 3deal, die oft die Grenze des Wahnsinns überfliegt, und doch wie Ophelia im Wahnsinn selbst ihren Liebreiz bewahrt.

An Gent, der mit dem Stück sehr unzufrieden war, schrieb A. Müller 6. Febr.: "Sie mißrathen uns die Paradozien, z. B. die anscheinende der Penthesilea. Wir dagegen wollen, es soll eine Zeit kommen, wo der Schmerz und die gewaltigsten tragischen Empfindungen, wie es sich gebührt, den Menschen gerüstet sinden, und das zermalmendste Schicksal von schönen Herzen begreislich und nicht als Paradozie empfunden wird. Diesen Sieg des menschlichen Gemüths über kolossalen, herzerschneidenden Jammer hat Kleist in der Penthesilea als ein echter Vorsechter für die Nachwelt im Voraus ersochten." "Gerade Sie müßten ganz andere Dinge in Kleist sehen als die, worüber Sie sich mit so vielem Unwillen auslassen. Sie müßten an diesem

Dichter preisen, daß er, der an der Oberfläche der Seelen spielen und schmeicheln könnte, der alle Sinne mit den wunderbarsten Effecten durch Sprace, Wohllaut, Phantasie, Ueppigkeit u. s. w. bezaubern könnte, daß er alle diese lodern Künste und den Beifall der Zeitgenossen, welcher unmittelbar an se geknüpft ist, verschmäht, daß er für jene ungroßmüthige Ruhe, für die slacke Annehmlichkeit keinen Sinn, keinen Ausdruck zu haben scheint, und viel lieber im Bewußtsein seiner schönen Heilkräfte Wunden schlägt, um nur das Hen der Kunst und der Menschheit ja nicht zu versehlen." "Was die Zeitgenossen darüber denken, ist gleichgiltig! Alles recht Göttliche muß wohl 30 3. in iv discher Umhüllung so forttreiben, das lehrt die Weltgeschichte, die Vibel, und wird auch das Schicksal der Werke lehren, welche der Phöbus verbreitet." — "Den Bergleich mit den Horen können wir uns nicht gefallen lassen. Diek waren zu einer sonntäglichen Retraite bestimmt, wo man das wirkliche Leben und alles politische Kreuz eine Weile vergessen sollte. In eine so schlasse lich nie eingehn wollen."

Gleichzeitig mit der "Benthesilea" hatte Kleist den "zerbrochnen Arms" nach Weimar eingeschickt, den er in der Schweiz geschrieben, in Königsberg umgearbeitet hatte. Zuerst äußerte sich Goethe ziemlich beifällig: 1. Cs but außerordentliche Verdienste und die ganze Darstellung drängt sich mit gewal tiger Gegenwart auf. Nur Schade, daß es auch wieder dem unfichtbaren Theater angehört. Das Talent des Berfassers, so lebendig er auch danzu stellen vermag, neigt sich doch mehr gegen das Dialektische hin, wie es sich denn in dieser stationären Processorm auf das wunderbarste manifestirt hat. Könnte er mit eben dem Naturell und Geschick eine wirklich dramatische Aufgabe lösen, und eine Handlung vor unsern Augen und Sinnen sich entfalten laffen, wie er hier eine vergangene sich nach und nach enthüllen läßt, so würde es für das teutsche Theater ein großes Geschenk sein." — Eine wunderliche Kritik! was man noch vor wenig Jahren im König Dedipus als den größten Vorzug empfunden, follte nun ein Nachtheil sein! — Das Stud wurde 2. März 1808 aufgeführt, aber Goethe hatte die Wirkung, da es ohnehin sehr in die Breite geht', durch die Zertheilung in 5 Acte verkümmert: ein Berfahren, das schlechthin unbegreiflich mare, wenn er nicht — die natürliche Tochter gefchrieben hätte. — Es fiel vollständig durch; die Hofdamen sprachen sich über den Dichter mit äußerster Berachtung aus. — Tied, ber noch in Dreeden mar, und viel mit Kleist verkehrte, sagt über bas Stud: "Aus einer Kleinigkeit so ein Gewebe herauszuspinnen, das sich vor unfern Augen bald mehr und mehr entwickelt, bald wieder schnell zu lösen scheint, so lebendig, ftets neu, alle Figuren mahr, alles die höchste Theilnahme erregend, so daß man das Unbedeutende der Sache selbst vergißt, und sie uns ebenso wichtig wie den streitenden Partheien erscheint, ist meisterhaft: der Gedanke, daß sich ber Richter, der der Delinquent zugleich ist, durch seine Anstrengungen in den Beweis gegen sich hineinexaminirt, ist ebenso glücklich als neu. Die Sprache ist charakteristisch, und sie sowohl wie der Jambus ist in diesem echt niedersländischen Semälde so gebraucht, wie es in Deutschland noch niemals geschehn ist. Jede Schilderung und Erzählung steht farbig und sichtlich vor uns, und das Für und Wider, das Hins und Herschwanken des Gegenstandes, der ein Broces selbst ist, ist von der Hand eines Birtuosen, und man fühlt, daß der Bersaffer, der sich schon gewöhnt hatte, seine Fabeln in diese Form zu bringen, hier ganz mit Sicherheit wie in seinem Eigenthum schaltet." Doch glaubte er nicht an die Wirkung auf dem Theater, worin ihn Döring glücklich wis berlegt hat.

Febr. 1808 brachte der "Phöbus" Kleist's Novelle, "die Marquise von D.": wenn man von dem heiteln Stoff absieht und der gewagten Borausssetzung, die durch die Schlußversöhnung "in Anbetracht des unvollsommenen Bustandes dieser Welt" kaum wieder gut gemacht wird, die abgerundetste Dichtung, die Kleist geschrieben hat. Die Personen haben etwas von Kindern, ihr Schluchzen und ihr Ausbrausen ist lauter und ungestümer, ihre Bewegungen nackter, als in unserer civilisierten Welt üblich: aber um so deutlicher sieht man alles vor sich, um so heftiger erlebt man alles mit. Bei Goethe waltete ein eigner Unstern: abgesehn von der Heftigkeit der Erzählung, die ihm fremd war, mußte er gerade in dieser Novelle eine Berwandtschaft heraussinden wie in keiner andern Dichtung Kieist's, eine Berwandtschaft gerade mit dem, was ihn damals beschäftigte, ten Novellen zu den Wanderjahren und den Wahlverwandtschaften; man wußte aber in Weimar nichts weiter über die "Marquise" zu sagen, als daß sie schredlich langweilig sei!

Durch den Realismus, mit dem Kleist in seinen Novellen alles Gebachte in sinnlicher Gegenwart sieht und wiedererscheinen läßt, erinnert er an
seinen Landsmann Arnim, dem er aber an poetischer Ordnung weit überlegen ist. Die Hauptsache ist der Glaube an seine Gestalten. Es ist sein
eignes Gesühl, seine eigne Leidenschaft, die sich in den Helden explicirt, ohne
allen Auswand von Wortprunt, durch die Macht der Thatsachen. Diese
Wacht der Empfindung wird dadurch so gestaltenkräftig, daß sie sich den Anschein der Kälte giebt: jenes Verhalten der Empfindung, die dem dramatischen
Dialog schadet, ersetzt in der Erzählung die "Ironie der Bildung". Kleist
steht niemals wie die Romantiker über oder außer seiner Welt, sein Herz ist
mitten im Ausruhr drin, und doch bleibt seine Hand sicher und sest — wie
sie denn auch bei seinem entsetzlichen Ausgang doppelt in's Schwarze tras.
Soethe sieht in seinen Rovellen mit behaglichem Erstaunen den bunten Aras

besten zu, die seine Phantusie ihm eingiebt; man folgt ihm mit heiterm Antheil ohne große Aufregung; bei Kleist würde man gar nicht aus dem Krampf kommen, wenn er nicht — wenigstens bis zu einem gewissen Punkt hin — die künstlerische Besonnenheit bewahrte.

Der größte Wurf ist der "Rohlhaas", dessen ersten Theil April 1808 der "Bhöbus" brachte. — Ein einfacher Mann von fartem Rechtsgefühl wird durch Berweigerung des Rechts von Seiten der Behörden allmählich zu Berbrechen getrieben: um sich Recht zu verschaffen, wendet er Mittel an, viel schlimmer als das ihm widerfahrne Unrecht. Der Höhepunkt ber Geschichte if die Stelle, wo Kohlhaas, vom Gericht abschlägig beschieden, "mit der wider wärtigsten Erwartung, die seine Brust jemals bewegt hatte, so oft sich ein Geräusch im Hofe hören ließ, nach dem Thorweg sieht," ob der Junker ihm etwa, vielleicht gar mit einer Entschuldigung, die Pferde zurückschickt: "der einzige Fall, in welchem seine von der Welt wohlerzogene Seele auf nichts, das ihrem Gefühl völlig entsprach, gefaßt war." Aber bald hört er des Gegentheil, "und mitten durch den Schmerz, die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu erbliden, zudte die innerliche Bufriedenheit empor, seine eigne Brust nunmehr in Ordnung zu sehn." In Ordnung! durch den Entschlus, mit Brand und Mord, an der Spite einer Frevlerschaar, über die unschul dige Welt einzubrechen, um sich Recht zu verschaffen. — Wie der schlicht Mann durch den Fanatismus des Rechts selbst in's Mystische getrieben wird, ist vortrefflich entwickelt. Der Dichter hat vorher, durch einfache Striche, uns so lebhaft in die Mitte der Ereignisse versetzt, die Personen und Zustände uns in ihren Bedingungen so gegenwärtig gemacht, daß er nachher mit fliegender Haft die Fluth der Begebenheiten beschleunigen kann, ohne daß wir et merken: wir glauben, sie noch immer Schritt für Schritt zu begleiten. Die Bewegung seiner Seele ist so durchsichtig, daß wir ihn vollkommen verstehn, selbst da noch, als mit sieberhaftem Ungestüm, mit maßloser Willfür die Er eignisse sich durcheinander drängen. Die Scenen, wie Kohlhaas den Junker durch alle Schlupfwinkel verfolgt, und alles erschlägt und niederbrennt, was ihm Zuflucht gewährt, sind von hinreißender Leidenschaft, von überzeugender Wahrheit. Nun tritt der Wendepunkt ein. Der Arm der Obrigkeit ift p schwach gewesen, den Empörer zu bändigen, allein es begegnet ihm die Dacht eines gleich starken Willens, der ihm an sittlicher Würde überlegen ift. Martin Luther weist den Rebellen in feine Schranken zurud und versöhnt ihn außerlich mit der Obrigkeit. Sein Recht geschieht ihm, wegen seiner Uebelthaten wird ihm Gnade zugesichert; das verstockte Rachegefühl weiß auch Luther nicht zu Nun tritt die Bewegung der Seele zurud und die äußern Ereigeignisse nehmen den Vordergrund ein. Die Folgen seiner That wenden

Obgleich ihm die Strafe erlassen ift, kann die Gesellgegen Kohlhaas. aft den Uebelthäter nicht in ihrer Mitte dulden, es werden ihm Fallstrice egt und er erliegt der List seiner Feinde. Auch das ist ganz richtig eraden; ja die Aussührung dieser Parthie gehört zu den meisterhaftesten des anzen, obgleich die blos menschlich aufgefaßten Rechtsbegriffe dem historischen cht und der historischen Treue überhanpt auf das härteste widersprechen: doch Ate es dem Dichter nicht gelingen, für diesen nothwendigen und in Bezug f die Dialektik der Thatsachen correct gezeichneten Ausgang die angemessene Miche Stimmung zu finden. Obgleich er sein eignes Gemüth hinter den reignissen versteckt hat, zeigt sich nun doch, daß er in dem Irrthum seines elden befangen war; Recht und Unrecht hat sich ihm so durch einauder geert, daß er in finstre Grübeleien versinkt und plötlich einer fremden dunkeln lacht in die Hände fällt. Der sittlich und historisch nothwendige Ausgang it sein Gefühl unbefriedigt, und um demselben zu genügen, erfindet er ein lotiv, das sich später viel wilder und abscheulicher in dem "Findling" wierholt: den Triumph der Rache über die sittliche Katharsis. Dag dies Moerst später eingeschoben ist, zeigt das Fragment im Phöbus. — Ein unimliches Spinnennet, das sich gespenstig auch über die Bergangenheit breitet id ihren tragischen Ernst verkehrt, überzieht plötzlich die düstre, aber in bemmten Umrissen gezeichnete Landschaft; die Wirklichkeit verliert sich in's raumleben, mit ihr auch die sittliche Idee. — Tied bemerkt: "Diese wunrbare Zigeunerin, die nachher die verstorbene Gattin des Kohlhaas ist, dieser heimnisvolle Zettel, diese gespenstischen Gestalten, der kranke Kurfürst, alle ese schwachen, zum Theil charakterlosen Schilderungen, die dennoch mit der amaßung auftreten, daß sie höher als die vorher gezeichnete wirkliche Welt ollen gehalten werden, daß sie uns ihr geheimnigreiches Wesen, das sich in mig genug auflöst, so theuer wie möglich verkaufen wollen, diese granen-Me Achtung, die der Berfasser plöglich selber vor den Geschöpsen seiner hantasie empfindet, alles dies erinnert an so manches schwache Product unsrer age und an die gewohnten Bedürfnisse der Lesewelt, daß wir uns nicht ohne ne gewisse Wehmuth davon überzeugen, daß selbst so hervorragende Autoren, ie Rleift (der sonst nichts mit diesen Krankheiten des Tages gemein hat), mnoch der Zeit, die sie hervorgerufen hat, ihren Tribut abtragen muffen." tan tann sich bei dieser fehr richtigen Kritik der Bemerkung nicht erwehren, iß diese Krankheiten des Tages nirgend so unheimlich hervortreten, als in n Novellen des Phantasus.

Den Stoff zu seiner Novelle hatte Kleist aus Haftit? Chronik geimmen; aber nur den Stoff: der starke Localton, der trotz der tollen histochen Irrthumer dem Ganzen den Firniß einer wirklichen Geschichte giebt, gehört ganz der productiven Phantasie des Dichters an: bei ihm ift nicht ge dacht, sondern alles gesehn. — Urnim und Brentano glaubten "unsch diger" und "keuscher" zu erzählen, wenn sie sich strenger an den Ton der Quellen hielten: fie schilderten nicht die historisch begriffne Borzeit vom Studpunkt ihrer eignen Bildung und Empfindung, sondern sie versetzen ihm Standpunkt in die Borzeit. So in den Geschichten, die Arnim damals schieb und im folgenden Jahr im "Wintergarten" sammelte, in der Beise de "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter". Arnim hat sich mit allem Ach gebot der Phantasie in das 16. und 17. 3. vertieft, in den närrisch weständigen Sinn, die durchgebildete Detailempfindung und die ehrbar groteste Beschäftigungen jener Zeit; es ist eine bunte und grelle Mannigfaltigkeit in Farben, aber es fehlt alle Idealität. Die unbehilfliche Anmuth der allen Chronisten, das Edige oder Falsche der Zeichnung, die natürliche Gigenschaft einer mangelhaften Technik, wird absichtlich nachgeahmt, als etwas Rindlick, Unschuldiges, Ursprüngliches. Dadurch wird nicht blos die Wirtung verkim mert, es liegt auch eine gewisse Unwahrheit darin.

Ueber Kleift's Persöulichkeit erzählt Tied: "er war von mittler Grife und ziemlich starken Gliedern, er schien ernst und schweigsam, keine Spur von vordringender Eitelkeit, aber viele Merkmale eines würdigen Stolzes in seinen Er schien mir mit den Bildern des Tasso Alehnlichkeit zu haben, anch hatte er mit diesem die etwas schwere Zunge gemein." "Er war gewissenhaft ängstlich in seinen Arbeiten, sie rückten nicht schnell vor, er änderk oft und avbeitete wieder um. Er selbst war am schwersten zu befriedigen." - Rleist hatte eben sein neues Ritterschauspiel, das Räthchen von Beilbronn, vollendet, von welchem die ersten Acte April 1808 im Phöbus w schienen. Das Stud hat vor allen übrigen die Gunst der Menge gewonnen, und verdient sie durch den fräftigen echt deutschen Stil; es ift am wenigften von dem Scheidewasser der Reflexion zersett; es wird vom lebendigften Gefühl durchströmt. Graf Wetter vom Strahl ift eine tüchtige Rittergeftall, vollfräftig und von heißem Blut, ein wackres Herz und doch in feinem Stank befangen: eine Figur, die sich Lessing's Tempelherrn an die Seite stellen könnte, wenn der Dichter nur immer geschickt genug wäre, die äußern Thate dem innern Leben angemessen zu machen. Achill läßt sich von den Amazonen schlagen, Strahl ist faumselig bei der Belagerung von Thurned: das ift nicht ein Fehler der Charafteristif, sondern Ungeschick im Aneinanderschweißen der einzelnen Scenen. — Tied hat dieses Stud immer mit besonderer Borliek betrachtet. "Die alte Romanze von der wunderbaren Treue und Ergebenheit eines liebenden Weibes hat der Dichter auf seine Weise verwandelt und ein Gemälde gebildet, so gang vom reinsten Hauch der Liebe befeelt und erfrischt,

ber höchsten Wahrheit so verschwistert, daß es gewiß als Bolksschauspiel immer unter uns leben wird. Kleist ist nicht zu tadeln, wenn er dieses Gedicht, welches er ganz als Bolkssage behandelt, nur loder verknüpft. Diese leichtere Art, welche Spisoden zuläßt, Charaktere etwas mehr ausmalt, als es genau genommen der Gegenstand erfordern würde, Begebenheiten aureiht, die den Anschein des Zufälligen haben, verstattet einen Durchblick in die große, freie Ratur, welche die Lieblichkeit des Inhalts selbst noch heimischer und zauberreicher durch die Contraste macht."

Diesmal übersieht Tieck, bei dem mächtigen Eindruck des Ganzen, die Schwächen zu sehr. Zunächst die Paradoxie dieser Art Liebe, die doch mehr an die Ergebenheit eines Hundes als an das freie Berhältnig von Mensch Mensch erinnert. Es war die Paradoxie in Kleist's Gemüth: so wollte er geliebt sein! zerrissen wie von Penthesilea oder im Stanb angebetet wie von Käthchen. Er hatte mit Julie Kunze gebrochen, die ihn nicht so liebte. Dazu ist die Mosaikarbeit stärker als je: das somnambule Doppelleben, das Rathchen führt, scheint sich auf die ganze Welt zu erstreden. Ein Net geheimer übernatürlicher Beziehungen schlingt sich um die beiden Liebenden, das weder in sich selbst zusammenhängt, noch zu dem wirklichen Leben in irgend einer greifbaren Beziehung steht. Den kaiferlichen Bastard und die geschminkte und aufgepolsterte Scheußlichkeit möchte man gern entbehren; ber Zauber des liebesiechen beklommenen Gemüths der Jungfrau wird durch dieses Costum beeinträchtigt. Ursprünglich soll die wunderbare Welt einen größern Raum eingenommen haben, wenigstens erzählt Tieck, daß Kunigunde ursprünglich als Nixe auftrat. Tied selbst arbeitete damals an ähnlichen Stoffen, an dem Donauweibchen und der Melusine. Gin bedeutendes Wort ist aus dem Käthchen noch aufzuzeichnen: "alles, mas er hat, wirft der Mensch in eine Pfüte, nur tein Gefühl!"

Gegen den Sommer hin entschied sich mehr und mehr, daß der Bersuch wit dem "Phöbus" gescheitert war. A. Müller hatte noch politische Ressourcen; er arbeitete an der "Pallas" seines Freundes Rühle v. Liliensstern, die eine "Copula zwischen Politif und Mathematik" sein sollte; Tieck verließ Dresden, und ging erst nach Berlin, dann über München nach Wien; Kleist vertieste sich in ein vaterländisches Stück, die Herrmannsschlacht.

Der "Phöbus" hätte auch dem Blindesten zeigen müssen, was dieser Dichter leisten könne; er blieb unbeachtet. Die Schlegel scheinen ihn gar nicht gelesen zu haben, in dem Werk der Frau v. Staël sucht man verzebens nach einer Erwähnung von Kleist. Goethe war über die neue Literatur überhaupt verdrießlich. "Mich bringen," schreibt er 30. Oct. 1808

an Zelter, "ein halb Dutend junger poetischer Talente zur Berzweiflung, bie bei außerordentlichen Naturanlagen schwerlich viel machen werden, was mich erfreuen kann. Werner, Dehlenschläger, Arnim, Brentano und andere w beiten und treiben's immerfort, aber alles geht durchans in's Form- und Cherakterlose. Kein Mensch will begreifen, daß die höchste und einzige Operation der Natur und Aunst die Gestaltung sei, und in der Gestalt die Specification, damit ein jedes ein Besonderes, Bedeutendes werde, sei und bleite. Es ist keine Kunft, sein Talent nach individueller Bequemlichkeit humorifijs walten zu lassen, etwas muß immer daraus entstehn, wie aus dem weschütteten Samen Bulfans ein wundersamer Schlangenbube entsprang. schlimm ift es dabei, daß das Humoristische, weil es keinen Halt und kin Gesetz in sich selbst hat, doch zuletzt früher oder später in Trübsinn und übe Laune ausartet, wie wir davon die schrecklichsten Beispiele in Jean Paul mb Görres erleben muffen. Uebrigens giebt es noch immer Menschen genng, be dergleichen Dinge anstaunen und verehren, weil das Publicum es einem jeden Dant weiß, der ihm den Kopf verrücken will."

8.

## Die Bekehrung.

Es giebt kein besseres Mittel, den schlummernden Patriotismus zu www.
weden, als den Uebermuth fremder Eroberer. Der Fuß des Franzosen, den man auf dem Nacken fühlte, ließ den alten Speculationen keinen Raum.

Steffens fand in dem verödeten Halle die Stimmung zu seinen Barlesungen ganz verändert; es sehlte die frühere begeisterte Theilnahme da Jugend. "Ich habe, sagte man, eine außerordentliche Gabe der Ueberredung, so daß, während ich meine Vorträge hielt, meine Ansichten eine große Gewalt ausübten, aber der ganze Eindruck wäre einem Rausch ähnlich; vergleicht man sie mit den kalten, besonnenen Lehren der übrigen Prosessoren, so verlieren sie alle Gewalt." Der Plan zu der nenen Universität Berlin veraulaste Fichte, Schleiermacher und Steffens zu anssührlichen Denkschriften: "Sie würden verloren sein," bemerkt Villers dem Letzteren, "wem Sie nicht für Ihre Darstellung eine Sprache gewählt hätten, die dem Franzosen ein völlig unverständliches Sanskrit ist." — "Da ich dermalen," schreibt

ch nie zu werden geglaubt hätte, ein privatisirender Gelehrter, so kannst du wenken, daß meine Finanzen in keinem glänzenden Zustand sind. . Was neine Arbeit betrifft, so sollte man meinen, mir könnte dieser Stand auf inige Zeit sogar angenehm sein. Allein zu meiner geistigen Diät gehören wothwendig bestimmte geistige Geschäfte; ich fühle mich dabei weit wohler, unfgelegter, sleißiger und das ganze Leben gedeihlicher. . . Wunderbar genug inden meine Predigten Gnade, und werden hier auch von herrnhutischen Familien besucht. Bunter ist überhaupt wohl kein Fischzug als mein kirchliches Anditorium: Herrnhuter, Juden, getauste und ungetauste, junge Philosophen und Philosogen, und das schöne Bild vom h. Antonius muß mir immer vorschweben. Indes hoffe ich, etwas muß doch wohl hie und da angeregt werden."

Ende 1807 begann Fichte vor einem gemischten Publicum in Berlin die "Reden an die deutsche Nation", die er gleich einzeln drucken ließ. Censur machte ihm viele Schwierigkeiten. "Ich weiß recht gut," schreibt er 2. Jan. 1808 an Cabinetsrath Beyme, "was ich wage; ich weiß, daß ebenso wie Palm ein Blei mich tödten kann; aber dies ist es nicht, was ich fürchte, und für meinen Zwed würde ich gern sterben. Ueber diese Rücksichten hinweg foll man nun noch mit den findischen Bedenklichkeiten folcher Censoren Rudfprache nehmen!" Dft, wenn im Akademiegebäude seine mächtige Stimme erscholl, wurde sie durch die Trommeln der vorbeiziehenden Franzosen übertönt. "Ich setze solche deutsche Zuhörer voraus, welche nicht etwa aufgehn in dem Schmerz über den erlittenen Verluft, und in diesem Schmerz sich wohlgefallen und an ihrer Untröstlichkeit sich weiden, und durch dieses Gefühl sich abzufinden gedenken mit der an sie ergehenden Aufforderung zur That; fondern solche, die selbst über diesen gerechten Schmerz zu klarer Besonnenheit sich schon erhoben haben, oder wenigstens fähig sind, sich dazu zu erheben. jenen Schmerz, ich habe ihn gefühlt wie einer, ich ehre ihn; die Dumpfheit ift seiner unfähig; aber auch er ist lediglich da, um zu Besinnung, Entschluß und That uns anzuspornen; dieses Endzwecks verfehlend, beraubt er uns aller uns noch übrig gebliebnen Kräfte, und vollendet unser Elend, indem er noch, als Zeugniß von unsrer Trägheit und Feigheit, den sichtbaren Beweis giebt, daß wir es verdienen."

Die Reden knüpsen an die "Grundzüge" an. Die Zeit gehe mit Riesensschritten weiter: in den wenig Jahren, die seitdem verstossen, sei die Menschscheit aus dem dritten in das vierte Zeitalter getreten, man habe die Unseligkeit und die Unsittlichkeit des egoistischen Princips eingesehn und sich ü berzeugt daß man nach Ideen leben müsse. So weit würde alles stimmen. Aber als die mächtigste Idee für die Erhebung des Menschengeschlechts stellt Fichte diesschnibt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. 86.

mal das Gegentheil von dem dar, was er in den Grundzügen gepredigt, bie Baterlandsliebe. Der wefentliche Trieb des Menschen sei, den himmel auf Erden zu finden, das Unvergängliche im Zeitlichen zu pflanzen und p erziehn. Der Glaube des Menschen an seine Fortdauer auf Erden gründe sich auf den Glauben an die Fortdauer seiner Nation. Unter allen Nationen sei keine so verpflichtet, schon um des allgemeinen Weltplans willen für ihn eigne Erhaltung zu sorgen, als die deutsche. Der Untergang des deutschen / Bolks würde der Untergang der Cultur sein. Die Deutschen seien das Bok der Ideen, sie hätten noch den ursprünglichen Schatz ihres Geistes in leben diger Tradition bewahrt und wären daher lebens- und bildungsfähig, währen alle romanischen Bolker diesen Schatz verloren hätten und das Heilige und Uebersinnliche in einer ihnen ursprünglich fremden Sprache suchen müßten. Das Leben der romanischen Bölker sei ein unfruchtbares und tobtes. — Die 13. Rede, die von der Censur stark gestrichen wurde, enthält eine bittre Anllege gegen Frankreich, welches dem deutschen Volk gegenüber stets die trenloseste Politik verfolgt habe, sie spricht mit Berachtung von dem Traumbild einer Universalmonarchie, welches freilich Fichte selber nur drei Jahre vorher empsh len, und geißelt die deutschen Schriftsteller, welche dem Genie des Erobeners huldigten. "Nein, biedre, ernste, gesetzte, deutsche Männer und Landelente, fern bleibe ein solcher Unverstand unferm Geist, und eine solche Besudelung unfrer, jum Ausdruck des Wahren gebildeten Sprache! Ueberlaffen wir et dem Ausland, bei jeder neuen Erscheinung mit Erstaunen aufzujauchzen, in jedem Jahrzehnd sich einen neuen Magstab der Größe zu erzeugen und nem Götter zu erschaffen, und Gotteslästerungen zu reden, um Menschen zu pris Unser Maßstab der Größe bleibe der alte: daß groß sei nur basjenige, was der Ideen fähig sei und von ihnen begeistert; über die lebenden Men schen aber laßt uns das Urtheil der richtenden Nachwelt überlaffen!"

Wie kam es nun, daß so arge Dinge den französischen Spähern ent gingen? — Nur einmal werden die Reden kurz im Moniteur erwähnt: ein berühmter deutscher Philosoph halte in Berlin Vorträge über Verbesserung der Erziehung. — Bei näherm Zusehn schwindet das Wunder beträchtlich. Fichte seit seinem Publicum auseinander — mit Gründen a priori — auf fremde Hülfe sei nicht zu rechnen; aber auch sich selbst könne das gegenwärtige duch und durch verdorbene Geschlecht nicht helsen. Man müsse den sesten und wesehlbaren guten Willen, jenen Punkt des Archimedes, durch den die moralische Welt geleitet und die Selbstsucht aus den Fugen gerenkt wird, künstlich her vorbringen. Die Jugend solle von ihren Eltern vollständig getrennt, nach der Pestalozzischen Methode erzogen und dadurch befähigt werden, im Lanf von anderthalb Jahrzehnden die Freiheit zu erringen, die dem gegenwärtigen

schlecht versagt sei. — Was in anderthalb Jahrzehnden geschehn würde, kümmerte die Machthaber wenig, die aus der Hand in den Mund lebten. ißsporne wie H. v. Kleist zuckten über den Pädagogen die Achsel; sprach chte sich doch selbst über diese Heißsporne sehr geringschätzig aus. "Aus chts wird Nichts," schreibt er an Behme; "auch giebt es keinen Sprung ischen durchaus entgegengesetzten Zuständen; deshalb glaube ich immersort, sohne eine völlige Umschaffung unsers ganzen Sinns, d. h. ohne eine durcherisende Erziehung, aus keinem günstigen oder ungünstigen Ersolg Heil für zu erwarten ist. Was manchen als Kraft erscheint, ist oft nur Fieber, sich in Prahlen mit künstigen Großthaten und in einem einfältigen Berzwen äußert."

Auf die Reform der Erziehung hinzuweisen, war wünschenswerth und thwendig, auch abgesehen von dem patriotischen Zweck. Nur waren Fichte's richtige nicht blos in Einzelheiten, sondern im Princip ansechtbar. Die Trenng der Kinder von den Eltern hätte die kräftigste Basis der Sittlichkeit, tte die Familie aufgelöst; und wenn wirklich das ganze Geschlecht verderbt ur, wo sollten die Erzieher herkommen, und die, welche die Erzieher aushten? — Aber die Nation sah in den Reden etwas Anderes: nicht positiven Vorschläge, sondern die patriotische Gesinnung im Allgemeinen, tWürde und Hoheit ausgedrückt. Die Reden, die, März 1808 beendet, Wai erschienen, gaben Fichte in der deutschen Literatur die Stellung, in sein Bild der Nachwelt überliefert ist.

Auch Gent und Ad. Müller waren sehr befriedigt. "Eine der resectabelsten Seiten des Buchs ist der seltne Ernst, mit dem alles gemeint id gesagt ist; wirken wird es gewiß und mehr als einen muß es begeistern. o erzieht das Unglück unfrer Zeit uns noch tüchtige Sehülfen und Werkzenge bst aus denen, die wir fast gänzlich schon aufgegeben hatten!" An einen altirten Berehrer, den meininger Romanschreiber E. Wagner, der von zer Kunstschule das Heil Deutschlands erwartete, schreibt Fichte: "Die Welt r gemachten Leute, die bei uns schon ausgestorben war, ist durch die drückens Beitläuse dermalen noch todter als todt, und es ist von diesen nichts zu warten. Dagegen ist allmählich eine jüngere Welt ausgewachsen, die für die nregungen zum Guten schon empfänglicher ist."

Während der erwachte vaterländische Sinn den transcendentalen Idealismus trieb, mit den alten Resultaten zu brechen, regte er auf der andern Seite historische Kritik zur erneuerten Untersuchung der Voraussetzungen an, von nen der Idealismus ausging. Gleichzeitig mit Fichte's "Reden", Mai 1808, schien der Schluß von Hüllmann's "Geschichte des Ursprungs der Stände Deutschland", Haller's "Handbuch der allgemeinen Staatenkunde", und

der Anfang von Eichhorn's "Deutscher Staats und Rechtsgeschichte". Hüllmann, 43 I., eben als Professor aus Frankfurt a. D. nach Königsberg versetzt, K. L. v. Haller, 40 I., Enkel des Dichters, seit 2 I. Professor in Bern, K. Fr. Eichhorn, 27 I., aus Iena, in Göttingen unter Bütter gebildet, seit 3 I. Professor in Frankfurt a. D. Alle drei gingen von den Grundanschauungen Justus Möser's aus, die durch die descriptive Form I. Müller's zurückgedrängt, nun endlich in der Wissenschaft zur Geltung kamen.

"Es ist ein allgemeiner Grundsat," heißt es bei Hullmann, .daß das Hauptgewerbe einer Nation die Form ihrer Verfassung bestimmt. Ans allen Krümmungen der bürgerlichen Berfassung von Deutschland leuchtet der landwirthschaftliche Charafter hervor, und man kann mit Recht sagen, die öffentliche Verfassung der altdeutschen Bölkerschaften sei nichts Anderes als eine erweiterte und veredelte Nachbildung der Verfassung eines damaligen großen Gehöftes. Die Hinterfassen einer gutsberrlichen Familie leisteten für die Nupung einiges Landes verschiedne Dienste im herrschaftlichen Baufe oder Hofe, begleiteten ihren Herrn auf Kriegszügen; der Grundherr war Gesetzgeber und Richter über seinen Hof, jedoch mit Zuziehung der nicht leibeignen Hintersassen. So auch im Großen. Der reichste Landeigenthümer, der angesehenste, mar Haupt des Grundherrenvereins in Rationalfriegen, Boltsversammlungen, bei der Gelbstgerichtsbarkeit der Staatsbürger. Blos darin unterschieden sich Copie und Original, daß in jener die Mitglieder der Ge sellschaft auf freiem Grund und Boden sagen, völlig frei; in diesem aber auf den Grundstücken der Herrschaft, dinglich unfrei. Die besondre fraukische Ber fassung wurde noch genauer dieser ursprünglichen Verfassung eines altdeutschen Gehöftes nachgebildet, die wirthschaftlichen Privatbeamten des Königs wurden Reichsbeamte. In den Zusammenfluß zweier uralter Gewohnheiten, von dem Landeigenthum Parcellen als nutbares Gigenthum den Hintersaffen zu überlassen, und dann eben diesen Leuten Theil an der Beute zu geben, muß die Grundveranlassung des Lehnwesens gesetzt werden. Staatsrechtliche Freiheit im alten Deutschland war keine andre, als auf eignem erblichen Grund und Voden zu sitzen, in keinem Privatverhältniß der Ministerialität zum Könige zu stehn. Das Ganze dieses Zustandes von Dentschland, nach welchem die zerstreut liegenden Gehöfte lauter fleine Staaten bildeten, die unter einander in weniger Gemeinschaft des Rechts und der Polizei standen, murde verändert durch allmählichen Uebertritt der Freisassen in königliche Dienste, wozu die damit verbundnen Vorzüge reizten. Die alten grundherrlichen Haus- und Hofleute wurden Reichsministerialen, insofern sie für die Nugung reichsiäffiger Güter dem König dienten, nach den verschiednen Abstufungen der Dienste. Die persönliche Unfreiheit der königlichen Leute verlor sich nach und nach durch ben Uebertritt vieler Reichsfreiherren unter die Immediatleute; dadurch, daß die Reichsministerialen auch ihre Staatslehngüter auf den Fuß ihrer Allodials herrschaften zu behandeln, diese durch jene zu vermehren ansingen, und dadurch sich Rechte anmaßten, welche altversassungsmäßig nur dem Eigenthum zukamen; endlich durch die Theilnahme an der gesetzlichen Gewalt: alle Reichsstandschaft, wie in der Folge alle Landstandschaft, geht aus dem Ministerialen= und Bassallenwesen hervor, der Grundlage, die das ganze fränksch- deutsche Staatsswesen trägt. Es waren mit dem Untergang der alten Zustände viel unerfreusliche Erscheinungen verbunden, aber das Lehnwesen hat auch den Despotismus der vielen kleinen Grundherren, unter welche in den ältesten Zeiten der deutsche Boden getheilt war, gesprengt; das Grab der vermeintlichen altdeutschen Freisheit ist die heilsame Grundlage einer neuen gesellschaftlichen Ordnung geworden."

Mit dem Fanatismus einer bornirten Phantasie verarbeitete Saller diese historischen Anschauungen zu einem System. Gleich bei seinem Antritt in Bern kündigte er als seinen Lebensplan an, eine ganz neue Lehre des Staatsrechts auszuarbeiten. Weder Ruhmsucht noch Kampflust, nur das Gefühl der Pflicht treibe ihn zur Bekanntmachung. — Da Staaten allenthalben angetroffen werden, so hätte die Allgemeinheit der Thatsache vermuthen lassen follen, daß sie ihren Grund in nothwendigen Gesetzen der Natur habe; dennoch habe man diesen bisher in dem freien Gesammtwillen gesucht; habe einen, allen geselligen Berhältnissen vorangegangenen Stand der Natur vorausgesett, in welchem die Menschen in vollster Freiheit und Gleichheit gelebt, wobei aber kein Recht, keine Sicherheit, sondern nur Streit und Krieg gewesen sei, bem man durch den gesellschaftlichen Bertrag und durch Uebertragung der Gewalt an einen ober mehrere abgeholfen habe. Dieses Shstem habe sich durch die Enchklopädisten selbst an den Höfen verbreitet; die französische Revolution sei nichts Anderes als die Geschichte seiner versuchten, aber mißlungenen Realisi-Es habe die Geschichte aller Zeiten und Bölker gegen sich. Ein andres rechtliches Fundament zeige sich in der vor Augen liegenden Erfahrung. Der Stand der Natur habe nicht aufgehört; aber er sei nicht ein Stand der Unabhängigkeit, Freiheit und Gleichheit, sondern er begründe durch Ungleichheit der Fähigkeiten und Kräfte, durch das Bermögen der einen und das Bedürfniß der andern, mannigfaltige Berhältnisse der Herrschaft und Dienstbarkeit. Bäter, Hausherren, Anführer, Lehrer, Grundbesitzer, alle herrschen; keiner habe seine Macht durch die Untergebenen, diese wären vielmehr durch die Natur von jenen abhängig, oder sie dienten ihnen, um Bedürfnissen abzuhelfen. Berhältnisse seien so alt als die Welt. Die Natur sei noch immer dieselbe, und das oberfte Gesetz, nach welchem sie alle geselligen Berhältuisse bilde und

wieder auflöse, leicht zu erkennen. Jede Herrschaft habe eine natürliche Ueberlegenheit, jede Abhängigkeit ein Bedürfniß zum Grunde. Beides hänge nicht von dem Willen des Menschen ab. Der Mächtigere herrsche, sobald man seiner Macht bedürfe, und wo Macht und Bedürfniß zusammentreffen, da werde ersterer die Herrschaft, letzterm die Dienstbarkeit zu Theil. Dieses Gesetz gehe durch die ganze Schöpfung. Auch sei es ein allgemeiner Hang der Menschen, sich freiwillig und ungezwungen dem anerkannt Mächtigern anzuschließen und sich seiner Leitung zu unterwerfen, niemand wolle von seinesgleichen oder von Geringern beherrscht werden. Dieses Gesetz mache ungleiche Kräfte zu Freunden, schaffe Ordnung und Frieden, bilde Staaten und Gesellschaften. Migbrauch der höchsten Gewalt durch menschliche Einrichtungen hindern zu wollen, sei widersprechend, eben weil die höchste Gewalt keine höhere über sich habe. Sie könne nur durch Moralität und Religiosität gezügelt werden. Von der Herrschaft der Mächtigsten sei aber auch am wenigsten Migbrauch zu beforgen, weil ihnen für sich nichts zu wünschen übrig bleibe. Auch liege die Neigung, Schwächere zu beleidigen, nicht in der Natur des Stärkern, die Kräfte murden vielmehr meistentheils gegen Gleiche oder gegen Höhere mißbraucht. — Macht und Ueberlegenheit wären relative Begriffe. Man könne in einer Hinsicht mächtig, in der andern schwach; in einer herrschend, in der andern dienstbar sein. Diese Berkettung und Unterordnung der menschlichen Berhältnisse musse jedoch bei irgend einem ganz Freien aufhören, der niemandem diene, niemand über sich habe. Wo sich dieser Freie finde, da sei der Berband geschlossen, der Staat vollendet; der Fürst, die höchste Gewalt, nicht durch fremden Auftrag, sondern von der Natur selbst gegeben. — Der Staat sei also nicht eine Rechtsversicherungsanstalt, sondern nichts weiter als ein natürliches Berhältniß zwischen Freien und Dienstbaren, das sich von andern ähnlichen Berhältnissen nur durch die Unabhängigkeit des Oberhaupts unter-Letteres allein, nicht der Zwed, mache die Gesellschaft zum Staat. Ein Fürst sei nichts Anderes als ein durchaus freier Mensch, der keinen Obern über sich habe. — Die Fürstenthümer entstehen, wie alle herrschaftlichen Berhältuisse, von oben herab, d. h. sie gehn alle von einem einzelnen Menschen aus, der unabhängig ift, und erhalten und vermehren die Zahl ihrer Untergebnen durch fuccessive Aggregation. Ueberall geht ber Staat nicht aus einem Bertrag hervor, nicht durch eine widersinnige Uebertragung von Seiten Schwächerer, sondern aus dem natürlichen Abhängigkeitsverhältniß des Schwachen und Sulfsbedürftigen gegen den Starken. Die ersten unabhängigen Menschen finden sich unter den großen Landeigenthümern, die von Bedürfnissen frei sind und fremde Bedürfnisse befriedigen können. Grundeigenthum entsteht durch Besitznahme: die Anerkennung eines solchen Besitzes und die Bertheidigung bes

seinigen ift dem Gemüth des Menschen angeboren. Alle Gesetze entstehn erst nach dem Eigenthum. Der Landeigenthümer herrscht natürlich und rechtmäßig über seine Familie, Beamte, Diener, Knechte, Pächter, Grundsassen, Lehnleute u. s. w. Aus der Unabhängigkeit und dem Grundeigenthum lassen sich alle landesherrlichen Rechte ungezwungen und vollständig herleiten. Fürst hat die Berhältnisse mit seinen Nachbarn zu ordnen, über seine Diener - alle sogenannten öffentlichen Beamten - frei zu verfügen; in seinem Gebiet Berordnungen zu erlassen. Allgemeine Gesetze seien fast immer des potisch, und je weniger berselben in einem Lande vorhanden, desto glücklicher werde es sein. Criminalgesetze seien nur landesherrliche Instructionen für die Richter. Die oberste Gerichtsbarkeit sei eine natürliche Folge der Macht, welche schützen könne; sie entspringe aus dem Bedürfnig der Unterthanen, Schutz zu haben gegen Gewaltthätigkeiten, und sei daher weniger ein Recht des Fürsten, als eine Wohlthat, die er seinen Untergebenen auf Ausuchen erweise. Der Fürst selbst sei keinem Gericht unterworfen. Beginge er ein Berbrechen an seinen Unterthanen, so bliebe den Beleidigten nur das Recht der Nothwehr oder die Flucht. — Der Fürst lebt, wie der Grundbesitzer, bon seinen Domänen, und hat aus denselben die Regierungskosten zu bestreiten: wenn Steuern nöthig sind, mussen dieselben von den Freieren des Landes verwilligt werden, und es ist eine entsprecheude ständische Einrichtung hiezu erforderlich. Solche Stände repräsentiren dann aber nur sich, nicht das Bolk. Das Berhältniß der Unterthanen ist wesentlich privatrechtlicher Art und richtet sich nach dem Grade des Schutz- und Hülfebedürfnisses des Einzelnen oder ber einzelnen Classen. — Was von der Monarchie, gilt ebenso von den Republiken: sie sind unabhängige, begüterte und mächtige Corporationen, deren Mitglieder unter sich gleich sind, und welche sich anderweitige Besitzungen erworben haben. Den Unterthanen gegenüber verhält sich die Gemeinde als Collectivfürft.

Principiell ist in dieser Auffassung nichts Neues: J. Möser's Paradoxie, den Staat als eine Deichgenossenschaft darzustellen, wird zur Breite
eines Lehrbuchs verarbeitet, der geistreiche Einfall zu Tode gehetzt. Dazu
kommt ein pfässsicher Hautgout, von dem bei Möser keine Spur ist, der
Haller veranlaßt, ganz gegen sein Princip den Priesterstaat als die glücklichste Staatssorm darzustellen; ferner eine kleinliche Verbissenheit in der Geschichte der staatsrechtlichen Lehren, die seit einem Jahrhundert lediglich auf
einer Berschwörung der Encyklopädisten, Illuminaten, Jacobiner und Freimaurer beruhen sollen. Das hatte doch auch J. Müller zu tadeln, der ihm
übrigens Mai 1808 schreibt: "Hingerissen wurde ich von dem trefslichen
Buch, das alle meine Ueberzeugungen, die Resultate der ganzen Historie, so

lebendig und herrlich und ergreifend ausdrückt. Es war eine Herkulesarbeit, den Augiasstall der revolutionären Meinungen zu fäubern. Sie haben den einzig wahren Weg gewählt, die Begriffe scharf gefaßt, und das Licht der Ersahrung nicht verschmäht." Empirisch ist freilich in jener Darstellung vieles richtig, aber schon 14 3. vorher hatte Fichte den Empirikern ganz mit Recht zugerusen: "wir wissen sehr mohl, daß keiner der bestehenden Staaten auf einem Vertrage beruht; aber sie sollen darauf beruhen!" Der Begriff des Sollens ist durch Empirie nicht zu widerlegen. Wenn es an dem ist, des Gewalt und Bedürfniß die bestehenden Staatsformen hervorgebracht haben, warum soll es dabei bleiben, wenn Gewalt und Bedürfniß ihre Natur derändert haben; wenn sittliche Bildung eine Macht, und gemeines Recht ein Bedürfniß geworden ist?

Um Haller historisch nicht Unrecht zu thun, muß man die "Staatenkunde" nicht mit der dickleibigen "Restauration der Staatswissenschaft" verwechseln, die 8 3. später erschien. Der Inhalt ift berfelbe, nur in einer gemeinern Form; aber was man 1808 als Barrifade gegen das revolutionar Weltreich Napoleon's aufthürmte, wendete sich 1816 geradezu gegen Freiheit und Vernunft. Auf diese historische Beziehung macht Mohl mit Recht auch bei Eichhorn's "beutscher Staats und Rechtsgeschichte" aufmerksam: "Er richtete den Blick auf die alte Größe Deutschlands und die Gigenthumlichkeit seines Rechts, als Deutschland aufgehört hatte eine rechtliche Einheit zu sein. In solcher Zeit war es nicht nur ein großmüthiger Entschluß, jahrelange Forschungen dem verlassenen und scheinbar einem völligen Untergang geweihten vaterländischen Recht zu widmen, sondern eine politisch wichtige That." Aller Speculation abgeneigt, war Eichhorn vor allen Dingen praktischer Junk, nicht blos in sämmtlichen Theilen der Rechtswissenschaft zu Hause, sondern von jener eigenthümlichen Organisation, welcher fämmtliche Lebensverhältnisse gleichsam von selbst in rechtswissenschaftliche Kategorien fallen. Dieser prats tische Sinn zeigt sich auch in seiner historischen Forschung. Bloße Antiquis täten ohne Beziehung auf das heutige Recht hatten für ihn keinen Werth. Nur da, wo bestehendes Recht, wenn auch in seinen entferntern Burzeln, Halt und Ursprung nahm, ward ihm die Erkundung und Darstellung geschicht liche Aufgabe. Sein geschichtlicher Sinn zeigte sich in der großartigen Auf fassung des untrennbaren Zusammenhangs aller Rechtsinstitute seines Bolle, in der Energie, die getrennten Theile des deutschen Rechts zu einem umfaffen, den Ganzen zu verbinden, ihre Wechselwirkung und geschichtliche Entwicklung Rach allen Seiten vertiefte sich das Studium der Jurisprudeng: nicht mehr Bereinfachung durch begriffliche Abstraction, sondern Allseitigkeit aus der Fülle der Anschauung rechtlicher Berhältnisse und Bertiefung der Belehrsamkeit wurde gesucht. Wie Möser die moralische Schnur hatte fallen lassen, und die Begriffe Ehre, Freiheit, Recht historisch analysirte, so mit er-weiterter Kenntniß seine Nachfolger, Savigny, Eichhorn u. s. w.

Neben Göttingen hatte Heidelberg als juristische Facultät hohe Achtung. Das alte Streben, das Creuzer und Daub in den "Studien" angebahnt, für die neuen Richtungen in der deutschen und classischen Philologie, Theologie, Rechtswissenschaft, Metaphysik und Naturgeschichte die Synthese zu finden, wurde seit Jan. 1808 in größerm Stil in den "Heidelberger Jahrbüchern" fortgesetzt, die in den nächsten Jahren die Spitze der fortschrittlichen Journalistif nahmen. Heidelberg schien damals wirklich Jena ablösen zu Die Regierung war wohlgesinnt, die Universität besaß ausgezeichnete Kräfte; in der theologischen Facultät u. a. Daub, Marheineke, de Wette, in der juristischen Thibaut, Beise, Zacharia, Kluber, in der medicinischen Schelver, in der philosophischen Bog, Creuzer, Böck, den Biftoriter Wilten, Görres (feit Jan. 1808), Fries, Efchenmager; daneben privatifirten Görres' Freunde Arnim und Brentano. Die beiden lettern gaben Upril bis August 1808 eine humoristische Zeitschrift "Tröst-Ginfamfeit, Zeitung für Ginfiedler ", heraus, an der neben ihnen Uhland und die Brüder Grimm mitwirkten; auch Tied wurde eingeladen. tano hatte eine Banquiertochter aus Frankfurt, Auguste Busmann, entführt und geheirathet, die ebenso toll war wie er, im Aufzug der Romanze auf weißem Zelter durch die Straßen sprengte u. s. w. "Seine verzweiflungsvoll elende Heiraths- und Chestandsgeschichte," schreibt Arnim, "macht mir Kummer und religiöse Zweifel über den Chestand; sie steden da wie im geläbberten Meer, und können nicht zu einander und nicht von einander." Endlich, Nov. 1808, entschloß er sich, sie zu einem Pfarrer auf's Land zu thun, und führte mit Arnim eine luftige Junggesellenwirthschaft: die Geschichte des Bärenhäus ters wurde damals geschrieben. Görres hatte im vergangenen Jahr in der Schrift über die "deutschen Volksbücher" eine begeisterte Schilderung des Mittels alters gegeben; in der "Ginsiedlerzeitung" suchte er den Zusammenhang der Ribelungen mit persischen und indischen Mythen nachzuweisen; die Bilder waren wie in einem Kaleidoskop gemischt, viel angeregt, nichts mit wissenschaftlicher Schärfe abgeschlossen:

Befreundet mit Arnim, Creuzer und Görres traten nun die Brüder Grimm in die Literatur: aus Hanau; Jacob 23, Wilhelm 22 I.; in einem engen, aber gefunden Familienleben voll Pietät aufgewachsen, in einem alterthümlichen kleinen Städtchen mit dem Blick für das Kleine ausgestattet, sahen sie zuerst in Kurhessen und der reformirten Gemeinde die Welt. In Marburg studirten sie. "Jura," erzählt Jakob, "studirte ich hauptsächlich, weil

mein seliger Bater Jurist gewesen war und es die Mutter so am liebsten hatte; denn was verstehn Kinder oder Jünglinge zu der Zeit, wo sie solche Entschlüsse fassen, von der wahren Bedeutung eines solchen Studiums? Es liegt in diesem Haften bei dem Stande des Baters an sich etwas Natürliches, Unschädliches und sogar Rathsames. In Marburg mußten wir eingeschränkt leben; hernach habe ich oft das Glück und auch die Freiheit mäßiger Bermögensumstände empfunden. Bieles von dem, was Deutsche überhaupt geleistet haben, möchte ich dem beilegen, daß sie kein reiches Volk sind. Sie arbeiten von unten herauf, und brechen sich viele eigenthümliche Wege, wäh rend andre Bölker mehr auf einer breiten, gebahnten Heerstraße mandeln." — Mächtig wurden die Jünglinge durch Savigny ergriffen, dem Jakob durch gelungene juristische Arbeiten näher trat. In seiner reichen Bibliothek sah er zuerst die Bodmer'sche Ausgabe der Minnefänger, auf die er durch Tied's Vorrede gespannt war. — Febr. 1805 folgte er seinem geliebten Lehrer nach Paris, wo er die Bibliotheken durchforschte; nach seiner Rückehr, Jan. 1806, erhielt er ein kleines Amt; sein Bruder schloß sich ihm an. "Bon Jugend auf lebten wir in brüderlicher Gütergemeinschaft; Geld, Bücher und angelegte Collectaneen gehörten uns zusammen, es war natürlich, auch viele unserer Arbeiten zu verbinden." "Fast alle unsre Bestrebungen stud der Erforschung unsrer ältern Sprache, Dichtkunst und Rechtsverfassung entweder unmittelbar gewidmet, oder beziehn sich doch mittelbar darauf." Dazu kam die Gemein famkeit ihrer geistigen Richtung.

Schon Herder hatte gelehrt, die Poesie sei das Ursprüngliche; die Prose, die Abstraction, die Zersetzung folge erst später. Diesen Satz auf alle Ge biete des geistigen Lebens auszudehnen, stellten sich die Brüder Grimm als Aufgabe: in Sitte, Recht, Sprache, Dichtung suchten sie der sinnlichen, poetischen Grundlage auf die Spur zu kommen, der Zeit, wo die Ratur noch unmittelbar zum Menschen sprach; das Leben in seiner vollen Erscheinung zu Das Leben erscheint als die Fülle alles Wirklichen und Einzelnen; die Geschichte muß lauschen auf das, was im Verborgenen fich regt. So sind Arnim's Dichtungen, wenn man sonst nichts aus ihnen zu machen weiß, als Farbenreibungen für die historische Anschauung zu fassen. "Ich möchte," sagt Jacob, "am liebsteu das Allgemeine in dem Besondern ergreifen und er fassen, und die Erkenntniß, die auf diesem Weg erlangt wird, scheint mir fester und fruchtbarer als die, welche auf umgekehrtem Wege gefunden wird. Leicht wird sonst das als unnütz weggeworfen, worin sich das Leben am bestimmtesten ausgeprägt hat, und man ergiebt sich Betrachtungen, die vielleicht berauschen, aber nicht wirklich sättigen und nähren."

Ein Unterschied zwischen beiden Brüdern zeigte fich doch gleich. Jacob

die mächtigere Natur, war stärker von dem naturphilosophischen Wirbel der Zeit ergriffen; die Alseitigkeit seines unruhigen Schauens ließ ihn später sertig werden. Es klingt hart, wenn A. W. Schlegel sagt: "gewisse Philosophen hätten sich so lange herumgedreht, um das Wesen der Dinge nach allen Seiten zu suchen, daß sie darüber schwindlig geworden, und nun erscheine ihnen die Welt selbst wie von einem unaushörlichen Wirbel umhergetrieben;" aber es trifft die Sache. Bereits mit einer unerschöpflichen Gelehrsamkeit ausgestattet, unterlag J. Grimm doch dem Einfluß abentheuerlicher Symbosliker wie Görres oder A. Kanne, die in vorschneller Combination die Richtschnur des gewöhnlichen Menschenverstands einbüßten. Von J. Grimm gilt der Sat von Novalis, daß die gewaltigste Kraft sich aus der Verworrenzheit herausarbeiten muß. Wilhelm lernte im Gegentheil sich früh beschränken, und leistete sast sein Größtes schon als Jüngling.

In der Abhandlung "über Meister- und Minnegesang" 1807 zeigte 3. Grimm, daß beides eigentlich in eine Gattung falle, die Gattung der gemachten oder Kunstpoesie, der die echte, volksmäßige, traditionelle gegenüberstehe. Die individuelle, bewußte, reslectirte Thätigkeit des Dichters wurde herabgefett gegen das Unbewußte, Ueberlieferte, den Naturwuchs der Mythe. Pantheistisch gebunden an den Erdgeist, giebt der einzelne Dichter nur dann Echtes, wenn er nicht weiß, was er giebt. "Im thätigen Leben der Geschichte," fagt Arnim, "ift es offenbar, daß nie etwas Großes durch einen einzelnen Menschen geschah, sondern immer durch die Entwickelung vieler, an deren Spite freilich immer der Thätigste stand, zuweilen auch der Göttlichste." So faßte Savigny die Rechtsschöpfung auf. — Des alten Gellert Frage die Atomisten, ob etwa bei einem Dom die einzelnen Steinchen sich ohne Bewußtsein an einander gefügt? wurde von A. W. Schlegel wiederum an diese Pantheisten gerichtet, deren Art dem altclassischen Wahlspruch, daß in der Menscheit nur der Einzelne zähle, auf's härteste widersprach. Wie es zugegangen? das wurde freilich von den Grimm ebensowenig im Detail beantwortet, als früher von F. A. Wolf bei Gelegenheit des Homer.

Am einsichtsvollsten versuchte es W. Grimm 1808 (Juli 1808 erhielt Jacob, der seine alte Stelle in der Franzosenzeit verloren, durch J. Müller die Bibliothek auf der Wilhelmshöhe) in der Eins. Z. in den "Gedanken, wie sich die Sagen zur Poesie und Geschichte verhalten", und "über die Entsstehung der altdeutschen Poesie und ihr Verhältniß zur nordischen." — "Ueberall wo wir zurückgehn auf die frühsten Zeiten eines Volks, ist leicht zu bemerken, wie Poesie und Historie ungetrennt von einem Gemüth aufbewahrt und von einem begeisterten Nunde verkündet wurden. Erst eine spätere wissenschaftliche Ansicht muß sie trennen, welche die Historie auf jene kritische Wahrheit bes

sch ränkt, die an sich nichts gewährt, und nur dann Werth hat, wenn sie berbunden ist mit jener höhern poetischen. Was will die Geschichte zuletzt anders, als daß das Gemüth ein Bild der Zeiten gewinne, welche sie darstellt? mb darum muß die kritische Historie auf einem andern Weg dahin wieder zu gelangen suchen, wo sie schon früher gestanden hat. So treibt Poesie mb Historie, als Epos, aus einer Wurzel. Auch späterhin wird jene immer von dieser begleitet, d. h., wo wirklich etwas geschieht und das Leben sich regt, de fehlt es nie an einem bewegten Sinn, der es aussprechen kann. — Bei jeder Nation blickt in hellerm oder trüberm Licht der Moment einer neuen Grundbildung durch. Für die Deutschen war dieser Moment die Bölkerwanderung. Wenig haben die Geschichtschreiber von den Thaten jener Zeiten aufbewahrt; aber die Poesie trat an ihre Stelle. Was Fremden oder Geistlichen mit frem der Bildung in ihre trocknen Bücher aufzuschreiben unmöglich war, das lebte fort im Mund und Herzen eines jeden unter dem Volk. Sie erzählten sich und den Nachkommen das Leben ihrer Bäter, und bald entstand eine gewisse Classe, die eigens sich diesem Geschäft widmete: die Sänger. Sie waren gerade nicht die Dichter dieser Lieder, aber sie waren besonders fähig zu dem Absingen derselben. In Unwissenheit und Unschuld entfaltete sich die Poesie immer mehr, und zog an sich, mas neuere Begebenheiten, Volksglaube u. f. w. Großes und Reizendes darbot, alles vermischend und verwechselnd. An jedem Ort mußte sie nach und nach einheimisch sein, und darum brachte sie das Entsernt herbei und setzte die Nähe in geheimnißreiche Ferne, Gegenden, Zeit und Völker umtauschend. Für die deutsche Volksdichtung bildete den Mittelpunkt die Nibelungensage. Sie beruht auf Wahrheit und es liegt durchans Geschehenes zum Grund. Attila, Dietrich von Bern, Günther, Hagen, Siegfried haben gelebt, die großen Thaten, von denen diese Lieder singen, sind geschehen, und Chriemhildens entsetzliches Schicksal hat jene Helden in das Verderben Gegen die Hypothese einer fremden Herleitung spricht die Unschuld und Bewußtlosigkeit, in welcher das Ganze sich gedichtet hat, die es gar nicht anders denken konnte; daher die Sicherheit, mit welcher immer das Best ergriffen worden, und daher alles von so frischem Leben angehaucht ist und feststeht auf deutscher Erde. Es hat alles ein so einheimisches Angesicht, kie nen fremden Zug darin. Die ursprüngliche Form der Nibelungen, wie überhaupt einer jeden Nationalpoesie, war das kurze Lied (Romanze). Wen innere Lust und Kraft dazu antrieb, der befang die Helden der Nation, und weil er sich nicht anders bewegen konnte, nach einem gewissen Tact. So erzeugte sich das Lied mit Rhythmus und Reim. Ueberall war es ein andres, wie Sprache, Sitten, Denkart oder die Sage verschieden war; denn kein Bolkslied wird an verschiedenen Orten übereinstimmend gefunden. Die Classe der Sänger er

weiterte solche Lieder und verband sie zu einem größern Ganzen, wie Herder den Cid. Solche Gedichte murden abgesungen vor dem Volt, bei Bersamm. lungen und an den Höfen der Fürsten. Wie die Lieder des Bolts, so tauerten auch die größern Gedichte fort, stets mit dem Fortgang der Zeit in veränderter Gestalt. Niemals standen sie in irgend einer fest, und es ist eine falsche Ansicht, die das Nibelungenlied im Ganzen ebenso, wie wir es jett haben, gleich anfangs und auf einmal, wie das Werk eines Ginzelnen entstehn läßt, so daß nur zu gewissen Berioden die Sprache etwas modernisirt worden sei: niemals hatte es eine bestimmte Form, sondern immer beweglich und anschmiegend mußte es fast in jedem Munde verschieden sein. waren die Grenzen irgend eines einzelnen Gedichts abgesteckt: da in diesem großen Kreis die ganze Welt, wie sie damals erkannt wurde, aufgestellt mar, fo blieb jedes Einzelne mit dem Gangen in Berbindung und hatte feine Stelle darin, wie es auch mit andern zusammengerückt und verknüpft wurde. Darum deuten sie auf einander hin und ergänzen sich. — Erst zu der Zeit, wo die deutsche Schrift aufkam, im 12. und hauptsächlich im 13. J., konnten die Dichtungen sixirt werden, durch eine zufällige das Gedächtniß eines Einzelnen unterstützende Aufzeichnung. Fände sich das Nibelungenlied in frühern Zeiten aufgeschrieben, so murbe es kurzer, unbehülflicher in Worten, aber in größerm und strengerm Stil sein, denn das ift der Bang des menschlichen Beistes, daß er immer mehr nach Abrundung und Annuth strebt, in welche die Großheit der ersten Idee allmählich verfinkt."

"Die Priester schöpften aus meist getrübten Quellen der Borzeit eine fehr verschiedenartig zusammengesetzte Kenntniß, die dem Volk nichts nutte, weil es sie nicht begreifen konnte. Daher ist es gekommen, daß sich nicht, wie bei den Griechen, aus dem Vorrath alter Nationalsagen eine deutsche historie entwidelt hat. Die Kreuzzüge brachten durch die Bermischung aller Bölker die romantische Poesie hervor, die der ursprünglich deutschen nicht blos fremd, sondern entgegengesetzt war. Man sagt: damals klang eine Poesie durch die ganze Welt; welches aber nur auf diejenigen bezogen werden darf, die sich im Ausland damit bekannt gemacht hatten; auf die Nation nicht. Die romantische Poesie des Mittelalters entstand in einer geschlossenen Gesellschaft mehr Gebildeter, Adeliger; sie war nicht nur Kunstpoesie, sondern Manier. Nichts konnte an Inhalt und Geist der Darstellung mehr von einander abweichen als diese romantische und die Nationalpoesie. Hier ein großes allumfassendes Bild der deutschen Vorzeit, von den größten Beldenthaten und Kriegen bis zum häuslichen Leben herab. Dort die feltsamen Thaten eines Ritters, freilich voll Tapferkeit, aber übermenschlich und nur als Wunder begreiflich; das Leben nicht in dem strengen Ernst deutscher Belden, sondern als Feerei, als reizendes Spiel lockender Abentheuer. Dazwischen die Liebe heiß und üppig; den Frauen will der Mantel der Treue nirgend passen und die Männer mögen aus dem Horn keinen Trunk gewinnen. Phantastisch nur erscheint die Treue als Bezauberung bei Tristan. Die Rede wird verwirrt und ängstlich, überall hinfühlend und suchend nach einer Stütze. Die damalige Theologie wird umständlich entwickelt, an Tiraden über die Minne sehlt es nicht. In der Erzählung selbst treten die Gestalten selten in bestimmten Umrissen heraus, jede Gelegenheit zu einer Abschweifung wird mit Freuden ergriffen, und es scheint immer, als habe der Bersasser eine gewisse Aengslichkeit, die Sache genau anzugreisen, und suche umher, was er daneben sinden könne, damit nichts verloren gehe als das Rechte. Die Worte schwimmen gleichsam auf der Obersläche hin und her und stoßen sich gegenseitig ab; keins steht für sich und seinen Mann, und überall blickt das Hohle und Leere durch.

"Mit der Religion ging auch die alte Sage, die von der Borzeit erzählte, für die Germanen verloren. In der Abgelegenheit Standinaviens trystallisite sich die alte Religion zu einer vollständigen Mythologie, die den Deutschen fast ganz unbekannt blieb. Ein Christ sammelte die Sagen über die mytho logische Borzeit, als solcher mußte er sie nicht für Wahrheit, sondern sür bloße Unterhaltung ausgeben. Wir haben sie demnach in der Ausbildung, welche sie durch lange Zeiten erhalten, nicht in der ursprünglichen Form: aber dadurch verliert sie nichts an ihrer absoluten Wahrheit, denn ein beständiges Umwandeln ist das Schicksal aller Mythologien gewesen. Die Sagen des Nibelungenkreises wurzeln dort wie bei uns in vaterländischem Boden, m alles ist eigenthümlich entfaltet und dunkelfarbiger, wie der himmel, unter dem es entstanden. Die Gesinnung ist wilder, heftiger, die Grausamkeit entsetz licher, und umwindet wie eine Schlange ihr Opfer, die in die Wunden ihr Saupt senkt, und sich festfrißt an dem Bergen, daß keine Dacht der Tone fie mehr rühren kaun. Durch Heerzüge und Ariege vereinigt, erwarben beide Bölker eine gemeinsame Poesie, die von dem Norden an durch ganz Deutsch land sich ausdehnte bis nach Süden, so weit Deutsche gedrungen sind. 28ce in Deutschland verloren wurde, hat sich in dem mehr concentrirten Rorden burch eine früher darauf gelenkte Aufmerkfamkeit erhalten. Go vermögen wir gleichsam im Wiederschein darin zu erkennen, mas wir fonst besagen."

"Wer das Studium der alten Geschichte oder Poesse, d. h. der Sagen vorgenommen hat, wird die Bemerkung machen, daß sie sich unaufhörlich loca-lisiren. Die Namen der Länder und Menschen vergehn darin, außer einigen von wunderbarer Kraft. Die Anknüpfung, die Folge kann eine andre werden, aber die Thaten selbst und ihre Bedeutung bleiben stehn mitten im Wandel, sie sind auf dem lebendigen Grund des Lebens ihrerseits um so sicherer. Das

ift das Lob der frühern Sage und der Tadel der spätern, namenreichen aber lebensarmen Geschichte. Ein Nationalgedicht ift allezeit hervorgegangen aus einer Begebenheit, die das ganze Bolk bewegt hat, indem es ein gemeinsames großes Streben und das ganze reiche Sein deffelben erfaßt und in einfachen Worten und Tönen ausspricht. Ein Nationalgedicht dichtet nicht der beschränkte Sinn eines Einzelnen. So das Nibelungenlied, so der Homer. Aber jedes Bolt, das eine Poesie hat, wird, eben weil dann alles poetisch, immer auch feine poetische Geographie haben, ein geheimnifreiches entferntes Land, in welchem es feltsame phantastifche Gestalten mit gutem Gewiffen darf leben laffen. So hatten die Griechen ihre poetische Geographie, welche Gelegenheit zur Obuffee gab, und es ist ein neuer Beweis für die richtige Ansicht ihrer Entstehung, wenn in 1001 Nacht Sindbad's Abentheuer mit den Riesen denen des Odysseus mit Polyphem gleichen. So hatte Deutschland seine poetische Geographie von dem Morgenland, auf welches wohl alles, die Religion, der Handel, Pilgerfahrten die Aufmerksamkeit hinlenkten. Diese bildete sich in bestimmten Bügen traditionsmäßig aus."

Tied hatte sich lange mit der Absicht getragen, die Nibelungen, wie früher die Minnelieder, dem Volk zugänglich zu machen; er gab sie auf, als 1807 die Bearbeitung von F. H. v. d. Hagen erschien, der, 27 J. alt, in Berlin als Privatgelehrter lebte und sich bald mit Tieck befreundete. Die Bearbeitung fand viel Beifall, auch bei 3. Müller, der schon vor 20 3. auf diesen Schatz aufmerksam gemacht hatte. Arnim war migvergnügt über "den barocen Dialekt und die langweiligen Anmerkungen"; er meinte, "das Sanze muffe entweder mit neuem Saft durchdrungen sich felbst neue Wurzeln treiben, oder in seiner Alterthümlichkeit ruhig troden, unzerbrochen zwischen Papier von einem Geschlecht dem andern übergeben werden." "Die historische Einleitung könnte späterer Zeit bleiben. Die Kritik ist an den Dichtern eine nothwendige Absonderung, damit der Geist rein wird; unsere verkehrte Zeit hat aber oft das Abgesonderte für das Heiligste gehalten; daher alles Gefcmät über die Dinge, statt die Dinge selbst zu geben." - Cbenso ungünstig urtheilte W. Grimm: "Das ist eben das Zeichen einer echten Poesie, daß fie allein das Wort gefunden hat, in dem der Gedanke sich ausdrückt, das fich gleichsam fest auflegt auf das Bild, welches in der Tiefe des Gemüths ruht und es bedeckt. Jedes Bolksgedicht ift es nur, insofern es in seiner Beit steht, und aus diefer herausgenommen verliert es seine Bedeutung. Es erscheint dann wie etwas, das uns nicht anregt, weil es nicht eingreift in unser Leben, für jene Zeit aber die innere Wahrheit verloren hat, durch die wir es allein verstehen könneu. Im Nibelungenlied hängt jeder Ausdruck so innig zusammen mit dem, was er bezeichnen soll, daß er nicht weggenommen werden darf, ohne zu zerreißen. Im Modernisiren liegt immer eine gewisse Untrene. Wie man einen Dialekt wieder in einen andern übersetzen könnte, nicht aber in die ausgebildete Sprache, so und noch viel weniger kann man eine solche kindliche und naive Sprache in eine gebildete oder Dichtersprache übersetzen, die immer in einiger Hinsicht steif und unlebendig bleibt."

Goethe las gern daraus vor. In jenen Zeiten, äußerte er gegen die Freunde, sei das rechte Heidenthum gewesen, trot der kirchlichen Gebrände; Homer hätte doch mit den Göttern in Berbindung gestanden, aber in diesen Leuten sinde sich keine Spur von irgend einem himmlischen Respect. "Der Werth des Gedichts," schreibt er an Anebel, 1808, "erhöht sich, je länger man es betrachtet, und es ist wohl der Mühe werth, daß man sich bemühe, sein Berdienst auf's Trockne zu bringen: denn wahrlich, die modernen Liebhaber desselben, die Herren Görres und Consorten, ziehn noch dichtere Nebel darüber, und wie man von andern sagt, daß sie das Wasser trüben, um Fische pasangen, so trüben diese Land und Berg, um alle gute kritische Jagd zu verhindern. Uebrigens lasse ich mich nicht irre machen, daß unsere modernen religiösen Mittelältler mancherlei Ungeniesbares sördern. Es kommt duch ihre Liebhaberei und Bemühung manches Unschätzbare an's Tageslicht, das der allerneuesten Mittelmäßigkeit doch einigermaßen die Wage hält."

Die Rückehr zu den Ruinen und Bildern der Bergangenheit war pe gleich ein Protest gegen das nivellirende Weltreich, die einfeitig mathematische Bildung und die Revolution, ein Protest der Anschauung gegen das Raison Was Burke der Redner empfahl, setten die Dichter fort; am gludnement. lichsten W. Scott, der im Lay of the last minstrel 1805, Lady of the Lake 1810 u. f. w. den poetischen mittlern Standpunkt zwischen dem mo dernen Gefühl und der gelehrten Construction des Vergangenen traf, und der populärste Dichter seines Volkes wurde. Die deutschen Poeten fingen, nach Tied's Borgang, damit an, die alten Gedichte zu dramatifiren: ein versehltes Bestreben, da im Drama nicht das Sinnliche, sondern das Sittliche überwiegt: und so eine Fabel, im Beift einer vergangenen Sittlichkeit gedacht, sich ben Anforderungen und dem Register der modernen fügen foll, die doch ihre Ansprüche nicht aufgeben darf. So hatte es schon Dehlenschläger gemacht In dem "Heldenspiel": "Sigurd der Schlangentödter" legte Fouque die nordische Sage zu Grunde, die W. Grimm schlicht und treu in der Ein siedlerzeitung erzählt hatte, viel wilder und blutiger als die deutsche. — In dem Schloß hindarfiall schlaft die schone Brynhildis, die Schwester des mad tigen Königs Atle. Die drei Nornen sitzen vor ihrem Lager und singen den Schicksalsgefang. Die ganze Burg ist mit Teuer umgeben, und nur der Held, der es magt hindurchzudringen, wird Brynhildis' Gemahl. Sigurd

besteht das Wagstück und die Vermählung findet statt, obgleich Brynhildis durch ihre zukunftkündenden Runen voraus weiß, daß Sigurd eine andere Braut bestimmt ist. Sigurd reitet auf Abentheuer aus und kommt in das Reich der Riflungen, wo ihm die alte Königin Grimhildis einen Zaubertrank der Bergessenheit reicht, der so mächtig wirkt, daß Sigurd sich nicht mehr erinnert, Brynhildis gesehen zu haben, um Gudruna freit, Grimhildis' Tochter, und das Wagstück der Feuerburg zum zweiten Dtal in Gunnar's Gestalt besteht, des Bruders der Gudruna, der nun nach dem Spruch des Schicksals Brynhildis' Gemahl wird. Sehr poetisch ist ausgeführt, wie Sigurd zuerst seine Bergangenheit vergißt und, als die Wirkung des Zaubertranks aufhört, sich mit immer machsendem Grauen erinnert. Mit Brynhildis geht eine ähnliche Berwandlung vor: sie hat ihre Runenkunst vergessen und ist nicht im Stande, die Motive von Sigurd's Handlungsweise vollständig zu über-Sie hat keinen andern Gedanken, als sich an Sigurd zu rächen, und nachdem sie dies durch Hülfe eines ihrer Schwäger ausgeführt, besteigt sie den Scheiterhaufen, den sie selber aufgerichtet. - Im zweiten Theil ift Gudruna an König Atle vermählt, nachdem sie längere Zeit vorher sich mit ihrem Schmerz um Sigurd in die Einsamkeit zurückgezogen hatte, ganz auf Seiten ihrer Brüder, und das Motiv der Ermordung liegt in der Habsucht des Nachdem die Niflungen erschlagen sind, rächt sich Gudruna, indem Königs. fie ihre eigenen Söhne schlachtet und ihr Fleisch dem Vater vorset; dann läßt sie ihn tödten, sein ganzes Gefolge verbrennen und stürzt sich endlich in's Meer. In der dunkeln Stimmung Gudruna's, die ihre Unthaten verübt, weil sie von einer dämonischen Macht getrieben wird, liegt eine Art wilder Poesie, die bedeutender wirken wurde, wenn Stil und Haltung correcter mare. - In dem ganzen Drama ift von dem füßlichen Christenthum, welches die spätern Werke Fouque's so ungeniegbar macht, noch keine Spur; Costum und Charaftere sind heidnisch. Als sich die Romantik zum Mittelalter zurückwandte, war es ursprünglich nicht die christliche Idee, die sie aufsuchte, sondern die Spuren der alten Naturreligion, die durch das Christenthum unterdrückt, aber zugleich in seiner Tämonologie aufbewahrt geblieben war. Man hatte feine Freude an den driftlichen Dämonen, in denen man die Büge der alten Naturgötter wiedererkannte, bis endlich das Grauen über sie so groß wurde, daß man die christlichen Beschwörungsformeln hervorsuchte, um sie los zu werden.

4. Oct. 1808 schickte Fouque den "Sigurd" mit einer enthusiastis schen Widmung an Fichte, dem auch die folgenden Theile geweiht wurden. Das ist nur ein einzelner Bug von jener wunderbaren Beziehung, in welche die Umstände die Philosophie zum Instinct der Massen brängten: war doch Ficte bald darauf Vorsitzender der von Arnim gegründeten driftlich-germani-35

schen Gefellschaft in Berlin. — Rabel schreibt an Barnhagen, ber jett in Tübingen, 23 3. alt, Medicin studirte, und viel mit Uhland und Rerner verkehrte: "Lange nicht hat mir etwas so gefallen als Sigurd! so fest, so eigen, so echt, so still ersonnen, frisch mit Gesundheit ausgeführt; von einem reinen Menschen gludlich gefertigt. Seine Runen tamen mir bis in ben in nersten Sinn; und Schleusen eröffneten sich innen, laut reden und achzen mußt' ich dabei! Aufgelöst und geschlossen schien mir ganz klar auch min Du kennst meinen Haß gegen nordische Sagen und die alten Reich götter; aber Fouqué traf mein doch unbefangenes Gemüth." — Bielleicht zogen sie am meisten die excentrischen Frauen an: Brynhildis und Gudrum waren gleichzeitig mit Penthesilea, Wanda und Hildegund geboren. — And Jean Paul feierte in den Beidelb. 3. das Drama als Biederherstellung des alten Heldengeistes; ein anderer Kritiker desselben Blatts (wahrscheinlich Arnim) glaubt zwar auch, daß diejenigen, die den ersten Gindrud diese furchtbaren alten Zeit aus diesem Werk schöpfen, dankbar gegen Fouque fein werden; doch fügt er hinzu: "Unsere gesammte moderne Poesie darf auch so cie Dichtergarten genannt werden, als sie gleich einem botanischen die Pflanzen aus allen Weltgegenden nimmt, unter denen mancher Strauch blüht, luftig anzusehn (auch die schlangenförmigen saftlosen der heißen Bone stehen darin), die aber nirgend zu einer Laube zusammengebogen sind, in welcher man ba einem Trunk rheinischen Weines des Lebens sich erfreuen könnte. terwerk der Aesthetik, das daran gestellt wird, achtet keiner, und jeder wäckt mit Recht auf seine eigene Hand fort, nur nicht zum andern, so daß die hier dazwischen nur ärger sticht. Biele stimmten Laute an aus alter Zeit, aber ohne Stimme, und wer hat gefungen aus reiner kindlicher Brust wie jem, einfältige herzliche Lieder?" "Auch hier soll das alte Lied in einem selbs ständigen Gedicht uns übergeben werden. Gine andere Gesinnung tritt bing und beschaut die Stätte, an welcher ein Leben so herrlich gekämpft hat, bes äußerlich gering war gegen das Ungeheure, das wir sehn, und innerlich p groß, daß eine einzige jener Thaten die Eroberung von Königreichen aufwiegt. Wir sind erleuchtet worden wie der alte Eichenwald durch Aushauen, und der Strahl der Gottheit dringt nicht mehr von oben in eine fühle, begeistert, demüthige Nacht." "Wir find nit mannigfacher Erkenntniß gerüftet auch ber altdeutschen Trefflichkeit, aber nicht in die Kraft berfelben; in welchem Bider schein wird das alte Lied stehn, wenn die neue Zeit ihr Licht darauf wirft?" "Weil Fouqué einen poetischen Ginn hat, ist er nicht leichtsinnig versehren, wir erkennen noch den keden, frommen, findlich treuen Sinn in Sigurd, bes Berftorende einer tiefen, gewaltsamen, halb überirdischen Natur an Brunfildis. Auf eigene Erfindung leistet Fouqué Bergicht, die Unterredung zwischen Sigurd

md Brynhildis, wo sie beibe ihr vernichtetes Dasein fühlen, war gegeben." Iber "ein jedes Gedicht drückt sich ab in seine Zeit, und beide gehören zuammen. So steht die alte Sage in der unsrigen ganz anders; wie sie dort er Mittelpunkt war, um den die Boesie sich bewegte, so steht sie hier einsam med ift nicht an unser Leben, an unsre Sitten und Natur geknüpft; wir bereifen sie nur durch ihre innere Wahrheit. In solcher aber das Gedicht vieder aufzustellen, hilft nicht, daß wir ihre Aeußerlichkeiten verfolgen, die ihr ie Zeit damals gegeben." "Wir fühlen durchaus, daß der Stoff noch gemuden und die Poesie nicht, wie sie sollte, frei geworden. Es fließt nicht ms der Fülle eines begeisterten Gemüths, und wenn es nicht fehlt an hellen wetischen Punkten, so sieht man auch, wie der Verstand und eingefammelte kenntniß, gewandt übrigens, dabei sind und hülfreiche Hand leisten. Diesem dreiben wir auch zu, daß die Figuren nicht immer fest auf den Füßen stehn md sich von einander ablösen, sondern in einer gewissen Eintönigkeit vermuden find." "Es ist sehr charakteristisch, statt der alten Form der Erablung die modernere dramatische zu finden, aus dem Bedürfniß, das Walten es Schickfals deutlicher zu machen: unsere Zeit kann sich in den schwersten Begensätzen bewegen, nur nicht unschuldig und gerad erzählen. Die dramaische Form zog die moderne Reflexion, den Witz der Antithesen nach sich." - "Sehr nachdenklich machte uns das Hauptmotiv des Werks, wie Chriembildis durch ein künstliches Bergessenmachen der Bergangenheit das Gluck der Ihren neu begründen möchte und sie alle dadurch vernichtet; denn wie häusig nicht der Frevelmuth, der zu ganzen Nationen ausruft: was ihr in früherer Berfassung an Glud besessen und erstrebt, ist alles nichts, vergest euer alte Fieb' und Treue, und ihr könnt ein neues Leben anfangen. Aber die ohnmächtige Täuschung verschwindet, und es möchten in vielen Zeiten gar manche mit Sigurd ausrufen: Weh mir, ich mache; verpfändet ist meine Lieb', mein Bort gebrochen, nun hält nich Treue hier, regit dort mich hin; jett spür' ich es, mit argem Zaubertrank ward ich bethört! — Wir fühlen es besonbers, wie nothwendig Trug aus Trug stammen muffe, als Sigurd aus Freundschaft gegen seine unnatürlichen Bundesgenossen sogar seine redliche Bestalt umtauschen niuß, sein eigenes Weib einem andern zu gewinnen. Alles wird uns so mahr, so natürlich, daß wir die Nornen nicht begreisen, die da 216 einzige Vorstellung von alter Mothologie, wie die Vorhänge an manchen Theatern mit Apollo und allen Musen geziert beim Anfang und Schluß ber Mufzüge fich immer wieder zeigen, auf die aber im Stud weiter feine Rud. ficht genommen wird." — Aehnliches könnte man von den spätern Bearbeitungen R. Wagner's und Debbel's fagen, neben denen jener eifte Berfuch Fouque's noch immer eine fehr ansehnliche Stellung einnimmt, wenn sich auch die Reminiscenzen aus der Edda mit denen aus dem Amadis auf eine wunderliche Weise mischen. Heine hatte nicht ganz unrecht, wenn er von Fouque's Nitztergestalten meint, sie beständen nur aus Eisen und Gemüth, und hätten weder Fleisch noch Verstand.

Wit dem Norden zog der Orient die Ausmerksamkeit der Poeten und Philologen auf sich. Hammer's "Fundgruben des Orients" dienten als Quelle; Ereuzer vertieste sich mit seinen symbolischen Forschungen immer mehr in das ferne Asien; zum äußersten Berdruß seines heidelberger Collegen, des alten Boß, der dem reinen Griechenthum treu blieb. "Die Streitigkeiten zwischen ihnen," schreibt Humboldt aus Rom 6. Aug. 1808, "sind sehr widrig. Aber Boß ist einer der Menschen, bei denen, in echt antiken Sinn, die Tugend immer zugleich eine Art von Tapferkeit ist, und die nur darum zu lieben verstehn, weil sie auch und in gleichem Grade hassen können."

Nicht selten wurde man bei diesem Durcheinander widersprechender mythe logischer Bildungen an die Ungeheuersammlung des Prinzen von Pellagonia erinnert: so in Görres' "Mythengeschichte der asiatischen Welt"; am tollsten in Kanne's "Mithologie der Griechen". Ein bamberger Professor leitete in einer Napoleon zugeeigneten Schrift: "bas Licht vom Drient" alle Weisheit und Religion vom Morgen her: "wir nehmen die Widmung," sagt Görtres, "als einen Schrei, den die strebende Jugend in dem Berfasser thut, damit sie vernommen werde, und sehn mit Betrübnig ihn auch an der allgemeinen Influenza kranken, die in dieser Zeit grafsirt. Es ist dies jem Unenthaltsamkeit der bildenden Natur, jenes unruhige rastlose Drängen und Treiben, das keiner werdenden Gestalt Ruhe läßt, daß sie sich in sich selbst vollende, jenes angstvolle Hasten immer nur voran zu eilen, damit dem Athemlosen der Rang nicht abgelaufen werde, jene krampshafte Anstrengung, die sich übernimmt, jene Täuschung endlich, die Keime für Früchte nimmt, und die still und sinnig bildsame Raturkraft mit augenblicklichem Aufwallen der innern Lebenswärme verwechselt. Bildet doch das Leben, wenn es sich verjüngen will, ruhig in sich selbst versenkt an seinem Werk, und erst wenn die gemeffene Zeit vorüber, drängen die Wehen zur Geburt: diese aber, taum befruchtet, möchten schon gebären, und hat nur ganz matt und bleich und blau das Flämmchen erst gezündet, gleich fliegt's wie eine Sternschnuppe von dem Geiste auf, und wird von dem Dunst bald erstickt."

In diese Gährung fällt nun Fr. Schlegel's endlich abgeschlossene Schrift "über die Sprache und Weisheit der Indier"; die erste der Art, die aus wirklichen Sanskritquellen schöpfte. — "Wenn eine zu einseitige Beschäftigung mit den Griechen den Geist zu sehr von der Quelle aller höhern

Wahrheit entfernt hat, so dürfte diese ganz neue Anschauung des orientalischen Alterthums, je tiefer wir darin eindringen, zu der Erkenntniß des Göttlichen zurückführen, die aller Kunst und allem Wissen erst Licht und Leben giebt." Diese Idee ist der Kern des Buchs. Schlegel unterscheidet das indische Religionssystem vom Pantheismus. In jenem wird alles Dasein für unselig und die Welt selbst im Innersten für verderbt und bose gehalten, weil es doch nichts ist als ein trauriges Herabsinken von der vollkommenen Seligkeit bes göttlichen Wesens. Wenn nun Schlegel genöthigt ist, in vielen einzelnen Erscheinungen der indischen Mythologie eine grauenvolle Unsittlichkeit zu finden, so glaubt er doch nicht, den alten Indiern die Erkenntniß des wahren Gottes absprechen zu dürsen, da ihre Schriften voll sind von Sprüchen und Ausdrucken, so würdig, klar und erhaben, so tiefsinnig und bedeutend, als menschliche Sprache nur überhaupt von Gott zu reden vermag. Er erklärt sich diese Mischung höchster Weisheit und erschreckender Berruchtheit durch eine migverstandne Offenbarung. Gott habe dem Menschen einen Blick in die unendliche Tiefe seines Wesens vergönnt und ihn dadurch mit der unsichtbaren Welt in Verbindung gesetzt. Aus dieser ursprünglichen Offenbarung leitet er anch die echte Poesie sowie die Staatsverfassung her. Dann vergleicht er die indische Religion mit der biblischen Offenbarung, und sucht die spröde Isolirung des Judenthums eben durch jene Nothwendigkeit einer Scheidung zwis schen dem Göttlichen und Ungöttlichen zu rechtfertigen. "Man stelle sich vor Augen, wie damals bei den meisten Bölkern überall noch einzelne Spuren des göttlichen Lichts vorhanden waren, aber alles entstellt und entartet und oft gerade das Edelste am übelsten angewandt, und man wird begreifen, wie der Eifer der Propheten nur auf das Gine gerichtet sein mußte, daß doch ja das fostbare Kleinod der göttlichen Wahrheit rein und unverderbt erhalten werde. Einzelne Spuren göttlicher Wahrheit finden sich überall, besonders in den ältesten orientalischen Systemen; den Zusammenhang des Ganzen aber und die sichere Absonderung des beigemischten Irrthums wird wohl niemand finden, außer durch das Christenthum, welches allein Aufschluß giebt über die Bahrheit und Erkenntniß, die höher ist als alles Wissen und Wähnen der Bernunft." — Die alleinseligmachende Kirche tritt noch deutlicher durch die Anmerkung hervor, in welcher auf Stolberg's "Geschichte der Religion Jesu" hingewiesen wird: "ein Werk, worin die ruhige Kraft, der immer gleiche Ernst und jene schöne Klarheit herrscht, die nur da hervortritt, wo die höchste Erkenntniß zugleich das tiefste und lauterste Gefühl und Seele des Lebens geworden ift. "-

"Es ist ein Anblick, der mit Staunen und Wehnuth erfüllt, wenn nian die von drohenden Anzeichen schwangere, rninenvolle Geschichte des letzten Jahrhunderts gegenwärtig hat, und nun die ersten Geister der Deutschen seit 50 J. in eine blos ästhetische Ansicht ber Dinge so ganz verloren sieht, bis endlich jeder ernste Gedanke an Gott und Baterland, jede Erinnerung bes alten Ruhms bis auf die lette Spur erloschen war. Einzelne gab et, die ernster gesinnt, eine höhere Begeisterung kannten; aber was vermochten bie Einzelnen gegen den Strom? Die ästhetische Ansicht ift in dem Geift bes Menschen wesentlich begründet, aber ausschließend herrschend wird fie spielente Träumerei, und führt zu jenem verderblichen pantheistischen Schwindel, der wir jett nicht blos in den Gespinnsten der Schule, sondern überall in ter Diese ästhetische Träumerei, dieser w fend verschiednen Gestalten fehn. männliche pantheistische Schwindel, diese Formenspielerei sind der großen Beit unwürdig. Die Erkenntnig der Kunft und das Gefühl der Ratur werden uns wohl bleiben, so lange wir Deutsche sind; aber die Kraft und der Emp der Wahrheit, die feste Rücksicht auf Gott und auf unsern Beruf muß bie erste Stelle behaupten und wieder in seine alten Rechte eintreten, wie es bem beutschen Charafter gemäß ist."

Fr. Schlegel schrieb das März 1808 in die Beidelb. Jahrb., in dem er die neue Gesammtausgabe Goethe's anzeigt. Am wärmsten spricht & sich über Goethe's frühere Gedichte aus. "Einen magischen Reiz giebt ihnen das Abgerissene, Geheimnisvolle, Räthselhafte des Gedankens oder der Geschichte, bei der vollkommensten äußern Klarheit. Freilich kann dies, sobald es mit Bewußtsein geschieht, bald in absichtliche Seltsamkeit ausarten, die ben auch bei den Nachäffern Goethe's im Bolkelied in so reichem Dage und in der vollen Begleitung aller nachfolgenden Berkehrtheit angetroffen wird. Die Gedichte im griechischen Stil "sind weniger eigen und unmittelbar; es fest der geheimnisvolle Reiz der Phantasie, in dem mehr Poetisches liegt als in dem wirklichen Besitz und ruhigen Genuß des kunft- und naturbeglücken Landes. Man kann wohl voraussehn, daß manche der Goetheichen Lieber noch Jahrhunderte im Mtunde des Gefanges leben werden, während diese an tiken Nachbildungen als nothwendige aber vorübergegangene Stufe der Bildung nur in der Kunftgeschichte ihre Stelle finden. Echte Lieder muffen aus ben Innern des Dichters hervorgehn, und in der äußern Erscheinung nicht frem und gelehrt, sondern ganz national sein, wenn sie auch wieder in das Innen eingreifen sollen. Wenn die Wirkung, welche Goethe's Werke hervorgebrack haben, nicht allemal der Größe der darin erscheinenden poetischen Kraft entsprach, so liegt der Grund keineswegs in der poetischen Unempfänglichkeit des Publicums; vielmehr darin, daß er die Größe feiner Kraft zu oft in bloße Stizzen, Umriffe, Fragmente, kleinere, blos zum Berfuch oder zum Spiel gebildete Werke zersplittert hat. So oft er seine Kraft nicht theilte, war auch die Wirfung entsprechend."

Bährend Fr. Schlegel in Köln das Werk über Indien vollendete, bielt fein Bruder in Wien vor einem auserwählten Publicum die Borlefungen "über dramatische Kunft und Literatur". Diese Vorlesungen haben ihn eigentlich erst zum berühmten Mann gemacht: sie sind in alle europäischen Sprachen übersetzt und haben überall als leichte, unterhaltende und belehrende Lecture das Urtheil der feinen Welt beeinfluft. Für das geistige Leben Deutschlands find sie von ungleich geringerer Wichtigkeit als seine frühern, aufreizenden und auregenden Kritiken: sie enthalten principiell nichts Neues und werden dem Gegenstand nicht völlig gerecht. A. W. Schlegel läßt die technische Seite ganz unberücksichtigt; er giebt seine Geschichte des Theaters nur vom literarischen Standpunkt. Daß die dramatische Kunst eben eine Kunst ist, die bestimmten Gesetzen folgt, spricht er hin und wieder aus, aber er weist es nicht nach; er redet nie von der Composition und ihren Gesetzen, sondern giebt einzelne pikante Buge und erzählt den Inhalt der Stude. "Ein echter Renner," sagt er in der Einleitung, "tann man nicht sein ohne Universalität bes Geistes, d. h. ohne die Biegsamkeit, welche uns in den Stand fest, uns in die Eigenheiten andrer Bölker und Zeitalter zu versetzen, sie gleichsam aus ihrem Mittelpunkt herauszufühlen. Es giebt kein Monopol der Poesie für gewisse Zeitalter und Bölfer, folglich ift ber Despotismus des Geschmack, womit diese gewisse, vielleicht ganz willkürlich bei ihnen festgestellte Regeln allgemein durchsetzen wollen, eine ungiltige Anmaßung." — Als die Krone der dramatischen Poesie bei den Griechen erscheinen diejenigen Dichter, in denen fich das specifisch griechische Leben am eigenthümlichsten entwickelt; die spätern, die sich den modernen Begriffen in der Form wie im Inhalt nähern, werden als Berfälfcher des griechischen Lebens verdammt. Daraus begreift sich die Geringschätzung des Euripides, Menander und Terenz. Die Darstellung des französischen Theaters ist mit einer mahren Birtuosität des Hasses geschrieben. Die englische Literatur ist sehr ausführlich behandelt. Der Grundton ist die Abneigung gegen die nüchterne Alexandrinische Gegenwart und die Vorliebe für die poetischen Seiten des Elisabethischen Zeitalters. Bang flüchtig ist die Darstellung des spanischen Theaters, obgleich hier auf dem streitigen Terrain ber entscheidende Schlag zu führen mar. Wenn Schlegel die schwächsten Seiten Calderon's, die Beschränfung seiner Lustspiele auf die Schablone der ritterlichen Convenienz, sowie den Supranaturalismus seiner Tragodie, zu Borzügen stempeln möchte, wohl gar ein tiefes Gemüth darin findet, so war dabei die Rücksicht auf den östreichischen Abel maßgebend. Go oft Schlegel darauf zurücktommt, daß man bei dem Urtheil über ein poetisches Werk die historischen Boraussetzungen in Anschlag bringen muffe, so tritt doch an Stelle der historischen Deduction regelmäßig die unmittelbare artistische Borliebe. Am schlechtesten geht es dem deutschen Theater: Lessing wird als eine prosaische Ratur geringschätzig behandelt, Clavigo gegen den Triumph der Empsindsamkeit zurückgesetzt; wahrhaft widerwärtig ist die Darstellung Schiller's. Schlegel macht einzelne unbedeutende Ausstellungen, bemerkt dabei, Schiller sei ein großes Talent und ein tugendhafter Dichter gewesen, und das ist alles. Für die Zukunft empsiehlt Schlegel das versissierte romantische Lustspiel und das histe rische Drama.

A. W. Schlegel's Erfolg hatte auf das Schicksal seines Bruders einen entscheidenden Einfluß. "Er hatte," erzählt Boifferee, "bei der vornehmen Welt in Wien eine Theilnahme gefunden, die ihn hoffen ließen, Friedrich werde sich dort eine ehrenvolle Laufbahn gründen können. machte Anstalten, Köln zu verlassen, wo alle Aussichten verschwunden warz, feine Frau follte einstweilen bei uns bleiben: da erklärten beide, 16. April, sie seien an diesem Morgen zur katholischen Kirche übergetreten. Es war eine große Ueberraschung für uns. Wir kannten zwar die Neigung, welche Schlegel für den katholischen Glauben und Gottesbienst gefaßt hatte, seit langer Zeit; aber in diesem Augenblick, wo der Uebertritt so leicht den Schein äußerer Ab sicht und dadurch das widerwärtigste Aergerniß erregen konnte, war es und schwer, die Ausführung eines so wichtigen Schritts zu begreifen. sicherten uns freilich, daß sie eben aus Rücksicht auf die Zeitverhältnisse diesen Schritt ganz im Stillen gethan, daher nicht einmal uns etwas davon vorher gesagt hätten, und daß man ihnen bis zur angemessenen Zeit vollkommene Geheimhaltung versprochen habe." Boissere's Vorwürfe mussen sehr emft gewesen sein; Fr. Schlegel schreibt ihm: "Halten Sie das Schweigen doch ja nicht für Mangel an Bertrauen. Es scheint, wir haben uns nicht verstanden, sonst würden Sie mich wohl viel deutlicher und bestimmter gewart haben."

Indem nun Fr. Schlegel sich aufmachte, seinem Bruder entgegenzugehn, gab ihm der französische Resident Reinhard, der Goethe in Teplikkennen gelernt, einen Brief an den Letzteren mit. "Der dunkle Sinn für die unssichtbare Welt ist nun einmal in der Luft. Wenn es eine Weltgeschichte giebt, so muß sie sich jetzt darin bewähren, daß irgendetwas wieder an die Stelle der Religionen tritt, deren Kraft und Leben verschwunden ist. Das Bedürfniß ist allgemein und unverkennbar. In diesem Sinn, scheint es mir, schließt sich Fr. Schlegel an die katholische Religion an, für dessen und Uchtung bekommen habe. Einige Elemente jenes Zusammenstoßens sinden sich in seiner Schrift über Indien. Nach ihm haben die Spuren von Offenbarung und von dem, was Wesen der Religion ist, in den katholischen Traditionen

und Gebräuchen sich reiner erhalten, und die Begründung einer bessern höhern Religion scheint ihm als Ziel des jetzigen Ganges der Philosophie vorzusschweben. Meiner Meinung nach keine unrichtige Idee, aber eine völlig chimäsrische Hoffnung."

Raum war Schlegel einige Tage abgereist, als die kölner Zeitung die Nachricht von seinem Uebertritt brachte. Kleine Ungenauigkeiten in den Nebenfachen gaben ihm Gelegenheit, die Nachricht zu dementiren; er ließ sogar drohen, wegen Verletung des Beichtgeheimnisses Klage zu erheben. hard schrieb 4. Mai an Goethe: "Da ich den weiten Umfang kannte, den er sonst dem Wort Religion gab, so war mir nicht in den Sinn gekommen, daß er es für sich auf den Katholicisnus einengen würde. Die zweideutige Rolle hat er unter solchen Umständen mit wahrer Feinheit durchgeführt, und ich kaun nicht sagen, daß er sich verstellt, kaum daß er verheimlicht habe; es lag nur an uns, aus seinen Aeuferungen die Consequenz zu ziehn. Daß der paradoxale, zum Ungemeinen mit verbitterter Eigenliebe strebende Mensch die katholische Religion vorziehn könnte, schien uns sehr begreiflich; aber daß er zu ihr übertreten würde, daran dachten wir nicht." Goethe begriff nun erst, warum bei jener Recension "manches so übermäßig in's Licht gehoben, anderes in den Schatten zurückgedrängt war; die Absichtlichkeit jeder Zeile wurde klar, meine Einsicht aber ward vollkommen, als ich in Leben und Weisheit der Inder den leidigen Teufel und seine Großmutter mit allem ewigen Gestanks gefolge wieder in den Kreis der guten Gesellschaft eingeschwärzt sah."

Aus Weimar ging Fr. Schlegel nach Dresden, wo A. Müller, fein Schüler, noch immer fortfuhr, durch seine Paradoxien den Freund in Prag bald abzustoßen bald anzuziehn; Goethe reiste gleichzeitig nach Karlsbad ab, wo er die Herzogin von Aurland, den Prinzen von Gotha und W. v. Schütz traf, auch Gentz in Teplitz besuchte. 28. Mai kam Fr. v. Staël auf der Rückreise aus Wien, begleitet von A. W. Schlegel und Sismondi, in Teplity mit Gent zusammen. Dieser fand A. W. Schlegel "sehr verändert, sehr cultivirt, gesellig, gesprächig, gewandt;" " die Stael hat mich entzückt, ich sage es Ihnen gerade heraus. Gine solche Universalität und Tiefe des Beistes, mit einer solchen Leichtigkeit, Gewandtheit, Gutmuthigkeit und Gracie der Conversation habe ich in der Welt nicht gefunden." Gentz begleitete sie bis in die Nähe von Dresden, und "ließ sich" (Tagebuch) "von ihren geistreichen Schmeicheleien, die zuletzt einen wirklich leidenschaftlichen Charafter annahmen und ihrer beiden Begleiter Gifersucht rege machten, in hohem Grade berauschen." Zu A. Müller, den sie 31. Mai in Dresden auffuchte, sagte sie, Gent sei der interessanteste Mann Deutschlands. mir eine bedeutende Erscheinung. Da ist wirklich südlicher Tumult des Bluts, Geistesbeweglichkeit und Sicherheit vor allem Altwerden: dies ehre ich. Ran müßte wenig von Ton, Blick und Empfindung verstehn, um nicht zu sühlen, wie ihre Natur, welches das Schönste ist, vom eigentlichen Leben erweicht und vom Leiden durchschmolzen ist: dies liebe ich. Könnte ich ihr einiges von ihrer beständigen Selbstzeugenschaft nehmen, so würde ich auch sagen, sie wäre weiblich."

So trafen sich nun die beiden Schlegel in Dresden; Tieck war nicht anwesend: er hielt sich in Berlin auf, wo er an dem Philosophen Solger einen Geistesverwandten und bald einen Vertrauten fand, der die romantische Ironie in ein System brachte.

12. bis 23. Juni war Frau v. Stael mit A. 28. Schlegel in Weimar. "Man kann nicht anspruchloser, unbefangener, genügsamer, mit einem Wort liebenswürdiger sein als sie," schreibt der alte Wieland. Frau kann alles sein was sie will. Wie sie schreibt, so spricht sie; und wem sie nicht so unfäglich schnell spräche, daß ein armer Allemand ber unfäglichsten Aufmerksamkeit ungeachtet ein Biertel von ihrer Conversation verlore, so mochte man sie Tage lang reden hören. Alle ihre Geistesträfte wirken fast immer zugleich mit einer unbegreiflichen Lebhaftigkeit, und sind alle in einem hohen Grade gebildet. Sie ist nichts weniger als schön, ihre Augen abgerechnet; und dennoch ist über diese plumpe Person eine gewisse französische Grazie ausgegossen, die ihre Wirkung nicht leicht verfehlt; und da sie ebenswiel Feuer und Leidenschaft als Wit und Geist und dazu ein sehr angenehmes Organ besitzt, so ist sie in Momenten zum Bezaubern. — A. 2B. Schlegel scheint auf ihre Urtheile über die deutsche Literatur wenig oder keinen Einfluß gehabt zu haben. Desto stärker soll die Gewalt ihres Genius über den feinigen gewesen sein." Bon Weimar gingen sie nach Coppet.

Gegen Tieck und Schleiermacher sprach sich Fr. Schlegel, der noch in Dresden zurücklieb, über seinen Uebertritt scheu und zweidentig ans; er sei zur Unzeit öffentlich geworden. "Doch bin ich nun schon so lange gewohnt, von meinen edlen Landsmännern verkannt und gemishandelt zu werden, daß ich mich endlich wohl darein ergeben kann. Nur werde ich dadurch vielleicht eher, als gut und mir lieb ist, zur Ausstellung meiner Philosophie und meiner theologischen Ansichten fortgetrieben werden." Der erste Versuch der Art war eine Kritik der neuen Schriften Fichte's in den Heidelb. 3. — Fichte hatt in den "Reden" ernster und tiefer als sonst die Bedeutung der Reformation hervorgehoben. "Luther ergriff ein allmächtiger Antrieb, die Angst um das Letzte in die Wage, und gab ihm die Kraft und die Gaben, die die Rechtwelt bewundert. Mögen andere bei der Reformation irdische Zwecke gehabt

haben, sie hätte nie gesiegt, hätte nicht an ihrer Spite ein Anführer gestanden, der durch das Ewige begeistert wurde; daß dieser, der immerfort das Beil aller unsterblichen Seelen auf dem Spiel stehn fah, allen Ernstes allen Teufeln in der Hölle furchtlos entgegenging, ist natürlich und durchaus kein Bunder. Dies ift nur ein Beleg von deutschem Ernft und deutschem Gemuth." — Fr. Schlegel rühmt Fichte's populare Beredsamkeit, die freilich oft in Declamation ausarte; er erkennt sein Berdienst, die in der Denkart des Beitalters begründete empirische Beschränktheit bis auf die Wurzel zerstürt zu haben, er zeigt aber zugleich, daß Fichte trot seines zur Schau getragenen Baffes gegen das Zeitalter in den letten Gründen feines Denkens mit dem Beitalter Hand in Hand gehe. Die große Majorität des Zeitalters sieht in der Aunst nichts weiter als die Darstellung des vernünftigen und sittlichen Lebens; sie hält die Natur für todten Stoff, Mittel und Werkzeug der durch Die Bernunft gegebenen Zwede; denjenigen Staat für den ausgebildetsten, wo bie Durchdringung aller Bürger durch den Staat, der Gebrauch und die Hinlentung aller Kräfte auf den einen 3med deffelben, am weitesten gediehen ift; in der Geschichte endlich sieht sie nichts Anderes als eine symmetrische Folge ftufenmäßiger Bernunftentwickelungen, in deren Reihe fogar das Christenthum leicht als vernünftig anerkannt, und ihm seine Stelle angewiesen werden tann. Fichte hat Recht mit seiner Ansicht, daß die pantheistische Philosophie zu nichts Höherm als einer blos ästhetischen Religion führen könne, weil die Grundidee des Pantheismus nur in der Welt der Erscheinung und Phantaste giltig und anwendbar sei. Der Eifer, mit dem er in seinen neuern Schriften für das Christenthum eintritt, ist nichts Gemachtes noch Willfürliches. Man darf die Construction vom ewigen Sein als erstes Princip und ter Offenbarung derfelben in der Form des Bewußtseins u. s. w. nur in Beziehung auf das Christenthum und dessen Geschichte in's Auge fassen, so wird man leicht gewahr, daß eben dies die Meinung sei, welche dem Arianismus au Grunde liegt. Jeder, der die ersten Principien so faßt, wird die Grundlehre des Christenthums, die Lehre von der Dreieinigkeit, auch nur gerade so wie die Arianer gelten lassen, sie ebenso auslegen oder umdeuten. Wäre die Fichte'sche Ansicht des Christenthums (vom Normalvolf, von Melchisedet, 30hannes u. s. w.) auch nur eine Theorie derjenigen Denkart, die man gewöhnlich mit dem Namen der Aufklärung bezeichnet, so würde ihr der Ruhm bleis ben muffen, über das Wefen derfelben zuerst mahres Licht verbreitet und sie metaphysisch begründet zu haben. Der Standpunkt der moralischen Genialität wie der der negativen Geseymäßigkeit sind wohl nur die beiden Hauptformen der Irreligion, zwischen denen das Zeitalter der Anarchie hin- und herschwankt. Das Suchen nach einer höhern Ansicht und die Erhebung dazu beruht in

jedem Individuum wie im ganzen Zeitalter auf diesen beiden Formen, je nachdem man das Mangelhaste der einen einsehend, zu der andern übergeht,
zwischen beiden irgend eine Vermittelung und Ausgleichung sucht, oder endlich
sich von beiden zu befreien weiß. Auch Fichte ist trotz seines vermensenen Dogmatisnus nur ein Suchender."

Stolberg's "Geschichte der Religion Jesu" erschien feit 2. 3.; Fr. Schlegel trat Juni 1808 in den Heidelb. J. nicht blos für das Werk, del er mit überschwenglichem Lob bedachte, sondern für die Sache in die Schrap "Wenn etwas das Migtrauen zu rechtfertigen scheinen kann, das wohl meinende Protestanten gegen diejenigen äußern, welche die katholische Ansicht des Christenthums für sich erwählen, so ist es Folgendes. Somie in unfam Beitalter die Religion fast immer nur aus dem politischen, höchstens aus einen ästhetischen Standpunkt betrachtet wird, so haben sich auch unberufene lob redner gefunden, welche die katholische Religion wegen ihrer politischen Zweimäßigkeit oder von Seiten der ästhetischen Schönheit angepriesen haben. De egleich für das Wesentliche einer Religion nicht unwichtig sein möchte, ob fie des Ausdrucks liebevoller Schönheit fähig und empfänglich fei, oder ob sie in finstrer Majestät und einsam leerer Geistigkeit hause; so entsteht doch natur licherweise ein gerechtes Mißtrauen gegen denjenigen, welcher in der wichtigften Angelegenheit des Lebens durch den Zauber der Phantasie, durch den Rich der Schönheit sich bestimmen lassen wollte." "Es ist einleuchtend, daß die Frage nicht anders als auf dem Wege ruhiger Forschung entschieden werden "Es ist keineswegs unfre Absicht, die Kritik als oberfte Richterin in Sachen der Religion aufzustellen, vielmehr erkennen wir gern die Grenze an, wo alle Kritik aufhört, und nichts ferner entscheiden kann als die innen Stimme, die freie Wahl des Gefühle." - "Der Grundsat, es jei nicht an ständig, seine väterliche Religion zu verlassen, beruht auf einer gewissen Gleich giltigkeit gegen die Religion, welche doch mit einer vermeinten Kenntnig der felben verbunden ist: alle Religionen seien als blos äußerliche Formen im Grunde gleich gut, indem es einzig auf das innere Gefühl ankomme. sie sich aber auch nur zu dem ersten Grad aller lebendigen Erkenntuiß, der Erfenntniß des Guten und Bosen erhoben hatten, so würden fie nicht langer als eins betrachten, was doch grundverschieden ist, und erkennen, daß es um zwei Religionen gebe: die eine wahre, ewig unwandelbare, deren unvergängliche und heilige Form durch ihr Wesen bestimmt ist, und die falsche, welche in immer andern Formen wieder erscheint; oder vielmehr weil diese falsche Religion eigentlich keine ist, nur eine ewig mahre." — "Die Philosophie det Spinoza ift mit dem Christenthum durchaus nicht vereinbar, denn der Begriff des lebendigen Gottes ist nicht der jenes todten Gottwesens. Die Aristotelische Philosophie mag in Rücksicht der Wissenschaftlichkeit viel Lob verdienen, mit dem Christenthum stimmt sie auch nicht sonderlich, weil sie sich gar nicht bis zu der Region desselben erhebt. Unter allen Philosophien stimmt die Plato-nische mit dem Christenthum am besten überein, und wenn wir sie von der einen Seite als den letzten herrlichen Widerschein der ältesten orientalischen Philosophie verehren, so kann man sie von der andern als die schöne Morgen-röthe der christlichen Philosophie betrachten, als ein verbindendes Mittelglied zweier Welten der geistigen Bildung." — Das Christenthum selbst ist nicht eine neue Religion, sondern die uralte, von welcher sich Spuren in sämmt-lichen orientalischen Religionssystemen vorsinden sollen. —

"Ich bin begierig," schreibt Gries 5. Juli an Paulus, "wie man diese erzkatholische Recension eines erzkatholischen Buchs, die unter den Auspicien einer protestantischen Facultät erscheint, aufnehmen wird. Ich mag nicht aus der Schule schwaßen; Sie werden ohnehin erkennen, welche Partei sie eingeschwärzt hat. Heiliger Nicolai! heiliger Biester! wieviel Jesuiten hat eure Rase noch unaufgespürt gelassen!"

In der That stimmte diese einseitige Apologie des Katholicismus nicht mit den heidelberger Principien, und als die folgenden Bände Stolberg's erschienen, ergänzte Darheineke die Einseitigkeit Fr. Schlegel's. Er spricht über beide höflich, aber mit Ironie. "Der Charakter des Stolberg'schen Werks ift Frömmigkeit und eine so gediegene Gottseligkeit, daß ihr zur Noth alles Uebrige, selbst Wissenschaft und Kritik leicht zum Opfer geweiht wird. Diese Innigkeit des religiösen Empfindens, dieser in jeglicher Auschauung zum himmel gerichtete Blick, diese schöne fruchtbare und tiefe, auch aus dem Klein= sten kräftige Nahrung saugende Bekanntschaft mit der heiligen Schrift scheint uns der höchste Charakter dieses Werks zu sein." Daneben aber findet man eine ganz unglaubliche Untritit und einen kleinlichen pfässischen Haß, nicht blos gegen den Protestantismus, sondern gegen jede Art der freien Forschung. — Schlegel ferner trop seines Protestes gegen die blos ästhetische Auffassung der Religionen bleibe doch in dieser befangen. "So lange des Wesens Göttlichkeit dem Christen genügt, bedarf er keiner simtlichen Form. Erst wenn der Beist erkaltet, wirft sich das Bedürfniß nach außen, und begehrt für den Sinn die Anschauung des Wesens gang und gar in einer verkörperten Form. Der Zeitpunkt also, in welchem das Bedürfniß gefühlt wird, die Form einer Religion zu verfinnlichen, ist der Zeitpunkt der Irreligiosität." Die angeblichen Mängel in der Form des Protestantismus sind gerade seine Vorzuge. In andrer Beziehung tritt Marheineke auf die Seite Schlegel's. Freilich habe die Reflexionstheologie ein gewisses Berdienst: "ist sie doch, um bildlich zu reden, das alte Testament ber neuern Zeit, der Judaismus im Christenthum. Hat sie sich nicht durch

eine dürre Wüste geschleppt, bis sie endlich in ihrem gelobten Lande, in dem engen Raum des Begriffs sich ansiedelte? Hat sie nicht hier die Herrschaft, nicht des dreieinigen Gottes, sondern des Einigen ausgerichtet, und alles unterworsen dem kategorischen Imperativ?" Mit Recht schildere Schlegel die Dreieinigkeit als Geheimnis der ewigen Liebe ab. Dieser echt religiöse und driftliche Standpunkt gewährt die schöne Aussicht in die nahe Zukunst, daß war bald und allgemein das Höchste der Religion auch als das Fruchtbarste sie praktische Theologie erkennen und bearbeiten wird."

In dem Gefühl, wie fehr Deutschland unter der Glaubenstrennung gelitten, wiegte man sich wieder gern im Gedanken einer Union der beiden Airchen. Bon einer folchen erwartet der berühmte historiker Pland, 58 3, in den "Worten des Friedens an die katholische Kirche" nicht viel Gutes: "Gin mißlungner Bersuch dieser Art muß immer auf diejenigen, mit benen er er gestellt wird, und auf diejenigen, denen er sehlschlägt, eine erbitterude Birtung haben". Wenn es irgendwo damit gelänge, so würde es blos dem Umftend zu danken sein, weil das jetige Geschlecht theils keinen Muth mehr hat, für seine Ueberzeugung zu sterben, theils keine Ueberzeugung, für die es sterben fonnte; aber das neue Geschlecht, das unter dem Drud aufmuchse, wurde je verlässig durch den Druck selbst den einen und den andern wieder erlangen Wenn also die natürliche Folge solcher Bersuche ift, daß die Gegensätze scher fer hervortreten, so ist zugleich ein tieferes Eingehn auf den Inhalt der Lehren danit verbunden, aus dem sich ergeben wird, wie viel beide Kirchen mit einender gemein haben." In der Entwidelung diefes Gemeinsamen geht Plank zu weit, indem er die schärssten Punkte abschleift: er hofft sogar auf eine äußerliche partielle Gemeinfamfeit der beiden Rirchen und empfiehlt bis tahin liebevolle Schonung.

Im Gegentheil findet Marheinete den größten Bortheil dieser Unionsversuche darin, daß die Bekenntnisse sich wieder scharf sondern. Aus dem Indisserentismus hervorgegangen, haben sie gerade die Wirkung, das stagnirende religiöse Leben in Fluß zu bringen. "Nur dadurch offenbart sich die Cinheit, daß sie im Gegensatz erscheint; daher ist alles Leben eine beständige Trennung und Sehnsucht nach Wiedervereinigung zugleich: so wie die Einheit in ihren Gegensätzen sich ausbreitet, so strebt die Trennung zugleich ewig zurück in die Einheit, aus der sie erwachsen ist, gleich wie der magnetische Gegensatz zweier Bole." "Der Protestantismus hat in ganz Europa Bildung, Wissenschen und Gelehrsamkeit gesördert; dagegen ist der Katholicismus mehr auf des äußere Leben angewiesen, auf daß er im Reich der Schönheit herrsche. Sein Entins besteht noch setzt als ein Reich schöner Formen, in welchem er seiner ungestäntten Existenz ebenso sicher sein kann als der Protestantismus in seiner

Biffenschaft. Sowie das ewige Wesen des Christenthums durchdrang zur Erscheinung, sich darstellend in der Form einer sichtbaren Kirche, trat es zugleich in zwei Gegenfätzen hervor, von denen der eine den andern nothwendig constituirte. Der eine erhob die Form des Christenthums zu seinem Wefen und breitete sich schwelgend in der Cultusfülle aus; der andere nahm sich das Befen zu seiner Form, einfach und zurückgezogen in sich verbleibend. Jener nahm von jenem Punkt aus seine nothwendige Richtung in's Aeugerliche und bildete das übersinnliche Christenthum symbolisch und im Realen ab, als sichtbare Kirche; dieser, der Idee getreu, kannte keine andere Form, das Wesen des Christenthums zu offenbaren, als die Lehre, und verblieb daher, doctrinell und ideell, im Uebersinnlichen selbst als unsichtbare Kirche. Jest kann keine Rirche mehr ernsthaft daran denken, die andere zu sich herüberzuziehn; Proselyten finden sich nur unter eigenthümlich organisirten Naturen. — Im Gegenfatz zu der gemeinen Annahme wird jede der beiden Kirchen um so volltommener sein, je mehr sie ihren eigenthumlichen innern Charakter in ihrer außern Darstellung erscheinen läßt. Dlöge der Katholicismus in seinen Cultus immer mehr Gleichförmiges und Erhebendes bringen, in seine Verfassung immer mehr Subordination und Harmonie, in sein Kirchenrecht immer mehr Burde und gediegene Festigkeit. Dagegen verrathen die unter den Protestanten so oft wiederholten Klagen über die Nachtheit ihrer Cultussormen, über ben gänzlichen Mangel an Pracht des Gottesdienstes eine verkehrte Ausicht des Protestantismus. Durch Pocsie und Kunft hilft man demjenigen nicht auf, was einmal verfallen ift, der gesunde Protestantismus verschmäht folche von außen an ihn angesetzte Stützen. Was dem Wesen des Katholicismus gemäß bei diesem die Handlung im Sinnlichen ift, soll beim Protestantismus bie Handlung im Geiftigen, d. h. die Lehre fein."

Fr. Schlegel's Uebertritt hatte doch einen häßlicheren Anstrich als ber Stolberg's. Hier war es die starke Ueberzeugung eines consusen Kopfs und mit den schwersten Opfern verknüpft; in Schlegel's Gemüth spieleten die verschiedenartigsten Motive durch einander, und er war nicht Manns genug, sie zu unterscheiden. Er vermiste das sinnliche Moment des Gottestenstes; er fühlte die Unfähigkeit, eine neue Religion zu machen, wie er sich zwerst vorgenonumen hatte, und sehnte sich daher nach einer recht handsesten Autorität; er hatte sich durch Witz, Paradoxie und Polemik so in seine Ideen hineingeredet, daß er zulest mitunter selbst glaubte, er sei von Herzen Ratholik; er brauchte endlich Geld und eine Stelle. Alle diese Motive spielten durch einander, den Ausschlag gab das letzte, und nun hatte er nicht einmal den Muth der vollen Offenheit.

In Wien sand er nicht sofort die gewünschte Unstellung. Er schreibt

- 17. Aug. 1808 an Sulpiz: "L. Tieck ist jetzt bei und. Ein wenig gebengt und herabgesunken ist er wohl, doch könnte er sich wieder heben, und ist oft mals ganz und gar der Alte; nur eigentlich zu sehr: zu wenig hat das neue Große ihn ergriffen, er steht noch ganz auf der alten Stelle, aber immer ikt es eine Freude, ihn da zu sehn, da er derselben so ganz Meister ist."
   Tieck ging nach München, zu Jacobi und Schelling; in derselben Zeit erhielten Schubert und Kanne durch Schelling's Einsluß Anstellungen in Nürnberg; auch Hegel und Paulus wurden dahin berusen (Nov. 1808), der erste als Ghmnasialdirector, der zweite als Oberschulrath. Ueber Hegel schelling: "Ein solches reines Exemplar innerlicher und äußerlichen Prose muß in unsern überpoetischen Zeiten heilig gehalten werden. Uns alle wandelt da und dort eine Sentimentalität an; dagegen ist ein solcher verneinender Geist ein trefflicher Corrector." Das ganze bahrische Staatsweien wurde durch den Minister Montgelas nach französischem Muster modernischt.
- 3. Werner hatte nach Bollenbung des "Attila" Mai 1808 Berin verlassen, und ging den Ahein entlang nach Süden, überall in maurerischen Geschäften. In Darmstadt ließ er sich von Stark, in Karlsruhe von Jung-Stilling prophetische Worte sagen; in Heidelberg (6.—13. Juli) verkehrte er mit Marheineke und Arnim. "Wir kommt es vor," schreibt H. Boß, "als ob er sich auf Mystik und Religion nur wie auf eine Hantierung gelegt habe . . . Gewiß hat die Natur ihn eher zu einem Lustspieldichter bestimmt als zu einem frommen Menschen. Diese Frömmigkeit steckt nicht im Gemüth, sondern ist eine poetische Coquetterie mit Gott, Maria und den Wunden Jesu, und dem heiligen allegorischen Karsunkelstein. Sonst halte ich ihn sür einen guten Menschen; nur unerträglich war mir, daß er von Haus zu Haus ging und declamirte. Er biegt und schmiegt sich wie kein Weltmann, und ist mit Eitelkeit angesüllt wie kein Dichter. Die Manier, mit der er unserer guten Mille. And olphi die Hand küste, wäre eine Scene sür Chodowieck oder Hogarth gewesen."

Am züricher See hatte Jean Paul's alte Geliebte, Emilie v. Berslepsch, jetzt Frau Harms, ein Landgut; dort besuchte sie Z. Werner 28. Juli 1808. Auf dem Rigi traf er den Kronprinz Ludwig von Bayern, 22 J. alt; sie machten Sonette auf einander, der Prinz stellte ihn 17. Aug. in Interlaten der Frau v. Staël vor; dann ein kurzer Aussug nach Italien; 21. Sept. war er wieder bei Emilien. Seine Tagebücher wimmeln von Zoten und von religiösen Berzückungen. — Z. B. 12. Oct. "Versuchter Angriff auf die Tugend der hübschen spanischen Wirthin, welche Bestie mich auf die unverschämteste Weise mystisiciert." "Die Pissevache schen mir ein ebenso tressendes Bild von der christlichen Kirche als der Stand-

bach eins vom Sacrament des Torus." 13. Oct. Wallsahrt nach dem heisligen Felsen Meillerie. "Ich bete ein indrünstiges Vaterunser, und empfehle Sott und dem heiligen Rousseau alle meine Anliegen im kurzen thränenvollen Gebet." Nachdem er Pestalozzi aufgesucht, kam er 14. Oct. in Coppet bei Fr. v. Staël an.

Wenige Wochen vorher mar Dehlenschläger aus Paris dort eingetroffen. Er arbeitete jetzt an einer Künstlertragodie "Correggio", die eigentlich ganz außerhalb seines Gebiets lag: es waren Ginflüsse des Sternbald. Sein Feld mar das nordische Heldenthum, die Form seines Schaffens ift am meisten mit Fouqué verwandt, die poetische Sprache, die von den Dänen sehr gerühmt wird, läßt sich in der Uebersetzung nicht wiedererkennen. dem waren in Coppet A. W. Schlegel, B. Constant, Sismondi, Bonftetten, Benriette Dendelssohn; später tam ber Bildhauer Tied. Die Gespräche betrasen fast durchweg die Religion, und man lauschte ben Einfällen des deutschen Dopstikers mit einer Andacht, die etwas unendlich Komisches hat. Für das Trauerspiel "Die heilige Kunigunde", das er unter der Feder hatte, zog er A. W. Schlegel's historische Kenntniß zu Rath. — 26. Oct. "Weitläufiges Gespräch mit Schlegel über die Ansicht des Universums und der Natur als lebend, über die größere Annäherung des Pflanzenreichs zur Göttlichkeit als des Thierreichs, worin der Teufel, insofern ihm bei der Schöpfung Macht gegeben, productiv, im Gegentheil bei dem Mineralreich nur erstarrend wirkt. Daß die Thiere die Träume, die Menschen aber die Gedanken der Natur oder der Erde sind, durch welche sie, die unstreitig auch im Anfang beffer mar, mit dem Menschen gefallen und deffen durch Christum vollzogener Versöhnung theilhaftig geworden ist, allmälig sich wieder zu Gott erheben will; und daß, wenn alle Menschen irreligiös werden sollten, das un= fehlbar den jüngsten Tag nach sich ziehen würde. Daß die Erde ein freies Leben hat, daß die Gestirne mit Spontanektät, wie beim Monde (der als die Wohnung des Todes und der Verdammten zu betrachten), auf die Erde wirten, und daß die Berechnungen der Astronomen über ihren Lauf, da ihr inneres Leben nicht zu berechnen ist, so wenig gegen ihre Freiheit, als die auch zu berechnenden Pulvschläge des Menschen gegen deffen Freiheit beweisen. Daß der Mensch, je länger er existirt hat, sich je mehr von Gott dem Licht entfernt und in die ihrerseits auch dicker werdende Materie eingehüllt hat, beweisen theils die jetzt mangelnden Geistererscheinungen, theils daß die alten Astronomen die Trabanten des Jupiter mit unbewaffneten Augen sehn konnten. Daß das System, welches die Bewegung der Erde um die Sonne lehrt, der Runft ebenso wie dem Christenthum schädlich, da es Zweifel gegen die Erlösung ber andern Weltförper erwedt, daß es dem Pythagoras schon bekannt, Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Aufl. 2. Bd. 36

aber der nachtheiligen Wirkung auf's Volk wegen weislich als Geheimniß behandelt worden, und daß, da es jetzt einmal nicht zu entkräften, das Chriften thum aus tiefern Gründen zu predigen und nicht aus so engen Schranken zu beweisen sei, als von Stolberg, der sich über die mosaische Schöpfungegeschichte abängstigt, die ebensogut Allegorie sein könne. Daß ich endlich nothwendig den St. Martin lefen muffe, der tiefe durch Jacob Böhme erleuchtete Ginsichten habe." Es ist schwer zu fagen, ob der nüchterne Schlegel mehr den Sohn bes Thals oder sich selbst zum Narren hatte; die Vorlesungen von 1802 bleiben immer verdächtig. — Werner declamirte viel aus dem Faust, B. Constant las seine Uebersetzung des Wallenstein. — 3. Nov. kam Werner zu Fran v. Staël, Abschied zu nehmen. "Diese große und seltene Frau, die mich die ganze Zeit mit unendlicher Gute und Theilnahme behandelt hatte, ift in an gerster Rührung. Ich lasse einige Worte über das Prophetische ihres gestrigen Schauspiels fallen" (sie hatte die Sunanith gespielt), "kniee vor ihr nieder, alles in tiefster Rührung, wir trennen uns beide in Thränen, und ich nuch fagen, dies Weib ist in ihrer Art einzig, und würde ein Rüstzeug, wenn bie Guade ihr Herz ergriffe. Gang zu B. Constant. Wir, die wir uns nie genähert, sind beide beim Abschied bis zu Thränen gerührt, ich empfehle ihm. die Religion in Frankreich auszubreiten, er sagt: was ist mit diesem Bolk zu machen! Ich sage zu ihm: verlassen Sie die arme Frau, die Stael nicht! Er verspricht es mit Hand und Mund." Werner ging nach Paris, wo er aber nur furze Zeit blieb; 3. Dec. 1808 war er wieder in Weimar.

Die Französsung Westdeutschlands schritt immer fork. "Nur muthig die Hand an's Werk, mein theuerster Johannes! In Vereinigung mit den besten Köpfen, ein Mittelpunkt der europäischen Cultur, vorbereitend eine und verselle Aussöhnung der Gemüther; sein bloßer Rheinbund mehr, ein europäischer Bund, wo Spanier, Deutsche, Franzosen, Griechen, Kömer, das Alte und Neue, Shakspeare, Homer, Calderon, Cervantes, Molière sich wechselseitig ausgesöhnt, zu einer universellen Menschenbildung die Hand bieten — dies, nur dies sind Ideen, deren Aussührung eines Johannes Müller würdig ist. Der Barbarei die Cultur der Europäer, die Nachsommen Hutten's, Cid's und Bahard's den Kameelknechten und nomadischen Horden entgegensetzend, und wo er auf einen Rest von Varbarei stößt, ihn unerbittlich vertilgend — so werde ich Sie enden sehn." — So der würdige Falck aus Weimar 3. März 1808 an J. Müller.

Als Generaldirector der westfälischen Universitäten mußte 3. Müller 14. Mai seinen König in Göttingen, Helmstädt, Halle herumführen: überall erfolgten asiatische Huldigungen. 3. Müller lebte in dem für einen Historiker unbegreislichen Wahn, Westfalen sei ein deutscher Staat, und die Regierung

werde nichts Angelegentlicheres zu thun haben, als für das Aufblühn der deutschen Wissenschaft zu sorgen. Der Regierung kam es aber darauf an, Refruten und Geld zu erpressen. Es ist nicht zu leugnen, daß Müller viel Unheil verhütet hat; er war unverdroffen, seine Collegen und Borgesetzten über das Wesen der deutschen Lehrfreiheit in's Klare zu setzen. Aber meist begegnete man seinen Vorstellungen mit kalter Verachtung; man verhehlte ihm nicht, daß seine Geltung in Deutschland völlig aufgehört habe; daß es seine Bflicht sei, die französischen Interessen mahrzunehmen; er begegnete diesen Bumuthungen nicht mit männlicher Entschiedenheit, er klagte, daß man ihn allmahlich mit Nadelstichen tödte und flehte gewissermaßen um Erbarnen. "Es tommt fo viel zusammen, daß das Daß zuweilen überläuft; die Anniagungen der Präfecte, welchen unbegreiflicherweise ursprünglich die Aufsicht über die Studien in den Departements aufgetragen murde, und welche nun fortfahren, hinter meinem Rücken zu operiren; die Unordnung, welche zum Theil artificiell ist, indem der Stand der Sache manchmal verhehlt wird. Aus diesem allem entsteht so viel Aerger, daß ich mehrmals gedacht habe, meine Stelle niederzulegen: das Eine hält mich ab, daß ich fürchte, sie komme in der That in unrechte Hände." — "Das Peinliche Ihrer Lage," schreibt 27. Juni der alte Henne, "sah und dachte ich mir längst; Sie sind Märthrer der guten Studien, aber wir sind nun einmal für die Befe der Zeiten aufbehalten. Bu verhindern, daß nicht alles noch schlimmer oder ganz schlecht wird, ist für diefe Beiten ein großes Berdienft."

21. Aug. hatte 3. Müller den westfälischen "Reichstag" zu schließen: "Celui devant qui le monde se tait, parce que Dieu lui a donné le gouvernement du monde, voyant dans la Germanie l'avantgarde et le rempart de l'Ouest et du Sud, se sentant supérieur aux idées vulgaires, a voulu consolider l'Allemagne. Il lui a donné ses lois, ses armes, ses grandes leçons; de vingt provinces il a fait un royaume. Que pouvait-il de plus? Il lui a donné son frère." — Die Stände, indem sie die Fundirung der Schuld genehmigten: "vous avez donné la première et la plus forte preuve que vous vous sentez Westphaliens, que vous formez une nation qui dès ce jour pendant le laps incommensurable des générations futures, partagera une même fortune. - Heurcuse nation, pour laquelle naîtront des jours de gloire, si l'esprit public, fils de l'antique probité, après un essor aussi subit et aussi élevé, se fixa à jamais dans son caractère. Un roi, une loi, un trésor, un e dette, un intérèt, sans parler de l'origine et des destinées communes, ne sont-ils pas les gages impérissables d'un esprit public! Le roi le veut, la loi l'ordonne: vous serez une nation! — Après les

36\*

huit siècles d'une indépendance sauvage et isolée, qui s'écoulèrent depuis Arminius jusqu'à Charlemagne, et après les mille ans d'obéissance à la longue hiérarchie de seigneurs spirituels et temporels, il est venu un temps nouveau et un autre Charlemagne, qui appelle tous les ordres de la société à la nouvelle loi de l'égalité de tous les droits et de tous les devoirs."

Während der Unglückliche, halb aus Furcht, halb in schmählicher Selfe täuschung so radotirte, schienen für Deutschland neue Hoffnungen zu erwachen. Napoleon hatte im Frühling das Attentat gegen Spanien verübt, ein al gemeiner Aufstand war ausgebrochen, und man fah voraus, daß er genöttigt sein würde, persöulich hinzugehn. Von Destreich erwartete man trot der sehr lahmen Haltung des Cabinets einen neuen Krieg; Napoleon fprach fom 15. Aug. gegen Metternich in grober Form seine Befürchtungen and Um sich freie Sand zu sichern, beschied er den Kaiser Alexander zu einem Congreß nach Erfurt, das Werk von Tilsit fortzuseten In Preußen stieg die Erregung gegen die Franzosen. Der Tugendbund erhielt 30. Juni die königliche Genehmigung. In einer Denkschrift vom 11. Aug. drang der Freiherr v. Stein, nur das eine große Ziel, die Vertreibung der Franzosen, im Auge, auf eine entschlossene Politit; man musse sich mit Deftreich und England heimlich in Verbindung setzen, den Arieg in der Stille vorte reiten, die Leitung des Volksgeists in die Hand nehmen und eine Bolten hebung organisiren; die Künste der Diplomatie reichten in einer so furchtbaren Krists nicht mehr aus; alle sonstigen Bedenken müßten schweigen. Zu diefen Broed entschloß er sich zu Reformen in liberalem Sinn, denen er eigentlich nicht hold war. Scharnhorst, Gneisenau, Grolmann standen ibm treulich zur Seite; mit äußerster Erbitterung kämpfte- die feudale Bartei gegen ihn. Der König konnte sich nicht entschließen. Die ganze Existenz des Staats stand auf dem Spiel, und gegen die Absichten des wiener Cabinets hatte Die leise Aufforderung, dem Rheinbund beim man gerechtes Mißtrauen. treten, wurde rasch und ernst zurückgewiesen, aber Partei zu nehmen schien bedenklich. 25. Aug. kam Schleiermacher, der sich eben mit der jungen Witwe seines Freundes v. Willich verlobt hatte, nach Königsberg, um für die Gutgesinnten in Berlin einen Halt zu gewinnen. 8. Sept. veröffentlicht der Moniteur mit höhnischen Bemerkungen ein aufgefangenes Schreiben det Frh. v. Stein, das deffen Absichten ziemlich deutlich enthüllte. Kaifer Alexander, der auf dem Wege nach Erfurt 18. Sept. durch Königsberg kam, rieth zur Mäßigung; Stein bot seine Entlassung an, die aber abgelehnt wurde.

27. Sept. kam Alexander in Weimar an, gleichzeitig Napoleon in Erfurt; der Congreß begann. Goethe, eben aus Karlsbad zurückelehrt,

mußte dem Hof nach Erfurt folgen. 2. Oct. ließ Napoleon ihn kommen: gleichzeitig verhandelte er mit Daru über Contributionsangelegenheiten. stattliche Figur des Dichters imponirte dem Kaiser, und er verhehlte das nicht. Daru erwähnte die Uebersetzung des Mahomet, Napoleon erklärte das Stud für schlecht, es sei unschicklich, daß der Weltüberwinder von sich selbst eine so ungünstige Schilderung mache; er forderte Goethe auf, ein Stück zur Berherrlichung Cafars zu schreiben. Er hatte viel im Werther gelesen, und tadelte darin die Bermischung der Motive des Ehrgeizes und der Liebe; von einem solchen Mann eine Kritik vernommen zu haben, blieb für Goethe zeitlebens eine schmeichelhafte Erinnerung. Napoleon verwarf die Schickfalstragödie, die einer dunklern Zeit angehöre; jett sei die Politik das Schickfal. Dann nahm er Goethe bei Seite, und fragte ihn über seine Berhältnisse zum fürstlichen Hause aus. "Ich antwortete auf eine natürliche Weise; er schien zufrieden, und übersetzte sich's in seine Sprache, nur auf eine etwas entschiednere Art, als ich mich hatte ausbrücken können." In einem spätern Gespräch forderte Napoleon ihn dringend auf, nach Paris zu kommen: "Sie werden da eine größere Weltanschauung gewinnen, und ungeheure Stoffe für Ihre dichterischen Schöpfungen finden." Goethe hat sich die Sache vielfach im Ropf herumgehn laffen.

"6. Oct.," schreibt der alte Wieland an seine fürstliche Freundin, "tamen alle diese Majestäten, Hoheiten, Durchlauchten und Excellenzen nach Weimar, wo zu ihrem Empfang alles drunter und drüber ging. Der französische Kaiser hatte seine Comédiens von Erfurt kommen laffen, und auf ein großes Treibjagen und ein großes Diner folgte la mort de César von Boltaire, und auf diesen ein glänzender Ball." Wieland wollte sich nicht zeigen, aber er wurde gefordert. "Nun war kein andrer Rath, als ungepudert und in Tuchstiefeln im Tangfaal zu erscheinen. Napoleon Jagte mir fehr leutselig das Gewöhnliche; indem er mich zugleich scharf in's Auge faßte. Schwerlich hat wohl jemals ein Sterblicher die Babe, einen Menschen gleich auf den ersten Blick wegzuhaben, in einem höhern Grade besessen. Er fah, daß ich meiner leidigen Celebrität zum Trot ein schlichter alter Mann war, und da er einen guten Eindruck auf mich machen wollte, so verwandelte er sich augenblicklich in die Form, in welcher er sicher sein konnte, seine Absicht zu er-In meinem Leben habe ich keinen einfachern, ruhigern und anspruchlosern Menschensohn gesehn; er unterhielt sich wie ein alter Bekannter mit seinesgleichen, anderthalb Stunden lang. . . Da ich ein sehr ungeübter, schwerzüngiger Orateur bin, so war es glücklich, daß er gerade in der Laune viel zu sprechen war, und die frais de la conversation fast ganz allein auf sich nahm." — Napoleon erklärte, Cafar murbe der größte Kopf der Beltgeschichte gewesen sein, wenn er nicht einen einzigen, aber unverzeihlichen Fehler gemacht hätte; und als Wieland barüber nachdachte: "Cafar kannte ja längst die Menschen genau, die ihn auf die Seite schafften, und so hätte er sie auf die Seite schaffen muffen!" Ueber römische Kriegskunst und Politik sprach er sich sehr lobend aus; desto geringschätziger über die Griechen. ewigen Zank einer Menge kleiner Republiken um wahre Erbärmlichkeiten, wes kann da herauskommen? Die Römer aber hatten ihren Sinn auf's Große gerichtet, und da kam auch das Große heraus." In der Poesie schätzte er nur das Starke, Erhabene, Pathetische, und meinte, die andere Gattung spanne nur ab und mache weichlich: "wobei er," sett Wieland hinzu, "freilich nicht wissen mochte, daß er mir selbst eine Ohrfeige gab." Einmal fragte ihn Wieland, warum er den von ihm restaurirten Cultus nicht dem Geist der Beit mehr angepaßt habe? Napoleon lachte: "Ja mein lieber Wieland! für Philosophen ist er auch nicht gemacht! Die Philosophen glauben weder an mich, noch an meinem Cultus, und den Leuten, die daran glauben, kann man nicht Wunder genug thun und lassen." Bei der Gelegenheit sprach er Zweisel an der historischen Existenz Christi aus. — "Meine Fürstin," so schließt Wieland's Bericht, "erräth ohne Zweifel, daß ich sehr vergnügt nach Hause kam, diesen seltnen Erdensohn so nahe, so lange und in einem so milden Licht gesehn zu haben." Die Herzogin Luise, die ihm sehr gefiel, forderte Napoleon einmal auf, zu trinken, er möchte sie gern etwas bespitzt sehn: "Wenn er uns nur nicht alle mitnimmt, um in seinen Balleten zu figuriren!" schreibt Frl. v. Anebel.

Dann ging der Zug wieder nach Erfurt, auch Wieland wurde 9. Oct dahin beschieden. Er kam zu Napoleon's Frühstück; 3 St. mußte man antichambriren: "ein Paar schöne Herzoginnen von Würtemberg so gut wie wir andern. Die immer artigen Franzosen empressirten sich, ihre Altesse und Excellenz mit meiner Celebrität au niveau zu setzen, und nach und nach solgten auch die deutschen Altessen und Excellenzen diesem rühmlichen Beispiel." Endlich öffnet sich die Thür, und man sieht Napoleon frühstücken. "Hasiger kann wohl kein gätulischer Löwe, der seit drei Tagen gefastet hat, sein Dezeuner verzehren. Der Kaiser, der ganz andere Dinge im Kopf zu haben und nicht bei sonderlicher Laune zu sein schien, adressirte bald an diesen bald an jenen eine kurze unbedeutende Frage; sein Bruder war unter den Umstehenden: il avait l'air de ne pas s'amuser infiniment de rôle qu'il jouait." — Alexander sand seine Erwartungen nicht ganz befriedigt, doch wurde der Bertrag 12. Oct. unterzeichnet; 14. Oct. ging der Congreß auseinander Goethe und Wieland erhielten die Ehrenlegion.

Während der Congreß in Erfurt tagte, kamen Schleiermacher,

Steffens, Reimer, v. Lütow und andere Patrioten in Dessau zusammen, um sich über die Organisation des öffentlichen Geistes zu verständigen. Es knüpfte sich daran eine Reihe kleiner Berschwörungen, die keinen besondern Zweck, aber den gefährlichen Reiz des Geheimnisses hatten. Einer dieser Berschworenen schließt seinen Bericht an Stein, 28. Oct.: "Die Stimmung der Nation ist jetzt so, daß ich gewiß din, daß wir uns allein retten könnten; aber alle Maßregeln müssen schnell und mit Energie ergriffen werden. Der Himsmel gebe, daß man den Zeitpunkt nicht vorüberläßt; jede Spannung erzeugt Erschlaffung, und diese wird auch auf die gegenwärtige Stimmung der Nation folgen, wenn sie den Glauben verliert."

Steffens macht dabei eine sehr seine Bemerkung. "Der Franzose wird, wenn man ihn für solche Zwecke in Bewegung setzt, durch keine tiefern Zweisel gestört; das Ziel, das ihm eben vorschwebt, ist ihm alles, und jedes Mittel steht ihm zu Gebot. Der Deutsche kann die Lebens-momente so isolirt nicht ergreisen; mannigsaltige Zweisel quälen ihn, und der günstige Augenblick ist verschwunden, bevor er zu irgend einem Entschluß gekommen ist. Nur eine tiefere Gesinnung, die das ganze Leben in seinem Innersten bewegt, bildet den scheinbar verhüllten Mittelpunkt der innigsten Bereinigung."

In Königsberg nahm die Loyalität etwas romantische Formen an; die Frauen spielten eine sehr wichtige Rolle. Der Königin Luise wurden Huldigungen zu Theil, die an den alten Madonnencultus erinnerten. "Die Heilige, die Herz und Seele sanft beweget, in neuen Flammen zu erglühn!" "Jede lebendige Kraft weihen wir dir!" Neben ihr standen die Prinzessinnen Wilhelm und Radzivil; Frau v. Krüdener, jett 42 3. alt, ehemals Jean Paul's Vertraute, die noch vor 6 3. als gefeierte Weltdame die "Valerie" geschrieben, jetzt aber als vollendete Fromme für innere Mission wirkte; die schon geschilderte schöne Seele Elisabeth v. Stägemann; eine Witwe Elisabeth Barclay, deren Mann sich erschossen; der lettern weihte der 10 J. jüngere Ref. v. Schenkendorf, 24 J. alt, seine zarten Huldigungen. "Ein großer Harm befiel dies weiche, dies milde, zarte, himmelwärts gewandte, unerschüpfte, reiche, von mir erkannte heil'ge Herz." Sie war eine leidenschaftliche Anhängerin der Krüdener. Der junge Dichter hatte um sich einen "Blumenkranz des baltischen Meeres" versammelt, in dem neben Edelleuten auch Juden, Schauspieler und andre Künstler zugelassen wurden; sie lebten in Tieck, Jacob Böhme und Zach. Werner, und besangen "Marie die suge Kö-Schenkendorf hatte schon 1803 für die Erhaltung der Marienburg geeifert; Juni 1807 hatte er eine Zeitschrift "Besta" begründet, und der Königin gewidniet: "dem schönen Genius, welcher im weiblichen Gewande

die fürstlichen Gemüther zum heiligen Kampf belebt." "Männernaden war gebogen, stolzgewappnet Frauenbrust."

Frhr. v. Stein erhielt 24. Nov. auf Grund eines Napoleonischen Bulletins die ihm mehrfach verweigerte Entlassung, vorher hatte er das von Schön verfaßte "politische Testament" unterzeichnet. "Man muß bemüht sein, die ganze Masse der in der Nation vorhandenen Kräfte auf die Besorgung ihrer Angelegenheiten zu lenken; denn sie ist mit ihrer Lage und ihren Bedürfnissen am besten bekannt, und auf diese Art kommt die Verwaltung in Uebereinstimmung mit dem Culturzustand der Nation . . Die Nation erhält eine ihrem wahren Besten angemessene Theilnahme an der Regierung, indem dem ausgezeichneten Talent in jedem Stand Gelegenheit geboten wird, zum Besten der Verwaltung davon Gebrauch zu machen, und indem neu angeordnete Stände allein oder gemeinschaftlich mit Staatsdienern zugezogen werden."
— Aber nicht Schön, sondern der schwächliche Alten stein wurde sein Nachfolger.

- 16. Dec. kam aus Madrid ein Decret, welches "le nommé Stein, der Unruhen zu erregen suche", für einen Feind Frankreichs und des Rheinbunds erklärte, und ihn überall, wo man ihn träfe, zu verhaften befahl. Stein eilte über Berlin nach Prag, wo er täglich mit Gentz zusammenkam. Der "Zustand des Brütens und der Erwartung", wie Schleiermacher sich aus drück, lastete schwer auf Deutschland.
- W. v. Humboldt, der Oct. 1808 zum Besuch nach Deutschland gekommen war, erhielt 6. Jan. 1809 in Erfurt die Aufforderung, preußischer Cultusminister zu werden; er folgte dem Ruf und ging nach Berlin.
- 17. Jan. 1809 reiste Napoleon von Balladolid ab, 22. war er in Paris. 24. Febr. wurde Gent nach Wien entboten, wo Hofer und der Herzog von Braunschweig schon ihre Instructionen empfangen hatten. 11. März wurde ein Aufruf an die östreichische Landwehr erlassen: "keiner von euch will fremden Hohn und fremde Fesseln tragen; dieser seste Entschluß verbürgt den Sieg." Die schlechten Finanzen verzögerten die Bewegung, 27. März unterzeichnete der Kaiser eine Declaration, in welcher die Beschwerden gegen Frankreich specificirt waren; 2 T. darauf wurde Fr. Schlegel als Hossecretär angestellt, 9. April brach der Ausstand in Throl los. Frhr. v. Aretin in München veröffentlichte eine Anklage gegen die "Fremden" Jacobi, Jacobs, Niethammer, Schlichtegroll, Feuerbach, Thiersch u. s. w. die mit Destreich gegen Frankreich und Bahern conspiriren sollten. 15. April wurde das von Gents versaste östreichische Kriegsmanisest veröffentlicht.
- 17. April kam Napoleon bei Donauwerth an: die deutschen Rheinbundtruppen fühlten sich sehr geschmeichelt, unter dem berühmten Feldherrn zu

dienen; 20. 21. warf er die Destreicher bei Abensberg und Edmühl. 23. scheisterte Dörnberg's Bersuch, den König Jerome in seiner Hauptstadt gefangen zu nehmen; 28. rückte Schill aus Berlin aus, um auf eigne Hand Krieg gegen Napoleon zu führen.

Ein Zeugniß der damaligen Stimmung ist Kleist's "Hermannschlacht". Das lichtscheue Treiben der Tugendbündler betrachtete der Dichter mit Berachtung. "Die schreiben, Deutschland zu befreien, mit Chiffern, schicken, mit Gefahr des Lebens, einander Boten, die die Römer hängen, versammeln sich um Zwielicht, effen, trinken, und schlafen, kommt die Nacht, bei ihren Frauen." "Meinst du, die ließen sich bewegen, auf meinem Flug mir munter nachzuschwingen? Die Hoffnung, morgen stirbt Angustus! lockt sie, ? bedeckt mit Schmach und Schande, von einer Woche in die andere." - Jetzt zeigen die Spanier, wie man es machen muffe: die eignen Dörfer und Städte verheert, die Feinde wie wilde Thiere gehett, kein menschliches Band, kein Wort, kein Eid ihnen gegenüber heilig! — Konnte Kleist die rettende That nicht selber thun, so mußte er wenigstens den Retter sich ausmalen: in dessen Seele jedes Gefühl erstickt war, als Haß gegen die Franken! — Wenn man menschlich wahr und stark empfindet, wird man allen Zeiten gerecht; die Hermannsschlacht giebt keine antiquarische Ausbeute, man könnte mit Aenderung der Namen das Ganze in die Gegenwart verlegen, und doch verstößt das Stud in keiner Weise gegen das deutsche Alterthum. — Das Undramatische des Stoffs hat Kleist dadurch überwunden, daß er die Rälte der Entschlossenheit aus der Wuth des Hasses herleitet. Hermann kennt das Gefühl; menschlich schöne Seiten in der Persönlichkeit der Feinde rufen einen Funken in seiner Seele wach, aber er flucht ihnen desto mehr, weil sie sein Gefühl zu verwirren drohen; den Römer, der kein persönlicher Schurke ist, haßt er doppelt. Er will unverstanden bleiben, um souverän zu sein: seinen Landsleuten kommt es nur auf Erhaltung des Landes an, ihm auf die Freiheit; um das träge Blut der Deutschen zum Haß gegen Rom anzustacheln, läßt er durch seine eignen Leute Greuelthaten begehn, er täuscht und betrügt seine Werkzeuge — wenn auch mit schwerem Herzen. Dieser Idealismus des Zorns versöhnt uns mit seiner Staatsklugheit; sein dämonischer Haß entfaltet die innern Bewegungen einer groß angelegten Natur. Die Wildheit, mit der er sein eignes Gefühl bekämpft, die plötlichen Ausbrüche einer lange verhaltenen Leidenschaft, die sich wie ein Bergstrom ergießt, selbst die tödliche Ironie, mit der er seinen vertrauenden Feinden ebenso begegnet wie den Gleichgesinnten, die an die Höhe seines Haffes nicht hinaufreichen: das alles erregt unser unmittelbares Mitgefühl, und in dem Augenblick, wo er mährend des Bardengesangs sein Herz zusammenrafft, werden wir tragisch erschüttert. Die Scenen, wo Thusnelda sich aus ihrer Gefühlsverwirrung durch die "zottelschwarze Bärin von Cherusta" befreit, wo der Leichnam des geschändeten Mädchens zerstückelt wird, wo hermann mit seinen Berbündeten um die Ehre kämpft, den Barus zu erlegen, gehören in dieses Nachtgemälde, das doch im Ganzen einen schauerlichen Einsdruck macht, und uns Gott danken läßt, daß nicht auf diese spanische, sondern auf deutsche Weise der spätere Befreiungskrieg vor sich ging.

Noch schrieb er an dem Stud, als die östreichischen Rüstungen begannen. Jest wurde die unhistorische Versöhnung zwischen Marbod und Hermann ein dringender Warnungsruf an Preußen; jetzt bekam der Bannfluch gegen die Rheinbundfürsten, die sich auf das Staatsrecht beriefen, eine tiefere Bedeu-"Ich weiß, Aristan, diese Denkart kenn' ich, du bist im Stand' und treibst mich in die Enge, fragst, wo und wann Germanien gewesen? ob in dem Mond und zu der Riesen Zeiten? und was der Wit sonst an die hand dir giebt. Doch jetzo, ich versichre dich, jetzt wirst du mich schnell begreifen, wie ich es gemeint: führt ihn hinweg und werft das Haupt ihm nieder!" In der Hoffnung einer allgemeinen Erhebung Deutschlands schrieb er die seurige Marseillaise: Germania an ihre Kinder. "Schäumt," ruft er dem Volk zu, "ein uferloses Meer, über diese Franken her! Alle Triften, alle Stätten färbt mit ihren Anochen weiß! welchen Rab' und Fuchs verschmähten, gebet ihn den Fischen preis! Dämmt den Rhein mit ihren Leichen! laßt, gestäuft von ihrem Bein, schäumend um die Pfalz ihn weichen, und ihn dann die Grenze sein! — Eine Lustjagd, wenn die Schützen auf der Spur dem Wolfe siten! Schlagt ihn todt! das Weltgericht fragt euch nach den Grün. den nicht."

Mit Dahlmann, der, 24 J. alt, nach Dresden gekommen war, Borslefungen über griechische Geschichte zu halten ("man wußte in dieser Napoleonischen Zeit nichts mit sich anzusangen!"), reiste Kleist 29. April mit einem östreichischen Paß aus Dresden ab, um sich dem Kriegsschauplatz zu nähern. "Was ich eigentlich in diesem Lande thun werde," schreibt er 3. Mai ans Teplitz, "das weiß ich noch nicht; die Zeit wird es mir an die Hand geben." Die Bezahlung seiner Schulden empsiehlt er Ulriken. Sie kommen nach Prag, wo sie Pfuel, Knesebeck. und andere-preußische Officiere tressen.

13. Mai rückten die Franzosen in Wien ein. Kaiser Franz schwankte zwischen verschiedenen Rathgebern, in den maßgebenden Kreisen traute keiner dem andern. Erzherzog Karl dachte nur an die Ehre, sich mit Napoleon zu schlagen. Er besiegte ihn wirklich bei Aspern 21. 22. Mai, aber sein Heer war sehr angegriffen, und er unterließ, den Sieg zu verfolgen. Kleist sand sich auf dem Schlachtseld ein; die östreichischen Officiere, denen er von Begeisterung sprach, hielten ihn für einen Thoren.

- 31. Mai siel Schill in Stralsund; gegen seine Anhänger begannen grausame Berfolgungen; doch ließen sich verwegene Abentheurer von einzelnen Bersuchen nicht abschrecken.
- 5.—6. Juli siegte Napoleon bei Wagram; aber die Destreicher zogen sich geordnet zurück; 12. Juli wurde Waffenstillstand geschlossen. "Diese Erseignisse," schreibt Kleist aus Prag, "vernichten meine ganze Thätigseit. Ich habe ein paar Manuscripte zu verlaufen; doch das eine wird wegen seiner Beziehung auf die Zeit schwerlich einen Verleger, das andre, weil es keine solche Beziehung hat, wenig Interesse sinden. Kurz das ganze Geschäft des Dichters ist mir gelegt, denn ich bin, wie ich mich auch stelle, in dieser Alternative. Was ich ergreisen werde, weiß ich nicht; denn wenn es auch ein Handwerk wäre, so würde bei dem, was nun die Welt erfahren wird, nichts heraussommen. Aber Hossinung muß bei den Lebenden sein."

Glücklicher als Schill, konnte sich der Herzog von Braunschweig mit seisner Freischaar nach Helgoland retten, von wo er sich 10. Aug. nach England einschiffte. Die Tyroler trieben die Feinde 14. Aug. von Neuem heraus; der östreichische Hof übte an dem treuen Volk schmählichen Verrath. In Pesth fanden sich 16. Aug. alle möglichen Auswanderer zusammen: Gentz, Fr. Schlegel, der preußische Oberst Anesebeck; 12. Aug. wurden die Friesbensunterhandlungen eröffnet.

Mur zu wahr ist alles geworden," schreibt Dorothea 23. Aug. aus Wien an Sulpiz, "was ich immer geahnet habe, was zu ahnen ihr und Friedrich mir zur Unthat anrechnetet, und was ich endlich aus Mißtrauen gegen mich selbst und im Vertrauen eurer bessern Einsicht verwarf... Auch hier ward, wie im Hamlet, eine That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Die zögernde Natur des Helden versäumt den Moment, und zieht Welten mit in ihr Verderben! Zum ersten Mal empfinde ich eine große Traurigkeit darüber, nicht mehr jung zu sein, um einen andern Weltstheil mit meinen Angehörigen zu suchen. Meine Kinder werden es thun, und sie werden das Grab ihrer Mutter in einer Sinöde, von raubenden Varbaren besucht, unbesucht zurücklassen."

12. Oct. machte ein Jüngling in Schönbrunn den Bersuch, Napoleon zu ermorden. — Kleist trug sich mit demselben Gedanken. 14. Oct. wurde der Friede zu Wien unterzeichnet: Destreich hatte stark eingebüßt, der Rheinsbund war beträchtlich vergrößert. Napoleon hatte zu Metternich von seinem Plan gesprochen, Indien zu erobern. Gent äußerte: que nous avons peut-être à nous reprocher d'avoir toujours envisagé cet homme sous un point de vue trop tragique, que nous aurions mieux sait dans plusieurs occasions, en sixant plutôt nos regards sur ce qu'il y a en lui de l'ar-

lequin politique; que Bonaparte est l'homme du moment, que tout ce qui est plan organisé, système profond, ensemble dans les vues et dans les desseins, est beaucoup plus loin de cet homme, que nous avons bien voulu le croire.

Wieland, der eine Tochter verloren hatte, schreibt 3. Mai an seine fürstliche Freundin: "Ein Großes tragen die allgemeinen Trübsale der Zeit dazu bei, uns unsere eignen vergessen zu machen. Wie wäre es möglich, daß ein Deutscher dem blutsträmenden Kampf um Leben und Tod, um Existenz und Bernichtung kalt und untheilnehmend zusehn könnte! Die angestammte Bersassung zertrümmert! Die Deutschen nicht länger ein Bolk, nur noch Sprachgenossen! und ach! wie lang wird uns auch nur dieses Band zusammenhalten! Bielleicht daß diese Sprache in 100 3. eine todte, oder doch ein so jämmersliches Kauderwelsch sein wird, daß kein honetter Mensch sie mehr reden noch schreiben mag! . Aus einem höhern Gesichtspunkt betrachtet, ist das ewige Wehklagen ein offenbarer Beweis, daß es denen, die sich wie Kinder unter der Ruthe durch Zappeln, Wimmern und Schreien zu helsen suchen, am Glauben an Gott und an sich selbst sehlen muß." — Er war eben, 76 3. alt, in die Loge ausgenommen, die in Weimar noch immer eine Rolle spielte

Noch vor Abschluß des Friedens hatte 3. Müller's Geschick sich vollen "Es geht oft hart," schrieb er 3. Nov. an Henne, "und wenn ich meiner jugendlichen Vorfätze, Plane, Hoffnungen gedenke, bricht mir das Herz. — "Ich hegte immer die Hoffnung, durch die Aufopferung meiner selbst etwas Gutes für die Wissenschaft zu wirken; sie verläßt mich mehr als je, Sie sehn mich vielleicht bald ohne Gehalt, ohne Bermögen, verschuldet, meinem Gefühl alles aufopfern." — "Ich halte meine Seele empor, so gut ich kann; es halt aber sehr schwer. Die Erinnerung voriger Zeit, wo ich in der Freiheit oder unter gütigen Fürsten in Ruhe die Geschichte schrieb, erregt in mir gewöhnlich - Neigung zu Thränen." - "Wie bedauere ich Sie," antwortete Henne, "daß Sie das Ende Ihrer Laufbahn nicht so nahe vor sich sehn als ich!" — Er irrte in dieser Voraussetzung: Müller starb schon 29. Mai 1809, 57 A alt, im vollsten Sinn des Worts vor Kummer und Berdruß über feine Lage. Er hinterließ der Nation die Frucht seiner grenzenlosen Lecture, die "24 Bucher allgemeiner Geschichte", die nach seiner Absicht den "Inductionsbeweis des Busammenhangs der Weltgeschichte unter sich und mit einem Plan des Welturhebers" sein sollte; sehr ungleich ausgeführt, eine Mosaikarbeit aus den Quellen; aber von genialen Ideen durchflochten, und oft überraschend burch die Weite der Perspectiven. Es ist schon einiges daraus mitgetheilt, hier noch seine Auffassung vom Uebergang des Alterthums in die neue Zeit.

"Es war ein fast übermenschliches Werk, dem Römersinn ein ganz neues

räge, und allen Bölfern Roms jenen zur Erhaltung ihres Gemeinwefens gen einen Charafter zu ertheilen. Daber fanden die Barbaren nur 'nlosigkeit auf der einen, wehrlose Rechtschaffenheit auf der andern Seite. Stoiler hätten besser gethan, die Leidenschaften leiten als sie tilgen zu n; Stagnation ift der Tod, und eben daß der kolosfale Körper des römis Reichs feine Seele mehr hatte, mar ber Grund feiner Auflösung. die stoische Moral Borschriften gab, die den meisten Menschen zu hoch veranlaßte fie einerseits viel Heuchelei, andererseits, daß mancher an ber lichkeit einer folche Reinheit erfordernden Tugend verzweifelte. Die das gen Schriftsteller erheben sich nicht mehr zu der Größe der Alten. Man rkt den Unterschied von Früchten, welche ein vortrefflicher Boben erzeugt, solchen, die aus Treibhausern kommen. Der vornehmste Originalschriftr diefer Zeiten ift Lucian. Reiner der Alten verftand wie er, in allem Lächerliche aufzusinden und mit reizender Einfalt so darzustellen, daß eine Bertheidigung dawider nicht lefen möchte. . . . Da wurde die alte gion ungureichend, auch dem gemeinen Mann Schrecken oder Troft zu Durch Beranderungen ber Sprachen, Beiten und Sitten murden uralten Symbole verdunkelt, Bilder und Sachen verwechselt. Die Unnheit ift absprechend; ber verftandvolle Stoiter, der wißige Schuler Epi-, der scharffinnige Atademiter erblidten nur Thorheit in dem Bollsglauben. Naturkenner traten ihnen bei. Das Beltall ift dem Blinius Gott, Gott , in allem, über alles; und vergeblich ihn zu erforschen. So bachten die lieber fich den Beiten fügen, ale wider fie tampfen wollten. den die menschlichen Dinge den Stoikern gleichgiltig, weil sie nichts fürcht und nichts leidenfchaftlich wünfchten; den Spifureern, die Lebensmühr Mitleid fahen und möglichft wenig von berfelben übernahmen. So litt beiben Seiten die Kraft, und das gemeine Wohl wurde von beiden ohne rigen Eifer betrieben. Das Bolt, von den alten Göttern abgewandt, für hohen Tugenden der Stoa zu natürlich, nicht fein genug für Epikur, war tos und sah sich nach fremden Göttern um. Die Aeghpter setzten den ehmen und gemeinen Pöbel in Erstaunen; man glaubte ihnen; es war mommen, daß man nicht fordern dürfe sie zu begreifen. In den irrelin hauptstädten ift der Wunderglaube am größten. Die sittenlosen Römer en die eifrigsten Arbeiter in geheimen Künften; sie wußten am besten, he Leere die Sinnenlust nach vorübergegangenem Rausch der Seele läßt, vollten, um fie auszufüllen, Genuffe einer andern Belt. Bei diefer nmung der Gemüther, da die Welt ohne Gotter war, trug fich ju, daß e gemeine, unaufgeflärte, nicht eben belbenmuthige Manner bon bem bertften Bolf im romischen Reich eine Religion grundeten, welcher alle vorigen

Ideen, Vorurtheile und Gesetze weichen mußten. . . . Jesus' Lehre war keine andere, als die dem ältesten Menschengeschlecht vom Schöpfer einge grabene: daß Er sei, und alles bergestalt regiere, daß niemand, anch durch den Tod nicht, der Vergeltung seiner Handlungen beraubt oder davon befreit werde. Den wichtigen Punkt fügte Jesus hinzu: daß jene, der Kindheit ungebildeter Völker und der Nachahmung des Alterthums lange nachgesehenen Priestetgebräuche, deren Unwerth schon David und Jesaias gefühlt, nun auf zuhören, und auf keinem andern Weg, als dem der Humanität, welche er lehre und übe, das Wohlgefallen Gottes zu suchen sei. Er führte weder eine Priesterschaft noch sinnliche Religionshandlungen ein. Er verband sein eignes Angedenken mit dem Genuß der unentbehrlichsten Lebensmittel. Rur die aller ältesten Wahrheiten, deren Idee, da unsre Organisation ihre Ergründung nicht so, wie der sinnlichen Dinge gestattet, allerdings Gott seinem Geschöpf eingepflanzt haben mochte, erneuerte und reinigte er so, wie es nie von irgend einem Menschen auf eine so allgemein anwendbare Beise geschehn ift. & mehr die echte Gestalt seines Werks, von Entstellungen unglücklicher Zeiten geläutert, erscheint, um so mehr dringt die Blüte seiner Humanität in die Grundfesten der Gesellschaft; und nachdem wie der Stifter so die Lehren durch die Priesterschaft lange äußerst gelitten und mißhandelt worden, scheint jede Entwicklung des Sinns für das Gute und Schöne, und jeder große Fortschritt in der Philosophie neue Gefühle und Aufschlüsse über den Gesichtspunkt und Werth seines Werks zu geben. — Anstatt viel zu fragen, wer Jesus gewesen, war die größere Angelegenheit der ersten Christen, was zu thun sei, um det Glück in jener Welt gewiß zu finden, welches im römischen Reich nie seltner war als eben in dem ersten, dritten und den spätern Jahrhunderten. Die meisten waren unwissend, leichtgläubig, wenn eine Sache erbaulich war, meik sehr schlechte Scribenten: edel aber ihre Moral.\*) Auch das trug zu der

<sup>\*) &</sup>quot;Die Benutzung der Kirchenväter für die Geschichte," heißt es an einem andem Ort, "ist eine nicht leichte Sache. Die schlechte Schreibart der meisten, ihre Misse griffe machen dem Christenthum Ehre: diese guten Männer haben einen so hohen Lehrbegriff nicht erdacht; nicht sie haben über die griechische und römische Religion gesiegt." — "Eins, was mir oft Räthsel war, wie die besten Kaiser haben Bersolger der Christen sein können, verstehe ich nun recht gut: ich würde es wohl auch gewesen sein. Denn ich sehe, daß man von Ergreifung der Massen für das gemeine Wesen, daß man selbst von Civilisation gar nichts hören wollte, überhaupt kommt doch auch gar kein Wort von einiger Theilnahme am Schicksal dieser Welt vor. Das que lisseirte nun freilich besser zu Bürgern einer andern. Was sür Folgen mußte diese Denkungsart, je allgemeiner sie würde, haben? Ich merke wohl, wozu die Borsehung dieses benutzte, aber daß ein Regent es mißbilligen mußte, ist natürlich."

Tonellen Ausbreitung bei, daß die Grundlehren des Chriftenthums eine Art Appellation an den gemeinen Menschensinn waren, der schlafende Gefühle zum Reben, mangelhafte und entstellte Begriffe zur Bollfommenheit rief, indeß in **ihm** vieles war, das eine den Wünschen und Meinungen des Zeitalters nicht ungunstige Deutung zuließ — Nicht lange darauf entstanden nichtswürdige Streitfragen über das Berhältnig Jesu jum ewigen Bater, wovor er felber gewarnt Aus diesen bildete fich ein fogenanntes Spftem, wodurch der Glaube, an eine unendliche Menge Observanzen und Subtilitäten gefordert und ein Зоф wurde. Jedoch wie keine Weltbegebenheit ohne zwedmäßiges Berhältniß zum Ganzen bleibt, fo trug sich zu, daß ohne Wissen der Urheber auch die Diexarchie eine Zeit lang zum öffentlichen Besten wirkte. Als die wilden Krieger aus Norden das unaufhaltbar fallende Reich zerstörten, würde Europa geworden sein, was die asiatischen Länder unter den Türken, wenn nicht jene ein in voller Kraft auffproffender Größe ftebendes, durch Beiligkeit impomirendes Corps im römischen Reich angetroffen hätten, welches auf ihre rohen Beifter freilich nicht mit Liebeslehren wirken konnte, aber mit der Buchtruthe des Kirchenbanns, dem Teufel und den Schrednissen des höllischen Feuers unfre erichrodnen Bater im Baum gu halten mußte. Bierdurch gelehriger, wurden sie reinerm Licht, wozu die Geistlichkeit aus dem Alterthum den Zuwber hinübergerettet hatte, julest empfänglich; durch eine Form von Religion fähig, nach und nach die Religion felber zu erkennen, und mittels diefer Erziehung endlich den Alten gleich zu werden, ja in vielem sich über sie emporauschwingen. — Das Christenthum, wie es 326, 381, 431, 451, 453 geworden, war dem Drient unbrauchbarer als der Islam, welcher billig herrscht, bis in dem denkenden Europa das zur wahren Reife gediehen, was denfelben verdrängen oder eben auch läutern wird. Der Koran ist mir in mancher Rücksicht lieber als die Schultheologie, welche damals die gricchische Kirche schon so sehr verunstaltete, und hob mir den oft drückenden Zweifel, wie Gott habe konnen den Orient diesem Glauben überlaffen; dieser Glaube ift für ihn gemacht, und war vielleicht das einzige Wittel, wodurch die Wiederkehr des Polytheismus in jenen Landern verhindert werden konnte." Den Ginfluß ber Araber auf die wiederauflebenden Biffenschaften findet er cher nachtheilig. "Die Araber brachten unfern Batern Autoren, die weber fie noch diefe verftanden. Belehrfamteit wurde ein Bortprunt. Das Anftaunen bes Ariftoteles war ein 30ch mehr fur den durch Dliftverftand ber Bibel gebengten Geift " - "Goll ich die einfachen Sitten Rarl's des Großen und die Pracht des Fürsten von taufend und einer Racht, die Teftigfeit der fraufischen Arieger und bas Feuer ber Araber, unfer langfames Bervorichreiten aus ber Barbarer, und bie plotliche Erscheinung eines Glaubens, eines Beltreiche, einer neuen Gultur

bei den Arabern vergleichen: es wäre die Parallele des Verstandes mit dem Gefühl und der Einbildung; und man fähe hier den Schwung von Menschen, die eine Vorstellung über die scheinbare Grenze der Möglichkeit erhöht, eben dieses Feuer sich nach und nach mindern, von Zeit zu Zeit neu emporleuchten, endlich in alte Trägheit verloren; dort langsamere Entwickelung der Bernucht, standhaft in ihrer Thätigkeit, hunderterlei Irrthümer und Leidenschaften wer fuchen, sich nach und nach stärken, zuletzt eine Lichtmasse bilden, welche zugleich die Kraft großer Dinge und kalte Berechnung des Thunlichen zuläßt. — Die Morgenländer blieben sich gleich; man sah Dynastien sich so schnell wie jene des Nebukadnezar oder Cyrus bilden, und ebenso leicht sich schwäcken, auflösen, zerfallen. In den Abendländern zeigte fich nach langen stürmischen Bewegungen, wie nach und nach ein Volk die Gewalt des andern beschränkt und sie einander nöthigten, durch Landbau und Handel zu suchen, was ihr Bäter dem Schwert schuldig waren. Hieraus entstand nicht allein Civilisation, sondern auch bei den durch unfre Bäter in Banden der Leibeigenschaft gehal. tenen Menschen Selbstgefühl und Muth für Freiheit; es erhoben sich einige zur Betrachtung der Natur, Prüfung des Glaubens und Auseinandersehme der Menschenrechte. — Vom Ost, wo man wärmer fühlt und die Ginbildung sich höher schwingt, waren alle Religionsformen gekommen; diese anschanlichen sinnlichen Vorstellungen erhielten im Abendland eine speculative Gestalt. Im Drient waren Gesetzgeber und Helden durch sie begünstigt worden; bei und wirkten sie auf Cultur und Ordnung. In Europa war mehr. Kunst und Beharrlichkeit in Planen; im Orient eine augenblicklich alles umwerfende Dadurch blieb dauerhafte Oberhand uns; und je gesitteter und auf Kraft. geklärter ein europäisches Reich, um so mächtiger wurde es."

"Es ist ein höchst dankenswerthes Buch," schreibt Goethe an Reinhard. "Schon das ist für uns wichtig, mit einem Zeitgenossen, den wir kannten, die Weltgeschichte nach seiner Art zu durchlausen... Das große Studium, das zum Grunde liegt, ist respectabel, und diesenigen Theile, wo das Metall recht durchgeschwolzen, gereinigt und flüssig in eine recht wohl ausgesonnene Form lief, sind vortresslich zu nennen... Dier, auf meiner einsamen Warte, st abermals ausgesallen, daß man aus dem moralischen Standpunkt keine Weltgeschichte schreiben kann. Wo der sittliche Maßstab paßt, wird man bestiedigt; wo er nicht mehr hinreicht, wird das Werk unzulänglich, und man was nicht, was der Verfasser will."

Was J. Möser vom Geschichtschreiber verlangte und zum Theil leistete, was Niebuhr 2 J. nach Nüller's Tod in größerm Stil wieder auf nahm, besaß Müller fast gar nicht: die Fähigkeit, sich aus einzelnen Notizen durch Analogie mit bekannten Größen der modernen Staatsverwaltung und des mo

ernen Rechts mit Hulfe einer geschäftigen und geschulten Phantasie ein Bild er sittlichen Zustände auch berjenigen Kreise zu entwerfen, die nicht unmit-Ibar in die Action eingriffen, der stillen, unscheinbaren Kräfte im Bolk. Er örte nicht das Gras wachsen. Talent und Neigung bestimmte ihn zu einer eidenschaftlichen Verehrung der Thatsachen: er hielt es für die Aufgabe des deschichtschreibers, durch ein umsassendes Studium der Quellen ein anziehen-28 Bild der Ereignisse und Helden herzustellen und einen mächtigen moralihen Eindruck auf die Seele hervorzubringen. Darin theilte er den Standpunkt er gleichzeitigen Dichter. Daher sein dreifacher Haß gegen die Revolution, ie altehrwürdige Zustände über den Haufen warf und durch ihre Gährung as Zustandekommen eines neuen bildlich darzustellenden Zustandes verhinexte; gegen die Metaphysit, welche die Begriffe spaltete und durch die jlüssigkeit derselben auch die Thatsachen zu verschlingen drohte, ja die sich vohl gar anmaßte, gleich der Revolution die Geschichte aus dem Begriff herus zu construiren; endlich gegen die historische Kritik, welche die Ehrurcht vor den Helden und Schriftstellern der Borzeit so freventlich verlette, aß sie dieselben endlich als Mythen, als Collectivbegriffe darstellte: gleichviel b diefer Zersetzungsproceß an Homer, an Lykurg, an Christus, an Tell auseübt wurde, das Bild und der rührende Eindruck wurde ihm verwirrt, und r haßte das Scheidemasser, auch wo er seine Wirkung nicht aufheben konnte. Unser Zeitalter der Abnahme und Auflösung meint mit dem Lämpchen der sohern Kritik einige eingeschobene Steinchen zu entdeden, und schabt an dem Proos des Alterthums, auf daß es nicht mehr so ehrfurchtgebietend erscheine: iber lange werden diese gelehrten Arbeiten bei den Büchertrödlern modern, venn noch Jesajas himmel und Erde aufrusen, und der Donner seiner Rede Dimmel und Erde bewegen wird. Das hat unser Jahrhundert gestürzt, weil er Sinn des Großen und Edeln uns abgeschwatzt worden, und niemand nehr mußte mas er wollte."

Deuler's Geschief war ein tragisches. Freilich kann sein letzter Absall riemand wundern, der seine frühere Art zu sein und zu empfinden ausmerkam beobachtet. Und doch spielt in solchen Dingen der Zusall eine große Rolle. Es war ein Zusall, daß Müller nach der Schlacht bei Jena keine Bostpferde fand, die ihn nach Königsberg brachten: wäre das geschehn, so väre vielleicht sein Absall verhindert worden, er hätte bei der neugegründeten Iniversität Berlin unter den ersten Gelehrten der deutschen Nation eine seiner vürdige Stelle gefunden, ja er wäre vielleicht unter allen der populärste gevorden, denn dieser seltene Umsang des Wissens, diese liebenswürdige Empfänglichkeit für jung aufstrebende Talente, diese mächtige und zeitgemäße Beschsmieit wurden durch einen sest gegründeten Namen getragen; man hätte Schmidt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. Bb.

nach den Befreiungstriegen Müller als den Propheten verehrt, und erst nach langen Jahren hätten scharfsichtige Kritiser die Flecken dieses Sonnenkörpers entdeckt. Die Vorsehung wollte es anders, sie leitete es so, daß die lette That des Lebens dem Charakter angemessen war, und ließ sogleich eine such dare erschütternde Nemesis darauf eintreten; sie handelte gleichsam mit der innern Nothwendigkeit einer tragischen Dichtung. Wir verehren ihren Sim und ihre Folgerichtigkeit, aber wir können uns dabei eines schmerzlichen Gefühls doch nicht erwehren.

Der erste, der in höflichen Formen moralisch den Stab über ihn broch, war sein Freund und Schüler Woltmann, der wahrlich keinen Grund hatte, auf Charakterstärke zu pochen. Nachdem er lange Napoleon's und bes Rheinbundes leidenschaftlicher Apostel gewesen, wandelte er sich plöplich. In der Geschichte des westfälischen Friedens (1809) ift er ganz Ghibellin. "G war eine würdige Absicht des Hauses Habsburg, das Volk der Deutschen wieder zu einem festen Ganzen zu vereinigen, und die souverane Wittelmeck wiederum abzubrechen. . . Nimmermehr soll vergessen werden, daß die Radkommen Rudolf's von Habsburg, so oft als Thrannen verschrien, weil der Fürsten Mittelmacht und die evangelische Religion wider ihre Macht sich w heben wollten, häufig dargethan haben, wie ihr kaiserlicher Sinn Dentschland Ehre und Wohl wahrhaftig liebte und noch an eine deutsche Nation glande. als dieselbe politisch nicht mehr war." Tropdem will er keinen Theil an den Hinneigen zur katholischen Kirche nehmen, welches hie und da bei den bis herigen Anhängern des Protestantismus stattgefunden. Er glaubt, daß die protestantische Kirche immer nur ein Bruchstück sei und bleiben musse, das aber nur durch ihre Opposition die römisch fatholische vor dem völligen Ber derben bewahrt worden wäre; daß die Einheit der christlichen Kirche nicht mehr fern, aber nur dann wünschenswerth sei, wenn allenhalben in der Christen heit wahrhaftige Nationen dastehn, und jeder Rest der Feudalität auf immer vertilgt sei. Darauf habe die französische Revolution segensreich hingewirk. und namentlich Napoleon mit eiserner Consequenz Nationalmassen geschassen "Erbarmungswürdig," so schließt sein Werk, "sind in unsern Tagen solche die das neue französische System nicht begreifen und es hassen, und die wesentliche Deutschheit nicht kennen und nicht lieben."

In den "Elementen der Staatskunst" kämpfte Ad. Müller, der, 30 3 alt, sich in Berlin mehr und mehr den Feudalen anschloß, gegen A. Smith, gegen die Analyse überhaupt, in demselben Sinn, wie man Newton in den Physis bekämpfte. Einiger Grund zur Opposition war vorhanden. Adam Smith hatte sich so sehr in die wirthschaftlichen Elemente und Kräfte versenkt, daß ihm darüber die sittliche Aufgabe des Gemeinwesens und der Werth der

nicht producirenden Classen entging. Der Arbeiter wird von ihm nur als eine ökonomische Kraft in Erwägung gezogen, das Gemeinwesen nur als eine Summe von Individuen. In der Ueberzeugung, daß der Privategoismus, wenn er in allen frei walte und wirke, von selbst in der besten Beise das Gemeinwohl verwirkliche, verlangte er Aufhebung aller überflüssigen staatlichen Bande. Für Adam Müller hat der Einzelne seine Existenz nur im unlöslichen Berband mit dem Gemeinwesen; der Mensch existirt ihm nur als Bür-Er findet in den politischen Ginrichtungen des Mittelalters den Begriff der wahren Freiheit und Individualität verwirklicht. Indem er den relativen Werth des Systems für England gelten läßt, verlangt er für den Continent ein neues System, welches statt des Tauschwerths der Güter den mationalen Charafter besselben in's Auge fasse, an Stelle der einzelnen Broduction die harmonische Fortbildung der nationalen Bedürfnisse setze und neben der Theilung der Arbeit ihre nationale Concentration, neben dem physischen Capital das geistige berücksichtige. Die Aufgabe der Gegenwart sei, das natürliche Gleichgewicht der gesonderten Stände wiederherzustellen und jeden in feine alten Rechte wieder einzusetzen. "Die Revolutionen unseres Jahrhunderts haben uns den politischen Leichnam kennen gelehrt und dadurch die Wiffenschaft von dem Irrthum abgeleitet, den Leichnam mit dem lebendigen Leibe zu verwechseln. Glaube niemand, daß er den Leib begriffen habe, weil er die Anatomie gelernt, oder daß er den Staat verstanden, weil er in der politischen Section die Elemente des Staats unterschieden. Unter dem Meffer des Anatomen entweicht das mahre Lebensgeheimniß, das geistige Band, modurch alle Organe ihren Werth und ihre Bedeutung erhalten. — Ein strenges Privateigenthum von Grund und Boden, von der Nahrungsquelle, auf die nicht blos der vorübergehende Inhaber, sondern das ganze menschliche Geschlecht angewiesen ist, ist so unmöglich als unrechtlich. Der Bodenbesit ist ein göttliches Amt. Es ist nothwendig, daß das Grundeigenthum, das heißt die bestehende Berbindung des Menschen und des Bodens bleibe. ift nur möglich badurch, daß der mit dem Grund und Boden eigenthümlich verbundene Mensch und seine Arbeit auch den bleibenden Charakter dieses Grundeigenthums annehme, und daß Willfür und veränderlicher Sinn, selbst Bit, Berftand und Geschicklichkeit, im Gebiet der eigentlichen Industrie mit Ruten zu verwenden, im Gebiet der Landwirthschaft dem großen Zweck der Erhaltung einer bestehenden Berbindung nachgesetzt werden. Die ewige Ordnung der Dinge erfordert ein dienstbares und Unterthänigkeitsverhältnig im Aderbau, und der unselige Irrthum, daß eine blos industrielle Bewirthschaftung des Bodens möglich, und das ganze Dienste und Unterthänigkeitswesen beim Landbau in ein Arbeits= und Lohnwesen zu verwandeln sei, hat, außer 37\*

7

der revolutionären Richtung des Zeitgeistes überhaupt, nur darin seinen Grud, daß die Herren und Eigenthümer des Bodens vergessen haben, wie vor allen Dingen und vor allen ihren Unterthanen sie selbst durch Gottes ewige mb schlechthin unabänderliche Anordnung glebae adscripti, Unterthänige mb Diener seien, und es Hochverrath sei, über ein Gut, dem sie als bloke Beamte und Stellvertreter zu dienen berufen sind, nach Willfür zu verfügen." -Mit großem Behagen spricht A. Müller den Satz aus: "Freiheit ift ein thierisches Bermögen, wenn sie nicht durch Dienstbarkeit vermenschlicht und geadelt wird." In dem Ueberwiegen der bürgerlichen Berfassung findet er das reine Princip der Revolution, denn sie betrachte den Staat nur als ein Industriegeschäft. Bürgerliche Thätigkeit, Industrie, Ge werbe, freier Handel u. s. w., dürfe erst in zweiter Linie stehen; als materielle Grundlage des Staats bleibt der feudalistisch geregelte Landbau mit großen befestigten Grundbesitz und Leibeigenschaft, das zünftige Gewerk und der in Innungen und Gilden geschlossene Binnenhandel, mit Zwecken der städtischen Erhaltung.

Wie die Staatswissenschaft, so ging auch die Theologie in sich. Rach Danb's "Vorlefungen über die driftliche Dogmatik" (1809) ift die Religion nicht durch menschlichen Witz erfunden, überhaupt nicht entstanden; sonden ewig wie Gott selbst geht sie aus Gott hervor als sein Wissen von sich selbst. Sie scheint im Menschen zu entstehn: eigentlich aber entsteht der Mensch f sie; nicht sie erzeugt sich aus ihm, sondern er wird in sie hinein geborm Da die göttliche Offenbarung an sich für alle Zeiten und Orte dieselbe ik (in dieser Hinsicht sind alle Religionen offenbart): so können die Unterschiede einer Religion von der andern nur in dem verschiedenen Charafter der Bölker und Zeitalter gegründet sein, durch welche als mehr oder minder getrübt Medien der Strahl jener göttlichen Offenbarung hindurchgehn muß. ein Bolt oder eine Zeit besondere Empfänglichkeit und ausgezeichnetes Geschie für das Schöne und Erhabene, so werden sie ihr Ahnen und Erkennen de Göttlichen am liebsten in mythologische Gewänder hüllen; wo der Sinn f Wahrheit vorherrscht, da entsteht die symbolische, wo für das Gute und Sit liche, eine gnomologische Form. Unter den verschiedenen Religionen ist 🛎 dristliche, der beiden letten Formen sich fast ausschließlich bedienend, ohne 🛎 Urreligion selbst zu sein, doch diejenige, welche dieser am nächsten kommt un sie nach Inhalt und Form, man kann sagen auf absolute Weise, in sich der stellt. — Den Mittelpunkt der Untersuchungen bildet die Dreieinigkeit, cie Dogma, welches, durch die ausschließlich praktische Richtung der kritische Philosophie als gleichgiltig beiseite gestellt, der grübelnden Speculation ein höchst ergiebiges Feld schien, da bereits aus dem Begriff des absoluten Besen

sich etwas deduciren läßt, was ungefähr der Dreieinigkeit des Katechismus Gott ist zunächst der Ewige, Unveränderliche, der in unendlicher Vollkommenheit bei sich selbst bleibt und keines andern Wefens bedarf. Bugleich muß er aber ein bestimmtes Berhältniß zur Endlichkeit haben, dem Geschöpf seiner Liebe, und um der Liebe willen in der That eines andern bedürftig fein: das sind zwei Wefensbestimmungen, die sich widersprechen und die doch beide gleich nothwendig zum Begriff Gottes gehören. Es liegt nahe, eine dritte hinzuzufügen, die Rückkehr aus der Berendlichung zu sich selbst. In folden Deductionen bleibt immer ein fühlbarer Uebelstand: die Kirche verlegt Offenbarung und Menschwerdung Gottes, Sündenfall und Erlösung in eine bestimmte Zeit, und daraus läßt sich kein speculativer Begriff herleiten. Daub hilft sich so, daß nicht die Menschwerdung selbst, fondern nur das Bewußtsein der ewigen Menschwerdung einer bestimmten Zeit angehört. Der Abfall des Endlichen von Gott wird nicht ohne Weiteres auf den Begriff der Endlichkeit zurückgeführt. Nichtig zwar ist der Mensch schon sofern er der Erscheinungswelt angehört: aber bose wird er erst, wenn er als dieses erscheinende Einzelwesen etwas für sich sein will; nicht die Selbstheit, sondern die Selbstsucht ist Sünde. Daher die Berköhnung für den nicht, wie für die Naturdinge, das natürliche Sterben ift, Menschen als die Auflösung der Individualität in das allgemeine Leben, sondern das geistige Absterben der Eigenheit und sich Hingeben an das göttliche Wie für die Welt nur der Tod der mahre Erlöser ist, so für den Menschen die Religion, welche ihn über die Anhänglichkeit an sich und an die Welt erhebt.

In engem Zusammenhang mit diesem Buch stehn Schelling's "Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit". Schelzling bekennt sich als Spinozisten, insosern der Spinozismus als untergeordenetes Moment in seinem System ausbewahrt sei. "Der Fehler liegt keineswegs darin, daß Spinoza die Dinge in Gott setzt, sondern darin, daß es Dinge sind. Er behandelt auch den Willen als eine Sache, und beweist dann sehr natürlich, daß er in jedem Fall des Wirkens durch eine andre Sache bestimmt sein müsse, die wieder durch eine andre bestimmt ist, und so fort in's Unendliche. Daher die Leblosigkeit seines Systems, die Gemüthlosigkeit der Form, die Dürstigkeit der Begriffe und Ausdrücke, das unerbittlich Herbe der Bestimmungen, das sich mit der abstracten Betrachtungsweise vortresslich verträgt; daher auch ganz solgerichtig seine mechanische Naturansicht." Die Naturphilosophie dagegen suche die gemeine Physik zu vergeistigen; in der Freiheit sinde sie den letzten Act, wodurch sich die ganze Natur in Empfindung, in Intelligenz, endlich in Willen verkläre. "Es giebt in höchster In-

stanz gar kein andres Sein als Wollen. Wollen ift Ursein, und auf dieses allein passen die Prädicate desselben: Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhängigkeit von der Zeit, Selbstbejahung. Die ganze Philosophie strebt nur dabin, diefen höchsten Ausbruck zu finden." Die Schule Kant's hat den freien Willen mi eine rohe Weise der Natur gegenübergestellt und sie gewissermaßen vernichtet. "Mit solchen abgezogenen Begriffen von Gott, wie sie die neuere Philosophie aus Fürsorge, Gott ja recht weit von aller Natur zu entfernen, immer wieder hervorbringt, läßt sich nichts ausrichten. Gott ist etwas Realeres als eine bloße moralische Weltordnung. Der Idealismus, wenn er nicht einen leben digen Realismus zur Basis erhält, wird ein ebenso leeres und abgezogenes System, als das Leibnitische oder irgend ein andres dogmatisches. Die gank Philosophie seit Descartes hat diesen gemeinschaftlichen Mangel, daß die Retur für sie nicht vorhanden ist, und daß es ihr am lebendigen Grunde fehlt." — Wenn Gott den Grund seiner Existenz in sich selber hat, so muß die Phile sophie diesen Grund von seiner Existenz, seine Natur von seinem Wesen unter scheiben und beides gewissermaßen entgegensetzen. — Die weitere Ausführung wird durchaus poetisirend; man sieht das Studium der Kirchenväter, des Jatob Böhme und andrer Mystiker. "In dem göttlichen Verstand ist ein Sykm; aber Gott selbst ist kein System, sondern ein Leben, und darin liegt die Antwort auf die Frage wegen der Möglichkeit des Bosen in Bezug auf Gott Alle Existenz fordert eine Bedingung, damit sie wirkliche, nämlich perfönliche Existenz werde. Auch Gottes Existenz könnte ohne eine solche nicht personich sein, nur daß er diese Bedingung in sich, nicht außer sich hat. Er kann be Bedingung nicht aufheben, indem er sonst sich selbst aufheben mußte; er tam sie nur durch Liebe bewältigen und sich zu seiner Berherrlichung unterordnen. Auch in Gott wäre ein Grund der Dunkelheit, wenn er die Bedingung nicht zu sich machte, sich mit ihr als eins und zur absoluten Persönlichkeit verbände. Der Mensch bekommt die Bedingung nie in seine Gewalt, ob er gleich in Bösen danach strebt; sie ist eine ihm nur geliehene, von ihm unabhängige Dies ist die allem endlichen Leben anklebende Traurigkeit; und wenn and in Gott eine wenigstens beziehungsweise unabhängige Bedingung ift, fo ift in ihm selber ein Quell der Traurigkeit, die aber nie zur Birklickit kommt, sondern nur zur ewigen Freude der Ueberwindung dieut. Schleier der Schwermuth, der über die ganze Natur ansgebreitet ift, die tif unzerstörliche Melancholie alles Lebens." — Gott hat sich zuerst nur mit seiner Ratur, nicht nach seinem Willen bewegt. "Die walte Zeit fängt mit dem goldnen Weltalter an, von welchem dem jetzigen Menschengeschlecht um in der Sage die schwache Erinnerung geblieben, einer Zeit seliger Uneufdie denheit, wo weder Gutes noch Boses war. Dann folgte die Zeit ber maltenden

Götter und Heroen, oder der Allmacht der Natur, in welcher der Grund zeigte, was er für sich vermöge. Damals tam den Menschen Berftand und Beisheit allein aus der Tiefe; die Macht erdentquollener Orakel leitete und bildete ihr Leben; alle göttlichen Kräfte des Grundes herrschten auf der Erde und sagen als mächtige Fürsten auf sichern Thronen. Es erschien die Zeit ber höchsten Berherrlichung der Natur in der sichtbaren Schönheit der Götter und allem Glanz der Kunft und sinnreicher Wiffenschaft, bis das im Grunde wirkende Princip endlich als welteroberndes Princip hervortrat, sich alles zu unterwerfen und ein festes und dauerndes Weltreich zu gründen. Weil aber bas Wesen des Grundes für sich nie die mahre und vollkommne Ginheit erzengen kann, so kommt die Zeit, wo alle diese Herrlichkeit sich auflöst, und wie durch schreckliche Krankheit der schöne Leib der bisherigen Welt zerfällt, endlich das Chaos wieder eintritt. Schon zuvor, und ehe noch der gänzliche Zerfall da ift, nehmen die in jenem Ganzen waltenden Mächte die Natur böser Geister an, wie die nämlichen Kräfte, die zur Zeit der Gesundheit wohlthätige Schutzeister des Lebens waren, bei herannahender Auflösung bösartiger und giftiger Natur werden: der Glaube an Götter verschwindet, und eine falsche Magie strebt die entfliehenden zurückzurufen, die bösen Geifter zu befänftigen. Immer bestimmter zeigt sich das Anziehen des Grundes, der, das kommende Licht vorempfindend, schon zum voraus alle Kräfte aus der Unentschiedenheit sett, um ihm in vollem Widerstreit zu begegnen. Gewitter mittelbar durch die Sonne, unmittelbar aber durch eine gegenwirkende Kraft der Erde erregt wird, so der Geist des Bosen durch die Annäherung des Guten. Daher erst mit der entschiednen Hervortretung des Guten auch das Böse ganz entschieden und als dieses hervortritt (nicht als entstünde es erst, sondern weil nun erst der Gegensatz gegeben ist, in dem es allein ganz und als solches erscheinen kann); wie hinwiederum eben der Moment, wo die Erde zum zweiten Mal wüst und leer wird, der Moment der Geburt des höhern Lichts des Geistes wird, das von Anbeginn in der Welt war, aber unbegriffen von der für sich wirkenden Finsterniß, und in annoch verschlossener Offenbarung; und zwar erscheint es, um dem persönlichen und geistigen Bosen entgegenzutreten, ebenfalls in personlicher, menschlicher Gestalt, und als Mittler, um den Rapport der Schöpfung mit Gott auf der höchsten Stufe wiederherzustellen. Denn nur Perfonliches fann Perfonliches beilen, und Gott muß Mensch werden, damit der Mensch wieder zu Gott komme. Mit der hergestellten Beziehung des Grundes auf Gott ift erft die Möglich. keit der Heilung wiedergegeben. Ihr Anfang ift ein Zustand des Hellsehens, der durch göttliches Berhänguiß auf einzelne Menschen fällt, eine Zeit der Beichen und Wunder, in welcher göttliche Kräfte den überall hervortreteuden

bämonischen, die besänftigende Einheit der Bertheilung der Kräfte entgegewirkt. Endlich erfolgt die Krisis in der turba gentium, die den Grund dalten Welt überströmen, wie einst die Wasser des Ansangs die Schöpfung der Urzeit wieder bedeckten, um eine zweite Schöpfung möglich zu machen, eine neue Scheidung der Bölker und Zungen, ein neues Reich, in welchen das lebendige Wort als ein festes und beständiges Centrum im Kampf gegen das Chaos eintritt, und ein erklärter, die zum Ende der jetzigen Zeit fort, dauernder Streit des Guten und des Bösen anfängt, in welchem eben Gott als Geist, d. h. actu wirklich sich offenbart."

Fr. Schlegel in Wien, überzeugt, Schelling habe das Buch auf ihn gemünzt, schreibt an Sulpiz: "Ich bitte Sie um verdoppelte Behutsamkeit in Rücksicht auf das anvertraute kostbare Gut meiner Philosophie. die Kritik der Systeme oder Moral betrifft, so ist dabei keine Gefahr, und können richtige Grundsätze und gute Gesinnungen nicht genug verbreitet wer-Anders mit den Ideen über die Natur und ihr Berhältniß zur Gottheit: dies sind doch nur Geheimnisse der höhern Poesie, welche den Menschen. kindern zu wissen nicht vonnöthen sind. . . . Mir ist es eigentlich sehr lieb, daß die sämmtlichen Herrn Zwerge sich förmlich gegen mich erklären, die Täuschung hat lange genug gedauert. Noch mehr freut es mich, daß sie sich nun ganz zum Pantheismus bekennen; bisher war es mit dem Pantheismus in Deutschland wie ehedem mit dem Judesein in Portugal, ein offenbar Geheimniß, in dem jeder fast befangen war. . . Ich glaube gern, daß der liebe Gott auch das Böse hervorzubringen hinreichenden Gleichmuth und allerlei Gelüste in sich spüren möchte, wenn er so universell wäre wie Görres und so grämlich wie Arnim; ich fürchte aber sehr, daß er viel einseitiger sein mag, als die herrlichen Herrn denken. . . Ich denke mir die Zeit nicht sehr entfernt, wo ich die sämmtlichen Insecten des Tags einmal zum Gegenstand eines rhetorischen Feuerrades machen werde; ich sammle nur noch. . . Daub noch am duldsamsten gegen meinen Antipantheismus ist, wundert mich fast, da er sonst von der Drehwuth nicht wenig befallen schien."

"Es ist nicht die Aufgabe der Zeit," schreibt Fichte an einen ehemaligen Schüler, "einzelne große tieseingreisende Gedanken und Ahnungen zu haben, dergleichen ich jenen Männern gar nicht abspreche, sondern Freiheit dis zur besonnenen Kunst, Klarheit, seste und unveränderliche wissenschaftliche Form, das ist die Aufgabe der Zeit. In dieser Beziehung erkenne ich Schelling und seine Schule recht eigentlich für das böse Princip. Für ihn ist die Wissenschaftslehre, Kant, Leibnitz sogar vergeblich da; er führt in die Finsterniß und Verworrenheit Spinoza's zurück. Dabei die allgemeine erbarnungswürdige Ohnmacht des Mannes in dialektischer Kunst; ihm ist nie roohl, als

wenn er rhapsodisch phantasiren kann. — Man glaube nicht, daß es aus Mangel au Vertheidigungsmitteln geschieht, daß ich zu seinem Unwesen stillsschweige. Es geschieht in der That aus Nichtachtung desselben, so wie des Zeitalters, das sich durch einen solchen irre machen läßt."

"Nur durch das Werden zu einem Willen," schreibt er an Jacobi, wird das Ich real: ohne dies ist es gar nicht, weder frei. noch nothwendig, sondern eben nichts. — Ueber dies unser wahres Wesen kann uns keine sactische Selbstbeobachtung Aufschluß geben, denn gegeben werden wir uns in diesem Zustand nie: wir können uns dazu nur machen."

9.

## Die Metamorphosen der Gesellschaft.

"Weltverwirrung zu betrachten, Herzensirrung zu beachten, dazu ward der Freund berufen, schaute von den vielen Stusen unsers Phramidenlebens viel umher, und nicht vergebens." So charakterisirt Goethe 9 J. später seine poetische Richtung im Allgemeinen.

Während des karlsbader Aufenthalts 1807 entstanden die Novellen: "St. Joseph", "Die neue Melusine", "Die pilgernde Thörin", "Die gefährliche Wette", "Der Mann von 50 3.", sämmtlich bestimmt, in den Rahmen der "Wanderjahre" verwebt zu werden; dazu kamen später "Die wunderlichen Nachbarskinder" und "Das nußbraune Mädchen". Das Vorbild des Cervantes ist in allen sichtbar; es handelt sich um leicht hingeworfne, eigenartige, oft wunderliche Charakterbilder, die nicht psychologisch erläutert, sondern der Neugier als Problem hingestellt werden. In derfelben Zeit und in demselben Geist sind "die Wahlverwandtschaften" entworfen. Aber der Stoff wuchs dem Dichter über den Kopf, aus der Novelle wurde ein Roman. ·28. April 1809 las er ein gut Stück in Weimar vor: "er hat uns," schreibt Frl. v. Anebel, "aus dem bofen Weltgetummel ganz in feinen Zauberfreis gezogen, und une Beist und Sinne auf das lieblichste gefesselt. Detail ist zugleich mit so lebhaften Farben und so äußerst delicat ausgemalt, daß man das Meisterstück nicht genug bewundern kann." Um das Werk rasch zu vollenden, legte er seine "Geschichte der Farbenlehre" bei Seite; 3. Oct. erschien der Roman. "Niemand verkennt darin eine tief leidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz, das zu genesen

bämonischen, die besänftigende Einheit der Bertheilung der Kräfte entgegen, wirkt. Endlich erfolgt die Krisis in der turba gentium, die den Grund der alten Welt überströmen, wie einst die Wasser des Ansangs die Schöpfungen der Urzeit wieder bedeckten, um eine zweite Schöpfung möglich zu machen, — eine neue Scheidung der Bölker und Zungen, ein neues Reich, in welchem das lebendige Wort als ein festes und beständiges Centrum im Kampf gegen das Chaos eintritt, und ein erklärter, dis zum Ende der jetzigen Zeit sort dauernder Streit des Guten und des Bösen anfängt, in welchem eben Gott als Geist, d. h. actu wirklich sich offenbart."

Fr. Schlegel in Wien, überzeugt, Schelling habe das Buch auf ihn gemünzt, schreibt an Sulpiz: "Ich bitte Sie um verdoppelte Behutsamkeit in Rücksicht auf das anvertraute kostbare Gut meiner Philosophie. die Kritik der Systeme oder Moral betrifft, so ist dabei keine Gefahr, und können richtige Grundsätze und gute Gesinnungen nicht genug verbreitet wer-Anders mit den Ideen über die Natur und ihr Berhältniß zur Gottben. heit: dies sind doch nur Geheimnisse der höhern Poesie, welche den Menschen kindern zu wissen nicht vonnöthen sind. . . . Mir ist es eigentlich sehr lub, daß die sämmtlichen Herrn Zwerge sich förmlich gegen mich erklären, bie Täuschung hat lange genug gedauert. Noch mehr freut es mich, daß sie sich nun ganz zum Pantheismus bekennen; bisher war es mit dem Pantheismus in Deutschland wie ehedem mit dem Judesein in Portugal, ein offenbar Geheimniß, in dem jeder fast befangen war. . . Ich glaube gern, daß der liebe Gott auch das Böse hervorzubringen hinreichenden Gleichmuth und allerlei Gelüste in sich spüren möchte, wenn er so universell wäre wie Gorres und so grämlich wie Arnim; ich fürchte aber sehr, daß er viel einseitiger sein mag, als die herrlichen Herrn denken. . . Ich denke mir die Zeit nicht sehr entfernt, wo ich die sämmtlichen Insecten des Tags einmal zum Gegenstand eines rhetorischen Feuerrades machen werde; ich sammle nur noch. . . Das Daub noch am duldsamsten gegen meinen Antipantheismus ist, wundert mich fast, da er sonst von der Drehwuth nicht wenig befallen schien."

"Es ist nicht die Aufgabe der Zeit," schreibt Fichte an einen ehemaligen Schüler, "einzelne große tieseingreisende Gedanken und Ahnungen zu haben, dergleichen ich jenen Männern gar nicht abspreche, sondern Freiheit bis zur besonnenen Kunst, Klarheit, seste und unveränderliche wissenschaftliche Form, das ist die Aufgabe der Zeit. In dieser Beziehung erkenne ich Schelling und seine Schule recht eigentlich für das bose Princip. Für ihn ist die Wissenschaftslehre, Kant, Leibnitz sogar vergeblich da; er führt in die Finsterniß und Verworrenheit Spinoza's zurück. Dabei die allgemeine erbarunngswürdige Ohnmacht des Mannes in dialektischer Kunst; ihm ist nie wohl, als

wenn er rhapsodisch phantastren kann. — Man glaube nicht, bag es aus Mangel an Vertheidigungsmitteln geschieht, daß ich zu seinem Unwesen stillsschweige. Es geschieht in der That aus Richtachtung desselben, so wie des Zeitalters, das sich durch einen solchen irre machen läßt."

"Nur durch das Werden zu einem Willen," schreibt er an Jacobi, wird das Ich real: ohne dies ist es gar nicht, weder frei, noch nothwendig, sondern eben nichts. — Ueber dies unser wahres Wesen kann uns teine sactische Selbstbeobachtung Aufschluß geben, denn gegeben werden wir uns in diesem Zustand nie: wir können uns dazu nur machen."

9.

## Die Metamorphofen der Gefellichaft.

"Weltverwirrung zu betrachten, Herzensirrung zu beachten, dazu ward der Freund berufen, schaute von den vielen Stufen unsers Phramidenlebens viel umber, und nicht vergebens." So charafterisirt Goethe 9 3. später seine poetische Richtung im Allgemeinen.

Während bes tarlsbaber Aufenthalts 1807 entstanden die Rovellen: "St. Joseph", "Die neue Melufine", "Die pilgernde Thörin", "Die gefährliche Wette", "Der Mann von 50 J.", fämmtlich bestimmt, in den Rahmen der "Wanderjahre" verwebt zu werden; dazu kamen später "Die wunderlichen Rachbarskinder" und "Das nußbraune Mädchen". Das Vorbild des Cervantes ist in allen sichtbar; es handelt sich um leicht hingeworfne, eigenartige, oft wunderliche Charafterbilder, die nicht psychologisch erläutert, fondern der Rengier als Problem hingestellt werden. In derselben Zeit und in demselben Beift find "die Bahlverwandtschaften" entworfen. Aber der Stoff wuchs dem Dichter über den Kopf, aus der Rovelle wurde ein Roman. ·28. April 1809 las er ein gut Stück in Weimar vor: "er hat uns," schreibt Frl. v. Ruebel, "aus dem bofen Beltgetitmmel gang in feinen Bauberfreis gezogen, und und Geift und Sinne auf das lieblichfte gefeffelt. Detail ist zugleich mit so lebhaften Farben und so äußerst belieat ausgemalt, daß man das Meifterflud nicht genug bewundern tann " 11m bas Wert rafch zu vollenden, legte er feine "Gefcichte der Farbenlehre" bei Seit 3. Oct, erfchien ber Roman. "Riemand verkennt barin eine tief leidenich liche Wunde, die im Beilen fich ju schließen fcheut, ein Berg, bas zu gen

fürchtet," Durch die Vollendung des Werks hatte er sich befreit, "ohne daß jedoch die Empfindung des Inhalts sich ganz hätte verlieren wollen." Er liebte Ottilie, d. h. Minna Herzlieb, und hatte Christiane geheirathet.

"Glücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks fassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgiltig. Es giebt Lagen, in denen Furcht und Hoffnung eins werden, sich einander wechselseitig ausheben und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. . Alles schint seinen gewöhnlichen Gang zu gehn, wie man auch in ungeheuern Fällen, wo alles auf dem Spiel steht, noch immer so fortlebt, als wenn von nichts die Rede wäre." — Solche Betrachtungen verrathen ein sehr beklommenes herz: es ist die Frage, ob die Wertherstimmung tragischer war.

Nicht blos der Stoff der Wahlverwandtschaften erinnert an Werther: auch die Form, während an den Meister kein Anklang sich findet. Der Meister fließt in behaglicher epischer Breite dahin, der Schluß ift mehr pe fällig, Personen und Ereignisse drängen sich in äußerer, sinnlicher Alarheit auf: Werther und die Wahlverwandtschaften sind ganz auf's Junere gerichtet. und der Zug ist dramatisch. In beiden zwei stark markirte Theile; im erften allmäliges Aufkeimen der Leidenschaft bis zum Höhepunkt, dann Berfuch der Trennung; im zweiten ein stark retardirendes Moment, bis die Trennung sich als unmöglich erweist und die Katastrophe in ungestümer Haft eintritt. 3 beiden Romanen spielt die Natur, die Landschaft mit, die im Meister nicht einmal im Hintergrund sich zeigt; freilich ist die ländliche Gegend von Garben heim traulicher als der anspruchsvolle Park des fränkischen Edelmanns, dafür hat es etwas sehr Reizendes, wie vor unsern Augen der Park entsteht, in die Handlung hineinwächst, sich mit ihr vermischt. Das Gespinnst ber unfertigen Bustände, das gleich zu Anfang Unheil ahnen läßt, knüpft sich so überall an ein sinnliches Zeichen.

Freilich wie der Park zur freien Gegend, so verhält sich die Stimmung der Wahlverwandtschaften zu der des Werther. Hier kommt alles wie von selbst, dort nimmt man in jeder Verknüpfung die Hand des Meisters wahr, der fein und absichtsvoll gruppirt; zu sehr nimmt man sie wahr. Im Werther gießt ein edel angelegter aber sehr unsertiger Jüngling, der von der Welt noch nichts gesehn hat, in Vriesen seine Empsindungen und Ideale aus: in den Wahlverwandtschaften schiebt ein reiser Mann in höherm Alter seine Weltbetrachtungen und Maximen, die eine seine, eindwingende, reiche, scharfe und kalte Beobachtung der Wirklichkeit voraussetzen, dem Tagebuch eines jungen Mädchens unter. Der "rothe Faden" der Empfindung zeigt sich wohl aber die greisenhaften Restexionen sind daran nur aufgesädelt, sie hängen in nerlich nicht damit zusammen. Der Dichter des Werther ist mit seinem Del

den eins, es kommt ihm darauf an, sein Herz auszuschließen; der Dichter der Wahlverwandtschaften will das Gesetz des Lebens ergründen, und thut seinen Figuren, indem er ihnen sein Wissen leiht, niht selten Gewalt an.

Indem der Dichter in diesem farbenreichen Spiel unser Gemüth nur auf der Oberstäche zu berühren scheint, wird unser Inneres umstrickt, ja wie von einer magischen Kraft befangen. Goethe hat ein wunderbares Auge für die seinsten Züge der gegenständlichen Welt, und ein Gemüth, das in schnellen und schönen Schwingungen augenblicklich den Ton, der ihm entgegenklingt, zu einer ahnungsvollen Harmonie erweitert: aber diese unaufgelösten Tonfolgen verketten sich nicht zu einem überwältigenden Schluß. Das Reich des Zussalls ist allwaltend; Andeutungen und Borzeichen umstricken das Leben, aber man beachtet sie nicht, und wo man sie einmal sesthält, erweisen sie sich als trügerisch. In diesem sinstern Spiel des Schickfals klingt Charlottens Lebenssmaxime durch: "es sind gewisse Dinge, die sich das Schickfal hartnäckig vornimmt; vergebens daß Bernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehn, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint, und so geht es zulest durch, wir mögen uns geberden wie wir wollen."

In einer einfachen Novelle würde man an dieser mangelhaften Lösung kein Arg haben, und als Novelle waren die Wahlverwandtschaften ursprüngslich angelegt. Aber sie sind aus diesem Rahmen herausgetreten, sie haben sich nur zu einem Roman erweitert, sie haben einen lehrhaften Charakter angenommen. Was uns immer wieder, trot alles Sträubens, zu diesem merkwürdigen Buch zieht, ist der Schatz von Lebensweisheit, der darin anszespeichert ist. Im Einzelnen stets belehrt, erquickt, erbaut, drängt sich doch immer die Frage auf, was sagt das Ganze? Denn es scheint in der Absicht des Dichters selbst zu liegen, daß die einzelnen Geschichten nicht für sich selbst dasein, daß sie auf eine höhere Tendenz deuten sollen. In diesem Sinne erinnert das Buch an den Woldemar, es hätte gleich diesem "eine Seltsamzkeit aus der Naturgeschichte" benannt werden können.

Woldemar dreht sich um die Natur der Freundschaft, die Wahlvers wandtschaften um die Natur der She. Was ist sie? was soll sie sein? — Mittler und der Baron vertreten die beiden entgegengesetzten Ansichten: jener will die Ehe, und zwar jede, unauflöslich; dieser will sie nur auf Kündigung geschlossen. Beide führen sehr gute Gründe für ihre Sache an; der Gesetzgeber könnte darans manches lernen, der Richter weiß nichts damit zu machen. Mittler sieht in dem Leben eine Reihe von Pflichterfüllungen, der Baron eine Reihe von Genüssen. Das Gespräch wird nicht zu Ende geführt; welcher Seite neigt sich der Dichter zu?

Traut man seinem eignen Ansspruch, so wollte er die Beiligkeit ber

Che vertreten; und in der That endigt im Roman der Bersuch, die Che zu lösen, tragisch; der Versuch wird als eine Schuld dargestellt. Der unbefangene Leser empfängt den entgegengesetzten Eindruck: er bedauert den tragischen Schluß, er empfindet ihn aber nicht als nothwendig; diese Ghe wenigstens hätte ohne allen Schaden gelöft werden können, es war für alle betheiligten Personen das Heilsamste, und ein Aergerniß wäre auch nicht gegeben, denn in der Gesellschaft, wie sie hier erscheint, ist man an dergleichen völlig ge-Die Unbequemlichkeiten, die damit verbunden sind, entscheiden nichts. — Aber vielleicht wollte Goethe fagen: eine Gesellschaft, die so beschaffen ift, daß man ohne große Unbequemlichkeit sich der feierlich übernommenen Pflicht entledigen kann, tangt nicht: — und dann würde man ihm beipflichten. Gefellschaft, die er schildert, taugt wirklich nicht viel. Der Architekt, der Gehülfe, der Engländer sind nur Staffagen für Ottilie; der Hauptmann hat ebensowenig Physiognomie als Namen: als er seinen Rang verändert, weiß man ihn kaum mehr zu unterscheiden. Luciane, in der wohl Bettine ftark durchklingt, ist sehr artig gezeichnet, kann sich aber mit Philinen und ähnlichen Figuren nicht messen. — Ueber Eduard täuscht sich der Dichter so wenig, daß er ihm bei seinem ersten Auftreten das Gepräge des ewig Unfertigen aufdrückt. Er ist im Alter Woldemars, ein hoher Dreißiger, "in den Jahren, wo der Mann erft liebefähig und erst der Liebe werth wird. — Werther dachte anders! - "Sich etwas zu versagen, war er nicht gewohnt. Bon Jugend auf das einzige verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen aber höchst vortheilhaften Heirath mit einer viel ältern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen durch die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigner Herr, jeder Abwechselung, jeder Veränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend." .Er hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten." Er mag mit Bauern und Bürgern nichts zu thun haben, wenn er ihnen nicht geradezu befehlen kann. Wenn seine Gattin sich über sein schlechtes Flötenspiel moquirt, "fühlt er sich von allen Pflichten freigesprochen". "Man sagt, ich pfusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sein, aber ich hatte das noch nicht gefunden, worin ich mich als Meister zeigen kann: ich will den fehn, der mich im Talent des Liebens übertrifft."

Die Schuld, die Eduard begeht, beschönigt der Dichter nicht im mindessten. "Er war gewarnt, doppelt gewarnt; aber diese sonderbaren zufälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständlich."

Als Solger den Charafter Eduards . verurtheilte, sagte Goethe zu Ecker-

mann: "ich mag ihn selber nicht leiden, aber ich mußte ihn so machen, um das Factum hervorzubringen. Er hat übrigens viel Wahrheit: man sindet in den höhern Ständen viel solcher Leute, bei denen der Eigensinn an Stelle des Charakters tritt."

Dagegen scheint er sich in seinem Urtheil über Charlotte zu täuschen. Charlotte redet sehr klug, sie ist wohlmeinend und thut nichts geradezu Schlechtes; aber was man von ihr sieht, ist nicht sehr erbaulich. ihr die Würde; sie ist als Mutter nichts werth, die Art, wie sie von Lucianen das Haus umwerfen läßt, ist außer dem Spaß; nichts als Hausfrau: kaum ift Ottilie im Hause, so überläßt sie dieser die Bügel, ja selbst das neue Kind; sie ist nicht so heftig wie Eduard, aber was sie thut, sind auch bloße Liebhabereien. Sie hat sich, wie Eduard, ohne Anstand an einen reichen Alten vergeben lassen; ihre Liebe zu Eduard ist nicht weit her, der erste beste Hausfreund verführt sie durch den Reiz der Neuheit, und sie hat dabei eine Art der Pedanterie, die auch den ruhigsten Chemann toll machen könnte. "Laß mich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer denken mehr auf das Ginzelne, auf das Gegenwärtige, weil sie zu wirken berufen find; die Weiber mehr auf das, was im Leben zusammenhängt, weil ihr Schicksal an diesen Zusammenhang geknüpft und auch gerade dieses Zusammenhängende von ihnen gefordert wird." Und so kommt sie bei jeder Kleinigkeit auf den Spruch: "das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten." Was soll der lebhafte Eduard mit ihr ansangen! sie hat sich an sich selbst versündigt, als sie ihn heirathete, denn sie mußte ihn fennen.

In Kleinigkeiten zu umständlich, nimmt sie es in ernsten Dingen wieder zu leicht: "immer gewohnt, sich ihrer selbst bewußt zu sein, wird es ihr nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem gewünschten Gleichgewicht zu nähern;" die Art, wie sie geschehne Dinge geschehn sein läßt, ist nicht blos altklug, sie ist auch etwas oberstächlich. Sie täuscht sich über sich selbst und die Andern, wenn sie wähnt, "in einen frühern beschränkten Zustand könne man zurückehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sich wieder in's Enge treiben." Sie versteht nicht recht zu gewinnen, nicht recht zu entbehren; ihr Leiden würde rührender sein, wenn die Entsagung sie niehr kostete. Es ist schön, daß trotz aller Kränkungen kein Haß in ihr auskommt, aber es liegt auch im Temperament.

Wie in Correggio's heiliger Nacht geht alles Licht, welches auf diese wunderliche Gruppe fällt, von einer reizenden Figur aus. "Wenn der Smaragd
dem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heilfraft an diesem edlen Sinn ausübt,
so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt aus den

äußern und innern Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts Uebles anwehn; er fühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Uebereinstimmung." kann nicht schöner den Zauber wiedergeben, den Ottiliens Erscheinung auf das Gemüth ausübt. Wenn Minna Herzlieb die Farben lieh, so lag der Typus selbst in Goethe's Seele: es ist wieder Mignon, die verschleierte aber innerlich heiß erregte Natur. Wie bei Mignon das Zucken des Mundes, so nimmt bei Ottilie die ablehnende Handbewegung ein; über jede ihrer Bewegungen ist der Hauch der Anmuth ergossen, man sieht sie. Die kleinsten unscheinbarsten Büge dienen dazu, dieser reizenden Gestalt Farbe zu leihen, und sie standen alle dem Dichter zu Gebot, dem sich wie keinem die Natur in ihrer ganzen Fülle zu Füßen geworfen hatte. Am rührendsten ist sie in ihrem stillen Leiden, der schärfsten Prüfung der Schönheit: wie sie einsam in der Kapelle sitt, "und es schien ihr, indem sie auf- und umherblickte, als wenn sie ware und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn dies alles vor ihr, sie vor sich verschwinden sollte;" - das vergißt sich nicht wieder.

Aber dieser Eindruck geht nur aus der Erscheinung hervor; trots der zahlreichen Tagebuchblätter bleibt ihr inneres Wesen verschlossen, verschlossener als irgend eine weibliche Figur Heinrich's von Kleist. Der Dichter hat nicht nöthig, viel Worte zu machen, um das Innere zu öffnen; aber die entscheidenden Motive muß er zeigen. Gerade bei dem wichtigsten Motiv bleibt der Dichter die Auskunft schuldig.

Ottilie begeht eine Schuld; sie empfindet sie später sehr tief, tiefer als nöthig; aber wie geht es zu, daß sie es nicht vorher empfindet? Es ist das nicht eine moralische, sondern eine rein psychologische Frage. Wie ist es möglich, daß eine so wohl geschaffene und so wohl erzogene Seele, wie es Ottilie sein soll, nicht empfindet, daß sie durch die Art ihres Benehmens gegen Eduard ein Unrecht an Charlotte, ihrer Wohlthäterin begeht? Es wäre nichts dagegen zu sagen, wenn die Leidenschaft stärker gewesen wäre als das Gewissen, aber wie begreift sich dies Verstummen des Gewissens? Ottilie ist kein Backsisch mehr, sie reslectirt viel und geübt, sie macht sich Grundsätze; wie ist es nun möglich, daß sie, ganz abgesehn vom sechsten Gebot, nicht weiß, wenn sie jemand Unrecht thut? Ueber das Institut der She, welches nicht der Natur sondern der Sitte seinen Ursprung verdankt, mag man sophistissiere so viel man will: sollte aber in einer normal angelegten Seele jener sichere Instinct schweizgen, so stände es schlimm mit aller Ethik.

Nun tritt die Katastrophe ein, der Tod des Kindes. — Sie hat sich früher über ihr Verhalten zu Charlotte Gesetze gebildet: "Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar

das Gefühl derselben verloren . . . Auf eine schreckliche Beise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Berbrechen ich befangen bin . . . Ich will es büßen; auch diesmal habe ich mir meine Bahn vorgezeichnet." — Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß "fühlt sie sich auch befreit von der Last jenes Bergehens, jenes Mißgeschicks." — Die Rücksichtnahme auf andere weist sie hart von sich: "das Geschick ist nicht sanft mit mir verfahren; wer mich liebt, hat nicht viel Besseres zu erwarten." — Sie knüpft ihren Entschluß an ein Symbol; zufällige Unistände zerreißen dies Symbol. "Ich bin aus meiner Bahn geschritten, und ich soll nicht wieder hinein. Ein feindseliger Dämon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von Außen zu hindern, hätte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Ginigkeit gefunden." Sie stirbt den Hungertod: aus einem gemischten Motiv; das Gefühl der Schuld drückt fie nieder, aber ebenso die Nothwendigkeit, ihren Geliebten zu entbehren. — Mit ihren Gebeinen geschehen Wunder, zunächst im Glauben der Menge, aber doch so, daß der Dichter diesen Glauben zu theilen scheint; liebestrunken betet er sie an, sie ist seine Heilige. — So wird das Individuellste und Subjectivste als das Ideale dargestellt, während nach einem andern schönen Spruch des Dichters nur das, was die Menschen vereinigt, heilig ist, nicht was sie trennt.

"Dieses liebliche Wesen," schreibt ihm Reinhard, "steht unter einer Art Naturnothwendigkeit, die von ihr auf alle ihre Umgebungen ausgeht, durch Anziehen und Zurückstoßen. Sie existirt so zu sagen in einem beständigen Zustand der Odagnetisation. Weder in ihrem Wirken noch in ihrem Leiden ist volles, helles Bewußtsein; sie handelt und empfindet, sie lebt und stirbt so und nicht anders, weil sie nicht anders kann."

Es zeigen sich in dem Leben Ottiliens die seltsamsten physicalischen Erscheinungen; ihre Nerven stehn mit Metallen und Steinen in Rapport, und es hat den Anschein, als ob dieser Naturzusammenhang auch ihr geistiges Leben erklären solle. Erklärt wird nun freilich nichts dadurch, das Dunkel wird nur gesteigert. Ueberhaupt ist der Schleier naturphilosophischer Abstractionen, der sich über die Handlung breitet, so hübsch er sich ausnimmt, nicht gerade geeignet, der Lösung des Problems näher zu sühren. Der Titel, die hervorragende Stellung, die dem Gespräch über chemische Afsinitäten gegeben ist, die beständige Ausmerksamkeit auf körperliche Zustände: das alles sührt auf den Berdacht, der Dichter wolle eine Folge sittlicher Acte als einen Naturproces behandeln: nicht als ob Natur die Einheit von Geist und Körper wäre, sondern im gewöhnlichen Sinn, da die Natur dem Geist gegenübersteht. Der Berdacht ist zwar unbegründet, die Ereignisse würden gerade so eintreten auch ohne Rhabdomantie und Magnetismus, aber schot der Schein verwirzt.

Die damalige Poesie zeigt überhaupt das Streben, in der Analyse des Geistes auf die letzten Gründe einzugehn: so wird nicht allein durch Bloßlegung der Organe oft ein peinlicher Eindruck hervorgebracht, sondern sie unternimmt etwas, dem sie nicht gewachsen ist. Dieses Streben culminirt in der seltsamen Umarmung Charlottens und Eduards. In der Physiologie der She treuzen sich drei Momente: die Sinnlichseit im Allgemeinen, getragen durch die Phantasie; die individuelle Liebe; und die sittliche Beziehung von Mensch zu Mensch, getragen durch die Idee der Pflicht. Die sonderbare Art, wie diese Momente sich reiben, würde einem Franzosen willsommenen Stoff zu einer frivolen Behandlung geben, und es ist nicht zu leugnen, etwas Komisches liegt darin. Gleichwohl weiß Goethe durch den tiesen Ernst, mit dem er es erzählt ("Die Sonne schien über ein Berbrechen zu leuchten!"), einen gewissen Schauer zu erregen.

Die Heiligkeit der Che will mit sittlichen, der Zeit und ihrer Culturentwickelung angehörigen Dassstäben gemessen sein. Die Figuren der Babl verwandtschaften sind nicht geeignet, das Problem zu vertiefen. Gin Charafter bildet sich "im Strom der Welt", d. h. in der Theilnahme und Hingebung an das allgemeine Leben. Diese Bildung haben die Charaktere der Wahl verwandtschaften nie durchgemacht: daher kommt es, daß sie in ihrer Leidenschaft wie in ihrer Entsagung gleich kraftlos sind, daß jedes Lebensmotiv, welches nicht etwa aus einem Naturproces hervorgeht, in Reflexionen zer-Man lebt nur dem matten Genuß; von Pflichten wird geredet, bröckelt. aber ohne Zusammenhang, weil die bestehenden Zustände keine bestimmte Pflicht vorzeichnen. Alle diese Personen haben nichts eigentlich zu thun, keine höhern Zwecke; sie jagen fieberhaft nach Zeitvertreib, weil die Langeweile auf ihnen lastet; sie haben keine Ahnung davon, daß sie Glieder eines größern Ganzen sind. Die Familie ift aufgelöst, der Staat existirt nicht. Wie selbsam sticht gegen den glühenden Patriotismus det damaligen Zeit der Entschluß Eduards ab, in einen beliebigen Krieg zu gehn! "In einem folchen Gedränge treten zulett alte Gewohnheiten, alte Neigungen wieder hervor, um die Zeit zu tödten und den Lebensraum auszufüllen. Jagd und Krieg sind eine solche für den Edelmann immer bereite Aushülfe." Die Zeit dachte anders.

"Wir spielen mit Ahnungen und Träumen, und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher." Die Stelle hat noch einen anders Sinn, als den Goethe hineinlegt.

Wilhelm Meister schildert die sittliche Atmosphäre Deutschlands am Ende des vorigen Jahrhunderts auf das getreueste. Der deutsche Geist hatte sich von

den nationalen Ueberlieferungen losgerissen, die Religion hatte aufgehört, der Kern eines wirklichen Organismus zu sein, der Staat und alles, was damit zusammenhing, war in Berachtung; die Lebenskunst ging nur auf das Privatleben; man strebte nach universeller Bildung und einer günstigen, heitern und gesicherten Existenz in den Privatverhältnissen, wobei freilich der Staat als Polizeianstalt unentbehrlich war. Wer sich der Religion hingab, that es auf ästhetisch-pietistische Weise, wie die schöne Seele. Eine Gemeinschaft der Kirche gab es so wenig wie eine Gemeinschaft des Staats; das öffentliche Unglücksuchte man so leicht als möglich zu ertragen, oder man fühlte es vielmehr gar nicht, sosenn es nicht störend in die bequeme Behaglichseit des Privatlebens eingriff. Nun war aber in den dreizehn Jahren, die dazwischenliegen, ein großer Umschwung eingetreten, ein furchtbares Unglück hatte sich über Deutschland ausgebreitet und das Gesühl desselben zitterte in jedem Herzen nach. Bon diesem Gesühl ist in den Wahlverwandtschaften keine Spur.

Die Aufnahme des Romans war eine sehr verschiedene. W. v. Hums boldt (23. Dec. 1809) findet darin "eine gewisse Trockenheit und Weitläufigkeit in Herzählung des äußern Lebens, der Parkanlagen" u. s. w. "Dann tommen die großen Evenements, wie der Tod des Kindes, so plötlich und unvorbereitet, daß sie mehr Zufall scheinen als Schicksal, was nie fonderlich ergreift. Endlich ift eine Tendenz im Ganzen, die zerreißt, ohne wieder durch Bersetzung in's Unendliche zu beruhigen. Die Charaktere entfernen sich von der Bahn gewöhnlicher Pflichten und gehn doch nicht recht in's Idealische über. Es sollte mich nicht wundern, wenn manche die Wahlverwandtschaften unmoralisch finden. Demungeachtet wird man das Ganze immer mit Interesse wieder lesen, es ist vorzüglich eine unglaublich wahre Naturschilderung darin." - "Man sieht," schreibt Raumer, "nicht das wahrhaft Incommensurable, das in menschlichen Verhältnissen bisweilen collidirend hervortritt, sondern statt diefer aus den Tiefen unserer Natur hervorbrechenden, das Leben auseinandertreibenden Kräfte, eine äußerliche Wahlverwandtschaft, die sich mit etwas mehr Salzen ober Säuren willfürlich umstellen ließe."

Wieland, im äußersten Berdruß, sagte: "das ist ein Buch für die jetige Generation, die vor lauter ästhetischer und moralisch sein sollender Schwärmerei und Raffinerie allen Sinn für Wahr, Schön und Gut verloren zu haben scheint!" — Passow: "Dieser Schatz von Berstand und Liebe, von classischer Bollendung und ewiger Jugendgluth! Goethe fängt an zu unverz gänglicher apollinischer Jugend zurückzukehren." Und in einer Stimmung, die an die Aufnahme des Werther erinnert, die Jen. L.Z.: "Bon dem Augensblick, wo Ottilie anfängt sich die Nahrungsmittel zu entziehn, erscheint sie als ein überirdisch Wesen, als eine verklärte Heilige, die, ohne mit den Samidt, d. Lit. Gesch. 5. Aust. 2. Bd.

Sterblichen ein Bedürfniß zu theilen, tröstlich und freundlich unter ihnen einherwandelt!"

"Man kann nicht leugnen," schreibt Frau v. Staël, "qu'il y a dans ce livre une profonde connaissance du coeur humain, mais une connaissance décourageante. La vie y est réprésentée comme une chose assez indifférente, de quelque manière qu'on la passe: triste quand on l'approfondit, assez agréable quand on l'esquive, susceptible de maladies morales qu'il faut guérir si l'on peut, et dont il faut mourir si l'on n'en peut guérir. Les passions existent, les vertus existent; il y a des gens qui assurent qu'il faut combattre les unes par les autres; il y en a d'autres qui prétendent que cela ne se peut pas: voyez et jugez, semble dire l'écrivain qui raconte, avec impartialité les arguments que le sort peut donner pour et contre chaque manière de voir ... Ce qui manque surtout à ce roman, c'est un sentiment religieux ferme et positif: les principaux personnages sont plus accessibles à la superstition qu'à la croyance, et l'on sent que dans leur coeur la religion comme l'amour n'est que l'effêt des circonstances et pourrait varier avec elles."

"Comme on se fait toujours la poétique de son talent, Goethe sontient à présent qu'il faut que l'auteur soit calme, alors même qu'il compose un ouvrage passionné, et que l'artiste doit conserver son sangfroid pour agir plus fortement sur l'imagination de ses lecteurs: peutêtre n'aurait-il pas eu cette opinion dans sa première jeunesse; peutêtre alors etait-il possédé par son génie, au lieu d'en être le maître; peut-être sentait-il alors que le sublime et le divin étant momentanés dans le coeur de l'homme, le poëte est inférieur à l'inspiration qui l'anime, et ne peut la juger sans la perdre."

Der Hof der geistreichen Frau in Coppet war noch immer glänzend bessucht. A. W. Schlegel, der auch Tied einlud, schreibt ihm 4. April 1809 über die alten berliner Freunde: "Es kann mir gleichgiltig sein, was sie in ihrer armseligen und dunkeln Existenz über mich ausbrüten; nur bedauert man seine verlorne Auslage an redlichen Gesinnungen. Schütz ist ein Fratz geworden, die wahnwitzige Sitelkeit richtet solche Menschen zu Grunde. Wit Fichte ist es aus: was ist lächerlicher, ja lästerlicher, als seine Einbildung, das Christenthum wieder herstellen zu wollen, und seit dem Evangelisten Johannes der erste zu sein, der es versteht? Man ist versucht, ihm seine Reden an die Deutschen als Muth anzurechnen: allein es ist eine solche Mischung von Zaghaftigkeit, Unwissenheit der Geschichte und Unvernunft darin, daß man sich darüber noch am bittersten betrüben möchte, daß wir keine bessern Propheten

haben. Der einzige dankbare Schüler, den ich gehabt, ift Fouque. - — Seine ehemalige Frau, Schelling's Gattin, starb Sept. 1809.

- 1. Mai verließ Dehlen schläger Coppet und ging nach Italien, von wo er Nov. 1809 den "Correggio" nach Weimar brachte, der ihm die völlige Ungunst Goethe's zuzog: der schwächlichen Kunstschwärmerei war dieser satt. Z. Werner hatte ansangs (Dec. 1808) mit seinen mystischen Karfunkelsonetten bei Goethe und seinen Untergebenen wiederum großen Beisall gesunden. Aber einmal machte er es doch zu arg. Steffens war um die Weihnachtszeit gerade aus Halle herübergekommen. Werner las ein Gedicht vor, in welchem er den Mond mit einer Hostie verglich. Da entbrannte der Zorn des alten Titanen, Werner war zerschmettert, ganz Weimar zitterte. "Ich glaubte mich an den Hos Ludwig's 14. versetzt," erzählt Steffens. Basso w, damals Lehrer in Weimar, schreibt: "Werner hat mir entsetzlich mißfallen, weil er überall gesallen wollte. Es hing von jedem ab, ob er ihn frivol dis zur tiessten Gemeinheit, oder andächtig dis zur moderusten Sublimation haben wollte."
- 4. Juni 1809 reiste 3. Werner aus Weimar ab. "Rührender Abschied von Goethe; in seinem großen, göttlichen Auge sagt eine fille Thräne und ein Händedruck mir ohne Worte Versöhnung." Er reiste an den thüringer Höfen herum, besuchte 28. Juni Köln, wo ihn Sulpiz in die Mysterien der alten Kunst einweihte, und kam 12. Juli wieder in Coppet an. Dort blieb er 4 Monate, und vollendete die "heilige Kunigunde" und den "24. Februar", den er mit A. W. Schlegel zusammen aufführte. Das Stück wurde auch in Weimar gegeben, und erregte bei der guten Gesellschaft ein behagliches Grauen. In der That hat es einen starken Realismus; die Symbolik ist vermieden, der Dichter schildert Zustände und Charaktere, die er beherrscht; der wüste alte Goldat und seine schreckhafte Frau find nicht bloße Gliederpuppen der Abstraction. Man hat es seines prädestinirten Datums und Mordmessers wegen mit Unrecht für die Mutter der Schickfaltragödien gehalten: Tied's Karl von Berned, vor 15. J. geschrieben, war vergeffen, und der Dichter der Braut von Messina sollte nicht als Romantiker gelten. In Italien, wohin er Nov. 1809 abging, vollendete Werner die "heilige Kunigunde". — Zwischen Kaiser Heinrich 2. und dem Markgrafen Hardum entbrenut ein Krieg, die Kaiserin, angeregt durch das Beispiel der Judith, beschließt ihn zu endigen. Sie begiebt sich heimlich in das Lager Harduin's, aber nicht, um ihn erst zu verführen und dann zu ermorden, sondern, wie es einer Heiligen ziemt, ihn durch Ueberredung vom Bösen abzulenken. Es gelingt ihr, Harduin entsagt seinen Ansprüchen, aber sie muß schwören, diese Unterredung niemand zu offenbaren. Da sie sich nun über ihre heimliche Ab-

wesenheit nicht ausweisen kann, und in eine seltsame Liebesekstase gegen einen jungen Ritter Florestan ausbricht, wird sie vor ein Gottesgericht beschieden. Florestan tritt als ihr Ritter auf, besiegt den Gegner, stirbt aber selbst im Rampf. Jenes Liebesentzuden mar ein mystisches, der Kaiser und die Kaiserin leben keusch zusammen, sie hat aber eine heimliche Sehnsucht nach Kindern. In einer ihrer ekstatischen Unterredungen mit dem lieben Gott wird ihr offenbart, daß Florestan eigentlich ein Sohn ihres Geistes sei, in der Wirklichkeit ist er ein Sohn Harduin's, er hat aber längst die Kaiserin in Träumen mit heiliger Brunft geliebt. Zuletzt geht das alles so bunt durch einander, daß man die geistigen und leiblichen Geschlechtsregister nicht mehr unterscheidet. Man hat ein Gefühl wie der verwunschne Prinz, der nicht weiß, ob er die Schusterseele in einem Prinzenleib oder die Prinzenseele in einem Schusterleib ist. Der Hauptinhalt des Studs sind die mystischen Entzudungen der heiligen Kunigunde und ihr Schauen Gottes. Dieser Zustand, in welchem sie sich schließlich in der Regel, wie Papst Leo, auf die Zehen erhebt, wird unter anderm auf einer Seite in den Parenthefen folgendermagen geschildert: "Schmerzhaft und ermattet; in einem etwas gedämpften geheimnigvollen, wie eine anhebende Gemüthsverwirrung bezeichnenden Tone; verfällt in starres Nachdenken; wie sich etwas ermunternd, aber sehr verwirrt; wieder starr nachdenkend vor sich hinblidend; wie ganz mit ihren Gedanken abwesend, wie sich besinnend, aber immer sehr erschöpft und zerstreut in immer gespannter Etstase; ihr starrer Blid und ihre Bewegung geht in eine stille, aber wie wilde Freudigkeit über; mit entzudtem Blid und freudiger Angst, in immer fteigender schwärmerischer Begeisterung; in sußestem Entzuden, aber mit ganz verwirrten Bliden und Mienen; im höchsten Grade des sugen Wahnsinns" u. f. w.

In Berlin stand Fichte noch immer im Mittelpunkt der Gesellschaft; Rahel, Fouqué und seine Frau, die Schlaberndorf drängten sich an ihn. — Schleiermacher, in allen Dingen mit ihm uneins, hielt Borlesungen über christliche Glaubenslehre und Ethik; der Brieswechsel mit seiner Braut gab ihm viel Gelegenheit, den empirischen Schatz seines ethischen Bewußtseins zu mehren. "O wie wollen wir immer unsere frommen Ahnungen mit einander theilen, und am wenigsten soll ein heiliger Augenblick, deß der eine sich erstreut, jemals verloren sein für den andern!" Mai 1809 heirathete er, 40 3. alt. — F. A. Wolf sühlte sich trotz der ansehnlichen Stellung, die er bestleidete, immer malcontenter; er machte Freunden und Gönnern böse Tage, namentlich dem Leiter des Unterrichtswesens, W. v. Humboldt, der doch mit wahrer Freundschaft sür ihn sorgte. — Clem. Brentano spielte in der berliner Gesellschaft seines sprudelnden Witzes wegen keine geringe Rolle; er schrieb einen Romanzenchklus, die "Ersindung des Rosenkranzes", für den

er von Runge "Hieroglyphen" wünschte. Auch seine Schwester Bettine fand sich ein; mit Arnim, Fouqué, A. v. Marwitz, Ad. Müller wurde viel verkehrt. Juli 1809 tam Justinns Kerner and Schwaben, durch Barnhagen an Rahel empfohlen; dann B. Grimm, der sich eines Herzübels wegen 1. J. in Halle aufgehalten und sich mit Steffens sehr verständigt hatte: er übersetzte die dänischen Kiämpe-Wiiser. Oct. 1809 kam Chamisso, Nov. 1809 H. v. Kleist aus Destreich, dessen letzte Hossungen gescheitert schienen.

23. Dec. 1809 kehrte der preußische Hof aus Königsberg nach Berlin zurück. "Was blidst du doch zu Boden schweigend nieder?" so singt Kleist den König an. "Blid auf, o Herr! . . Wie hoch auch jener Casar triumphirt: ihm ist die Schaar der Götter zugefallen, jedoch den Menschen hast du wohlgefallen."

"Die Gesellschaft," erzählt Denriette Derz, "bildete sich von neuem. An die Stelle jener glänzenden, halb übermüthigen, halb sentimentalen, halb leichtstnnigen, halb über jede ihrer eignen Stimmungen, sowie über die ihrer schönen und geistreichen Freundinnen grübelnden Militairs traten ernste, kenntnigreiche, denkende Krieger; Beamte à la Gent machten weniger geistreichen aber um so gesinnungstüchtigern Platz, auch die Frauen singen an, den frühern Esprit mit Gesinnung zu vertauschen, und bemerkten, daß sie dadurch nicht an Geltung verloren; ästhetische Genüsse wurden heitere, anregende, erhebende Begleiter der Gesellschaft, ohne wie früher die Herrschaft zu behaupten, und zuletzt leitete meist alle Conversation auf die Wiederherstellung des Baterlands, auf die geistige und sittliche Regeneration des Bolts."

Auch für Aleist schien eine neue Hoffnung aufzublühen. Er durfte 10. März 1810 der Königin Luise zu ihrem Geburtstag ein Sonett vorlesen, das sie zu Thränen rührte; gleichzeitig wurde sein "Brinz von Homburg" auf dem Privattheater des Fürsten Radzivil aufgeführt. Das Stück ist, was Ton und Costüm betrifft, nicht nur das schönste, was Kleist gesschrieben, es tritt darin den besten Leistungen von Goethe und Schiller ebensbirtig an die Seite. Die Kehrseite seines dämonischen Hosses gegen die Ersoberer, die Liebe zum Baterlande, entfaltet sich in einer wunderbaren Schönsbeit. Reine Spur von der phrasenhaften Deutschthümelei damaliger Barden; das preußische Soldatenkind weiß bester, wo das lebendige Baterland zu sinden ist. Figuren wie der Kursürst, Kottwis, Hohenzollern, das alles spricht, und erregt das "liebe heimathliche Gefühl", das Solger so scho als das Tharafteristische des Stücks bezeichnete.

Der Conflict zwischen der natürlichen Empfindung und ber abstracten Bflicht ist das Lieblingsthema der damaligen Dramatiker aus der Schule Schiller's; das wirkliche Leben nährte dies Problem des Berstandes. Befriedigung in der Natur, wie sie von Goethe und seiner Schule gepredigt wurde, reichte nicht mehr aus, wo die furchtbare Noth des Vaterlandes eine gewaltsame Erhebung der Seele, ein Heraustreten aus den hergebrachten Em pfindungen erheischte. Das Leben hatte einen neuen Inhalt gewonnen. Man kehrte zu den römischen Legenden zurück, zu Brutus und Manlius, die um des Baterlands willen ihre Söhne hinrichten lassen; das Vaterland in seiner Bedrängniß durfte von seinen Helden ähnliche Opfer, ähnliche Selbstverleug-We Sitte und Vorschrift des Alltaglebens nicht ausreichte, nung erwarten. mußte der Mann in seinen eignen Busen greifen, den heilbringenden Entschluß zu finden. Alle Welt jauchzte dem Unternehmen Schill's und Dörnberg's zu, und doch mußte man sich sagen, daß Schill dem Gefetz gegenüber ein Berbrecher mar. Wie mar es nun, wenn Schill gesiegt hätte? follte das Gefetz in der Weise des Alterthums auch an dem Befreier des Baterlands gehandhabt werden? — Der republikanische Dictator, der wider das Geset bewaffnet in die Bolksversammlung gekommen, vollzieht die Strafe an sich selbst; in einer Monarchie ist es anders. Schon die Verschwornen unter Brutus bemerkten: leges rem surdam, inexorabilem esse; regem hominem esse: esse gratiae locum, esse beneficio; et irasci et ignoscere posse. Budem denkt der Deutsche anders als der Römer. "Mein Better Friedrich will den Brutus spielen und sieht, mit Kreid' auf Leinewand verzeichnet, sich fcon auf dem curul'schen Stuhle sigen, die schwed'schen Fahnen in dem Borbergrund und auf dem Tisch die märk'schen Kriegsartikel. Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn, der unter'm Beil des Henkers ihn bewundre. Ein beutsches Herz von altem Schrot und Korn bin ich gewohnt an Edelmuth und Liebe, und wenn er mir in diesem Augenblick wie die Antike starr entgegenfommt, thut er mir leid und ich muß ihn bedauern." — Und so empfindet das ganze Heer: in dem echten Kriegerstaat ist die Disciplin nicht das Lette. Das Heer ist so wenig eine leblose Maschine wie ein zügelloser Haufe, und die freie Heldenthat hat ihr Recht, sobald sie ihre Schranken anerkennt. Der alte Kottwiß, der wohl Subordination versteht, weiß auch ihre Grenze scharf hervorzuheben: "die schlechte kurzsicht'ge Staatskunst, die, um eines Falls, da die Empfindung sich verderblich zeigt, zehn andere vergißt, da die Empfindung einzig retten kann!" "Gesett, um dieses unberufnen Siegs brächst du dem Prinzen jest den Stab, und ich, ich träfe morgen, gleichfalls unberufen, den Sieg wo irgend . . .: bei Gott, ein Schelm doch mußt' ich sein, wenn ich des Prinzen That nicht munter wiederholte. Und sprächst du, das Gesetbuch in der Hand: Kottwitz, du hast den Kopf verwirkt! so sagt' ich: das wußt ich, Herr; da nimm ihn hin!" — So fagte 2 3. später General Port.

Eine Berföhnung muß gefunden werden konnen zwischen diesen zwei gleichberechtigten Momenten eines lebendigen Ganzen: der Ordnung, die auf das Ganze sieht, dem freien Entschluß, der den einzelnen Fall entscheidet. Leider hat Kleist die Lösung nicht gefunden, er hat das ernste Problem in das Gebiet der Komödie und des Intriguenstücks hinübergespielt. ift nicht der leidenschaftliche Held, der im Gefühl des augenblicklich Iweckmäßigen die allgemeine Ordnung aus den Jugen reißt, sondern ein somnambuler Träumer, der pflichtvergessen den Schlachtplan überhört, und statt ihn sich nachträglich mittheilen zu lassen, in der Aufregung wie ein Kind handelt. Das Schlachtfeld ift kein Tummelplatz für sehnsuchtskranke Gemüther; das Uebermaß des friegerischen Feuers kann Entschuldigung finden, die leere Traumerei eines verliebten Nachtwandlers nicht. Cassation hätte er unter allen Umständen verdient. Wie ein tropiges Kind, das das Bergebliche seines Tropes erkennt, verzweifelt er dann, und seine sittliche Läuterung ist mehr gedacht Ebenso tritt ihm das Recht und die Ordnung nicht, als empfunden. wie es sich ziemte, als Zorn und Leidenschaft entgegen, sondern als wohlwollende weise Borsehung, die droht, um zu erziehen, zuletzt gar spielt und tändelt. Das übrigens höchst anmuthige Mondscheinbild der Duverture und des Schlusses tritt aus dem Rahmen des Studs heraus, wie so oft bei Kleist.

Aleist hatte auf das Stück seine letzte Hoffnung gebaut: es mißsiel; die preußischen Officiere konnten die greuliche Scene der Todessurcht, in der sich der Prinz zu den Füßen seiner Geliebten windet, nicht ertragen. Und historisch hatten sie recht: ob es überhaupt menschlich ist, so zu empfinden, wie Aleist seinen Prinzen empfinden läßt, ist einerlei: der märkische Officier konnte sich so nicht geberden. Wenn über diesem Fehler die hohe poetische Schönheit des Ganzen übersehn wurde, so ist die Nachwelt ihr gerecht geworden.

In diesen Tagen dichtete Kleist das "letzte Lied". Aufgethürmt am Horizont, lauert das Verderben auf die Welt; die alten Staaten werden zertrümmert, wo früher das Leben jauchzte, ist es lautlos wie in der Unterwelt. Ein unheimliches Geschlecht, nicht des Lebens, nicht des Todes Art, spielt mit der Dichtung; das alte Lied, "bei dessens, nicht des Todes Art, spielt mit der Dichtung; das alte Lied, "bei dessen Klang empor in's Reich der Sonnen von allen Banden frei die Seele strebt," es verstummt, "Und stärter rauscht der Sänger in die Saiten, der Töne ganze Macht lockt er hervor; er singt die Lust, sür's Vaterland zu streiten — und machtlos schlägt sein Ruf an jedes Ohr! Und wie er flatternd das Panier der Zeiten sich näher pflanzen sieht, von Thor zu Thor, schließt er sein Lied; er wünscht mit ihm zu enden, und legt die Leier thränend aus den Händen." — —

"Es ist eine wunderliche und wirklich mystische Zeit, in der wir leben. Was sich den Sinnen zeigt, ist kraftlos, unfähig, ja heillos verdorben; aber es fahren Blize durch die Gemüther, es geschehen Vorbedeutungen, es wandeln Gedanken durch die Zeit, es zeigen sich wie Gespenster in mystischen Angenblicken dem tiefern Sinn, die auf eine plötzliche Umwandlung, auf eine Revolution aller Dinge deuten, wo alles Frühere so verschwunden sein wird wie nach einem Erdbeben in der ganzen Erde, während die Bulkane und entsetzlichen Ruinen eine neue Frische emporheben! und der Mittelpunkt dieser Umgestaltung wird doch Deutschland sein, mit seinem großen Bewußtsein, seinem noch fähigen und gerade jett keimenden Berzen, seiner sonderbaren Jugend." Das schreibt in jenen Tagen Rahel in ihr Tagebuch. — Man grübelte vielfach über die Natur dieser Uebergangsperiode. Knebel meint: "wir leben zu viel in Gesellschaften, daher wir auch meist immer zerstreut und gleichsam außer uns sind. Bei den Alten war es nicht so. Die Franen waren mehr auf ihr häusliches Wesen beschränkt, und ihre Gesellschaften mochten wohl, wie ihre Feste und Schauspiele, nur etwas Seltenes sein. Dergleichen fast tägliche Besuche wie unsere Theegesellschaften wären ihnen gewiß etwas Gemeines und unter ihrer Würde gewesen. Wie soll sich ein Charakter bilden, wenn er täglich nur zu sinnen hat, wie er etwa eine langweilige Unterhaltung noch mit einer geringfügigen Erzählung ober Renigkeit zu unterstützen hat? Daher die Nothwendigkeit des öftern Reisens, damit man nur wieder etwas neuen Stoff sammele." — Endlich sein Freund und Rögling Passow: "Die Form des Staats hat den ersteu und größten Einfluß auf die Bildung, und da ist freilich klar, daß eine Berfassung, die wie die bisherige deutsche allem bürgerlichen Gemeinsinn geradezu entgegenarbeitete, und mit aller Gewalt auf das Bereinzeln hinzielte, keine gleich verbreitete wissenschaftliche und ästhetische Cultur auffommen lassen konnte. Run ift nur die Frage, ob dieser Strom in seinem Lauf wieder umkehren kann, eine neue Richtung glücklicher zu verfolgen, oder ob man ihn so lange muß fortfluthen lassen, wie er begonnen hat, bis einmal eine ungeheure Naturumwälzung den alten Zustand gänzlich vernichtet."

"Die schönsten Zeiten," schreibt Steffens, "sind ohne Zweisel die, in welchen die verworrne Fülle der äußern Bewegung in allen Richtungen, die mit einander ringenden Gedanken in der Philosophie, die mit einander kampfenden Ereignisse im Leben, die unruhig mehr oder weniger verzerrten Gestalten in der Kunst, in sich und unter einander Ruhe und bestimmte Gestaltung erhalten. Aber eingeleitet wird ein neuer geschichtlicher Process immer durch eine vorangehende Berwirrung. Es sind nicht die unbedeutendsten Naturen, die von einer solchen Berwirrung ergriffen werden. — Unsere Sprache hat zuerst durch Goethe ihre wunderbaren Schätze eröffnet; sie ist bestimmter geworden für die Gedanken, mächtiger, wo die That sich aussprechen will, sieberer,

wo eine Gestalt erscheint, geistig reicher, wo ungewöhnliche Ereignisse bargestellt werden sollen. Zeiten der Geschichte in ihrer wildesten Bewegung, Räume der Natur in ihren innern wilden und rauhen Umrissen treten bedeutungsvoller hervor, weil in beiden das Innerste des Gemüths sich reicher aufzuschließen vermag, weil Natur und Geschichte, Vergangenheit und Zukunft, das Beschränkteste des Gegebnen, Ueberlieferten, und das Ueberschwenglichste des Geahnten und zu Erreichenden sich uns zu gleicher Zeit aufdrängt und Darstellung fordert. Aber dieser erwachte Sinn vermag sich nicht zu bändigen. Buerft entsteht ein wustes Gewühl von wilden Ereignissen, ein Knäuel widerwärtig verschlungener Personen, die alle Ruhe der Entwicklung zerstören, und bei dem unmöglichen Bestreben, dem, was erst werden soll, Umrisse und Gestaltung zu geben, jede gegebene Gestalt vernichten. Go verworrene Massen, deren Gegenwärtiges und Zukunftiges nebelhaft in einander verschlungen ist, können nur gewaltsam auseinandergehalten werden. Gleich fliegenden Wolken, die sich aus allen Gegenden zusammenziehn oder aus einem dustern Mittelpuntt zerfließen, wechselnd mit einem trüben Connenblid, der schnell verschwindet, können diese Massen nur durch die grellsten Cotraste auseinandergehalten werden, und Thaten, Ereignisse und Gestalten treten bizarr hervor aus den verschiedensten Gegenden mit den fremdartigsten Entschlüssen, in Ereignisse, die nirgend vorbereitet sind, hineingerissen, die immer nur ein rohes, an Entsetzen grenzendes Erstaunen erregen, und durch das Bizarre für einen Augenblid Bermunderung, aber nie Theilnahme erweden."

Als einen Thous dieses llebergangs hebt er Arnim hervor. "Seine Schriften scheinen alle ein Gespräch einzuleiten, welches, noch immer unverständlich, sich im Fortgang mehr zusammenraffen mußte, um auf irgend eine Weise lehrreich zu werden und durch ein bleibendes Interesse zu fesseln. Denn er rang danach, das Undarstellbare darzustellen. Es schien ihm ein Bedürfeniß, was in bestimmter Form als Gedanke, Gestalt, That oder Ereigniß hervortrat, so lange zu verfolgen, bis der Gedanke in überschwenglichem Gessühl, die That in verworrenem Entschluß, die Gestalt in formlosem Leben, das Ereigniß in seiner eignen dunkeln Zukunft zerrann, so daß ein Chaos von Gesühlen, Entschlüssen, unssichern Gestalten und verworren in einander verslochstenen Ereignissen sich mischten, die zuletzt in einen gemeinschaftlichen Hauch sich verloren, in welchem sich das anfänglich Unterscheidbare kaum mehr erkennen ließ."

Was Arnim über die Gährung der Zeit empfand und wahrnahm, hat er April 1810 in dem Roman zusammengedrängt: "Armuth, Reichthum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores, eine wahre Geschichte zur lehrreichen Unterhaltung armer Fräulein". Ein deutscher Minister von großer Bildung und wenig Charafter fällt in Ungnade und

geht, um seinen Gläubigern zu entfliehn, nach Indien, indem er seine Familie in Armuth zurückläßt. Die Familie stirbt aus bis auf zwei Mädchen, die in dem alten verfallnen Schloß fortleben. Es ift reizend geschildert, wie das Unkraut die Werke der Kunst überwuchert, wie Gassenjungen sich in den verwilderten Baumgängen herumtreiben, die ehemals der Aufenthalt der feinsten Welt gewesen, und einer umgestürzten Benus mit Nesseln den marmornen Hintern geiseln. In diesem Bustand werden die beiden Mädchen von einem jungen Grafen gesehn. Er verliebt sich in Dolores, die leichtfertige kleine Kokette, und heirathet sie, während die andre Schwester Clelia die Gemahlin eines sicilianischen Herzogs wird. Graf Karl ist das Ideal des Dichters, christlich fromm und dichterisch kühn, göttlich hart und von liebevollem Erbarmen, mädchenhaft schüchtern und männlich besonnen. Als Jüngling war er mit den revolutionären Gedanken der Zeit erfüllt; die Art, wie er davon zurückgeführt wird, verräth eine tiefe, überraschend mahre Auffassung der Revo-Ein frecher Mensch, ber unter dem Namen des häflichen Barons lution. auftritt, hat ihm eine schwere Beleidigung zugefügt. "Biel hundertmal hatte der Graf demonstrirt, daß der Zweikampf nur zwischen gewissen Ständen eingeführt, eine elende Taschenspielerei mit der Chre sei, während ihn zahlreiche Classen des Bolks für etwas Schädliches halten; da sei keine allgemein geglaubte Chrenreinigung dabei, und in seinem unbestimmten Berhältniß zu ben Landesgesetzen und Sitten, die ihn bald geboten, bald verboten, stelle er ein trauriges Zeichen jener Unbestimmtheit aller Einrichtungen dar, die gerade so wesentliche, edelste, höchste Beziehungen im Volke, wie die Ehre, ohne allgemein durchgeführte Gefinnungen willfürlich mighandelten, brauchten und unterdrückten. Das war seine Betrachtung. Aber mit dem Augenblick der Leidenschaft faßte ihn die gewohnte Gesinnung seines Standes. Der Baron war längst über dergleichen Berhältnisse hinaus, er lachte den Grafen an, ob er ihn denn für wahnsinnig halte, sich auf so etwas einzulassen; er dictirte in großer Ruhe eine so beschämende Abbitte, daß der Graf, der von dem Muth des Barons manche Proben wußte, über eine Natur staunte, die aus dem ganzen Chrentreise seiner Zeit, seines Bolts ohne große Begebenheiten, blos durch sich selbst herausgerissen worden; mit Schreden dachte er, daß eine Revolution nothwendig gerade solche Menschen an ihrer Spite tragen müffe, und mancher jugenbliche Umwälzungsplan, den er mit dem gährenden Moste der Zeit getränkt hatte, verschwand vor seinen Augen in Einem bedeutenden Augenblid: nur der Ruchlose fängt eine neue Belt an in sich." — Reben jenem Chniker führt der Dichter eine Reihe von Charafterbildern ein, in denen sich die Hohlheit und Lügenhaftigkeit des Zeitalters ausprägt: ber Dichter Waller, einer von jenen unglücklichen Genies,

deren Leben sich im Anempfinden fremder Begeisterung ausgiebt, die, weil sie jede Empfindung in ein Gedicht umwandeln, sich wie Rachtwandler in einer dichterischen Traumwelt bewegen, aber durch die Fäden, welche diese Traumwelt mit der fittlichen Welt verbinden, mit verhängnifvoller Unsittlichkeit in das Reich der Wirklichkeit übergreifen. Auch diese an sich sehr fein ausgedachte Figur ift durch mystische Aeußerlichkeiten entstellt. Seine Gedichte sind durch einen sonderbaren Zufall in einen Kirchthurmknopf eingemauert und er ist untröstlich über ihren Verlust, bis er sie sich endlich von seinem clairvonanten Sohn von da aus vorlesen und wieder dictiren läßt. Die interessanteste Erfindung ist jener sicilianische Herzog, der Gemahl der frommen Clelia. gebildet und mit den feinsten Empfindungen ausgestattet, wendet er seine Gaben nur zur Lüge an. Er hat die Kunst, alle Seelen zu durchschauen und in seine Gewalt zu bringen. Ein routinirter Weltmann, der die ausgedehnteften Studien gemacht, um schrankenlos genießen zu können, die physische Luft wie den höchsten geistigen Reiz, tritt er in entgegengesetzten Masten auf, balb als Diplomat, bald als Gelehrter, bald als Schwarzkünstler. Die Rollen, die er spielt, gehören gewissermaßen zu seinem Wefen: er empfindet in dem Augenblick wirklich, wo er die Empfindung spielt. Dieser Herzog, der sich unter einem fremden Namen bei seinem Schwager Karl eingeführt hat, verführt die schöne Dolores dadurch, daß er sich ihr als eine Art Messias darstellt. Nachher reist er ab und Dolores entdeckt im Schlaf ihre Schuld ihrem Gemahl. In seinem Gram des Lebens überdrußig, giebt er ihr ein geladnes Gewehr in die Hand, das sie ohne Absicht auf ihn abdrückt. Er fällt zur Erde, aber stirbt nicht daran, und die schreckliche Folge macht in ihr das Gefühl ihrer Schuld lebendig. Beide Gatten treten getrennt von einander eine Wallfahrt an, um zu bugen, und finden sich dunn unter dem Schutz eines Muttergottesbildes zusammen, durch welches sie versöhnt werden. — Die Begebenheiten sind lose aneinandergefädelt. Eine Figur nach der andern tritt auf, um irgendwelche Reflexion einzuleiten, und verschwindet alsbald; die Handlung stockt auf einmal, um durch allerhand Nebengeschichten unterbrochen zu werden. Mitten in einer Die Hauptsachen werden mehr angedeutet als ausgesprochen. Scene, die mit der scharfen Zeichnung und dem farbenreichen Humor der niederländischen Schule ausgeführt ist, umspannt plötzlich das Grau einer nebelhaften Allegorie den Horizont, und Diefelben Figuren, die wir eben lebensfrisch neben uns gesehen, mit benen wir uns unterhalten, uns verständigt, verwandeln sich in Abstractionen oder Gespenster. Von der einen Seite spielt bie dunkle physikalische Macht, von der andern das unheimliche Licht der übernatürlichen Welt in die Realität des Menschenlebens hinein, und durch diese falsche Beleuchtung wird das Wirkliche selber sich unverständlich und unheimlich.



Der Schluß übersteigt allen Glauben. — Jener Minister, von deffen feiger Flucht wir zu Anfang des Romans gehört hatten, kehrt aus Indien als Nabob zurück, mit einem indischen Weibe. Er findet sein Schloß festlich erleuchtet, seine zurückgelassene Gemahlin empfängt ihn an der Schwelle mit ihren Kindern, und da er seiner neuen Heirath wegen etwas in Berlegenheit geräth, so beruhigt sie ihn, erzählt ihm, sie habe das Gleiche gethan, und stellt ihm eben jenen sicilianischen Herzog als ihren neuen Gemahl vor. Man behandelt sich gegenseitig sehr höflich, obgleich in der Art und Weise doch etwas Besonderes ist. Der Herzog beeilt sich, der schönen Tochter Hindostans die Cour zu machen, und reussirt. — Auf den Leser macht die ganze Geschichte den Eindruck als ob er im Fiebertraum wäre. Die Gemahlin des Ministers ist lange vor Anfang des Romans gestorben, der Herzog, der nicht mit ihr, fondern mit ihrer Tochter vermählt war, ist gleichfalls todt; das Schloß ift viele Jahre hindurch unbewohnt und verfallen, und die Anverwandten, die wir plötlich darin treffen, wissen wir in weit entlegenen Landen. Dem Udi nister fängt die Sache an unheimlich zu werden: es wird ihm endlich klar, daß er es mit Gespenstern zu thun hat, und er reist heimlich ab, ohne sich etwas merken zu lassen. Mit dem Schlag Eins verschwindet der Spuk, das Schloß wird von dem aufgeregten Landvolk an allen vier Eden angezündet.

"Manchmal," schreibt Goethe, "machen sie mir's doch zu toll. So muß ich z. B. mich wirklich zurückhalten, um nicht gegen Arnim, der mir seine Dolores zuschickte, und den ich recht lieb habe, grob zu werden. Wenn ich einen verlornen Sohn hätte, so wollte ich lieber, er hätte sich von der B. dis zum Schweinekoben verirrt, als daß er sich in den Narrenwust dieser Letten Tage verfinge, denn ich fürchte sehr, aus dieser Hölle ist keine Erlösung."

Schwer wurde es auch dem stärkten Kopf, sich in dem schnellen Wirbel der Zeit zu orientiren, wo das Unglaublichste geschah. 15. Dec. 1809 ließ sich Napoleon von Josephine scheiden. Zuerst handelte es sich um eine russische Heirath, aber der Hof von St. Petersburg sträubte sich; desto gestügiger zeigte man sich in Wien. Die Geldnoth wuchs hier in's Kolossale; das Patent vom 26. Febr., welches den Banquerout so gut wie erklärte, half nur sür Augenblick; Gentz und die übrigen Publicisten quälten sich an der Ausgabe ab, zu erweisen, Papier sei so gut wie Geld. März 1810 wurde Stadion entlassen, Metternich, und emit ihm die französische Partei, kam an seine Stelle. 2. April fand die Vermählung Napoleon's mit Maria Luise statt.

In dieser Zeit hielt Fr. Schlegel seine "Vorlesungen über neuere Gesschichte", welche die bisher herrschende Ansicht völlig auf den Kopf stellen sollten. "Es war mir doch im Ansang etwas bang, da ich an 20 Herzoginnen und

Fürstinnen auf der Liste hatte. Ich hatte 162 Subscribenten: unter denen, die nie fehlten, war auch der Bruder des Königs von Würtemberg und die junge Fürstin Lichtenstein." 30. Mai wurden die Vorlesungen geschlossen: die darin gepredigte franzosenseindliche Legitimität nahm sich wunderlich neben jener französischen Heirath aus! — Die deutsche Geschichte mahrhaft zu begreifen, fehlte es Schlegel an allem Berständniß des Bolks; für das Städtewesen, die Hansa, die Entwickelung des Handwerks, die Reformation u. s. w. war er blind. Er suchte frischweg das deutsche Wesen im Kaiserthum, in der Kirche und im Adel, hauptsächlich aber im Gegenfatz gegen die französische Bildung. Frankreich hatte theils durch seine Eroberungspläne, theils durch seine Aufklärung und seine Revolution den deutschen Organismus verrückt; mithin wurde als deutsch alles Antifranzösische verherrlicht, und was in irgend einer Beziehung zu Frankreich stand, als undeutsch gebrandmarkt. Daher die Lobpreisungen von Männern wie Karl 5., Philipp 2., Alba, Ferdinand 2. u. s. w., daher die Anklagen gegen Morit von Sachsen, Heinrich 4. von Frankreich, Gustav Adolf und Friedrich 2. von Preußen, den "Erbfeind". Indem Schlegel einen Gesichtspunkt, der für die augenblickliche Auffassung der politischen Berhältnisse, wenn er mit Maß und Bernunft behandelt mare, ersprießlich hätte werden können, der ganzen Geschichte aufzwängte, arbeitete er seinem eignen Zwed entgegen: denn es wurde nicht eine Berherrlichung der Gesammtheit und Fülle des deutschen Lebens, sondern die Verherrlichung einer Partei. In Preußen suchten damals die Bertreter der nationalen Ideen das Bolk zu gewinnen, indem sie eine freiere Bewegung des Staatslebens verhießen und zum Theil auch anbahnten. Der öftreichische Publicist thut das Gegentheil. Alle Staatsverfassungen, die auf irgend eine Weise dem französischen Liberalismus Zugeständnisse machen, werden als Verkehrungen des göttlichen und natürlichen Rechts verworfen. Als Ideal des Staats wird eine Mischung der mittelalterlichen Feudalität und des Ritterthums mit dem monarchisch aris stokratischen Prunkwesen des französischen Hofs unter Ludwig 14. aufgestellt. Schlegel sprach sich für Stände aus, die aber wesentlich nur aus dem hohen und der Geistlichkeit bestehn und den Glanz des Hofs erhöhen Adel follten. Der Staat sollte wieder der Kirche unterworfen werden, das Rechtswesen sich in die patriarchalischen Berhältnisse des Mittelalters zerspalten. väterliche Regiment des Adels auf dem Lande, die Wiederher-Das stellung des Zunftwesens in den Städten sollte dem Staat eine Dauerhaftigkeit und Gliederung wiedergeben, die ihm durch die liberalen Doctrinen geraubt war.

Verwandt, und doch wieder stark entgegengesetzt dieser politischen Romantik war die germanistische Richtung der Grimm, Arnim u. s. w. Ihre Sym-

pathie beschränkte sich nicht auf das Ritterthum und die Geistlichkeit, sie sucht jedem Stand gerecht zu werden, aber jeder Stand sollte eine geschlossene Einheit bilden. Neben den ritterlichen Adel traten die Zünfte mit ihren ehrsamen Sitten, ihren barocken Symbolen und Gebräuchen, aber auch der Bauer, selbst der Bagabund und Zigeuner; jeder Stand, der etwas Originelles hatte, wie fratenhaft er sich geberden mochte, wurde gerechtfertigt. Mit besonderer Begeisterung behandelte man den Studenten, und zwar den historischen Studen. ten, der sich raufte, in Böllerei lebte, den Bürger und Bauer mißhandelte und in einem zwecklos träumerischen Maskenspiel sein Leben hinbrachte; den Handwerksburschen auf der Wanderschaft, der in allen Schenken ein frisches Lied sang; den Lanzknecht, der sein Leben für Geld verkaufte, aber topfer Dagegen verabscheute man die moderne Gleichberechtigung, Gedreinschlug. werbefreiheit u. s. w., die um der Zweckmäßigkeit willen das Driginelle auf-In dieser Vorliebe für Originalität begegnen sich die seltsamsten Wider, sprüche, Derbheit und Delicatesse der Empfindung, possenhafte Naivetät und mpstische Ueberschwenglichkeit, rober Instinct und symbolische Reflexion, Beidenthum und Theologie, Keuschheit und Zote. Dem farblosen, undeutschen Idealismus sette man das Princip des Grotesken entgegen; die eckigen, ungelenken, aber in ihrer Naivetät zuweilen sehr anmuthigen Formen des deutschen Meistergesangs, des Fastnachtsspiels, des Ammenmährchens und Volksliedes; der einförmigen Schönheitslinie der Antike gothische Schnörkel und Arabesken. Der ermüdete Weltburger ging in die Werkstätten, die Hütten des Volks, lauschte auf seine Gespräche, seine Mährchen, seine Gewohnheiten; der ungewohnte Anblick überraschte und rührte ihn. Wenn im frühern Lehrbuch der Aesthetik das Schöne als nicht wirklich und das Wirkliche als nicht schön aufgefast war, so behauptete man jett, alles Wirkliche, d. h. alles in der zufälligen Erfahrung Wahrgenommene sei schön, ober gar, nur das fei schön, was den gewöhnlichen Begriffen von Schönheit widerspreche. Früher hatte man für gut nur das gelten lassen, mas mit dem Katechismus übereinstimmte: jest wurde nur das Judividuelle, das dem Gesetz Widersprechende, oder wenigstens aus dem Gesetz nicht Herzuleitende als berechtigt erachtet. Früher hatte men nur klare und durchsichtige Gedanken in das Reich der Begriffe aufgenommen: jett verachtete man jeden Gedanken, der nicht etwas Unauflösliches enthielt. als flach und trivial. — So ist dies Streben des Realismus, trot seines scheinbaren Widerspruchs, mit jenem Supranaturalismus der Kunst verwandt, der statt der Buchstabenschrift Hieroglyphen anwendet. Es ist unglaublich, bis zu welcher Consequenz der Sat der Identitätsphilosophie: das Wirkliche ist das Bernünftige, getrieben werden kann: — das Sonderbare ift das Normale, das Zufällige ist das Nothwendige, das Unbedeutende ist das Be

deutende, das Wunderbare ist das Gewöhnliche, das Lächerliche ist das Erhabene, das Unmögliche ist das Wirkliche.

Um diese Zeit war mit Savignys Bettina Brentano in Wien, "die sich wunderbar auszeichnen soll durch gen Himmel geschlagene Augen und altdeutsche oder flandrische Tracht." 5. Juni solgte Arnim, durch A. Müller
empsohlen. Brentano ging nach Prag, wo seine Familie ein Gut hatte.

Ungern sah Fr. Schlegel den Bersuch seines Freundes Boisser e, sich "dem heidnischen alten Herrn" zu nähern. Auch Goethe war erst bedenklich. "Wie Sie selbst am besten fühlen," schreibt er 22. April an Reinhard, "müßte ein Schüler von Fr. Schlegel eine ziemliche Zeit um mich verweilen, und wohlwollende Geister müßten uns beiderseits mit besondrer Geduld aussstatten, wenn nur irgend etwas Erfreuliches oder Erbauliches aus der Zussammenkunft entstehn sollte." Doch nahm er die ihm zugesandten Zeichnungen vom kölner Dom wohlwollend aus.

Goethe war in einer eignen Laune. "Wir haben," schreibt er an Frau v. Schiller, "getrieben, was gethan sein mußte, und weiter keine Freude daran gehabt, als daß es gethan war. So gingen die schönen Tage hin, ohne innere Belohnung und ohne Hoffnung einer äußern. Dabei zeigte sich noch etwas sehr Bedenkliches. Mir erschienen nämlich nicht allein das Publicum, sondern auch Gönner, Freunde, Freundinnen, selbst die nächsten, immer unter jener Gestalt des Tyrannen, der den Becher so lang in den Strudel wirft, dis der arme Taucher zugleich mit dem Becher ausbleibt. — Denken Sie einmal, daß mir seit einiger Zeit nichts mehr Vergnügen macht, als Gedichte zu schreiben, die man nicht vorlesen kann! — Das ist denn doch ein pathologischer Zustand, von dem man sich je eher je lieber besreien muß." Einer von diesen wilden Versuchen ist noch vorhanden; er ist in seiner Art reizend. Auch das gesellige Lied, welches jeden Dichter ausschließt, "der das Aechzen und das Krächzen nicht vorher hat abgethan", ist aus dieser Zeit.

16. Mai ging Goethe nach Karlsbad: dort und in Teplitz fanden sich Fichte, F. A. Wolf, Körner, Elise v. d. Recke, Marianne v. Eybenberg, Zelter, Gentz, A. v. Marwitz u. f. w.; auch Seume, der wunderliche Fußzreisende, der 13. Juni, 47 J. alt, in Teplitz starb. Goethe legte der jungen schönen Kaiserin von Destreich fast ausschweisende Huldigungen zu Füßen; für Gentz wurde die Prinzessin Solms "die Sonne, nach der seine Blicke sich kehrten". "Das Wohlwollen, womit sie meine aufrichtigen Huldigungen beslohnte, rechne ich mir als eine der schönsten Decorationen meines Lebens an."

19. Juli starb die Königin von Preußen, 34 J. alt: eine aufrichtige Trauer ging durch die ganze Nation. Altenstein hatte sich immer unfähiger erwiesen, er erhielt endlich 6. Juni seine Entlassung, und Hardenberg

wurde Staatskanzler, gegen den fich sofort eine heftige Opposition von Schon und Niebuhr richtete. W. v. Humboldt, der schon früher um seinen Abschied eingekommen war, erhielt 14. Juni die Ernennung zum Gesandten in Wien, wohin er im herbst abging. Gent sah ihn seit 10 3. zum ersten Male: "ich fand ihn," schreibt er Rahel, "durchaus nicht verändert; ebenso flug, ebenso amusant, ebenso dämonisch als sonst. Sie haben mir meine Intimität mit ihm als eine Art crime contre nature vorgerechnet. Im Grunde hatten Sie vermuthlich Recht; aber — der Reiz, mich ewig an einem Sophisten von solcher Ueberlegenheit, daß ich, ihn einmal besiegt, keinen andern mehr fürchten durfte, zu reiben — und der Triumph, selbst dieser eiskalten Seele ein wirkliches Attachement eingeflößt zu haben — diese Lockungen waren für meine Gitelkeit viel zu stark." - Ueber Goethe: "es steden in ihm zwei Menschen. Eine Art von Mephistopheles, und das nicht einmal ein pikanter — dann das allmächtige Dichtergenie. Sonst war er mir als Mensch zuwider; diesen Sommer hab ich ihn ertragen gelernt; jedoch blos - es schmerzt mich, mit diesem Geständniß herauszugehn — weil ich inne ward, daß ich ihn zu hoch nahm, indem ich ihn mit Widerwillen betrachtet. Aus dem persönlichen Umgang mit ihm kömmt in aller Ewigkeit nichts heraus."

Sept. 1810 zeigte sich L. Tieck — der Sulpiz in Baden-Baden besucht hatte — in Jena. "Ich glaube," schreibt Knebel, "wenn Wieland auf dem Rade läge, so wäre er noch geistreicher und amusanter, als dieser Herr es mährend der ganzen Abendgesellschaft war. Diese Männer geben sich jett eine Würde, die unglaublich ist." Böttiger meldete, Tieck sei katholisch geworden: "um endlich," sett Jean Paul an Jacobi hinzu, "das zu sein, was du von einem Dichter so sehr forderst. Nachdem Tieck und Schlegel lange genug aus poetischem Schein und Spaß vor der h. Maria gekniet, haben sie sie zuletzt in prosaischem Ernst angebetet, wie Lügner am Ende sich selber glauben." — Sein Hauptquartier hatte Tied in Ziebingen; seine Anhänger waren auch in Süddeutschland zahlreich, darunter das Theater in Bamberg unter Holbein und T. A. Hoffmann, das in erkunftelter tatholistrender Begeisterung Calderonische Stücke aufführte. Bon den alten Freunden in Jena war der excentrische Ritter 23. Jan., 33 J. alt, gestorben; Runge, ebenfalls 33 J., starb 19. Dec, in Hamburg, bis an sein Ende treulich von Luise Reichardt gepflegt, die immer mehr barmherzige Schwester wurde.

Um A. W. Schlegel, der sich mit seiner Beschützerin in Paris aufhielt (43 J.), sammelte sich eine ganze Colonie: Helmine v. Chezy, 27 J., schon zum zweiten Mal geschieden; Chamisso aus Berlin, 8. Febr., 29 J., Uhland, 20. Mai, 23 J., eben Dr. jur., der in Paris das französische Recht studirte, daneben aber in alten Handschriften wühlte; Barnhagen, 29 3., der schweigsame Philolog Imman. Bekker aus Berlin, 25 3.; sie hielten alle sehr zusammen. Als Fr. v. Staël (44 3.) Paris verlassen mußte, 18. Juni, sand sich ein Theil der Gesellschaft an ihrem Hose in Chaumont zusammen. "Der zierliche A. W. Schlegel," schreibt Chamisso an Fouqué, "erweist uns wahre Freundschaft . . . Seine abgezlätteten Formen haben mich zur auszelassensten Freiheit begeistert . . . Er meinte, er werde wohl fortan noch deutsch dichten, aber in Prosa solle man doch trachten allzemein verständlich zu sein, und warum sollte man da nicht die französische Sprache gebrauchen. Er ist Meister des Stils in dieser canaillösen Sprache. llebrigens ist er dick und sett, und speist nur bei Bern . . . Sein Unwille gegen die Schlegelianer ist jest aus's höchste gestiegen, und ich muß lachen, daß er doch seinen Namen zu dem Unfug hergeben muß."

Gefärbt von diesem Unmuth ist eine Anzeige des Ariost, die A. 23. Schlegel in jenen Tagen in die Heidelb. 3. schickte. Er fordert den Leser auf, Ariost's Klage über den Verfall des Ritterthums mit Burke's Briefen über die französische Revolution zu vergleichen: man werde finden, daß von den beiden nicht der phantastische Romanzist, sondern der politische Redner der wahrhaft von Ideen begeisterte Dichter fei. "Was ist dem Geist Homer's fremder als der Scherz, womit Ariost seine geflissenen Uebertreibungen sogleich wieder vernichtet? Homer's Dichtung ift bescheiden entfaltende Befeelung einer heilig geachteten Sage; die des Ariost steigert durch selbstbewußte Willfür, was sie schon als willfürlich ersonnen betrachtet. "Die Ginbildungstraft sei nicht die hervorstechendste Eigenschaft Ariost's. "Gewöhnlich glaubt man, diese Fähigkeit werde durch Erdichtung des Außerordentlichen, Wunderbaren, vom gewöhnlichen Naturlauf Abweichenden hinlänglich bewährt; allein dergleichen läßt sich gar wohl mit dem Verstande aus dem Vorrath der Beobachtungen ausammensetzen." Er vergleicht Ariost nit einem mehr gelehrten als gefühlvollen Birtuofen, der in einer glücklichen Gingebung auf feinem Lieblings. instrument phantasirt: "er setzt durch seine gewagten Gänge in Erstaunen; er verstrickt sich geflissentlich in Labyrinthe von Tönen überrascht in jedem Augenblid die Hörer, und überbietet sich selbst durch den unerschöpflichen Reichthum von Auflösungen, welche neue Berwickelungen herbeiführen, und die ihm seine zur Fertigkeit gewordene Wissenschaft des Contrapunkts wie von selbst an die Hand giebt. Allein so sehr er sich auch bemüht, am Schluß das bisher Zerstreute und Zerstreuende zu sammeln, so gelingt es ihm doch nicht, einen bleibenden Haupteindruck im Gemuth zurückzulassen, und hierin sind ihm · die einfachen, ungelehrten, aber originalen Bolksmelodien, die man zu hören niemals mude wird, überlegen."

"In dieser alten Burg," schreibt Chamisso aus Chaumont 1. Aug. "hausen denn die vornehmen Geister alle, der kluge, zierliche, kühle, schwerfällige A. W. Schlegel; die dicke, feurige Staël, leichter, froher, anmuthiger Bewegung; der fromme Montmorench, die schöne Récamier . . . . und ich. nach Zauberers Sitte, räuchere diese Geisterschaar nach Herzenslust ein, worüber sie die seltsamsten Gesichter schneiden. — Die Staël hat mehr Lebensgefühl als A. W. Schlegel, ob sie sich auch weniger als er auf Anatomie versteht . . . Sie ist kein gemeines Weib. Sie hat Geradheit und Enthusiasmus, sie faßt alle Ideen mit dem Herzen an, sie ist leidenschaftlich und stürmisch. Andrerseits ist die Welt ihr Geburtsort, sie bewegt sich nur in ihren Formen; und aus Paris vertrieben, ist sie eben aus der Welt ver-Trotz meiner Fremdheit in ihrer Sphäre hat sie mich gesucht und erkannt, sie weiß viel von meinem Leben, ich viel von dem ihrigen. ist eitel, aber uneigennützig und bieder. Er liebt eifersüchtig, drohend, gebietend; wird nur mit der größten Freundschaft und Hochachtung erwiedert. — Man hat häufig explications; der Teufel ist immer los, Freundschaft ist hier zu Lande eifersüchtiger als Liebe."

Um diese Zeit vollendete Frau v. Staël ihr Werk über Deutschland, sür uns von der größten Wichtigkeit, weil uns zum ersten Mal von fremder Hand ein Spiegel vorgehalten wurde. Freilich war es zunächst für die Franzosen berechnet, deren einseitige Geistesrichtung durch die Achtung vor einer disher fast unbekannten und doch großartigen Nationalentwickelung erzogen werden sollte, und in dieser Beziehung hat man es nicht ohne Grund mit Tacitus' Germania verglichen. "Nous n'en sommes pas, j'imagine, à vouloir élever autour de la France littéraire la grande muraille de la Chine, pour empêcher les idées du dehors d'y pénétrer." (Die Stelle wurde von der Censur gestrichen.) "La stérilité dont notre littérature est menacée, ferait croire que l'esprit français lui-même a besoin d'être renouvelé par une sève plus vigoureuse . . . . Le bon goût en littérature est, à quelques égards, comme l'ordre sous le despotisme, il importe d'examiner à quel prix on l'achète."

Um nun den Contrast recht malerisch zu machen, wird Deutschland ties romantisch gefärbt: die Landschaften sind von dichten Wäldern bedeckt, gothische Thürme, Burgen, Heren und Gespenster zeigen sich im Uebermaß: "les poèles, la bière et la sumée de tabac sorment autour du peuple une sorte d'atmosphère lourde et chaude dont il n'aiment pas à sortir. Cette atmosphère nuit à l'activité." Aber was sie wirklich gesehn, hat sie recht gut gesehn.

Als Hauptvorzug der Deutschen rühmt sie ihre innere Wahrheitsliebe;

es ist gegen ihre Natur, was sie denken, ihren Planen dienstbar zu machen. Aber diese Wahrheitsliebe verkümmert unter der Bereinzelung. Die Zersplit= terung Deutschlands, "funeste à sa force politique, était cependant trèsfavorable aux essais de tout genre que pouvaient tenter le génie et l'imagination. Il y avait une sorte d'anarchie douce et paisible, qui permettait à chaque homme le développement entier de sa manière de voir individuelle. Comme il n'existe point de capitale, l'esprit de société exerce peu de pouvoir; l'empire du goût et l'arme du ridicule sont sans influence. La plupart des écrivains et des penseurs travaillent dans la solitude, ou seulement entourés d'un petit cercle qu'ils dominent; ils se laissent aller, chacun séparément, à tout ce que leur inspire une imagination sans contrainte: et si l'on peut apercevoir quelques traces de l'ascendant de la mode en Allemagne, c'est par le désir que chacun éprouve de se montrer tout-à-fait différent des autres." Dadurch wird nicht blos das Gemeingefühl der Nation beeinträchtigt, sondern auch die Thatkraft, weil man nie das Gefühl hat, zu einem großen Ganzen zu gehören, und sich selber mißtraut, sobald es zu handeln gilt. "Les hommes éclairés de l'Allemagne se disputent avec vivacité le domaine des spéculations, et ne souffrent dans ce genre aucune entrave; mais ils abandonnent assez volontiers aux puissants de la terre tout le réel de la vie. Ce réel, si dédaigné par eux, trouve pourtant des acquéreurs, qui portent ensuite le trouble et la gêne dans l'empire même de l'imagination. (Gestrichen!) L'esprit des Allemands et leur caractère paraissent n'avoir aucune communication ensemble: l'un ne peut souffrir de bornes, l'autre se soumet à tous les jougs; l'un est très-entreprenant, l'autre très-timide. L'étendue des connaissances dans les temps modernes ne fait qu'affaiblir le caractère, quand il n'est pas fortifié par l'habitude des affaires et l'exercice de la volonté. Tout voir et tout comprendre, est une grande raison d'incertitude; et l'énergie de l'action ne se développe que dans ces contrées libres et puissants, où les sentimens patriotiques sont dans l'âme comme le sang dans les veines."

Das Gefühl der Deutschen, wahr und ehrlich an sich, verkümmert unter der Kleinheit der Verhältnisse. In den kleinen Städten (wozu denn doch auch Weimar gehört) "l'esprit des hommes se rétrécit; on y vit tellement en présence les uns des autres, qu'on est oppressé par ses semblables: ce n'est plus cette opinion à distance, qui vous anime, et retentit de loin comme le bruit de la gloire: c'est un examen minutieux de toutes les actions de votre vie, une observation de chaque détail, qui rend incapable de comprendre l'ensemble de votre caractère; et plus on a d'in-

39\*

dépendance et d'élévation, moins on peut respirer à travers tous ces petits barreaux." Und noch schlimmer erscheint diese Kleinstädterei, da sie von keinen sessen Berhältnissen getragen wird. Um meisten besteudet die Leichtigkeit der Scheidungen: "On change aussi paisiblement d'époux que s'il s'y agissait d'arranger les incidents d'un drame... et comme il y a chez les Allemands plus d'imagination que de vraie passion, les évènemens les plus dizarres s'y passent avec une tranquillité singulière. C'est ainsi que les moeurs et le caractère perdent toute consistance; l'esprit paradoxal ébranle les institutions les plus sacrées."

Da in England die sittlichen Berhältnisse geordnet sind, "leur poésie se sent de la délicatesse et de la fixité de ces assections: les Allemands, plus indépendants en tout parce qu'ils sont moins libres, peignent les sentimens comme les idées, à travers des nuages; on dirait que l'univers vacille devant leurs yeux, et l'incertitude même de leurs regards multiplie les objets dont leur talent peut se servir." Die deutschen Moralisten malen die Gesellschaft mit einer gewissen Unsenntnis, die ansangs anzieht, bald aber einsörmig wird. Der entscheidende Zug der deutschen Literatur, "est de rapporter tout à l'existence intérieure; et comme c'est là le mystère de mystères, une curiosité sans bornes s'y attache. Une délicatesse exagérée, ou plutôt une façon bizarre de concevoir le coeur humain, peut intéresser en théorie, mais non quand on la met en action, et qu'on en veut saire ainsi quelque chose de réel."

"L'extrême susceptibilité du caractère des Allemands est une des grandes causes de l'importance qu'ils attachent aux moindres nuances du sentiment, et cette susceptibilité tient souvent à la vérité des affec-Toutefois il faut se garder de ces codes de sentimens si subtils et si nuancés, que beaucoup d'écrivains allemands ont multipliés de tant de manières, et dont leurs romans sont remplis. Les Allemands ne sont pas toujours parfaitement naturels. Certains de leur loyauté, de leur sincérité dans tous les rapports réels de la vie, ils sont tentés de regarder l'affectation du beau comme un culte envers le bon, et de ce genre des exagérations ils gâtent tout. De là cet enthousiasme obligé pour la lune, les forêts, la campagne et la solitude; de là ces maux de nerfs, ces sons de voix maniérés, ces regards qui veulent être vus, tout cet appareil enfin de la sensibilité, que dédaignent les âmes fortes et sinceres." Um meisten komisch sind die schönen Seelen, die kaum mehr im Stande sind, ein wahres Wort zu sagen. — "Les nations ardentes ne parlent de la sensibilité qu' avec terreur; les nations paisibles et rêveuses croient pouvoir l'encourager sans crainte. Au reste l'on n'a

peut-être jamais écrit sur ce sujet avec une vérité parfaite, car chacun veut se faire honneur de ce qu'il éprouve ou de ce qu'il inspire. Les femmes cherchent à s'arranger comme un roman et les hommes comme une histoire; mais le coeur humain est encore bien loin d'être pénétré dans ses relations les plus intimes."

Die Deutschen könnten auch von den Franzosen noch manches lernen: "à se montrer moins irritables dans les petites circonstances, afin de réserver tout leur force pour les grandes; ils devraient aussi, lorsqu'ils sont capables du dévouement entier de leur vie. ne pas la rattraper en détail par une sorte de personnalité minutieuse que ne se permettrait pas le véritable égoisme."

Was Frau v. Staël über die neuen Systeme der Philosophie sagt, ist nicht weit her; desto aufmerksamer muß man sie hören, wenn sie über ihren Einfluß auf die Gesellschaft, auf die Conversation, auf das Leben spricht. — Die Franzosen fragen bei jedem philosophischen Satz: wie kann man ihn praktisch anwenden? Aber es ist mit der Philosophie wie mit einem rafaelischen Gemälde: "elle est la beauté de la pensée, elle atteste la dignité de l'homme qui peut s'occuper de l'éternel et de l'invisible, quoique tout ce qu'il y a de grossier dans sa nature l'en éloigne." Das hochmüthige 18. Jahrhundert wollte durch das Raisonnement alle Perspectiven der Einbildungstraft, allen Glauben des Herzens zerstören; man erröthete über jene Seite des Gemüths, die schwach und unverständig schien: "mais ils sont arrivés ces hommes qui, à force de penser, ont trouvé la théorie de toutes les impressions naturelles, et, loin de vouloir les étouffer, ils nous ont fait découvrir la noble source dont elles sortent. ralistes allemands ont relevé le sentiment et l'enthousiasme des dédains d'une raison tyrannique, qui mettait sur le lit de Procruste l'homme et la nature, à fin d'en retrancher ce que la philosophie matérialiste ne pouvait comprendre." Wie zeigt sich diese neue Fülle der Anschauungen fon im Gespräch! "Il circule en Allemagne une telle quantité d'idées neuves, qu'un étranger pourrait très-bien prendre pour un génie supérieur celui qui ne ferait que répéter ces idées."

Freilich zeigen die Anhänger der neuen Philosophie für diejenigen, die sicht verstehen, eine Berachtung, die um so unbilliger scheint, da sie nicht eben die Gabe besitzen, sich verständlich zu machen. "Ils s'attaquent les uns les autres avec amertume, et l'on dirait, à les entendre, qu'un degré de plus en sait d'abstraction ou de prosondeur donne le droit de traiter en esprit vulgaire et borné quiconque ne voudrait pas ou ne pourrait pas y atteindre. Les Allemands recherchent le vrai consciencieusement;

mais ils ont un esprit de secte très-ardent en faveur de la doctrine qu'ils adoptent." Aber auch das hat sein Gutes. "Les nouveaux philosophes, en élevant leur style et leurs conceptions à une grande hauteur, ont habilement flatté l'amour-propre de leurs adeptes, et l'on doit les louer de cet art innocent: car les Allemands ont besoin de dédaigner pour devenir les plus forts; il y a trop de bonhommie dans leur caractère comme dans leur esprit."

"Il semblerait qu'un système de philosophie qui attribue à ce qui dépend de nous, à notre volonté, une action toute-puissante, devrait fortifier le caractère et le rendre indépendant des circonstances extérieures; mais nulle théorie abstraite n'est assez efficace pour donner à une nation de l'énergie. Nul individu n'arrive, ni par la philosophie spéculative, ni par la connaissance des affaires seulement, à toute la dignité du caractère de l'homme; et les institutions politiques et religieuses ont seules l'avantage de fonder dans les nations une morale publique, qui donne aux sentimens exaltés l'occasion de se développer dans la pratique de la vie. — Les Allemands sont vertueux, intègres comme hommes privés, comme pères de famille, comme administrateurs; mais leur empressement complaisant pour le pouvoir fait de la peine. La sagacité de l'esprit philosophique leur a seulement appris à connaître en toutes circonstances la cause et les conséquences de ce qui arrive, et il leur semble que, dès qu'ils ont trouvé une théorie pour un fait, il est justifié. — Les spéculations philosophiques ne conviennent qu' à un petit nombre de penseurs, et loin qu'elles servent à lier ensemble une nation, elles mettent trop de distance entre les ignorants et les hommes éclairés. Il y a en Allemagne trop d'idées neuves et pas assez d'idées communes en circulation. Les pensées et les intérêts qui réunissent les hommes entr' eux, doivent être d'une nature simple et d'une vérité frappante. Lorsqu'on fait intervenir la métaphysique dans les affaires, elle sert à tout confondre pour tout excuser, et l'on prépare ainsi des brouillards pour asile à sa conscience."

Wehr noch als die Wärme für die deutsche Literatur und die englische Berfassung mißsiel den regierenden Kreisen der Seitenblick auf die Unterdrückung alles Individualismus in Frankreich. "Oh France!" beist es am Schluß, "terre de gloire et d'amour! si l'enthousiasme un jour s'éteignait sur votre sol, si le calcul disposait de tout, et que le raisonnement seul inspirât même le mépris des périls, à quoi vous serviraient votre beau ciel, vos esprits si brillans, votre nature si séconde? Une intelligence

active, une impétuosité savante vous rendraient les maîtres du monde: mais vous n'y laisseriez que la trace des torrents de sable, terribles comme les flots, arides comme le désert."

Das Buch war, nach einer Menge von Censustrichen, in 10,000 Ex. gedruckt, als der Polizeiminister plötzlich die ganze Auslage einstampsen ließ und Fr. v. Staël die Weisung gab, Paris binnen 24 St. zu verlassen. Auf ihre Bitte um Auskunst erwiderte er 3. Oct. 1810: "Votre exil est une conséquence naturelle de la marche que vous suivez constamment depuis plusieurs années. Votre ouvrage n'est point français. Il m'a paru que l'air de ce pays-ci ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas encore reduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez." Dabei immer höslich: "Je suis aux regrets, Madame, que vous m'ayez contraint de commencer ma correspondance avec Vous par une mesure de rigueur; il m'aurait été plus agréable de n'avoir qu' à Vous offre des témoignages de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, Madame, Votre très-humble et très-obéissant serviteur." Sie ging nach Coppet, wo ihr untersagt wurde, sich über eine Meile im Umtreis zu entsernen.

"Die Zeit," schreibt der alte Wieland, "hat eine abschreckende Physsiognomie. Nicht zufrieden, uns dermaßen zusammengeschnürt zu haben, daß wir weder Hand noch Fuß rühren können, macht man uns auch noch zur Pflicht, keinen vernehmbaren Laut von uns zu geben, und alles was gesschieht, wir sehr sich unser Innerstes empört, entweder stillschweigend gut zu heißen, oder gar als recht und wohlgethan anzupreisen. Ich gestehe, das geht über mein Vernögen. Was wir erleben, ist unglaublich, aber wir sind noch lange nicht am Ende. So bleibt kein anderes Rettungsmittel für Menschen von Gefühl, als sich von der großen Masse der Nation möglichst loszuwinden, und unsere Theilnahme auf die kleine Zahl derzenigen einzuschränken, die unsern Herzen die nächsten sind."

Das System roher Gewaltthätigkeit lastete immer schwerer auf Deutsch; land: 13. Dec. wurden wiederum 600 \( \subseteq M.\) deutschen Gebiets Frankreich einverleibt. In Preußen suchte man sich wenigstens geistig gegen diesen Druck zusammenzuraffen. 3. Aug. 1810 wurde die neue Universität Berlin eingeweiht, 15. Oct. die Vorlesungen eröffnet. Es war eine stattliche Gesellschaft, die suddeutschen Universitäten hatten ihre besten Kräfte hergeben müssen. Die erste Rectorwahl traf Fichte, 48 J. Neben ihm standen Husbeland 48 J., Schleiermacher 42 J., v. Savigny 31 J., Marheineke (eben war seine "christliche Symbolik" erschienen) 30 J., de Wette 30 J., Solsger 30 J., v. d. Hagen 30 J., Eichhorn 29. J., Böch 25 J.; dazu in

andern Stellungen: A. v. Humboldt 41 J., Bernhardi 41 J., Wolt, mann 40 J., Süvern 35 J., Niebuhr 34 J., Ad. Müller 31 J., Arnim 29 J., F. v. Raumer 29 J. Jahn, 32 J., der eben sein buntschediges Buch vom "deutschen Bolksthum" veröffentlicht, schlug seinen Turwplatz in der Hasenhaide auf, und verkündete sein Ideal eichelfressender Germanen in altdeutschen Röcken, aber mit Bossischem Rationalismus ausgestattet.

Im Uebrigen wollten sich die auseinandergerissenen Glieder des Staats noch nicht recht zusammenfügen. Die neue Ordnung der Finanzen, 27. Oct., in der Grundsteuerfrage ziemlich durchgreisend, erregte die leidenschaftliche Opposition der Privilegirten. Zum Wortführer derselben gab sich Ad. Müller her. Die Verbindung mit diesem Mann wurde für Kleist verhängnisvoll. Er gab Oct. 1810 ein kleines Journal "Abendblätter" heraus, für welches er auf die Unterstützung des Staatskanzlers rechnete; diese wurde ihm versagt und das Blatt mußte Dec. 1810 eingehn.

In den Erzählungen, die Kleist damals, zum Theil in den Abendblättern, veröffentlichte, ist noch immer die alte dämonische Kraft des Dichters, aber man wird ihrer wenig froh. Die schönste ist "das Erdbeben von Chili", ein wildes glühendes Gemälde der tropischen Natur; das Entsetzen vor dem Dämon, der die Erde erschüttert, wird weit überboten durch das Entsetzen vor dem menschlichen Fanatismus, der jenen überdauert. In den stillern Scenen ist ein wunderbarer Schmelz. — In den andern Novellen ist die Herzensirrung in's Fried- und Hoffnungslose gesteigert. Im "Zweikampf" spricht das Gottesurtheil gegen die Unschuldige; in der Raserei glaubt sie sich schul-In der "Berlobung von St. Domingo" findet die wilde Mulattin in der Umarmung des Fremden eine neue Seele: dasselbe Motiv, welches in derselben Zeit Fouqué, nach einer Anleitung von Paracelsus, in der gefeierten "Undine" behandelt; die letztere ist eine zierliche Arbeit, nicht frei von Manier, und ohne eine Spur jener Tiefe, mit der sich Kleist an die geschlechtlichen Mhsterien magt. — "Der Findling" und "die heilige Cäcilie" sind nur gräßlich; das "Bettelweib von Locarno" hätte von Tieck sein können, der damals "Liebeszauber", "Pokal" und "die Elfen" für den "Phantasus" dichtete: die alte ganz in's Unheimliche getriebene Art des "Runenbergs".

An diese Dichtungen reiht sich Arnim's "die schöne Isabella von Aegypten, Kaiser Karl's 5. erste Jugendliebe". Bei Eröffnung der Scene sehn wir die junge Zigeunerin Isabella unter dem Galgen, wie sie eine Alraunwurzel ausgräbt, als eben ihr Bater, der gehängte Zigennerkönig, mit der Krone auf dem Haupt, auf dem vorübersließenden Strom nach Aegypten schwimmt. Als die Wurzel ausgerissen wird, hört man einen unendlich klagenden, herzerreißenden Ton, der das Mädchen tödten würde, wenn sie

sich nicht die Ohren verstopft hielte. Der Alraun ist eine Art lebendiges, aber sehr häßliches Wesen, welches von der schönen Isabella mütterlich geliebt und gehegt wird. Sie setzt ihm eine Hagebutte als Mund ein, die fle aus übergroßer Zärtlichkeit schief kußt: ein paar Wachholderbeeren als Augen und zum Ueberfluß noch ein drittes in den Rücken, mit welchem er in den Seelen der Menschen lieft, bis man es ihm endlich eindrückt. Isabella ift ein naives Kind, die in ihrer Unschuld den Erzherzog Karl bittet, sie doch mit einem Kinde zu beschenken, welches Gesuch er auch erfüllt. Sie versteht mit ihrer lustigen Koketterie den strengen Erzieher Karl's, den nachmaligen Papst Hadrian, so zu bethören, daß er die Augen zudrückt: dabei muß auch jenes Alräunchen eine Rolle spielen. Dies kleine Männchen ift boshaft und eitel. Er nennt sich Cornelius Nepos und will Feldmarschall, wenigstens Corporal werden. Mit geheimem Berdruß erinnert er sich an die frühere Zeit seines Lebens, wo er unter dem Galgen mit gemeinem Volk, mit Ameisen und ähnlichem Ungeziefer Bekanntschaft machen muffen. Wilhelm von Oranien stellt ihm für Geld und gute Worte die schriftliche Bescheinigung aus, er sei kein Gespenst, er sei vielmehr im Kriege sehr gut zu gebrauchen, da man ihn den Soldaten in die Tasche steden könne. Der schlaue Chievres, Karl's Erzieher, macht ihn zum Finanzminister, weil er als Wünschelruthe verborgene Schätze zu entdeden weiß, und läßt ihm Isabella zur linken Hand antrauen. Der arme Cornelius nimmt aber ein böses Ende. Statt der wirklichen Isabella wird ihm ein Golem in die Hände gespielt, eine Lehmfigur, die durch Hexerei Leben und Berstand erhält, und als diese durch neue Hexerei wieder in Staub verwandelt ist, verfällt das Männchen in Berzweiflung und läßt sich vom Teufel Neben diesem Alräunchen spielt die Hauptrolle ein "todter Bärenhäuter", das Gespenst eines Geizhalses, der neben seinem Schatz begraben liegt, und der durch seinen fortlebenden Beiz, als dieser Schatz gehoben wird, sich angetrieben fühlt, ihm zu folgen und bei dem neuen Besitzer in Dienst zu gehn. Er erhält täglich einen bedeutenden Lohn, und hofft dadurch seinen Schatz allmählich wieder zu erwerben. Obgleich Gespenst, hat er einen starken Appetit, und badurch wächst ihm immer neues Fleisch an. In diesem neuen Fleisch liegt zugleich menschliche Gutmüthigkeit, und während er als Gefpenst dem gemeinsten Egoismus folgt, läßt er sich als Halblebendiger von natürlichen Gefühlen bestimmen. Isabella führt endlich ihr Bolk, die Zigeuner, nach Aegypten zurud und wird als Herzogin anerkannt. Sie stirbt in demselben Jahre mit ihrem alten Liebhaber Karl 5., nachdem sie vorher ein Todtengericht über sich hat halten lassen. —

Um tollsten machte es Arnim in "Halle und Jerusalem" (Cardenio), einer halb tragischen und mystischen Studentenschnurre, die in der ganzen Lite-

ratur nur noch etwa in den "Blättern aus dem Tagebuch der Ahnfrau" ihres Gleichen hat. Dieses Capriccio, sowie Brentano's "der Philister in, vor und nach der Geschichte"; Justinus Kerner's "Reiseschatten" und Kanne's "Blepsidemos oder Comoedia humana" erschienen gleichzeitig; Knebel schreibt: "es sind jetzt soviel ganz verrückte Bücherschreiber; alle wollen etwas Außersordentliches sagen. Goethe seufzt darüber und sagt, ihr Talent bestehe in der Verrücktheit, und wenn man ihnen diese nähme, so bleibe ihnen sast nichts übrig."

Die poetische Beschäftigung in Weimar war wieder sehr in's Conventionelle und Akademische gerathen: freilich war es eine neue Convenienz, Calderon war der mustergiltige Dichter. Der "standhafte Prinz" wurde 30. Jan. 1811 aufgeführt; J. Schulze wies nach, die Tragödie sei das größte Kunst werk des Christenthums. "Das Leben ein Traum", "Zenobia" u. f. w. folgten; auch die Mantels und Degenstücke wurden vorgesucht, und man gewöhnte sich wieder, das Charafteristische völlig der Intrique zu opfern. achtung des wirklichen Lebens war keine Rede mehr, arglos ließ man die spanischen Sitten durchklingen, die auf's seltsamste gegen die deutsche Ratur abstachen. Das spanische Versmaß klang noch steifer als der alte Alexandriner. Donna Diana, als brillantes Costumstück, ging über alle Theater; junge Boeten, wie Körner und Müllner, hielten sich immer halb an Schiller, halb an Calderon; selbst Shakespeare wurde opernhaft zugestutt, wie Goethe's Bearbeitung des Romeo als abschreckendes Beispiel zeigt. Gut ausgestattete Künstlerinnen wie die Händel-Schütz legten sich hauptsächlich auf Attituden.

Arnim, der eine sehr reiche Erbschaft gemacht, hatte sich 4. Dec. 1810 in Berlin mit Bettina Brentano verlobt; Febr. 1811 sollte die Hochzeit sein, aber sie hatten das Ausgebot vergessen. April 1811 stellten sie sich in Weimar Goethe vor, Arnim 30, Bettina 26 J. alt. Goethe erzählt in den "Annalen": "ein altes Vertrauen hatte sich sogleich eingefunden; aber eben durch solche freie unbedingte Mittheilung erschien erst die Differenz, in die sich ehemalige Uebereinstimmung aufgelöst hatte. Wir schieden in Hossenung einer künstigen glücklichern Annäherung," d. h., es erfolgte damals ein Bruch: wie die Fama erzählt, weil Bettina einmal Frau v. Goethe eine "tollgewordene Blutwurst" schalt. Für den Ansang seiner Selbstbiographie hatte Bettina dem Dichter Material geliefert.

Als Knebel 6. April 1811 Weimar besuchte, fand er Goethe "um vieles mehr gemildert, und untheilnehmender der Sachen, die von Außen kommen. Er sagte, wir müssen anfangen, alt zu werden. In seiner Selbstbiographie war er bis zum 20. 3. gekommen. "Er sagte mir, daß er sich nie in seinem Leben eines zufälligen Glücks habe rühmen können, und daß er solches auch im Spiel erfahren, wo ihn das Glück durchaus fliehe."

In denselben Tagen brachte ein durchreisender Künstler aus Rom die Nachricht von 3. Werner's Uebertritt zur katholischen Kirche. Schon als er zuerst, 9. Dec. 1809, in der Peterstirche betete — die er, charafteristisch genug! für ein Symbol der altkatholischen Kirche ansah — will er einen bestimmten Ruf des Herrn vernommen haben: "aber ich Berächtlicher bin zu stumpf, um Entsagung zu leisten; das Gute, das ich will, das thue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das thue ich. Gott stehe mir Elendem bei, und verachte mich nicht so tief, als ich mich selbst zu verachten gezwungen bin!" Der Uebertritt erfolgte 19. April 1811: in welcher Gemüthsbeschaffenheit er diesen Schritt that, zeigt sein Tagebuch 5. Mai. Er ist in Neapel und es foll eben das Blut des h. Januar in Fluß gebracht werden. "Ich betete in der unbeschreiblichsten Angst meines Herzens, daß das Wunder geschehen möge; umsonst. Endlich, fast einer Ohnmacht nahe, betete ich mit noch tieferer Inbrunst: Gott! wenn ich durch deinen Geist getrieben an diesem Gründonnerstag den größten und entscheidendsten Schritt meines Lebens that, wenn wirklich dieser Glaube der alleinseligmachende ist, so gieb mir durch Flüssigwerdung des Bluts deines Heiligen ein untrügliches Zeichen, und ende die Angst und Zweifel meiner Seele! Kaum hatte ich das gebetet, so -Dank sei dir, ewig allwaltende, mit unsern kindlichen Unarten barmherzige Gnade! — so in demselben Augenblick fast schrien Priester und Bolk auf: das Blut fließt! Jubelnd fing die Musik an, alles jauchzte vor Freuden, und ich war außer mir vor Entzücken: ich werde diesen Moment des Wunders, womit mich Gott begnadigte, nie vergessen!" - An Knebel schrieb er, sein Gemüth, das sich seither in beständiger Unruhe und Bein gefunden, sei nun völlig geheilt. Aus den mitgeschickten Sonetten schloß Knebel: "sein neuer Glaube hat ihn eben nicht zum größern Poeten gemacht, man fühlt sogar ein inneres Abfallen des Gemüthe."

Der "Klosterbruder" übte gerade damals unter den deutschen Künstlern in Rom eine große Wirkung. 1810 traf Overbeck aus Lübeck dort ein, der Sohn des Dichters, 21 J.; von inniger Religiosität, wählte er nur christliche Stoffe, und verabscheute die Mythologie als Abgötterei. Mit ihm kam eine ganze Schaar gleichgesinnter Freunde, darunter Schadow aus Berlin, 21 J. Mai 1813 wurde Overbeck katholisch, seinem Beispiel solgten mehrere. Thorvaldsen, 40 J., seit 13 J. in Rom, hielt sich mehr an die Schule von Carstens; ihm war die Religion nur Stoff für die Phantaste. 1811 arbeitete er im Auftrag Napoleon's an einem seiner berühmtesten Werke, dem Alexandersest. Herbst 1811 solgte Cornelius aus Düsseldorf, 25 J.

geborner Katholik; er hatte seit 3 J. in Frankfurt a. M. jene Zeichnungen zu Shakespeare und zu Goethe's Faust entworsen, die in gewissem Sinn der Kunst eine neue, großartig dichterische Sprache schufen. Es folgten die Zeichenungen zum Nibelungenlied und zu Dante. Er war mit Sulpiz Boisserée befreundet, der, mit seinen Abbildungen des kölner Doms und mit den Zeichenungen von Cornelius ausgestattet, sich 3. Mai 1811 bei Goethe einsand.

"Der alte Herr ließ mich eine Weile warten, dann kam er mit gepndertem Kopf, seine Ordensbänder am Rock; die Anrede war so steif vornehm als möglich . . . Ich fprach kurz von der Schönheit des Doms . . . er machte bei allem ein Gesicht, als wenn er mich fressen wollte. Erst als wir von der alten Malerei sprachen, thaute er etwas auf. . . Ich war so bestimmt und frei wie möglich, und ließ mich gar nicht irre machen durch seine Stummheit. . . Die Erwähnung der perfönlichen Berhältnisse machte den alten Herrn freundlicher, das Lächeln wurde häufiger. . . Den folgenden Mittag wurden die Zeichnungen von Cornelius jum Faust und zu den Nibelungen vorgelegt: "Je weiter wir in's Essen und Trinken kamen, desto mehr thaute er Im Saal hingen Runge's Arabesten, symbolische Darstellungen von Morgen, Mittag, Abend und Nacht. Goethe merkte, daß ich sie aufmerksam betrachtete, griff mich in den Arm und sagte: da sehn Sie einmal, was das für Zeug ist! zum Rasendwerden, schön und toll zugleich. Ich antwortete: ganz wie die Beethoven'sche Musik, wie unsre ganze Zeit. Freilich, sagte er, das will alles umfassen, und verliert sich darüber immer in's Elementarische, doch noch mit unendlichen Schönheiten im Einzelnen; da sehn Sie nur, was für Teufelszeug, und hier wieder, was der Kerl für Anmuth und Herrlichkeit hervorgebracht! aber der arme Teusel hat's auch nicht ausgehalten, er ist schon hin; es ist nicht anders möglich, was so auf der Kippe steht, muß sterben oder verrückt werden, da ist keine Gnade." — Sulpiz erklärte, er sei über manches mit Schlegel uneins gewesen, der bei seinem regen, eifrigen Sinn für das Bessere gerade da, wo es vergraben und verkannt ist, nie der Sünde einer augenblicklichen Einseitigkeit entgehn könne. Goethe schalt die Schlegel unredlich; sie hätten ihn, den einzigen von den Alten, mehr aus Alugheit als aus Achtung, noch bestehn lassen, alles sei Absicht. Im besten Fall musse man von Fr. Schlegel sagen: wer zu viel unternimmt, muß am Ende ein Schelm werden, mag er sonft so redlich sein als er will.

Nun begann das ernsthafte Studium der mitgebrachten Kunstblätter. "Ich gewann hauptsächlich dadurch, daß ich rein die Sache wirken ließ. 3a was Teufel! äußerte sich Goethe, man weiß da, woran man sich zu halten hat! Ich fühlte die uns im Leben so selten beschiedne Freude, einen der ersten

Geister von einem Irrthum zurückehren zu sehn, wodurch er an sich selber untreu geworden war. Ich sprach, wie meine Stimmung mir es eingab, ich weiß nicht, wie ich die Worte setze, sie mußten meine Bewegung kund geben, denn der Alte wurde ganz gerührt, drückte mir die Hand und siel mir um den Hals, das Wasser stand ihm in den Augen." — "Mit tüchtigen Menschen," schreibt Goethe 13. Mai, im Begriff, nach Karlsbad abzureisen, "fährt man immer besser gegenwärtig als abwesend; denn sie kehren entsernt meist die Seite hervor, die uns entgegensteht; in der Nähe sindet sich bald, inwiesern man sich vereinigen kann. . Ich gestehe gern, daß in seinem Umgang jene sür mich schon verblichene Seite der Vergangenheit sich wieder aufgefrischt, daß ich manches durch ihn erfahren, und daß ich seine Behandlungsart gar wohl zu billigen Ursache habe. Das will ich noch hinzusügen, daß er mir auch als Katholik sehr wohlgefallen hat, ja ich hätte gewünscht, noch genauer einzusehn, wie gewisse Dinge bei ihm zusammenhängen."

In Heidelberg äußerte Daub gegen Bertram, es habe Goethe doch immer der Ernst des Glaubens gefehlt. Bu diefer Denkart gehöre Resignation, die aber der alte Herr nie besessen und nie geachtet, da er, wie die Zeit, von der er nie sich losgesagt, alles menschliche Thun nur nach der Fülle genialer Kraft und Productivität gemessen, auch selbst in Kunst und Wissenschaft jedes Erzeugniß hingestellt habe wie eine neue Schöpfung, über der kein andrer Geist walte als der eigne, der von Innen heraus selbst erzeugend und belebend wirke, der daher auch keinem andern Zweck huldige, keine andern Gefetze kenne, als jene der freien Thätigkeit des Genies. — "Daub," erwiedert Sulpiz, "hat den rechten Fleck getroffen. Das Heidenthum, dem sich der Alte mit Leib und Seele ergeben, ist das, was ihn unglücklich macht. Er ist zu tief und gemüthvoll, um nicht eine große Leere und Dunkelheit darin zu fühlen, und ich kann mir denken, daß ihm ein verständiger, billiger Umgang, der ihm durch die Geschichte der Bölker sowohl als des menschlichen Lebens überhaupt die würdige, mahre Ansicht des Christenthums eröffnete, sehr trostreich werden könnte, denn er hat Sinn für die Geschichte auch in höherer Bedeutung. Auf dem Punkt, wo wir stehn, ist ja die Geschichte das Einzige für uns alle, wodurch wir uns zurechtfinden können: alt, geschwätig, vielwissend, wie eben das Geschlecht nun geworden, so daß wir als Burschen von 20 3. mehr Zeugs im Kopf haben als in andern Zeiten ein Greis von 60 3. — Goethe mahnt mich in manchen Studen an den Faust, nur daß umgekehrt bei ihm das Leben von der leichten, sinnlichen, genußreichen Seite anfing, und nun erst aus Ermüdung und Verzweiflung zum Grübeln überschlägt. Daher das bose Bühlen in den Eingeweiden des menschlichen Herzens in den Wahlverwandtschaften."

"Ich habe," schreibt Bertram, "von Goethe zwei Ansichten. erste ist aus den Römischen Elegien abstrahirt, wo für den edlern Sim die ganze Materia peccans gemeiner weltlicher Denkart sich offenbart. Die zweite zeigt sich am schönsten in der Freundschaft mit Schiller und im Prolog zum Faust. Frage dich selbst, ob dieser Mann, der mit der höhern Empfänglichkeit für geistige Wechselwirkung unter dem chaotischen Bernichten und Wiedergebären der Zeit ein sam dasteht, nicht das bessere Streben der Jugend freudig anerkennen wird, wenn es ihm die neu errungene Ansicht versöhnend und vermittelnd entgegenbringt, offen und frei, wie die Redlichkeit der Gefinnung es erheischt, aber ohne herben Widerspruch, wie die Achtung für den seltnen Benius es fordert. Daß der, welcher am mächtigsten auf seine Zeit gewirkt, in dem verödeten Gebiet der Poesie die Keime neuen Lebens aufgeregt und in den mannigfaltigsten Formen und Gestalten entwickelt bat, für das Bessere, was die Zeit in ihrem Fortschritt wirklich zu Tage gesördert. nicht ganz unempfänglich geblieben, das hat er oft durch Wort und That bewiesen; seine kalte, vornehme Zurudhaltung mögen die ihm wenigstens nicht verargen, die vom revolutionären Schwindelgeist ergriffen, den Biderfpruch schonungelos auf die Spite trieben, und als die Berkundiger des meuen Evangeliums die Richterstühle über Israel für sich einzig in Anspruch 300 nehmen bemüht waren. Was hat denn der Alte für Wahl gebabt? Anvide Bewunderer, Rarren und Extravaganten. Es ist ein natürliches Bedürfnig jedes schöpferischen Geistes, seine Denkart in den kommenden Geschlechtern fortleben zu sehn, das Alter blübt so gern in der Jugend wieder auf: es liegt auf den letten Augenbliden des Scheidens guter Menfchen von deren Leben oft eine Innigseit und Kraft, die mit dem reinen Enthusie ber Jugendjahre zu wetteifern im Stande ift: wie die Sonne bei ibrem Aniund Untergebn in der bochsten Gluth von Liebe ftrablt, jo exident mir der Alte."

Sulpiz an Goethe: "Gerade diese stete frorderung desien, mat de wirklich und leibhaitig ist, bei allem Suchen und Erkennen eines hödern geistigen Lebens, bei allem Spiel einer freien schöpferischen Sulbungskinst, bei aller Innerlichkeit eines tiesen Gesübls, gerade dieser treue, rustige Sim für menschliches Maß und Babrbeit: das ist es, worans mir trus dem ungebeuren Abstand ein freundschaftliches Berbaltniß mit Innen ermucken kann. das zur Erbebung meines ganzen Thuns und Treibens wir ein wiese Bein wirken, und Ihnen eben daburch zum Soblzeialten gebeilm unse. Si wag sich selber entschuldigen, das ich mich so frei erkläre: weine Kutze kunn. In Karlsbad wurde Goethe genörbigt, sich wieder einmit um Baint zu kümmern. Febr. 1811 hatte Hardenberg Notabeln nach Berlin berufen, die nothwendige Reform des Staatslebens vorzubereiten; die Opposition der Feudalen murde so muthend, daß ihre Führer, Finkenstein und der ältere Marwit, nach Spandau geschickt werden mußten. In der auswärtigen Politik schwankte er; schon sah man dem russischen Kriege entgegen, Hardenberg ließ Ende März in Paris ein enges Bündniß anbieten, zugleich unterhandelte Scharnhorst in St. Petersburg. Ad. Müller, jest ganz im Dienst der Feudalen, fand seine Stellung in Berlin unhaltbar; er siedelte Mai 1811 nach Wien über, wo man eben den förmlichen Banquerout erklärt hatte, und vom Publiciften den Rachweis verlangte, Papier sei Geld. Gent brachte ihm ein Publicum für seine Borlesungen zu Stande, fand aber doch, er muffe historischer und concreter werden. "Sie sind ein Idealist, und machen, und dichten, und construiren eine Welt, die außer Ihnen schlechthin nicht zu finden ist." "Bei Ihrer weltumfassenden Toleranz fürchte ich immer, daß wenn es so fortgeht, am Ende nichts mehr bleibt, das eigentlich gehaßt oder auch nur rechtschaffen verachtet werden dürfte. Hiermit geht mir das Leben aus. "Ihnen ist es ein Spiel, Burke, Plato, Schelling, Novalis, den Apoll von Belvedere, die Planeten, Gott und den Gegensatz in einem Moment so zu amalgamiren, daß mir der Kopf schwindelt. Sie sind ein Dichter, nur die Imagination ist es, die mir in Ihnen dies ganze seltsame Spiel erflärt." Auch Wiesel war da; mit Fr. Schlegel, W. v. Humboldt, Hormanr, Collin, murde viel verkehrt.

Goethe kehrte schon Ende Juli nach Weimar zurück; dort besuchte ihn Steffens, der durch einen Ruf nach Breslau aus der Last der Verschwörungen, in die man ihn verwickelt hatte, befreit wurde. Kaum war er sort, so wurde eine ganze Zahl seiner politischen Freunde in Halle verhaftet. "Goethe, 62 J. alt, schien durch seine ruhige gebietende Gegenwart die ganze Bedeutung seines gewaltigen Daseins in einen mächtigen Moment zusammenzusassen. Die bevorstehende Trennung erschütterte mich, aber der ernsthafte Mann gebot Ruhe; mein Schmerz war stumm, ich verneigte mich und versließ ihn."

Auch Rahel hatte Goethe in Teplitz getroffen; sie war heimlich schon mit dem jungen Varnhagen verlobt, schien aber mehr Interesse für den jungen Marwitz zu haben, mit dem sie in Dresden und Berlin viel zusammen war. Sein Leben wurde durch eine quälende Leidenschaft verwüstet, die auch Schleiermacher's sittliche Grundsätze auf die Probe zu stellen drohte. "Elend leben," schreibt Marwitz. Juni an Rahel, "will und kann ich nicht, der Augenblick, in dem Herzensfülle und Geisteslebendige keit mich für immer verlassen, ist für mich der, od la vie est un opprobre

et la mort un devoir!" "Machen Sie sich meinetwegen keinen Kummer. Untergehn kann ich, aber mir zum Efel, Andern zur Last leben, oder auf eine unverständige, gemein grausame Art endigen, das kann ich nicht, und das ist doch noch sehr glücklich. Ich habe in dieser Zeit zuweilen an den Selbstmord gedacht, und immer ist es mir vorgekommen wie eine verruchte Rohheit, das heilige Gefäß so blutig, so überlegt zu zerstören. fann unvermeidlich werden durch Uebermaß der Noth, das fühle ich wohl Wunderlicher Zustand. Indem ich dies schreibe, wird es mir klar, wie bei jeder nicht gemeinen Natur der Körper nach muß, so wie die Seele erstorben und er eben dadurch entheiligt ist, und wie es blos ein Glück diefer Zeiten ist, daß andere äußerlich anständigere Wege offen stehn, die einen ablenken von dem gewöhnlichen graufamen." — Marwitz wartete auf diesen "äußerlich anständigeren Weg;" er starb den Heldentod im Freiheitskriege, mahrend Aleift durch die Ungeduld, mit der er den Faden abschnitt, das höchste Glück verscherzte, das er sich geträumt, noch mit dem letten Athemzug die aufgehende Sonne seines Baterlandes zu segnen.

Dem armen Kleist war alles migglückt. "Das Leben, das ich seit A. Müller's Abreise führe, ist gar zu öde und traurig! Ich bin fast taglich zu Hause, vom Morgen bis auf den Abend, ohne einen Menschen zu sehen, der mir sagte, wie es in der Welt steht. Sie helfen sich mit Ihrer Einbildung und rufen sich aus allen vier Weltgegenden mas Ihnen lieb und werth ist in Ihr Zimmer herbei: diesen Trost muß ich unbegreiflich unseliger Mensch entbehren. Go geschäftig dem weißen Papier gegenüber meine Ginbildung ift, und so bestimmt in Umriß und Farbe die Gestalten sind, die sie alsdann hervorbringt, so schwer, ja ordentlich schwerzhaft ist es mir, mir das, was wirklich ist, vorzustellen. Es ist als ob diese in allen Bedingungen angeordnete Bestimmtheit meiner Phantasie im Augenblick der Thätigkeit selbst Fesseln anlegte. Ich kann, von zu vielen Formen verwirrt, zu keiner Klarbeit der innerlichen Unschauung kommen. Der Gegenstand, fühle ich unaufhörlich, ift fein Gegenstand der Einbildung, mit meinen Sinnen in der mahrhaftigen lebendigen Gegenwart möchte ich ihn durchdringen und begreifen Jemand, der anders hierüber denkt, kommt mir ganz unverständlich vor; er muß Erfahrungen gewonnen haben ganz abweichend von denen, die ich darüber gemacht. Das Leben mit seinen zudringlichen, immer wiederkehrenden Ansprüchen reißt zwei Gemüther schon im Augenblick der Berührung so vielfach auseinander, um wie viel mehr, wenn sie getrennt sind. An ein Räherruden ist gar nicht zu denken; und alles, was man gewinnen kann, ist, daß man auf dem Punkt bleibt, wo man steht. Und dann der Trost in verstimmten und trübseligen Augenbliden, deren es heut zu Tage so viel giebt, fällt ganz und gar weg." — "Ich sühle, daß mancherlei Berstimmungen in meinem Gemuth sein mögen, die sich in dem Drang der widerwärtigen Berhältnisse, in denen ich lebe, immer noch mehr verstimmen, und die ein recht heiterer Genuß des Lebens, wenn er mir einmal zu Theil würde, vielleicht harmonisch auflösen würde. In diesem Fall würde ich die Kunft auf ein Jahr oder länger ganz ruben lassen, und mich, außer einigen Wissenschaften, in denen ich noch nachzuholen habe, mit nichts als mit Musik beschäftigen. Denn ich betrachte diese Kunst als die Wurzel aller übrigen, und so wie wir schon einen Dichter haben — mit dem ich mich übrigens auf keine Weise zu vergleichen mage — der alle seine Gedanken über die Runft, die er übt, auf Farben bezogen hat, so habe ich von meiner frühsten Jugend an alles Allgemeine, was ich über die Dichtkunst gedacht habe, auf Tone bezogen. Ich glaube, daß im Generalbaß die wichtigsten Aufschlüsse über die Dichtkunft enthalten sind." -"Ich will einmal wieder etwas recht Phantastisches vornehmen. mich zuweilen bei einer Lecture oder im Theater wie ein Luftzug aus meiner allerfrühsten Jugend an. Das Leben, das vor mir ganz öde liegt, gewinnt mit einem Male eine wunderbar herrliche Aussicht, und es regen sich Kräfte in mir, die ich erstorben glaubte. Alsdann will ich meinem Herzen ganz und gar, wo es mich hinführt, folgen, und schlechterdings auf nichts Rücksicht nehmen als auf meine eigene innerliche Befriedigung. Das Urtheil der Menschen hat mich bisher viel zu sehr beherrscht; besonders das Käthchen ist voll Spuren davon. Es war vom Anfang eine ganz vortreffliche Erfindung, und nur die Absicht, es für die Bühne passend zu machen, hat mich zu Mißgriffen verführt, die ich jett beweinen möchte. Kurz, ich will mich von dem Gedanken ganz durchdringen, daß, wenn ein Werk nur recht frei aus dem Schoof des menschlichen Gemüths hervorgeht, es auch nothwendig der ganzen Menschheit angehöre."

Einige Zeit darauf, wahrscheinlich in Frankfurt, schrieb er an Ulrike: "Die Absicht, in der ich hierher tam, war... mir Geld zu verschaffen ... Da du dich aber, mein liebes, wunderliches Mädchen, bei meinem Anblick so ungeheuer erschrocken hast, ein Umstand, der mich, so mahr ich lebe, auf das Allertiefste erschütterte: so gebe ich, wie es sich von selbst versteht, diesen Gedanken völlig auf, ich bitte dich von ganzem Herzen um Berzeihung, und beschränke mich, entschlossen, noch heute Nachmittag nach Berlin zurückzureisen, blos auf den andern Wunsch, der mir am Herzen lag, dich noch einmal auf ein paar Stunden zu sehen." - Der Zettel fagt, daß seine lette Stute wankte. Einer von jenen Bufällen, denen Kleift ftets fo viel Macht über seine Seele gab, beschleunigte den Ausgang. — Durch A. Müller war Kleist mit Frau Benriette Bogel befannt geworden, die an derselben Hypochondrie litt; fie Somidt, d. Lit. Weich. 5. Mufl. 2. Bb.

betrachtete den Todesgedanken als eine Würze des geschmacklosen Lebens. Einmal fragte sie ihn, ob er sich noch des Wortes erinnere, welches sie ihm abgenommen, ihr jeden, selbst den größten Freundschaftsdienst zu leisten? Seine ritterliche Antwort war: er sei jeder Zeit bereit. "Wohlan! so tödten Sie mich! Weine Leiden haben mich dahin geführt, daß ich das Leben nicht mehr zu ertragen vermag. Es ist freilich nicht wahrscheinlich, daß Sie dies thun, da es keine Männer mehr auf Erden giebt; — allein . . . " "Ich werde es thun, siel ihr Kleist in das Wort, ich bin ein Mann, der sein Wort hält!" — In dem Motiv war es noch der Kleist von 1801. — Ein kalter Lebensüberdruß hatte sich seiner bemächtigt, und das Schicksal gab ihm die traurige Gelegen; heit, eine That der Verzweislung als Lösung einer Ehrenschuld sich auszumalen.

20. Nov. 1811 kam Kleist mit Henriette aus Berlin in einem Wagen am Krug zum Stimming an, am Ufer des Wansee's, eine Meile vor Potstam. Sie machten einen Spaziergang am See. Man hörte zwei Schüsse fallen, und fand beide todt. Im Zimmer fand man ein versiegeltes Podet, und darin folgenden Brief an Adam Müllers Frau.

"Der Himmel weiß, meine liebe Freundin, was für sonderbare Gefühle, halb wehnuthig, halb ausgelassen uns bewegen, in dieser Stunde, da unfre Seelen sich, wie zwei fröhliche Luftschiffer, über die Welt erheben, noch einmel an Sie zu schreiben. Wir waren doch sonst, mussen Sie wissen, wohl entschlossen, bei unseren Bekannten und Freunden keine Karten p. p. c. abm geben. Der Grund ist wohl, weil wir in tausend glücklichen Augenbliden an Sie gedacht, weil wir uns tausendmal vorgestellt haben, wie Sie in Ihrer Gutmuthigkeit aufgelacht (aufgejauchzt) haben wurden, wenn Sie uns in der grünen Stube beisammen gesehen hätten. Ja, die Welt ist eine wunderliche Einrichtung! — Es hat seine Richtigkeit, daß wir uns, Jettchen und ich, wie zwei trübsinnige, trübselige Menschen, die sich immer ihrer Kälte wegen angeklagt haben, von ganzem Herzen lieb gewonnen haben, und der beste Beweis davon ist wohl, daß wir jetzt mit einander sterben. — Leben Sie wohl und fein Sie auf Erden, wie es gar wohl möglich ift, recht glücklich! Wir unfretseits wollen nichts von den Freuden dieser Welt wissen und träumen lauter himmlische Fluren und Sonnen, in deren Schimmer wir mit langen Flügeln an den Schultern umherwandeln werden." Und an Ulrike: "Ich kann nicht sterben, ohne mich, zufrieden und heiter wie ich bin, mit der ganzen Belt und soweit auch vor allen Andern, meine theuerste Ulrike, mit dir versöhnt Laß sie mich, die strenge Aeußerung, die in dem Brief an die Rleist enthalten ist, lag sie mich zurudnehmen; wirklich, du hast an mir gethan, ich fage nicht, mas in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um nich zu retten: die Wahrheit ift, daß mir auf Erden

nicht zu helfen war. Und nun lebe wohl; möge dir der himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich: das ist der herzlichste und innigste Wunsch, den ich für Dich aufzusbringen weiß."

Ein Freund meldete 26. Nov. an, daß die beiden "gemeinschaftlich diese Welt verlassen, aus einem Berlangen nach einer bessern." Er versprach ausstührlichere Mittheilung, und bat die dahin, "zwei Wesen nicht lieblos zu verdammen, welche die Liebe und Reinheit selbst waren. Es ist von einer That die Rede, wie sie nicht alle Jahrhunderte gesehn haben, und von zwei Wenschen, die nicht mit einem gewöhnlichen Maßstab gemessen werden können."
— Rahel schrieb 23. Dec. an Marwitz: "Es läßt sich, wo das Leben aus ist, niemals etwas darüber sagen; von Kleist befremdete mich die That nicht, er war wahrhaft und litt viel . . . Ich freue mich, daß mein edler Freund, denu Freund ruf ich ihm ditter und mit Thränen nach, das Unwürdige nicht duldete; gelitten hat er genug. Keiner von denen, die ihn etwa tadeln, hätte ihm zehn Thaler gereicht, Rächte gewidmet, Rachsicht mit ihm gehabt, hätt' er sich ihm nur zerstört zeigen können . . . Wer verließe nicht das abgetragene incorrigible Leben, wenn er die dunkeln Möglichkeiten nicht noch mehr fürchtete; uns loszulösen vom Wünschenswerthen, das thut der Weltgang schon."

Wenige Bochen nach diesem unglücklichen Ereigniß schrieb Uhland an seinen hypochondrischen Freund Just. Kerner: "Glaube nicht, daß jene Schmerzen dir allein gehören. Welches edle Gemüth kennt sie nicht? Es ist die himmlische Flamme, die ihr irdisches Leben zu Asche gebrannt hat, ängstlich um Breunstoff umherstadert und ihn aus den Höhen saugen will . . . Was kann dich so tief niedergeschlagen haben, als Poesie und Liebe? Auf einmal aber sprichst und dichtest du wieder von alten und neuen Bildern, die in dir aufsteigen in Goldglanz und Rosenhelle. So gebiert die Poesie den Schmerz, und der Schmerz wieder die Poesie. Nein, laß uns nicht sterben! Wenn uns kein Handeln vergönnt ist, so laß uns leiden und dichten."

Uhland war März 1811 aus Frankreich nach Tübingen zurückgekehrt; zulest hatte er noch mit Begeisterung den straßburger Münster betrachtet. Er rühmt an Imm. Bekker die seierliche Beleuchtung der dunkelblanen und dunkelrothen Fenster. "Das Dunkelklare ist mir überall die bedeutendste Färbung, im menschlichen Auge, im Gemälde, in der Poesie, wie bei Novalis. Gemalte Fenster sind einer christlichen Kirche wesentlich: die Stätte ist nicht geschlossen, so lange das Auge durch die Fenster in den weiten Himmel blickt und damit den Geist aus der Kirche hinauszieht, so lange nicht die Gottheit im Tempel selbst gegenwärtig gefühlt werden kann." Das Bild ist von Be-

deutung für den Gegensatz der romantischen und der rationalistischen Auffassung Gottes, den springenden Punkt in der Philosophie wie in der Dichtung der Zeit.

Jacobi, 68 3. alt, der auf dringendes Bitten 23. Sept. 1811 feine Entlassung mit vollem Gehalt erhielt, veröffentlichte gleich darauf die lange vorbereitete Schrift "von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung". In diesem "philosophischen Testament" bekannte er sich zum Glauben an einen über der Natur stehenden Gott, und beschuldigte die Naturphilosophie, die viel schlimmer sei als Fichte's System, den Unterschied zwischen Freiheit und Nothwendigkeit, zwischen Gott und Natur aufzuheben: sie suche mit den Worten Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, Gut und Bofe, nur zu täuschen; sie wolle nichts wissen von dem wahren Gott, scheue sich aber, ihn zu leugnen mit den Lippen. "Die Natur verbirgt Gott, weil sie überall nur eine ununterbrochem Rette von wirkenden Ursachen ohne Anfang und Ende offenbart. Gin freies ursprüngliches Beginnen ist das in ihr und aus ihr durchaus Unmögliche. Willenlos wirkt sie und rathschlaget nicht; auch schafft sie nicht, sondern verwandelt bewußtlos aus ihrem finstern Abgrund ewig nur sich selbst; nie er: zeugend, mas allein aus Gott ift und Freiheit voraussett: die Tugend, des Unsterbliche. — Der Mensch offenbart Gott, indem er mit dem Geist sich über die Natur erhebt, und fraft dieses Geistes sich ihr als eine von ihr unabhängige, ihr unüberwindliche Macht entgegenstellt, sie befämpft, überwältigt, Wie der Mensch an diese ihm inwohnende, der Natur überlegene beherrscht. Macht lebendig glaubt, so glaubt er auch an Gott; er fühlt, er erfährt ihn. - "Wo starke Persönlichkeit hervortritt, da wird in ihr und durch sie die Richtung zum Uebersinnlichen und die Ueberzeugung von Gott zur Sprace gebracht. Sokrates, Christus, Fenelon beweisen mir mit ihrer Perfönlichkeit den Gott, welchen ich anbete; er ist mir als Schöpfer dieser Perfonlichkeiten erhabner denn als Urheber des Sternenhimmels nach Gesetzen innerer Roth wendigkeit." - "Christenthum in dieser Reinheit aufgefaßt, ift allein Religion; außer ihm ift nur Atheismus oder Gögendienst."

"Ich halte aufrichtigen Frieden mit dem sich selbst erkennenden, den Freiheitsbegriff als vernunftwidrig ohne Vorbehalt verwersenden reinen Spinozismus. Dieser, wenn er, einhellig mit sich selbst, unerschrocken solgen läßt, was solgen muß, ist innerhalb seiner Grenze unüberwindlich. — Ich sühre Krieg nur mit dem, sich für das was er ist, nicht aufrichtig bekennenden, Nothwendigkeit und Freiheit in eins zusammenmischenden Fatalismus, der von übernatürlichen Dingen wissen will, ja von einem Gott, gnädig und erbarmend wie der Gott der Christen. Wider diesen unrechtlich übergreisenden trete ich dem rechtlichen Spinozismus als Bundesgenosse bei. So nahm

Lessing die alte harte, aber consequente Orthodoxie in Schutz gegen eine sehr geschmeidige aber durchaus inconsequente neue. — Man will den Spinozismus verklären; man hat ihn nur getrübt; und während die Schriften jenes folgerechten Denkens noch immer jedem wohlgeschaffenen Verstand eine kräftige Nahrung darbieten, geben die neuern aus ihm geschöpsten Werke, voll Schwindel und Bethörung, statt der Lehre nur Geschwätz: der ehrwürdige Vater sitzt verkindischt da und erzählt Mährchen.

Schelling autwortete 13. Dec. 1811 in dem "Denkmal der Schrift von Göttlichen Dingen". "Das sind die traurigsten Gottesgelehrten, die Gott von der Natur trennen. Gerade durch einen solchen Delsmus wird die Duelle eines wissenschaftlichen Atheismus offen erhalten, der Achtung verdient und gewinnt, weil er im Grund nur für das Interesse der Wissenschaft streitet. Der Deismus schwebt ohne den Naturalismus völlig im Leeren. Unablösbar vom Sehnen und Fühlen des Individuums, muß dieses Wesen, für welches schon der Begriff zu kräftig, zu objectiv ist, vor aller Luft der Wissenschaft bewahrt werden, aus zarter Sorgfalt, sie möchte es verwehn. Das Gold göttlicher Erkenntniß wird nicht auf dem nassen Wege thatloser Thränen und mußigen Sehnens gefunden, nur im Feuer des Beistes wird es gewonnen." -Reine Beschimpfung hatte Schelling seinem Gegner erspart, dessen Werk er als eine literarische Schandthat bezeichnete. Goethe hatte es ziemlich ruhig aufgenommen: "freilich trete Jacobi der lieben Natur etwas zu nahe, allein das verarge er ihm nicht. Nach seiner Natur und dem Wege, den er von jeher genommen, musse Jacobi's Gott sich immermehr von der Welt absondern, wie der seinige sich immermehr in sie verschlinge." Nachdem er aber Schelling gelesen, schrieb er 8. April 1812 an Knebel; "daß es mit Jacobi so enden muffe, habe ich lange vorausgesehn, und habe unter seinem beengten und doch immerfort regen Wesen selbst genugsam gelitten. Wem es nicht zu Kopfe will, daß Geist und Materie, Gedanke und Ausdehnung die nothwendigen Doppelingredienzien des Universums sind, der hätte das Denken längst. aufgeben und auf gemeinen Weltklatsch seine Tage verwenden sollen. ferner nicht dahin gekommen ift, einzusehn, daß wir Menschen einseitig verfahren muffen, daß aber unser einseitiges Berfahren blos dahin gerichtet sein foll, von unfrer Seite her in die andere einzudringen, und selbst bei unfern Antis poden wieder aufrecht auf unsere Füße gestellt zu Tage zu kommen, der sollte einen so hohen Ton nicht anstimmen. Aber dieser ist leider die Folge von jener Beschränktheit. Und was das gute Herz betrifft, so sage ich nur so viel. Wir handeln eigentlich nur gut, insofern wir mit uns selbst bekannt sind; Dunkelheit über uns selbst läßt uns nicht leicht zu, das Gute recht zu thun. Der Dünkel aber sührt uns gewiß zum Bosen, ja, wenn er unbedingt ift,

zum Schlechten, ohne daß man gerade sagen könnte, daß der Mensch, der schlecht handelt, schlecht sei. Ich mag die Mysteria iniquitatis nicht ansbeden, wie eben dieser Freund, unter fortdauernden Protestationen von Liebe und Neigung, meine redlichsten Bemühungen ignorirt, ihre Wirkung abgestumpst, ja vereitelt hat. Ich habe daß so viele Jahre ertragen, und jeto werde ich mich's freilich nicht ansechten lassen, wenn sein graues Haupt mit Jammer in die Grube fährt." — Ruhiger an Jacobi selbst: "Ich bin nun einmal einer der ephesischen Goldschmiede, der sein ganzes Leben im Anschbildung ihrer geheimnistvollen Gestalten zugebracht hat, und dem es unmöglich eine angenehme Empsindung erregen kann, wenn irgendein Apostel seinen Mithürgern einen andern und noch dazu formlosen Gott aufdrängen will. Man lernt nichts kennen, als was man liebt, und je tieser und vollständiger die Kenntnis werden soll, desto stärker, kräftiger, lebendiger muß Liebe, ja Leidenschaft sein."

Endlich in den Annalen: "Wie konnte mir das Buch eines so herzlich geliebten Freundes willkommen sein, worin ich die These durchgeführt sehe: die Natur verberge Gott. Mußte, bei meiner reinen, tiesen, angeborenen Ansschauungsweise, die mich Gott in der Natur, die Natur in Gott zu sehn underbrüchlich gelehrt hatte, so daß diese Vorstellungsart den Grund meiner ganzen Existenz machte, mußte nicht ein so seltsamer, einseitig beschränkter Ausspruch mich dem Geist nach von dem edelsten Mann, dessen Herz ich verehrend liebte, für ewig entsernen? Doch ich hing meinem schmerzlichen Verdruß nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Aspl, und fand in Spinoza's Ethis auf mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung, und da sich indeß meine Bildung gesteigert hatte, ward ich, im schon Bekannten, gar manches, das sich neu und anders hervorthat, auch ganz eigen frisch auf mich einwirkte, zu meisner Verwunderung gewahr."

Wenn man in der Hegel'schen Zeit auf diesenigen Philosophen den größten Werth legte, welche den reichsten "speculativen Inhalt" entwidelten, so wird sich jetzt dies Urtheil einigermaßen modificiren: man wird darnach fragen, ob dieser Inhalt ihnen eigen gehörte, ob er lebendig war; ob er das Leben der Zeit ergriff und demnach auch fortdauerndes Leben behauptet. Schelling hat einen außerordentlichen Reichthum an speculativen Ideen, oder unhöslicher, an geistreichen, halb poetischen, halb prosaischen Einfällen. Dagegen ist Iacobi äußerst arm; den "speculativen Inhalt" seiner acht Bände könnte man bequem auf einen Bogen bringen. Aber jene Ideen über den "Grund" in Sott, der zugleich "Abgrund" und "Ungrund" und "Urgrund" ist, und ähnliche Tinge wird man heute mit derselben Andacht betrachten, wie etwa die Werke von Iacob Böhme, und bedauern, daß Schelling sie nicht zu Herametern oder

Stanzen ausgearbeitet hat. Individuelles Leben ist in ihm nicht vorhanden, die Wiffenschaft wird von ihm nicht bereichert, und er speculirt nicht aus dem innern Drang heraus, sich über Gedanken, die ihn quälen, die ihn erdrücken, Luft und Licht zu verschaffen, sondern weil der Geschmack der Zeit zur Speculation trieb. Jacobi dagegen sehn wir mit dem ganzen Herzen, mit allen Aräften feiner Natur, so groß oder so klein sie war, bei seinem Denken thätig, und bei feinem innigen Zusammenhang mit den meisten hervorragenden Beistern seiner Zeit, bei seinem unermüdlichen Eifer, sich ihnen verständlich zu machen, bei seinem unleugbaren Scharfsinn und der zuweilen glänzenden Beredsamkeit gewinnen wir aus ihm — zwar nicht eine Aufklärung über die Fragen, die uns beschäftigen wie ihn, aber eine Berständigung für eine sehr wichtige Seite des Zeitalters. Indem der Frager uns seine eigene Gemüths stimmung verständlich macht, tritt uns die Frage selbst in ein helleres Licht, die nicht von ihm allein, sondern von einem großen Theil der redlich Suchenden an himmel und Erde gerichtet wurde. — Eine Antwort auf seine Frage hat er freilich nie gefunden. Kurz vor seinem Tode unterhielt er sich mit einem Geistlichen: "ich habe mich mit ihm so tief es nur gehn wollte eingelassen, um von ihm zu erfahren, wie man es angreifen musse, um mit ihm gleichgläubig zu werden. Er sah wohl, daß weder Eigendünkel noch Eitelkeit mir im Wege standen, um nicht gern mein gebrechliches philosophisches Christenthum gegen ein positives, historisches wie das seine zu vertauschen, und begriff nicht, daß es gleichwohl nicht geschehe. Um Ende blieb ihm nichts übrig, als sich persönlich in die feste Burg des individuellen Gefühls und der individuellen Erfahrung zurückzuziehn und mich draußen zu lassen. — Ungefähr dasselbe ist mir mit allen historisch Gläubigen, die ich über diesen Gegenstand philosophisch auszuforschen Gelegenheit fand, begegnet. — Ich bin mit ihm darüber einig, daß, wer die Religiosität der Bäter wolle, auch die Religion der Bäter wollen muffe: wie ich aber dazu gelangen könne, diese historisch gediegene, einmüthige Religion der Bäter so zu wollen, daß sie mir auch wirklich und wahrhaft werde, das weiß ich nicht. — Du siehst, lieber Reinhold, daß ich noch immer derselbe bin: durchaus ein Beide mit dem Berstand, mit dem gangen Gemüth ein Chrift, schwimme ich zwischen zwei Wassern, die sich mir nicht vereinigen wollen, so daß sie mich gemeinschaftlich trügen; sondern wie das eine mich unaufhörlich hebt, so versenkt zugleich unaufhörlich mich das andere."

Weniger leidenschaftlich, aber doch ungefähr in dem nämlichen Sinn, schreibt Goethe: "Ich kann bei den mannigsaltigen Richtungen meines Wesens nicht an einer Denkweise genug haben: als Dichter und Künstler bin ich Polytheist, Pantheist als Natursorscher, und eines so entschieden als das

andere; bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit als sittlicher Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt. Die himmlischen und irdischen Dinge sind ein so weites Reich, daß die Organe aller Wesen zusammen es nur erfassen mögen." —

Wenn auf ihrem eigentlichen Gebiet die Naturphilosophie schon in Burüdweichen mar, so beginnt jett erst ihr entscheidender Ginflug auf du Die romantische Schule hatte das Aufblühen ber philologischen Studien. Kunst von einer neuen Mythologie abhängig gemacht, die allen Religionen, Völkern und Zeiten gerecht werden sollte; sie mußte versuchen, was die Wissen: schaft auf dem mythologischen Gebiet festgestellt, den neuen Ideen anzupassen Da nun die weltbeherrschenden Religionen sämmtlich dem Drient entsprungen waren, da man in Indien einen reichen Schatz mythischer Gebilde entdeckt, so lag es nahe, die Quelle aller Mythologie im Drient zu suchen, und in den bekannten mythischen Geschichten das Dunkle und Berborgene, das anscheinend der Borzeit und dem Orient Entlehnte mit besondrer Hochachtung zu durch Man suchte in den heitern Bildern der griechischen Volkssage die symbolische Seite auf und verwandte die Erfahrungen der modernen Damonologie zur Ausmalung der alten Mysterien. Dieses mystische Moment war im Alterthum wirklich vorhanden, nur wurde die Perspective verwirrt, indem man es in den Vordergrund treten ließ und die rohen Grundstoffe der griechischen Bildung, welche der classische Geist nicht vollständig zu überwinden vermochte, als das Söchste der griechischen Bildung auffaßte. Die Ratur philosophie machte die Entdeckung, daß die Götter- und Heldengeschichten der griechischen Mythologie nichts Anderes mären, als Gleichnisse aftronomischer und physikalischer Wahrheiten. Die Griechen hätten dieselben aus Aegypten und Indien entlehnt, aber der leichtere Sinn des Volks hätte die Bedeutung vergessen, und die altägyptische Weisheit hätte sich nur in den Mysterien er, halten, einer esoterischen Religionsform nach Art des Freimaurerordene, in der die Priesterschaften der Indier und Aegypter sich fortgepflanzt. lasger waren die Träger der tiefsinnigen Urreligion, die auf Indien und Aeghpten hinwies; die Hellenen die frivolen Neuerer, die im Drang ihres bewegten Heldenthums der Geheimlehren nicht achteten. Rach Wolf find die Homerischen Dichtungen wie die spätere Plastik Ausflusse des griechischen Boltsgeistes, der durch das Organ verschiedner Künstler sein religiöses Bewußtsein entwickelt und fixirt hat. Jene Gefänge erschienen als Wahrheit, mas in einer naiven Zeit dadurch keineswegs aufgehoben wird, daß der Dichter seinen Gegenstand ausführlicher behandelt, in lebendigern Farben darstellt. den Gottern und Menschen lange Reden in den Mund legt, weil in einer naiven Beit der Unterschied zwischen Dichtung und actenmäßiger Prosa noch gar nicht

besteht. Der Dichter erschien als ein Seher, in dessen gewaltig concentrirtem Gemüth die gegenständliche Welt ihr wahres Abbild fand, nicht nach künstlich ausgearbeiteten Perspectiven, sondern in unmittelbarster zutrauensvoller An-Nach der neuen Auffassung dagegen waren Ilias und Opssee Dichtungen im strengsten Sinne des Worts, d. h. bewußte Erfindungen zu künstlerischem Zweck, zum Theil mit Richtachtung, zum Theil in offenem Widerspruch gegen die herrschende Religion. Die echte Ueberlieferung findet sich, wenn auch verstümmelt, nur in Hesiod. Bei dem Fall der Königs. geschlechter, als Griechenland durch Revolutionen erschüttert wurde, fank auch die Herrschaft der Priester, welche bis dahin die theologische Dichtung gepflegt. Darauf bildete sich zu Homer's Zeiten eine derbe weltliche Poesie aus, die Priester wurden von den Laienfängern angefeindet und zogen sich in die Einsamkeit zurud. Homer kummerte sich nicht um ihre Weisheit, er machte aus den tiefsinnigen Symbolen inhaltlose Thatsachen und flocht nur hin und wieder doppelsinnige Hindeutungen ein. Das natursymbolische Element der Religion, ungeschickt bem ägyptischen Göttersystem nachgebildet, erscheint als das ursprüngliche und wesentlich griechische, das heroische und epische Moment das gegen als das künstlich gemachte. —

Das erste Buch, in dem diese Ansicht mit herber Paradoxie ausgesprochen wurde, war Creuzer's "Dionysus" 1809. "Die Untersuchung führte den Berfaffer in den Mittelpunkt der gefammten Mythologie, da kein Mythus des Alterthums so beziehungsreich, feiner so fruchtbar gewesen für die Runft, teiner zu fo vielen Theorien und Dogmen Anlag und Inhalt geliefert hat. Unter den Zeugnissen der Griechen sind diejenigen die sichersten, die sozusagen willenlos und ohne Vorsatz reden. Alter heiliger Dienst und was dieser zu seinem Ausdruck braucht, Bildnerei und Gebet nebst Satzung und Formel muffen als Quell und Anlaß des spätern Mythus in diesen letztern erft den Schlüffel geben. Demzufolge hält sich der Berfaffer, mit vorläufiger Beiseitsetzung aller Streitfragen, z. B. ob die Griechen ihren Dionysos aus Aegypten und Indien hergeholt oder dorthin gebracht haben, zunächst einzig und allein an die stummen Zeugnisse erweislich alter Bilder." — In der That beginnt die Untersuchung mit den Symbolen des Stiers und Bechers, aber in demfelben Augenblick sind wir wieder bei den Alexandrinern, und erfahren, "baß der Begriff des feuchten, schöpferischen und befeuchtenden Elements mit dem Begriff des Stiers und Bechers zusammengeknüpft mar", und daß "besonders in der Weltbildung der Becher bedeutend wird". Unmittelbar darauf tritt uns Mithra und die Astronomie entgegen, und "die Erörterung der noch unbeantworteten Cardinalfragen führt den Berfasser nach Aegypten, denn dorthin versetzt eine orientalische Nachricht den Ursprung des schöpferischen

Weltbechers. Um also über den alten Stier- und Kelchgott Bacchos das Nöthige auszumitteln, muß der griechische Dionpsos auf geraume Zeit ganz vergessen werden." Eine Stelle des Herodot, verglichen mit der Bibel und felbst dem Firdusi führt uns auf die unglückseligen Rabiren, "unter denen man sich Himmel und Erde unter verschiednen klimatischen und localen Bestimmungen dachte", bis wir endlich beim Ei der Leda ankommen, d. h. beim großen Weltei. - Gleich darauf erschien sein hauptwert: " Symbolit und Mythologie der alten Bölker, besondere der Griechen", 4 Bände, 1810-12. In allen einzelnen Dotthen und Mysterien sucht Creu. ger Beziehungen zu astronomischen und physikalischen Kenntnissen; er macht auf die Bermandtschaft der verschiedenen Sagen und Götter, auf ihr Ineinanderfließen aufmerksam, um in den sämmtlichen Religionsformen ber alten Welt jene Identität herzustellen, die der Pantheismus im Reich der Natur finden wollte. Gewisse Grundbegriffe muffen sich in jeder Religion antreffen. Diese Abstractionen werden an sichtbare Erscheinungen der Natur angeknüpft, und der Umlauf der Sonne und Gestirne, die Jahreszeiten u. f. w. werden benutt, jene Abstractionen zu symbolisiren. Aehnliche Boraussetzungen bringen ähnliche Erscheinungen hervor, auf dem Olymp wie auf dem Blocksberg, und fo ziehn sich gewisse allgemeine mythische Gedanken durch die Poesie aller Bol-Aber es ist nicht viel gewonnen, wenn man dieser äußern Aehnlichkeit wegen Wischnu, Bachus, Herkules, Ddin und den hörnernen Siegfried identificirt und sie zu Jahresgottheiten macht. In der abstracten Auffassung der verwandten Seiten ging die concrete Borftellung der Gegenstände völlig verloren; die Götterwelt tauchte sich in's Chaos. Daher die Herabsetzung des griechischen Alterthums, das man nicht tief und religiös genug fand; die Borliebe für Aegypten und Indien, für den Naturcultus der alten Germanen und für die stumpffinnigen Mufterien der Etruster.

Der Inhalt der Symbolik wie Creuzer's enge Verbindung mit Fr. Schlegel und Görres gab zu herben Beschuldigungen Anlaß. "Ich war darauf gesaßt, daß meine Symbolik bei derjenigen Partei eine sehr unwillkommene Erscheinung sein werde, die darauf ausgeht, nur immer zu decomponiren und alles, was beglaubigte Geschichte und religiöses Bewußtsein als ewig und unwandelbar festhalten, in eine unsichere Fluctuation zu versetzen, damit sie über den allgemeinen Nihilismus den Thron ihrer Selbstsucht aus bauen könnten. Mein Buch zeigte ja auf allen Blättern, wie alle Civilisation der Bölker und der ganze Inbegriff der edelsten Güter, deren sich jetzt die fortzeschrittene Menschheit erfreut, nur auf dem Grund und Boden des religiösen Bewußtseins erwachsen und nur unter der Obhut der Religion und ihrer Diener gepslegt und gewartet — mit einem Wort, wie alle ethische und polis

tische Sittigung des Menscheugeschlechts nur durch priesterliche Institutionen vererbt und veredelt worden." "Da ich im Plato, Plutarch und Athenäus fehr überraschende Aufschlüsse über einen Culturzustand der frühern Borwelt fand, die mit der Bibel und den neuern orientalischen Forschungen im innigsten Zusammenhang erschienen, so wurde ich noch mehr über die geiftlose Art empört, mit der Meiners u. a. die Religionen behandelten, nach Analogie ber Cookschen Reiseberichte, als habe überall die Menschheit mit der Brutalität angefangen. Dir öffnete das Studinm der Bibel und des Herodot über die Seichtigkeit dieser Ansichten die Augen, ich verglich die Sprüche der Propheten mit den Orakeln im Herodot; und da ich fand, daß die Orakel, die dieser Geschichtschreiber im 5. Jahrhundert vor Christi als allgemein bekannt seinen griechischen Zuhörern öffentlich zu erzählen wagen durfte, mit ihrer Bildersprache zu den Abgeordneten aller Stämme, zum einen wie zum andern redeten, und daß die unverwerflichsten Fragmente der ältern griechischen Philosophen bildlichen und symbolischen Charakter hatten, so ergab sich das Resultat: Allegorie und Bildersprache sei ein allgemeines Organ der uns bekannten orientalischen und griechischen Vorwelt gewesen. Die Mythen und Sagen der einzelnen Stämme sind nur unwesentliche Barietäten und Mundarten einer ursprünglichen allgemeinen Muttersprache d. h. der orientalisch bildlichen. --"Mir sind Mythen als ewig perennirende Pflanzen erschienen, die jedes Jahr wiederkommen und nur eines Gärtners bedürfen, der sie wartet und zu einem Kranze flicht. In diesem Gefühl habe ich meine mythologischen Vorlesungen jedes Jahr ganz neu geben muffen. Wenn auch die Hauptgrundfätze dieselben blieben, so gab es doch in der Darstellungsweise nichts Stationäres, sondern der mythologische Körper mußte jedesmal in andern Lagen gezeigt und auf eine andre Weise wieder beseelt werden, wobei der geistige Blick bald heller, bald trüber und die Auffassungsweise und Stimmung mehr oder minder günftig waren. — Ift nun jene poetische Betrachtungsart der Natur des Menschen ein Traum, so haben ihn die edelsten und geistreichsten Bölfer der Borwelt geträumt. Allen ihren Gedichten und Gebilden liegt er zu Grunde; auf Baseu, Reliefe, Münzen und geschnittenen Steinen findet sich diese Anschauungsweise verkörpert. — Das Hauptgeschäft, welches den Mythologen macht, beruht nicht auf der geschichtlichen Kritik, die freilich unerläßlich ift, sondern auf einer Apperception, die man weder lehren noch ersigen kann, sondern die von einem geistigen Organismus bedingt ist, nicht unähnlich dem, welcher den Dichter schafft." -

Eine entgegengesetzte Tendenz verfolgte Niebuhr's "Römische Geschichte", die gleichzeitig mit der "Symbolik", 1811—1812 erschien. Niesbuhr war 34 J. alt, 2 J. älter als Savigny und Ad. Müller, seit 1806

im preußischen Finanzdepartement. Sohn des berühmten Reisenden, hatte er sich jung mit Innigkeit in die Sitten seiner dithmarschischen Heimath eingelebt; in Göttingen studirte er die Rechte, seine Kenntnisse in der Bolkswirthschaft vervollständigte er in Edinburgh. Schon im 23. 3. war er über 20 Sprachen Herr, seine Kenntnisse in allen Hilfswissenschaften der Geschichte und Staatswissenschaft war tief und umfassend. Mit Ernst hatte er die Kantische Philosophie sich angeeignet und den ihm angebornen sittlichen Charakter sowie die ihm eigne Kühnheit in der Durchsorschung des Ueberlieferten durch sie besstärkt. Schon als 18j. Jüngling sprach er sich gegen die Revolution aus, für die damals noch alles schwärmte: mit einer Heftigkeit, die doch auch mit seinem galligen Temperament zusammenhing.

Der Zweck seines Werks war zunächst ein kritischer: der Nachweis, daß, was Livius von den ersten Jahrhunderten der römischen Geschichte erzählt, nicht Geschichte ist; daß mit dem gallischen Brand die historischen Urkunden verloren gingen. Beaufort hatte im vorigen Jahrhundert denselben Berfuch gemacht; mit Recht aber knüpft man die große, für alle Zeiten festgestellte Entdeckung an Niebuhr's Namen. Nicht blos der Scharfsinn der Untersuchung, es ist das tiefere Motiv des Ganzen, das diesem Vorzug die Berechtigung giebt: er machte nicht blos ein ganz neues Bild der römischen Geschichte, sondern der Geschichte überhaupt, zum Gemeingut der Wissenschaft. frühere Auffassung der römischen Geschichte waren die Quellen Livius und Plutarch, vorzugsweise die symbolischen Anekdoten von dem Geist des Bolks, die keineswegs die Unbefangenheit rein und unverfälscht überlieferter Mythen hatten, sondern durch die Rhetorik eines spätern Zeitalters ausgeschmückt waren. Aus den Geschichten von Regulus, Coriolan, Fabricius, Brutus, Cincinnatus setzte man ein Bild des römischen Lebens zusammen, welches in den Schulen als Ideal aufgestellt wurde, und von dem man keinen Anstand nahm, Buniche und Forderungen für das gegenwärtige Staatsleben herzuleiten. Nun trat jene Reaction in unsrer Bildung ein, welche aus einem freiern Studium der griechischen Kunft hervorging. Wenn sich die Humanitätsbildung mit ihrem neugewonnenen Ideal wieder zur Betrachtung der römischen Geschichte zurudwandte, so faßte sie jene wohlbekannten mythischen Anekdoten in einem ganz Denn der Grundzug, der sich in ihnen ausspricht, andern Licht als früher. die Berleugnung des sittlichen Instincts zu Gunften einer Abstraction, mußte in einer Zeit, wo man die Individualität, den Instinct und die Natur auf den Altar hob, als eine Berfündigung am heiligen Geift der Menschheit jedes fühlende Berg beleibigen. Diese Stimmung gegen das römische Wesen ist der Grundton der philosophischen Geschichtscher. Am lautesten wurde er zuerst mischen Geschichte einen Abfall von Herber anges

von der Natur sah. Zuletzt betrachtete man die Römer als ein zusammensgelaufenes Räubervolk, wie es die Sage von seinem Ursprung beschreibt.

Niebuhr erkannte die hohe Kraft des römischen Organismus; er sah. daß es allen Analogien der Geschichte und allen Begriffen eines Causalnerus widersprach, sich ein vollkommenes, durch und durch consequentes und dem concreten Leben aller Zeiten entsprechendes Rechtssystem in einem Bolk entstanden zu denken, welches ohne alle sittliche Traditionen aus einer Sammlung von Uebelthätern aller möglichen Stämme hervorgegangen sein sollte. Nicht die einzelnen Widersprüche in den Thatsachen waren für ihn entscheidend, sons dern der große Widerspruch zwischen der Natur der Dinge und dem Inhalt der Ueberlieferung.

Von dieser aprioristischen Anschauung ging Nieduhr aus; sein Scharssinn und seine Gelehrsamkeit gaben ihm die Mittel an die Hand, dieselbe in ein bestimmtes Verhältniß zu den Ueberlieserungen zu bringen. Er glaubte hinter der gräcisirenden Handschrift des Livius u. s. w. zwei halberloschene echte Quellen zu entdecken: einmal die Ritualien, Formeln und Observanzen, die in der eigenthümlichen Rechtsentwickelung Roms eine noch größere Bedeutung hatten als in England; sodann alte historische Volkslieder, in denen das ganze römische Alterthum ausbewahrt sein sollte. In Bezug auf das erste hat er Großes und Bleibendes geleistet, die zweite Hypothese ist von neuern Forschern nicht angenommen.

Niebuhr's ganze Art zu sein steht im Gegensatz zu dem früher herrschenben classischen Idealismus, wie er sich am schroffsten in Goethe's und Humboldt's italienischen Briesen ausprägt: das Interesse an der sittlichen Volkskraft
überwog bei weitem das äfthetische Interesse. Bon den ältern Schriftstellern
lehnt er sich am meisten an J. Möser; mit den gleichzeitigen Forschungen von
Savigny und Grimm geht er Hand in Hand; sie sind die eigentlichen
Gründer der historischen Schule, welche die Individualitäten den stetig sortwirkenden geschichtlichen Mächten unterwarf, und dem Nationalleben zu Gute
kommen ließ, was sie den begünstigten Persönlichkeiten entzog. Die große Entbedung der Bolksseele wurde gemacht. Unbewußt hatte F. A. Wolff, indem
er die homerischen Gesänge als Naturproduct des schaffenden Volksgeistes begriff, zu dieser Bewegung den Anstoß gegeben: Lyturg und Solon sielen mit
Numa; in Sprache, Rechtsschöpfung, Staatenbildung, wo man früher nur
eine Reihe einzelner Willensacte gesucht, erkannte man nun die Continuität
einer bleibenden Naturkraft.

Der schärffte und bitterste seiner Kritiker, A. W. Schlegel, sagt von ihm: "Riebuhr's Gelehrsamkeit ist umfassend und aus den Quellen geschöpft; ber Sang seiner scharssinnigen Untersuchungen ist immer anziehend, wiewohl

zuweilen verwickelt; die Kühnheit des Zweifels wird durch die Borficht allseitiger Erwägung gemäßigt; seine Urtheile sind eindringend, seine Ansichten eigen-Ueberall offenbart sich eine ernste und männliche Gesinnung, reger Eifer für Recht und weise geordnete Freiheit, und wahrhafte Theilnahme an allen, was sich auf die Verbesserung des geselligen Zustands bezieht." — Sein wunderbares Gedächtniß befähigte ihn, in jedem Augenblick alle Hilfsquellen seines reichen Wissens zusammenzubringen. Jedes Fragment eines verloren gegangenen Annalisten, aufbewahrt durch irgend einen unbekannten Grammatiker, war ihm fertig zur Hand, wenn er es brauchte, und wurde mit einem unvergleichlichen Scharffinn an der passenden Stelle angewendet. keineswegs ein Buchgelehrter, bessen Kenntnig von Personen und Zuständen sich auf todte Actenstücke beschränkte: seine Bekanntschaft mit den modernen Berfassungen und mit ihrer praktischen Bedeutung setzte ihn in Stand, die Einrichtungen des alten Rom durch Analogien zu erläutern, die er bald aus dem modernen England, bald aus den mittelalterlichen Sitten seiner dithmarfischen Heimath entnahm. Aber dieselbe Gewalt der Imagination, welche ihn befähigte, den Gegenstand seiner Studien in so fraftigen Strichen in feinem Innern auszumalen und die Einzelheiten zu einem harmonischen Ganzen zu verschmelzen, verleitete ihn zuweilen, die Schöpfungen seiner Phantafie für Wirklichkeit anzusehn. Nicht selten baute er auf seine alten Quellen einen Bau, den sie nicht tragen konnten, oder setzte ihr Zeugniß geradezu aus den Augen, weil es die Symmetrie seiner Zeichnung störte. Er sah das Bild, das er entworfen, so klar vor sich, daß er es für bösen Willen nahm, wem man es nicht gleichfalls fah. Gelbst die Stärke seines eisernen Gedächtnisses verleitete ihn zuweilen, demselben über die Grenzen des Möglichen hinaus zu vertrauen. Noch häufiger legte er ein unverhältnismäßiges Gewicht auf irgend eine dunkle Stelle oder fragmentarische Notiz, die von frühern Schriftkellem übersehn war und die doch der allgemein angenommenen bestimmtern und breitern Erzählung widersprach. Die öftere Umarbeitung seines Werts zeigt, daß ihm selber die Einzelheiten seiner Construction nicht feststanden. Aber die Art seiner Forschung hat der Geschichte des Alterthums einen ganz neuen Charakter gegeben, und seinem Einfluß hat sich niemand entziehn können, auch seine Gegner nicht, benn sie tämpfen mit Waffen, die fie ihm abgeborgt.

Wenn A. W. Schlegel sich gegen die neue Wissenschaft spröde verhielt, so ging Fr. Schlegel mit desto größerem Eiser darauf ein. Noch immer war sein Gemüth im Schwanken: bald wollte er nur noch Poetisches liesern, bald eine Philosophie des Lebens erfinden, im Gegensatz zu der herrschenden todten. Seine kritische Thätigkeit dachte er aufzugeben: "Sie wissen," schreibt

Tede, anscheinend noch so geringe, seine Arbeiten keineswegs leicht werden, daß Tede, anscheinend noch so geringe, seine ganze Kraft erfordert, weil er sie mit Teiner ganzen Kraft umfaßt." Gleichwohl ließ er sich wieder auf ein Journal ein, das "Museum", in welches u. a. sein Bruder seine Arbeit über die Ribelungen, W. v. Humboldt die ersten Gedanken zu seiner Sprachphilosophie lieserte. Jacobi wurde von Fr. Schlegel sehr höslich behandelt: "Die andern philosophischen Thiere und Unthiere werden nun nach der Reihe solgen; Schelling bin ich es lange schuldig; der große Schleiermacher, Versasser des calvinischen Krippenspiels, der verächtlichen Religion und ähnlicher, soll zuletzt daran kommen." (8. Jan. 1812.)

In den "Borlesungen über die Geschichte der alten und neuen Literatur", die er in demselben Jahr in Wien hielt, trägt er Wolf's Hypothese über die Entstehung des Homer, Riebuhr's Hypothese über die römischen Bolts: lieder, Grimm's Hypothese über die altheidnische Basis der deutschen Bolksdichtung und Aehnliches im Ton einer einfachen Erzählung wie eine ausgemachte Sache vor. Er zeigt, daß die Dichtkunst aus dem nationalen und religiösen Boben erwachsen muffe; er betrachtet die Literatur im Zusammenhang mit der übrigen Culturentwickelung. Zwar werden Religion, Wissenschaft, Politik, Architektur bunt durch einander geworfen, und der neugewonnene Gesichtspunkt mehr künstlerisch als wissenschaftlich verwerthet; allein spätere Culturhistoriter, die gewissenhafter an's Werk gehn, werden immer dieser Schrift ihre erste Anregung verdanken. — Die Darstellung der griechischen Poesie sieht im Einzelnen mitunter so aus, als sei sie aus dem ältern Buch abgeschrieben; die Tendenz ist aber die entgegengesetzte. Er stellt die Grundlage des griechischen Empfindens, die Religion, als eine unrichtige dar, und findet in der gesammten griechischen Poesie einen durchklingenden Schmerz, die Klage über den Berluft einer bessern Menschheit, eines bessern Göttergeschlechts. Schmerz sucht er im Aeschylus, im Thuchdides, im Aristophanes nachzuweisen, im Pythagoreischen Bunde und in den Mysterien. Der leichtfertigen attischen Poefie stellt er die tiefere dorische gegenüber (Pindar). Sokrates habe das Leben überhaupt, wie viel mehr in dem damaligen Zustand der Welt, als ein Gefängniß der Seele betrachtet, von welcher der sonst so heitere Weise gern zufrieden war, durch den Tod, da es sich nun so fügte, geheilt und befreit zu werden. Des Aristoteles Philosophie sei unbefriedigender als Plato's, weil er die höhere Quelle der Erkenntniß verschmähte, und sich mit seinem Berftand nur im Endlichen bewegte. Die Römer kommen weit beffer weg als sonst, da sie, unpoetisch in allem Uebrigen, doch von einer großen poetischen Idee getragen murden: der Idee von Rom. Er macht darauf aufmertsam, die Periode, wo die verschiednen orientalischen Denkarten in Europa

eindrangen und mit einander kämpften, von Hadrian bis Justinian, schärfer in's Auge zu fassen, so unerfreulich sie für den Kunstfreund ift. "Es giebt Epochen, wo das Genie des Einzelnen zur glücklichsten Entwickelung gelangt auch in Stil und Kunst, und weit vorragt über sein Zeitalter; andere, wo jede einzelne Kraft im Geist des Ganzen verschwindet und in dem Kampf der Entwickelung der allgemeinen Denkart. Eine Geschichte der Literatur muß beiden Bustanden des menschlichen Geistes, dem ruhigen der funstreichen Entwidelung und dem schöpferischen der chaotischen Gährung, ihr Recht widerfahren lassen." — Die Kraft und Schönheit der germanischen Heldensage wird warm vertreten. "Für die romanisch redenden Länder mußte eine Art chaotischer Zwischenzeit entstehn, ehe die veränderte Mundart des Volks von ihrem lateinischen Ursprung sich ganz lostrenneu und sich wieder zu einer eigenthümlichen und einigermaßen bestimmten Sprachform gestalten konnte. " In der durch orientalische Einwirkung veränderten Gemütherichtung der Deutschen vergißt Schlegel sein leitendes Princip. Während er die wahrhaft nationale Erhebung der Araber im Islam mit einem völlig unhistorischen Berdammungsurtheil abfertigt, überschätzt er den wohlthätigen Einfluß der orientalischen Phantasie auf die germanische Dichtkunst bei weitem. In seiner Begeisterung für die Poesie des Mittelalters macht er keinen Unterschied zwischen der naturwüchsigen Poesie des Volks und den künstlichen Erfindungen der ritterlichen Er sucht für den Dichter der Nibelungen nach einem berühmten Namen, und glaubt ihn im Ofterdingen gefunden zu haben: wie willtommen wäre bei seinem leitenden Princip die spätere Entdeckung Grimm's und Lachmanns gewesen! — Bei seiner Darstellung der mittelalterlichen Poesie verläßt ihn die Idee der Nationalität völlig, er wittert überall Symbole und Mysterien, er beschäftigt sich mit den Geheimnissen der Tempelherrn, er sucht nach einer Wahlverwandtschaft zwischen den Deutschen und Perfern, zulett findet er die Blüte der Symbolik in der gothischen Baukunft. Die großen Baugefellschaften haben nach ihm nicht blos Steine über einander häufen wollen, sondern Gedanken darin ausdrucken. "Ein noch so herrliches Gebäude, wenn es keine Bedeutung hat, gehört auf keine Beise zur schönen Kunst. Alle Baukunst muß symbolisch sein. Was am nächsten liegt, ist der Ausdruck des zu Gott emporsteigenden Gedankens, der vom Boden losgeriffen kühn und gerade aufwärts zum himmel zurücksliegt. Aber auch alles Andere in der ganzen Form ist bedeutend und sinnbildlich. Der Altar wurde gegen Aufgang der Sonne errichtet; drei Thurme entsprachen der Dreizahl des chriftlichen Grundbegriffs von dem Geheimniß der Gottheit; der Chor erhob sich wie ein Tempel im Tempel mit verdoppelter Höhe; die Gestalt des Kreuzes war schon früh in der driftlichen Kirche gesucht worden. Die Grundfigur

aller Zierathen ift die Rose; daraus ist selbst die eigenthümliche Form der Fenfter, Thuren, Thurme abgeleitet; auch aller Blätterschmud und die reichen Blumenzierathen. Das Kreuz und die Rose sind demnach die Grundformen und Hauptsinnbilder dieser geheinmigreichen Baukunft. Was das Ganze ausdrudt, ift der Ernst der Ewigkeit, ja wenn man will, der Gedanke des Todes, des irdischen nämlich, umflochten von der lieblichsten Fülle eines unendlich blühenden Lebens." Die Einfälle sind artig, allein sie berühren die Hauptsache nicht. Schlegel hätte nachweisen sollen, daß die gothische Baukunst national war, durch das Klima, das Baumaterial, die bestimmten 3mede bedingt; daß sie durch eine organische Entwickelung die höchste künstlerische Bollendung erreichte; daß die Kirchen, Burgen 2c. nicht vereinzelt standen, sondern dem Charafter der Städte, der Landschaften, des ganzen Bolkslebens entsprachen. Auffallend ift die veränderte Ansicht von der eigentlich romantischen Poesie. Schlegel merkt diesmal, namentlich bei den Italienern, die geheime Frivolität heraus. Er findet es anstößig, die Religion jum Gegenstand der Dichtung zu machen; er tadelt an Dante den ghibellinischen Trotz, die grausame Härte des Gemüths; er tadelt bei den Spikern die durchgehende Persissage und die Rachahmung der Antike, ganz wie vor 2 3. sein Bruder den Ariost behandelt. Sein Liebling ift diesmal Camoëns, wegen seines nationalen Gehalts. Stolz seiner Nation, nicht nur Berichterstatter, sondern Theilnehmer ihrer friegerischen Thaten, hatte Camoëns mit bittern Schicksalen zu kampfen gehabt und nahm um so mehr das Mitgefühl der Nachwelt in Anspruch, da er für sie das einzige Zeugniß der schnell vergangenen portugiesischen Größe mar. Auf dies Stoffliche legt Fr. Schlegel allein Gewicht, und läßt die seltsame Berwirrung der Form ganz aus den Augen. Das Kreuz in Indien aufzupflanzen und den Glauben an die heilige Dreifaltigkeit über die Welt zu sühren, wird niehrmals als Zweck des Zuges hervorgehoben. Aber unter allen Muhamedanern, die das Kreuz haffen, intriguirt keiner so lebhaft gegen die Christen als Gott Bacchus, den es wurmt, daß seine indischen Heldenthaten durch dies Bolf von Emporkömmlingen verdunkelt werden sollen, und Basco da Gama wendet sich in Gefahren mit seinem brünftigen Gebet an eine Macht, zu deren Ruhm er nach jenem Lande gesandt sei: nicht etwa die Jungfrau Maria, sondern Cythere, die schöne Göttin, die sich sofort mit ihrem ganzen Liebreiz ausrüstet, die ganze sinnliche Fülle ihrer schönen Glieder entwickelt, um sich bei dem König des Himmels einzuschmeicheln und ihn für ihre Schützlinge zu Bei Camoëns entzündet sich die Gluth der Poesie und der Liebe nicht an den driftlichen Ideen, die er geschäftsmäßig abmacht, nicht an den Heldenthaten seines Bolts, die er sehr unhistorisch erzählt, sondern an den lebensvollen mythologischen Gebilden, die ihm aus den Werken der alten Dichter Somidt, d. Lit. Gefc. 5. Auft. 2. Bb.

zauberisch entgegenlachten. Das Zeitalter war ein Zeitalter ber Widersprüche; der Drang der Umstände trieb es in den katholischen Fanatismus, aber sein Herz weilte in den lichten Höhen des Olymp bei den freundlichen Göttergestalten, mit denen die Phantasie ein freies Spiel treiben konnte. An dieser absoluten Trennung der sinnlichen Lust und des heimlich begehrenden Herzens von den finstern Schreckgestalten des Glaubens hat der bekehrte Romantiker kein Arg; das heidnische Element der Renaissance entgeht ihm völlig. Auch Machiavelli's Fürsten erklärt er nach Fichte's Anleitung als einen Ausfluß des zur Verzweiflung getriebenen Nationalgefühls. Er declamirt gegen die Erfindung der Buchdruckerkunst und des Schießpulvers. Bon einer empörenden Frivolität ist seine Darstellung der Reformation. "Wenn es eine unsichtbare Kirche geben könnte, die im Widerspruch wäre mit der sichtbaren, so wurde diese Trennung noch schrecklicher, wie eine Trennung von Körper und Seele sein, und uns mit einer gänzlichen Auflösung bedrohen. Doch dem ist nicht also; Leib und Seele der Menschheit sind noch nicht getrennt, und die Wahrheit ist nur eine. Wer den Felsen verlassen hat, auf dem sie ruht, der wird ihren Tempel nicht erbauen." Wahrscheinlich hat das vornehme Publicum bei dieser Stelle lebhaft geklatscht; nicht minder bei der Erklärung, daß Luther's Leben ihm jenes Mitgefühl erregt habe, "welches wir immer empfinden. wenn wir fehn, wie eine große, erhabene Natur durch eigne Schuld zu Grunde geht und sich zum Berderben neigt". — Auf dies vornehme Publicum war es auch berechnet, wenn Schlegel zum Urtheil über diese große Katastrophe jene kleinen Motive anwandte, die ungefähr darauf herauskommen, ob die Geschichte niedlich aussah oder nicht, mährend die Hauptsache ganz unberücksichtigt bleibt: daß eine große und edle Natur, was sie als Lüge empfindet, auch als Lüge aussprechen muß, so fehr es dem eignen Gefühl widerstrebt. — Um die Anklage gegen die Reformation, sie habe die freie Entwickelung der Runst hintertrieben, zuzugeben, müßte man sich auch zu den weitern Folgerungen bekennen, daß Rafael, Michel Angelo und Albrecht Dürer u. s. w. die Berderber der Runft gewesen seien, weil sie dieselbe zu freien Schöpfungen leiteten und das Handwerksmäßige der Tradition brachen. — Schlegel klagt, die Reformation habe mit dem alten Glauben auch viele damit zusammenhängende bildliche Vorstellungen, Symbole und Sagen unterdrückt; sie habe die künstlerische, die literarische und politische Entwicklung Deutschlands unterbrochen. mußte Luther zur Befreiung des deutschen Geistes von dem römischen Joch die Theologie heraufbeschwören, und dieses theologische Interesse hat zwei Jahrhunderte hindurch alle Säfte der Nation so eingesogen, daß dadurch eine Stodung in dem natürlichen Kreislauf des Lebens eintrat. Db nun die nothwendige Revolution im 16. Jahrhundert auch auf einem andern Wege hätte eintreten können, ohne Mitwirkung jener sinstern Theologie, die wenigstens für eine Zeit lang alle Freude an den bunten Erscheinungen des Lebens verbannte — wer wollte das entscheiden? — Aber darum handelt es sich nicht. Es gilt in unsern Tagen keineswegs eine Wahl zwischen dem Protestantismus und der Kirche des Mittelalters, sondern zwischen der protestantischen und jefuitischen Theologie. In der Klage über den Verfall des Romantischen wird Schlegel zuweilen drollig. Er schüttelt den Kopf über die Astrologie. "Solche Phänomene, die für wunderbar und geheimnisvoll gelten, nicht als ob sie an und für sich ganz regellos, unzusammenhängend und unbegreiflich wären, sondern weil sie allerdings einer höhern und verborgenern Ordnung und Region angehören, bin ich weit entfernt leugnen zu wollen u. s. w." -Er findet, daß Jakob Böhme nicht blos ein großer Philosoph, sondern auch ein großer Dichter gewesen sei, und stellt ihn über Dante, Milton und Klop-Die französische Poesie wird getadelt, aber nicht mit der alten Heftigteit, Racine sogar sehr gelobt. Die Geschichte der Philosophie hat ein trost: loses Ansehn. "Die ältere Philosophie erkannte in Raum und Zeit den unendlichen Schauplat der Berherrlichung des Ewigen und den lebendigen Bulsschlag in dem ewigen Meere der Liebe u. f. w." Spinoza erhält einige aufmunternde Lobsprüche, doch wird die irreligiöse und unsittliche Richtung feiner Philosophie sanft getadelt. Cartesius wird strenger behandelt. Schlegel bedauert, daß Lessing sich nicht mehr mit Philosophie beschäftigt habe, wozu er, abgesehn von seiner Reigung zur orientalischen Schwärmerei, im Ganzen ein gutes Talent gehabt. Als Kunstrichter habe er mehr schädlich als nütlich "Das Größte, was Kant geleistet hat, bleibt immer, wie er gezeigt, daß die Bernunft in sich selbst streitend und für sich leer und ohne Inhalt fei, mithin nur in ihrer Anwendung auf die Erfahrung und im Gebiet derselben giltig, eine Erkenntniß von Gott oder göttlichen Dingen durch sie zu erreichen also nicht möglich sei. Statt aber nun anzuerkennen, daß diese nur durch innere Wahrnehmung erlangt werde, daß die höhere Philosophie eine Erfahrungswissenschaft sei, statt der Vernunft auch hier im Gebiet der übersinnlichen Erfahrung dieselbe zweite, ordnende und dienende Stelle anzuweisen, stellte er sie, obwohl unter der ihr gar nicht anstehenden Maste des Glaubens wieder auf den Thron u. s. w." - Fichte muß sich mit einer kummerlichen Existenz neben Kotebue und Jean Paul als ein Symptom von den Daß Schiller ein unbefriedigter Steptifer Unarten bes Zeitalters begnügen. genannt wird, kann nicht wunder nehmen; auffallender ist der Ton, in welchem von Goethe gesprochen wird. Durch das ganze Buch ziehn sich verstedte Seitenhiebe auf die Werke des Dichters. Zulett wird zwar seine Kunst. vollendung gelobt, aber hinzugesett: "In Rücksicht auf die Denkart, wie sie 41\*

sich auf das Leben bezieht und das Leben bestimmt, könnte unser Dichter auch wohl ein deutscher Boltaire genannt werden. Es wird unter all der manuigsaltigen Bildung, der geistreichen Ironie und dem nach allen Directionen hinstrebenden Wiß fühlbar, daß es dieser verschwenderischen Fülle von geistigem Spiel an einem festen innern Mittelpunkt sehlt." Der einzige Weg, auf welchem die Zeit wieder ihr Heil sinden kann, ist die Rückehr zur alleinseligmachenden Kirche. "In einsacher Würde und mit der schönsten Klarheit hat Stolberg die Herrlichteit jenes Glaubens entsaltet, die nicht blos seinem Herzen Beruhigung, sondern auch seinem Geist und seinem Talent eine höhere Entwickelung und ganz neue Kräfte gegeben hat. Schon werden Annäherungen zur Wahrheit sast überall gefunden, und ich hoffe, die Rücksehr soll ganz allgemein stattsinden, und die deutsche Philosophie eine Gestalt gewinnen, wo man sie nicht mehr als eine Zerstörerin der Wahrheit wird zu fürchten haben, sondern sie als eine Bertheidigerin und Dolmetscherin derselben wird betrachten dürsen."

Als Juni 1827 Edftein's "Katholit" unter den berühmten Convertiten auch A. W. Schlegel anführte, und gleichzeitig Boß ihn anklagte, an einem Geheimbund zur Wiedereinführung des Katholicismus theilgenommen zu haben, legte er 1828 ein feierliches Glaubensbekenntniß ab. "3ch ichäte mich glücklich, in einer evangelischen Gemeinde erzogen worden zu sein, und von meinem Bater den ersten Unterricht in den Lehren des Christenthums empfangen zu haben. Ich bin weit davon entfernt, mich von der Gemeinschaft meines Vaters und so vieler Vorfahren, welche seit mehr als 200 3. Prediger des evangelischen Glaubens waren, trennen, sie als verderbliche Irrlehrer verdammen und ihre Gebeine aus der driftlichen Begräßnißstätte hinauswerfen Ich betrachte das durch die Reformatoren so heldenmüthig wiedererrungene Recht der eignen freien Prüfung als das Palladium der Menschheit, und die Reformation, dieses große Denkmal des deutschen Ruhms, als eine nothwendige weltgeschichtliche Begebenheit, deren heilsame Wirkungen, durch mehr als hundertjährige Kämpfe nicht zu theuer erkauft, seit drei Jahrhunderten sich als jeder Erweiterung der Erkenntniß, jeder sittlichen und geselligen Berbesserung förderlich bewährt haben. Europa ist wenigstens theilweise mundig geworden, und alle Bersuche, den mit dem Mark wissenschaftlicher Forschung genährten und zur Männlichkeit herangewachsenen Geift wieder in die verlegnen Windeln einzuschnüren, werden hoffentlich vergeblich sein. Will nun jemand mir einwenden, daß manche Stellen meiner frühern Schriften mit dieser Erklärung nicht übereinzustimmen scheinen, so bin ich nicht gesonnen wie jener Römer zu antworten: was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Es sollte mir leid thun, wenn mannigfaltige Welterfahrung in einer vielbewegten, ja stürmischen Zeit, wenn anhaltende innere Thätigkeit des Beistes, ernste Betrachtung und Selbstbeobachtung in verschiednen Lebensaltern mich gar nichts gelehrt hätte. Wer also in meinen frühern Schriften hie und da Unreifes, Uebertriebenes und Einseitiges findet, dem werde ich bereitwillig beitreten." — Den Uebertritt seines Bruders motivirt er nicht ohne Scharffinn, nicht ohne Bitterkeit. "Die geistigen Vedürfnisse der Menschen und ihre daher entspringenden Neigungen sind sehr mannigfaltig, nach ihrer individuellen Richtung kann diese oder jene Form des Christenthums eine stärkere Anziehungstraft ausüben; es tommt noch in Betracht, daß das den bisherigen Gewöhnungen Entgegengesetzte eben durch seine Neuheit um so stärker wirkt. In den Drangfalen des Lebens glaubt wohl ein geängstetes Herz in einem neuen Gelübde Troft und Halt zu finden. Wer nahe daran ist, in den Wellen unterzugehn, ergreift wohl auch einen brüchigen Ast als den Anker seiner Rettung. Wozu nun eine vorübergehende Gemüthsstimmung hingerissen hat, das will man bei einer ruhigern Berfassung nicht wieder zurücknehmen, um nicht mit sich selbst in offenkundigen Widerspruch zu gerathen. Db aber jene gehoffte Befriedigung in der Fremde gefunden wird, die man zu Hause vielleicht nie in vollem Ernst gefucht hatte, das ist eine andre Frage. Schon die äußere Stellung des Neubekehrten ift zweifelhaft. Man ist begierig zu sehn, ob unzweideutige Beweise einer neuen Heiligung zum Vorschein kommen. Das gewöhnliche Resultat wird wohl sein, daß alles beim Alten bleibt, sowohl in Bezug auf die guten Eigenschaften als auf die Schwächen, Fehler und unregelmäßigen Neigungen. Nehmen wir an, der Uebergetretene habe eine öffentliche Laufbahn, z. B. als Schriftsteller; er setze seine Wirksamkeit in diesem Fache fort, und rude mit dem Eifer eines neuangeworbenen Soldaten für die römische Kirche gegen uns in's Feld. Wir werden vielleicht etwas Neues vernehmen, und etwas sehr Erfprießliches. Etwas Neues: weil es gar wohl sein könnte, daß die llebergetretenen, wiewohl sie den Lehrsätzen der katholischen Kirche unbedingt gehuldigt haben, dennoch vermöge ihrer frühern bei uns empfangenen Geistesbildung einen eigenthümlichen Gesichtspunkt dafür hatten, daß sie gewisse Folgerungen dreift aussprächen, welche die verständigsten unter den katholischen Theologen gern beiseite schöben und in den Schatten stellten; und daß sie uns dadurch eine verstärkte Ueberzeugung von dem hohen Werth der Reformation gäben. Etwas sehr Ersprießliches: wenn sich ergeben sollte, daß die zur römischen Kirche übergetretenen Schriftsteller, wie viel Gelehrsamteit und Scharffinn sie auch mit hinzubringen mochten, nunmehr alle Freis heit und Unbefangenheit der wissenschaftlichen Forschung eingebüßt haben und einbüßen mußten, um folgerecht zu bleiben. Mancher, der aus Regungen der Einbildungsfraft und des Gefühls eine Anwandlung zum Uebertritt gehabt hatte, dem aber der Gedanke als ein edles Borrecht der Menschheit theuer ist, wird durch diese Erscheinung am nachdrücklichsten von der Nachfolge abgeschreckt werden. — Am schlimmsten sind diejenigen, welche mit ihrer Polemik nicht offen hervortreten. Sie schreiben über eine Menge außerhalb der Theologie liegende Gegenstände: über die Zeitereignisse; über den Geist des Zeitalters; über alte und neue Weltgeschichte; über Philosophie und Literatur. Sie geben sich das Ansehn, als ob sie freie philosophische und historische Forschungen austellten, gleichwohl sind sie nur die Waffenträger einer auf diesem Gebiet ganz ungiltigen geistlichen Autorität. Das Berfahren dabei ist folgendes: Anfangs tritt man leise mit conciliatorischen Filzsohlen auf: wenn dies ungerügt und vielleicht von arglosen Lesern unbemerkt durchgegangen ift, dann wird man dreifter; man holt aus der Rumpelkammer der Zeiten Gate bervor, die wenigstens an diefer Seite der bewohnten Welt längst abgethan waren; man stellt sie hin, als ob sie sich von selbst verständen und niemand etwas dagegen einzuwenden hätte; die wissenschaftlichen Untersuchungen, welche den Zweifel und die Verneinung nothwendig herbeigeführt, verschweigt man als gänzlich ungeschehn, oder man erwähnt sie aus der Ferne als Berirrungen des menschlichen Berftandes, jedoch klüglich, ohne sich in irgendeine Erörterung einzulaffen."

Noch später, in einer Novelle, geht L. Tieck, im Sinn von "Ernst und Falt", auf die Sache ein. Er wendet sich an einen Künstler, der im Begriff ist, katholisch zu werden, verweist ihn an das Beispiel des Ritters von der traurigen Gestalt, und warnt ihn, der aufgeregten Phantasie zu trauen. "Don Duirote, so treu, edel und herzhaft er ist, nimmt sich etwas vor, das, ohgleich es schön und herrlich ist, er auszuführen keine Mittel besitzt. Phantafie des ebenso braven als poetischen Manchaners ist durch jene Bücher verschoben, die schon längst der Poesie ebensosehr wie der Wahrheit abgefagt Was noch in ihnen poetisch war, durfte der ehrsame Herr Don Duixote wohl in einem feinen Sinne bewahren, ja sich zu jener abeligen Tugend seines eingebildeten Ritters hinanerziehn, wenn er nicht darauf ausgegangen wäre, diese Fabelwelt in der wirklichen aufzusuchen und in diesem von Mond und Sonne zugleich beschienenen Gemälde den Mittelpunkt und die Hauptfigur selbst zu formiren. Er war im Recht, wenn er, manchen seiner Zeitgenoffen entgegen, die Lichtseite und die Poesie jener entschwundnen Zeit und Sitte würdigte, wenn er sich selbst als Dichterfreund an dem ganz Thörichten und Phantastischen seiner Bücher ergötte. Nun aber zog er aus, alles das, was ihm begeisternd vorschwebte, selbst zu erleben: jenes unsichtbare Wunder, welches ihn reizte, wollte er mit seinen körperlichen Sänden erfassen und als einen Besitz sich aneignen. — In einem Gebirgsrand verirrt sich ein Jüngling, der in der Aufgeklärtheit seiner Zeit erzogen, aber dabei schwärs

merisch verliebt ist, in der Einsamkeit des Waldgebirgs. Unvermuthet trifft er auf einen Einsiedler. Ueber den Beruf der Einsiedler, über die Wunder der Kirche, über die Legende und alles, was sich in diesem Kreise bewegt, verwundert sich der Jüngling und kann es nicht unterlassen, auf seine Weise Wie? ruft der Greis, du bist in Liebe entzündet und kannst doch tein Wunder fassen? Ift die Blume, welche dein Mädchen berührt, die Lock, die sie dir geschenkt hat, nicht Reliquie? empfindest, siehst du an ihnen nicht Licht und Weihe, die kein andrer Gegenstand dir bietet? und doch verkennst du in der Geschichte der Borzeit den Ausdruck dieser Liebe, in den seltsamen Entzückungen begeisterter Gemüther, blos weil sie diese Sehnsucht und Herzenstrunkenheit nicht auf ein Weib hingelenkt haben? — Der Jüngling wird nachdenkend und besucht den Alten, so oft er die Stunde erübrigen kann. Diefer erzählt ihm jene wundersamen Legenden von Ginsiedlern, Jungfrauen, Männern und Kirchenältesten, die ihr ganzes Gemüth der Beschauung des Himmlischen, der Entfaltung jener geheimnisvollen Liebe widmeten. Nach einigen Monaten erklärt der Jüngling, er sei entschlossen in den Schoos der alten Kirche zurudzukehren. "Nein, ruft der Greis, verwechsele nicht diese unsichtbare Liebe mit den Zufällen der Wirklichkeit. Duwürdest, anstatt des Göttlichen, nur die Schwachheit unfrer Priester kennen lernen. Wozu, daß du deine innern Entzudungen, die im Geheimniß deiner Bruft Wahrheit und Bedeutung haben, in die kalte Wirklichkeit verpflanzen willst, an welcher sie erstarren und verwelken muffen? Das erste Wahrnehmen, der Blid der Begeisterung, die Aufregung der Liebe findet immer und trinkt den reinen Brunnquell des Lebens; aber nun will der Mensch im Schauen bas Wahre noch mahrer machen, der Eigensinn der Consequenz bemächtigt sich des Gefühle und spinnt aus dem Wahren eine Fabel heraus, Die dann oft mit den Wahngeburten der Irrenhäusler in ziemlich naher Verbindung steht." - Nun flingt das sehr aufgeklärt, und der Dichter kann nach Herzenslust in dem Gebiet der Poesie seiner Einbildungskraft die Bügel schießen lassen, ohne fürchten zu mussen, mit der Bildung Aber das Princip ist falsch; ja das feiner Zeit in Conflict zu gerathen. πρώτον ψευδος der Romantik. Die poetischen Ideale und die sittlichen Ideale der Wirklichkeit dürfen nicht von einander getrennt werden. in der romantischen und in der jungdeutschen Zeit nicht müde geworden, gegen die Idee von der moralischen Bedeutung der Poesie zu Felde zu ziehn, als ob man darunter ein einseitiges Moralisiren und Predigen zu verstehn habe. Es heißt aber nichts Anderes, als daß man in der Poefie das. selbe lieben und bewundern soll, mas man in der Birklichkeit liebt und bewundert. Daß Tied und A. W. Schlegel sich durch ihre

artistische Borliebe für den Katholicismus nicht verleiten ließen, dem Beispiel Fr. Schlegel's zu folgen und im Schoos der alleinseligmachenden Kirche ebenso das Heil für ihr Gemüth zu suchen, wie in den Lobliedern auf die Jungfran Maria die Befriedigung ihrer Phantasie, macht ihrem Berstand mehr Ehre als ihrem Gemüth. Sine Boesie, die sich für Gegenstände erwärmt und bezeistert, von denen sie bei ruhiger Ueberlegung sagen muß, daß sie diese Wärme und Begeisterung nicht verdienen, ist verwerslich; sie verwirrt die Begriffe und Empfindungen des Bolss, und hat in sich selbst nur ein scheindares Leben, da die bewußte Ilusion nie im Stande ist, sebendige Götterzund Heldengestalten, ergreisende Leidenschaften und ein erschütterndes Schicksaltünstlerisch zu erzeugen. Der Dichter muß an seinen Stoff und an dessen sittlichen Inhalt glauben, d. h. er muß ihn bereits in seiner Seele vorfinden: das Lebenselement seiner Fabelwelt muß auch das seinige sein, und das Gewissen seiner Charaktere muß an dem seinigen den Regulator haben.

"Die jetige Jugend," heißt es in der neuen Ausgabe des Lovell, "übertommt das Schönste der Kunft und Poesie, das Tieffinnigste der Philosophie im Frieden und ohne Kampf: mag sie sich nun hüten, daß diese Bequemlichkeit nicht Nachbeterei und Phrasenspiel veranlasse; mögen sich jüngere Antoren davor mahren, daß man ihren Schriften nicht Mangel an Selbstthätigkeit anmerte. Alles Errungene, Selbsterlebte hat Leben; was wir als Erbtheil empfangen, besitzen wir oft nur zum Schein." Indem Tied das schrieb (1812), forgte er in den physiognomielosen äfthetischen Gesprächen des "Phantafius", diese Bequemlichkeit und Nachbeterei des Publicums zu fördern: das ästhetische Urtheil geht völlig in Toaste über, an denen jeder romantische Glaubensbruder den andern erkennt; noch bequeiner machte es Frang horn, der Bertreter der Schule in Berlin, den angehenden Aesthetikern. Mehr und mehr wurden Tied und seine Anhänger Lobredner der vergangnen Zeit; von dem jungen Nachwuchs, der die Almanache füllte, die Uhland, Kerner, Sichendorf, Fouque, wollte man nicht viel wissen, und über Uhland's: "Singe wem Gefang gegeben!" hätte der alternde Dichter den Kopf geschüttelt. hätte er gern das Dornröschen der deutschen Boesie unterschrieben, das Uhland durch Goethe's Ruß erlösen läßt.

Einen ganz andern Blick in den Gang der deutschen Literatur gewährt "Dichtung und Wahrheit". Die Hauptzüge unserer Entwickelung von 1763 bis 1775 hat Goethe (Oct. 1812) in einer Weise sestgestellt, die wohl noch Ergänzung aber keine wesentliche Aenderung erträgt. Bon der Gluth seiner eignen Jugend freilich ahnt man wenig in diesen Erinnerungen, selbst die holden Liebesgeschichten haben etwas von der Farbe des Epimetheus. — Eine seltsame Episode ist die apologetische Darstellung des Katholicismus. "Der pro-

testantische Gottesbienst hat zu wenig Fülle und Consequenz, als daß er die Gemeinde zusammenhalten könnte, daher geschieht es leicht, daß Glieder sich von ihr absondern. In sittlichen und religiösen Dingen ebensowohl als in physischen und bürgerlichen mag der Mensch nicht gern etwas aus dem Stegreif thun: eine Folge, woraus Gewohnheit entspringt, ist ihm nöthig; das, was er lieben und leisten soll, kann er sich nicht einzeln, nicht abgeriffen denken. Der Protestant hat zu wenig Sacramente, ja er hat nur eins, bei dem er sich thätig erweist, das Abendmahl: denn die Taufe sieht er nur an andern vollbringen und es wird ihm nicht wohl dabei. Die Sacramente sind das Höchste der Religion, das sinnliche Symbol einer außerordentlichen göttlichen Gunst und Gnade. Ein solches Sacrament dürfte aber nicht allein stehn; kein Christ kann es mit wahrer Freude, wozu es gegeben ist, genießen, wenn nicht der symbolische oder sacramentale Sinn in ihm genährt ist. gewohnt sein, die innere Religion des Herzens und die der äußern Kirche als vollkonimen eins anzusehn, als das große allgemeine Sacrament, das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Theilen seine Heiligkeit, Unzerstörlichkeit und Ewigkeit mittheilt." — Es werden nun die einzelnen Sacramente der katholischen Kirche ausgelegt und ihr Zusammenhang nachgewiesen; so geistvoll, wie es nur von einem Protestanten geschehn kann. "Alle diese geistigen Wunder entsprießen nicht, wie andre Früchte, dem natürlichen Boden, da können sie weder gefäet, noch gepflanzt, noch gepflegt werden. Aus einer andern Region muß man sie herüberflehn, welches nicht jedem, noch zu jeder Beit gelingen würde. Hier entgegnet uns nun das höchste dieser Symbole aus alter frommer Ueberlieferung. Wir hören, daß ein Mensch vor dem andern von oben begünftigt, gesegnet und geheiligt werden könne. dies aber ja nicht als Naturgabe erscheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verbundene Gunst von einem Berechtigten auf den andern übergetragen, und das größte Gut, was ein Mensch erlangen kann, ohne daß er jedoch dessen Besitz von sich selbst weder erringen, noch ergreifen köune, durch geistige Erbschaft auf Erden erhalten und verewigt werden. Beihe des Priesters ist alles zusammengefaßt, was nöthig ist, um diejenigen heiligen Handlungen wirksam zu begehn, wodurch die Meuge begünstigt wird, ohne daß sie irgend eine andre Thätigkeit dabei nöthig hatte als die des Glaubens und des unbedingten Zutrauens. Wie ist nicht dieser mahrhaft geistige Zusammenhang im Protestantismus zersplittert, indem ein Theil gedachter Symbole für apokryphisch und nur wenige für canonisch erklärt werden, und wie will man uns durch das Gleichgiltige der einen zu der hohen Würde der andern vorbereiten?"

"Die wunderschöne Darstellung der Sacramente," schreibt ihm Sulpiz

aus Heidelberg, 20. Dec. 1812, "erregt allgemeine Bewunderung; obgleich die Vorsteher beider Lehren manches umzuändern haben, so ist jeder hingerissen von der tiefen Einsicht und dem schönen Gefühl, welches zu Grunde liegt. Die Geistreichen unter den Ungläubigen denken immer einen versteckten Schalk zu ertappen; sollten sie darin vielleicht hier und da nicht ganz irren, so vergessen sie doch, daß der Schalk nur da ift, um die Großmuth des Herrn zu bezeugen, der mit so viel andern Geschöpfen auch ihn hat entstehn lassen. — Diese Bekenntnisse find recht erwünscht in einer Zeit, wo jeder in seinen Busen greift nach dem, was einzig Bestand hat über Wechsel und Wandel. Es kann nichts lehrreicher sein, da Sie uns früher immer nur die Wahrheit in der Hülle der Schönheit vorgeführt, als daß Sie ihr zur Seite nun auch die ernste, nacte Wahrheit aufdecen. Denn ste allein haben die Gabe, sebst das Geheimnisvollste zur allgemeinen Betrachtung zu bringen. Eben diefer empfängliche, herzliche Sinn für die ganze Sie umgebende Welt macht Ihr Leben in Hinsicht der Bildung, der Sitten und Denkart seiner Zeit recht eigentlich zum wahrsagenden Spiegel derselben. Er gleicht einem klaren tiefen Strom, den wir allwärts, wo er vorüberzieht, ein Bild aufnehmen sehn von der Landschaft, von den Menschen, ihrem Treiben und feinem Berkehr mit ihnen, während er uns in seinen stillen Thälern, von dunkeln Felsen eingeschlossen oder vom gestirnten himmel umwölbt, seine eignen Geheimnisse fundgiebt."

llebereinstimmend sagt Goethe selbst: "Von dem Standpunkt aus, worauf es Gott und der Natur mich zu setzen beliebt und wo ich zunächst den Umständen gemäß zu wirken nicht unterließ, sah ich mich überall um, wo große Bestrebungen sich hervorthaten und andauernd wirkten. Ich meinestheils war bemüht, durch Studien, eigne Leistungen, Sammlungen und Berssuche ihnen entgegenzukonnnen und so auf den Gewinn dessen, was ich nie selbst erreicht hätte, treulich vorbereitet, es zu verdienen, daß ich unbesangen ohne Rivalität oder Neid ganz frisch und lebendig dassenige mir zueignen durste, was von den besten Geistern dem Jahrhundert geboten ward. Und sog sich mein Weg gar manchen schönen Unternehmungen parallel, nahm seine Richtung grad' auf andre zu; das Neue war mir deshalb niemals fremd, und ich kam nicht in Gesahr, es mit Ueberraschung aufzunehmen oder wegen veralteten Vorurtheils zu verwerfen."

Mit besonderer Freude ging er auf die Bersuche der germanistischen Schule ein, das Bolt mit sich selber bekannt zu machen. Dahin gehörte die Herausgabe der Ammenmährchen. In der Borrede zu den "altdeutschen Heldenliedern" sagt W. Grimm: "In den Dlährchen ist eine Zauberswelt aufgethan, die auch bei uns steht, in heimlichen Wäldern, unterirdischen

Höhlen, im tiefen Meer, und den Kindern noch gezeigt wird. Diese Mährchen verdienen eine bessere Aufmerksamkeit, als man ihnen bisher geschenkt, nicht nur ihrer Dichtung wegen, die eine eigne Lieblichkeit hat, und einem jeden, der sie in der Kindheit gehört, eine heitere Erinnerung durch's ganze Leben auf den Weg giebt, sondern auch, weil sie zu unserer Nationalpoesie gehören, indem sich nachweisen läßt, daß sie schon mehre Jahrhunderte unter dem Bolt gelebt." "Es ist höchste Zeit geworden, sie zu retten, damit sie nicht in der Unruhe unfrer Tage auf immer verstummen." Schon seit Jahren hatte er dafür gesammelt, 1812 besuchte ihn Arnim in Cassel, und nöthigte ihn, was er bis jett im Bult hatte, herauszugeben; die Kindermährchen wurden Bettinen gewidmet. Der Ton der Erzählung ist, ganz im Gegensatz zu Tieck, schlicht und treuberzig, aber doch gegen die Weise der Ammen sehr veredelt, wie Uhland in seinen Romanzen den Ton des Volkslieds veredelt hatte: beide gehören zu den schönsten Gaben der Romantik, und Rothkappchen, Dornröschen, Schneewittchen n. s. w. sind die liebsten Bilder des Volks. historische Strenge in den Lesarten so wie die mythologische Auslegung gehören einer spätern Bearbeitung an.

Wenn Grimm's Mährchen sich an die echte Kindheit wandten, so verrieth der Enthusiasmus, mit dem die feine Welt Nov. 1812 Fouqué's "Zauberring" verschlang wieviel Kindliches oder Kindisches von der wühlenden Reflexion noch unangetastet geblieben war. In den stofflichen Sympathien schließt sich Fouqué den ältern Romantikern an: aber daß er eben nur stofflich ift, und für freie Bildung nicht das mindeste Interesse zeigt, scheidet ihn von ihnen. Es ist eine Mischung von Treuberzigkeit und Geziertheit, die ebenso an Cramer und Bulpius wie an Amadis und die Scudery erinnert. Die Belden find so gang Don Duixote, daß kein Cervantes, kein Probstein mit den sieben Ehrenpunkten sie überbieten könnte. Keine Spur von historischer Farbe, wie sie W. Scott so gludlich zu treffen wußte, alle Empfindung, alle Handlung ist conventionell, aus alten Ritterbüchern künstlich zusammengesetzt. Uebrigens ist der Rahmen des Bildes und die ganze Composition allerliebst: Der alte Hugur hat die ganze Wett durchstreift, überall Heldenthaten verübt und Bastarde hinterlassen; in den Figuren seiner natürlichen Söhne treten nun fämmtliche Nationen mit ihren angeblichen Sitten auf den Schauplat. Auch seine beiden Beibertypen, die rehäugige Bescheidenheit auf dem Göller und die stolzblidende Amazone hoch zu Roß, sind hübsch ausgemalt; in spätern Fortsetzungen, wie Thiodolf der Islander, Sinbad u. f. w. ist das Ganze schon mehr in's Breite und Manierirte getrieben. — Tied tadelte das Buch; Fr. Schlegel erklärte es, wohl halb ironisch, für den besten Roman seit Cervantes; Cl. Brentano rühmt mit Recht die ungemein scharfe und bestimmte Zeichnung: "Ich las

ohne Anstrengung und gern . . . auf eine sehr angenehme, gesellige, malerische Weise wie von einer edlen, interessanten Procession umwandelt. Ich mußte das große Talent unserer combinirenden, symbolisirenden, formellen Zeit bewundern, welche im Leben und der Kunst den ungeheuren Schatz des Bergangenen zu heben und zu ordnen und sich an den poetisch wissenschaftlich zusammengestellten Familien des irdischen Geschichtsparadieses zu erbauen bestimmt zu sein scheint . . . Um so mehr mich Haltung, Zeichnung, Farbe und ruhige Besonnenheit sesselt. Um so mehr mich Haltung, Zeichnung, Farbe und ruhige Besonnenheit sesselt. Ein Chor in der Kirche, ein Altar im Chor, ein Sacramenthänslein auf dem Altar, eine Monstranz im Sacramenthäuslein; aber statt dem Abendmahl in der Monstranz ein Ring, und in dem Ring ein Loch, zu welchen mir alles wie die Maschen einer sich selbst aufziehenden künstlichen Stickerei hinauszurinnen schien."

"Es klingt wie Jammer aus der Ferne, es klingt wie tiefer Schmerzens-laut; es ist ein Weh, doch hört man's gerne, und hegt's wie eine kranke Braut. Ich Gott! wer hätt' es nicht verstanden, in dem ein christlich Herzeschlägt! Hört ihr den Frevel in den Landen, da sie den Herrn in's Grab gelegt? . . . Wir wären lange schon gekommen, wir meinten's längst im Sinne gut; doch sehlt' es an Panier den Frommen, und blöd' und einzeln, schwieg der Muth. Kun tönt ein freud'ger Sang von allen, steigt zuversichtlich himmelwärts: Panier, Panier! wir sehn dich wallen, bist König Richard Löwenherz."

In dem Liede ist wohl noch etwas Anderes gemeint, als die Kreuzsahrt. Auch in dem gleichzeitigen "Sängers Fluch" hat Uhland — der den Zauberring sehr bewunderte, und auf den Fouqué's Lyrik einen großen Einfluß übte — Rapoleon im Auge gehabt: ihm galt die Warnung: "umsonst sei all dein Ringen nach Kränzen blutgen Ruhms!" den Hallen seines Reichs das Prophetenwort, daß nur "scheuer Sklaventritt" in ihnen sich hören sollte, "bis euch in Schutt und Woder der Rachegeist zertritt!" — Und die Zeit der Erfüllung war näher, als man zu hoffen wagte. —

"Die Gährung," schreibt König Jerome Dec. 1811 an seinen kaiserlichen Bruder, "ist auf dem höchsten Gipfel, die thörichtsten Hoffnungen werden
mit Begeisterung gepflegt; man stellt sich das Beispiel Spaniens vor Augen.
Die mächtige Ursache dieser Bewegungen ist nicht allein der Haß gegen die Franzosen und die Ungeduld, das fremde Joch zu tragen; sie liegt noch stärker in dem Unglud der Zeiten, dem Ruin aller Classen, der Ueberbürdung mit Auflagen, Kriegssteuern, Unterhaltung der Truppen, Durchmärschen und Duälereien aller Art, die sich ohne Unterlaß wiederholen. Die Berzweislung der Bölker, die nichts mehr zu verlieren haben, ist zu fürchten." Der russische Feldzug war beschlossen. 29. Febr. 1812 schloß Frankreich mit Preußen, 14. März mit Destreich ein Bündniß. Gneisen au,
Scharnhorst u. A. verließen den preußischen Staatsdienst. Fichte, der
den Geist der Studirenden durch strenge Zucht bilden wollte, und darüber
mit seinen Amtsgenossen, namentlich Schleiermacher, in den schlechtesten
Verhältnissen stand, reichte 14. Febr. das Gesuch ein, des Rectorats enthoben
zu werden; es wurde angenommen, "da er ohnehin wegen seiner Reden bei
den französischen Behörden übel notirt sei!"

- 9. Mai reiste Napoleon aus Paris ab; in Dresden erfolgte die Huldigung seiner sämmtlichen Basallen: es war der glänzendste Tag des großen Weltreichs; schon träumte er davon, über Moskau nach Indien zu ziehn.
- 23. Mai reiste Frau v. Staël heimlich mit einem gewissen Rocca vermählt aus Coppet mit A. W. Schlegel nach Rußland ab. Auf der Durchreise in Wien, 6. Juni, sprach sie Gent, Ad. Müller, Fr. Schlesgel. Ihr Hausfreund Chamisso, der sich jetzt auf Botanik gelegt, kam Sept. 1812 zu den alten Freunden in Berlin: Fouqué, Barnhagen, Gr. Löben: dort dichtete er das hübsche Mährchen vom Schlemihl, der seinen Schatten an den Teusel verkauft hat, und nun, um dem übeln Gerede zu entgehn, auf Siebenmeilenstiefel die Welt durchstreift.

Goethe war seit dem Frühling in Karlsbad, wo er Beethoven tennen lernte, damals 41. 3., auf der höchsten Höhe seines Schaffens, leider schon taub. "Sein Talent hat mich in Erstaunen gesetzt, allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel sindet, aber sie dadurch freilich weder für sich noch für Andere genußreicher macht." Witte Juli begrüßte Goethe im Namen der karlsbader Bürgerschaft die Kaiserin Marie Luise als "Vermittlerin nach Göttersart"; er hoffte als Resultat des russischen Kriegs den allgemeinen Frieden, d. h. einen europäischen Bundesstaat unter Napoleons Schutz. "Das Kleinsliche ist alles weggenommen!"

Frh. v. Stein, mit Arndt am russischen Hose, trug durch sein entschlossenes Wesen nicht wenig dazu bei, den Kaiser Alexander zu ermuthigen. 28. Juni war die große Armee in Wilna, 14. Sept. in Moskau, 18. Oct. begann der Rückzug, 28. Nov. war die Schlacht an der Beresina, 30. Dec. hatte Pork die Kühnheit, die Convention von Tauroggen abzuschließen.

"Wir können uns jetzt alle," schreibt Goethe 14. Nov. an Reinhard, "als Strandbewohner ansehn und täglich erwarten, daß einer vor unserer Hüttenthür, wo nicht mit seiner Existenz, doch mit seinen Hoffnungen scheitert. In einem so ungeheuren, unübersehbaren Unglück fühlen wir denn freilich, wie hoch ernst wir sein müssen, um nach alter Weise heiter sein zu können."

"Nüttelt nur an euren Aetten!" sagte er zu den Freunden; der Mann ift ench zu ftart!

Roch bevor es zum Kriege kam, verlor er einen seiner altesten Freunde. 21. Jan. 1813 starb Bieland, 79 3. alt. Die ironische Laune verließ ihn keinen Augenblid, so daß seine Enkelinnen meist immer lachen mußten. Er schien, seines Zustands wohl bewußt, ihn spielend vergessen zu wollen. Ten Tag vor seinem Tode perorirte er noch das To be or not to be! und saste, beides sei ihm nun gleich; die Götter seinen etwas grob gegen die Menschen, aber die Menschen, aber die Menschen seinen vernänstig genug, um es ertragen zu lernen. Die leste Nacht, da er nicht schlasen konnte, verlaugte er, die Aufwärterin solle ihm etwas erzählen: — "hat Sie denn keine Großmutter gehabt, die ihr Währchen erzählt hätte?" — Morgens wollte er heimlich ausstehn, und ries der hemmenden Aufwärterin zu: "Sie hindert mich allezeit, wenn ich etwas unternehmen will!" — Zuletzt schlief er ganz sanst ein. — Goethe, der sein Andensen hoch in Ehren hält, schreibt an Reinhard: "Ist wohl in diesen Augenblicken semand zu bedauern, der hinweggehoben wird?"

25. Jan. 1813 verlegte der König, um Freiheit des Entschlusses zu geswinnen, seine Residenz nach Breslau: Port's Schritt hatte er hart gemißebilligt, aber dem allgemeinen Drängen des Bolks konnte er nicht widerstehn; 9. Febr. erfolgte das Aufgebot der Freiwilligen; neben einander schlugen in Breslau Steffens und Jahn ihre Werbepläße auf. "Das Bolk steht auf, der Sturm bricht los! wer legt die Hände noch seig' in den Schooß! Pfui über dich Buben hinter dem Ofen, unter den Schranzen und unter den Bosen! Bist ein ehrlos erbärmlicher Wicht, ein deutsches Mädchen küßt dich nicht, und deutscher Wein erfreut dich nicht." So Theodor Körner, Schiller's Jünger.

Es wurde Ernst. 2. Mai wurde bei Lüten geschlagen. "Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Anechte, drum gab er Säbel, Schwert und Spieß dem Mann in seine Rechte, drum gab er ihm den kühnen Muth, den Zorn der freien Rede, daß er bestände bis auf's Blut, bis in den Tod die Fehde. Last brausen, was nur brausen kann, in hellen lichten Flammen! Ihr Deutschen alle, Mann für Mann, für's Vaterland zusammen! und hebt die Herzen himmelan und himmelan die Hände, und ruset alle, Mann für Mann: die Knechtschaft hat ein Ende!"

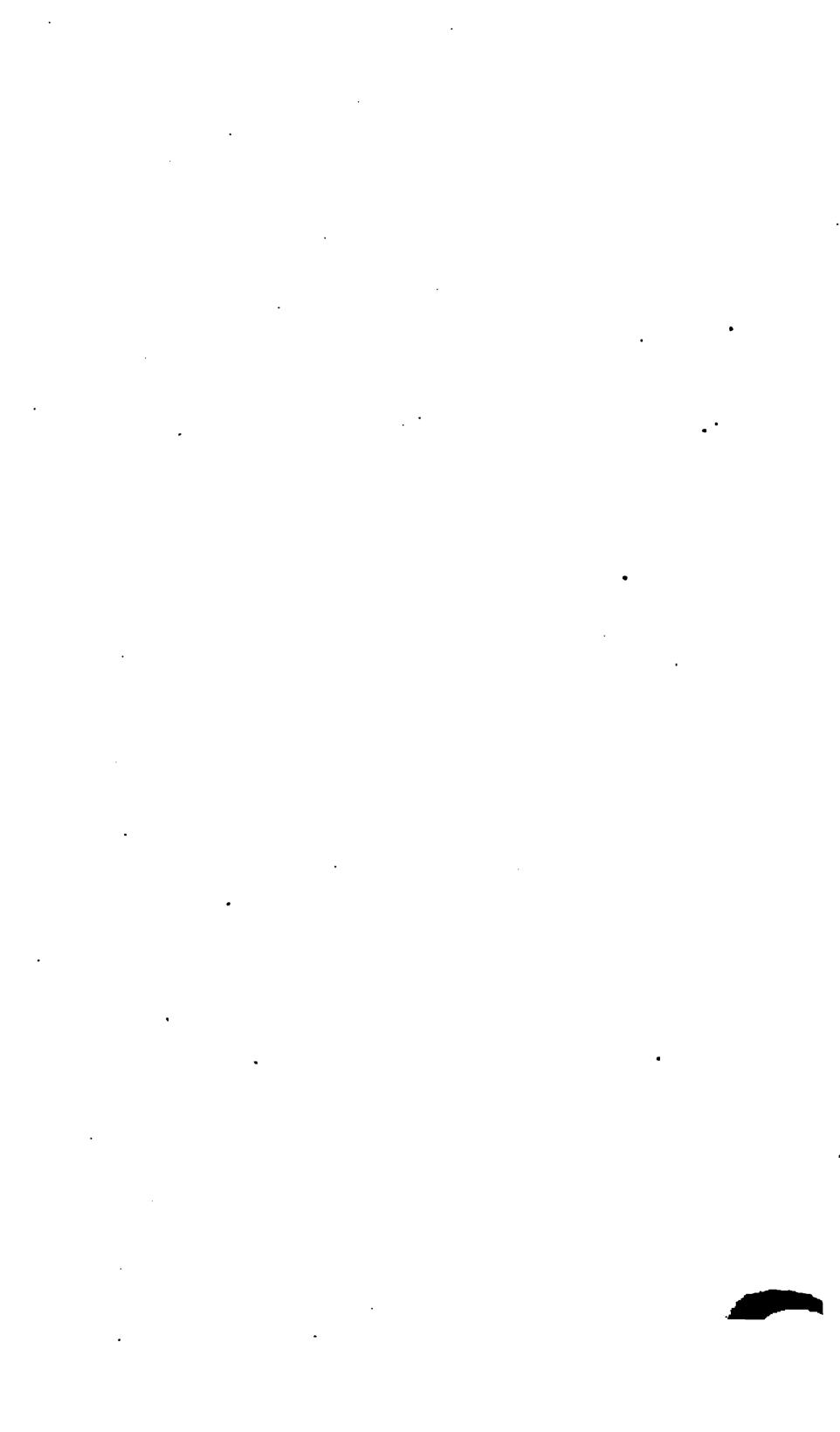



